

# MONACSHEFTE

हा हा हा

Jahrgang 1905/1906 ≈ ≈ ≈ 1. Band ≈ ≈ ≈



Berlin, Bielefeld, kelpzig und Wien Verlag von Velhagen & Klafing



### Inhaltsverzeichnis.

XX. Jahrgang 1905/1906.

Eriter Banb.

= Die iffufirierten Beitrage find mit \* begeichnet, =

## Romane, Novellen und Verwandtes.

Aderle, D.: Duichinfa und Golubolichta. sahlung ... "Maitre corbeau". . 111 Eine Plauberei. Mit gwei Originalzeichnungen von 28. Ganfe . 395 Groller, Batbuin: Der Maun mit ber Runft-geichichte. Gine Gligge Rage, Stefan van; Die Rraben. lifches Genrebilb . 167 Mewis, Marianne: Mettes mögliche Gefchichte. Ompteba, Gearg Frbr. von: ganger. Novelle Rofen, Frang: hinril Gehrie

Ropellette . Strobl - Brantt , Dans : Literaturgeschichte. Rovelle ... Beber, Abelheid: Der Berg. Gin Leben in

Tagebuchblattern . Jobeltis, Danne bon: Die Rinber bes herrn patt Sartbaufen (Fortf, folat) . . 497, 625

## Gedichte, Sprüche.

Arbanias: Sprich feife . . . . Buffe-Palma, Georg: Aites Strandbilb 110 - Schatten . feiet \*Erbner, Frig: Ga gern wie Du. Mit "Falle, Guftav: Bur Gitberhochzeit. Mit

Buchichmud von D. Bieunt . . Aw. 624 u. 625 Gauby, Atice Freiin von: Unechter Lorbeer 56 - Das Doroflop. Gine Nunaftjage . 554 Glaß, Luife: Tichailowelpe Balje melandolique . .

Grant, Grip: 3m Boot . Giner Geigenipielerin Dabeim 696 134 286

## Dom Schreibtifch und aus dem Ateller.

441

Grite

#### Kunft und Idteratur.

- Abert, Dr. Bermann: Die moderne Bach-

- 153

- 513
- 193 731
- Calinger, Dr. R .: Der Rattenfanger von Danteln. Gin fagengeschichtliches Problem 705 \*Jobeltip, Sanns von: Aus ben Berliner Theatern. September bis Tezember 1905.

## Sonftige Auffatze.

- Alten . Generalleutnant g. D. G. von: Die
- Beltlage Ruglands frnheim, Dr. ph. Fris: Echweben und Ror-

pierunbbreifig Abbilbungen nach Drigingl-

Acite

- 159 95
- 41
- 645 246, 726
- 370
  - 349

## Reues vom Büchertlich.

- Bertid, Sugo: Bob, ber Conberling . . . 730 Bulom, Frieba Freiin von: 3rbiide Liebe 359 Eramm, Gbith Freiin von: Briefe einer Braut aus ber Beit ber beutichen Grei-
- beitefriege 1804-18t3 731 rorg von ber: B
- Dit neun Abbitbungen nach Shotographien 697

  - tere Tochter .
    - Wiemann, Bernhard: Er gog mit feiner Die 730 Bilbrandt, Aboti: 3rma . . . . .

### Kunitbellagen

Brit: Bilbnis, 272 u. 273 m. 144 n. 145 ttp. 640 n. 641 368 u. 369 3w.16u.17 gw. 496 u milebrud 497

#### Einichaltbilder.

Mgthe, Curt : Mm Redar. Gemalbe. Zon-= 336 u. 337 Albrecht, Corl: Der Bilbhouer. Wemalbe. um, 656 H, 657 Londrud Bodlin, M.: Schweigen im Batbe. Gematbe, Tonbrud . uv. 160 u. 161 Cloudins, Braf. 28 .: Abendftille. Gemalbe Genner-Behmer, D.: Bertraute Rlange. Gemölde. Tondrud . . . . 3w 600 u. 601 Bainsborough, Th.: Mrs. Rabinson, Gemalbe. Tanbrud . . . . 3w.696 u Greiner, Otta: Romerinnen. Stubie. Ton-. . 3m. 696 u. 697 Buffow, Braf. C.: Bifbnis. Gemalbe. Ton-Tonbrud Sale, Frong: Bilbuis, Gemalbe. aw. 176 n. 177 

Seite Sand: Regenwetter, Mquarell. w. 416 u. 417 .112 u. 113 v. 432 u. 433 onntagmorgen bei Brud aw. 32 u. 33 Bhilipp: 3ch gratuliere! Brauge. 100.512 u. 513 semālbe. Ole -.560 tt.561 DI-

120 n. 121 Zon-464 u. 465 ene Cohn.

MO.520 H. 521 48<u>8 n. 189</u> Sparre, IR. Ameen : Bor bem Rruge. Bronge, Tonbrud . . am, 704 n. 705 Erübner, Brof. 28 .: Großbergog Ernft Lud. wig von Seffen und bei Rhein. Gemalbe,

pv.88 u.89 . . . . Jw. 184 u. 185 Bals, Bolter: Der fleine Spiegel. Gemalbe. . 3w. 672 u. 673 brud . zw. 528 u. 529 

hinob auf das große Treppenhaus und die anliegenden Röume des Patofies zu Bhotographie. Tonbrud Am. 296 u. 297

| VI DESCRIPTION OF CONTRACT OF | ezcidnis. egge egge edge ogge ogge ogge    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sett                                       |
| * Die Ebene von Weisara. Photographie.<br>Tonbrud . 310. 268 u. 289<br>* Reliesgedh, gesunden dei hagta Teiada.<br>Thotographie. Toudrud . 310. 304 u. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * Hoffmann, Joief: Sallen                  |
| Edotofitabilit. Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Romiden Oper, Der Neubau ber 62           |
| Seibitändige Abbildungen, Studien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Enden, Broi, Dr. Silbelm † 25             |
| Seibitanaige Enbillaungen, Staulen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Ballenberg, Jojef: Tierplaftif 62         |
| und Skizzenblätter im Cext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Bantot, Frang: Mobel                      |
| Looiden, Bant: Studienfopi 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Raffoel: Mabonna b'Alba ober Mabonna      |
| Boolden, Bane: Studientobl 1921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | be Goito?                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *Schapre, Sugo: Gurtelichliege 12          |
| Kunit, Kunitgewerbe und anderes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *— Edward                                  |
| Arnold, Runftfalon Eruft: Sandzeichnunge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * Echepflich, Cb.: Echmud 42               |
| Ausftellung in Dreeben 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * Epipenarbeiten, Reue öfterreichiide 4    |
| Aushellung für angewandte Runft in Mun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *Steinmann, Brof. E .: Die Gigtinifche Ra. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pelle                                      |
| then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *Stinde, Dr. Julius +                      |
| Bebn, Keiß; Debaillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * Teppidie, Finnische                      |
| Blumentöpie, Reue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * Trermoes & Abrahamion; Beleuchtungs.     |
| Brand & Ctauch: Detallgebeiten 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | förpee                                     |
| Braun, Rene: Moberne Batifs 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * Emain, Mare: Bum 70, Geburtstag 3        |
| Ocean Danie Cimpley Websiller 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *Rereinigte Werfitatten fue bunft im Sanbe |

Gratisbellage: Delhagen & Klafings Romanbibliothek. XVI. Baub, Rr. 1 bie 6:

Die Tochter. Roman von Friede Frein von Billow. Seite 1-135. Auf Sandberghof. Roman von Charlotte Riefe. Seite 137-192. (Forti, ifigt.)





Raffael's Lo Sposalizio (Vermabteng Maria). Bernh. Poetschki's Verlag. Bertin W. 57, Dennewitz Strasse 17

Sinnigstes Brautoder Hochzeitsgeschenk.



ororo Ebelfter und mohifeiifter Danb(d)muck finb R. Doigtlänbers Parbige Künftier-Steinzeichnung

## Gesundheits-Pflege.

ger fehrten, bareche denshift mit ein binden fig für ein gelt Problems formen, mit ein gelt Problems fehre ein der Stellen ein Geren benochte mat, in mod Rauf (il. stellen, il. stellen ein Geren bereicht, in allemeiner bereichte Gertauss sie ein Stellen ein der Stellen

Klewe & Co., Ges. m. b. H., Ruraljabrit, Dresden A. 543.

Dr. med. Fülle, dirig. Argl des Sice-Counteriums Jadoch, ichreibt am S. Noo-mber 1904: "Mit dem Nural du ich jede aufrieden und dahr dier ichn Hauserte des Zinschen verordnet." – Und am 14. Worz 1905; "Nurni Erdem dirfilige im vorzigligies Frahenne".



Gesichtshaare

Nähmaschinen. • Milchcentrifugen



DURKOPP & C.A.G. BIELEFELD.

Fahrräder. Motorwagen. Motorräder.

## Welhagen & Klalings

Monatlich 1 hett zum Preise von M. 150. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten\*)

#### -

## Inhalt des Septemberheftes: Seite Stig Refimowitfd Repin, Bon 3u. Gesten wie Du. Gebich von Fris

| bilbern in Faffimilebrud und fiebachn Ab- |     | Reues bom Buchertifd, Bon Carl            |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| bilbungen                                 | 1   | Buffe 116                                 |
| Brube. (Litquen.) Gebicht von M. R. T.    |     | 31luftrierte Runbicau. Bon S. p. G.       |
| Tielo                                     | 20  | Mus ber Cammlung R. v. Raufmann-          |
| Sinrif Gebrte. Roman bon Grans            |     | Bertin Gurtelichnalle, entworfen von      |
| Rofen. (Fortfepung folgt)                 | 21  | . B. Bitting, und Comudnabel, entworfen   |
| Die Bolte. Gebicht von Georg Dar-         |     | von Brof. R. Groß Lapeten, Stoffe         |
| tell                                      | 35  | und Borbange ber Bereinigten Berfftatten  |
| Der Unteil ber Grau an ber mufi-          |     | für Runft im Sandwert - Dunchen           |
| falifchen Rultur. Bon Dr. Bilb.           |     | Mobel von G. Friedmann - Berlin, -        |
| Ricefelb                                  | 36  | Schliege von Sofgolbidmieb &. Chaper-     |
| Delfter Raneneen. Bon Dr. M. Bru-         |     | Berlin Burgener Teppiche Ru               |
| ning. Dit einundzwanzig Abbilbungen       |     | unferen Bilbern 121                       |
| nach Originglaquarellen pon Eurt Mathe    |     |                                           |
|                                           | 41  | Kunstbeilagen:                            |
| Unechter Borbeer, Gebicht von Mlice       |     |                                           |
| Freiin bon Gauby                          | 56  | Rofafen-Betman. Aquarellfindie bon        |
| Bom Coreibtifd und aus bem Mte-           | -   | roger Rolaten", Raffimilebrud Titelbilb,  |
| lier. Stubentenjahre 1848-1852.           |     |                                           |
| Erinnerungen von Brof. Dr. D. 3ager       | 57  | Farbenftubie gur Brogeffion bon           |
| Gin Lieb. Gebicht von MIbert Gergel       | 64  | 31ja Repin. Fafimilebrud gw. 16 u. 17     |
| Baben Baben einft und jest. Bon           |     | Bachantin. Blafette von Grip Chrift.      |
| Sanne von Robeltis. Mit breiunb.          |     | Faffimileprägung stv. 24 u. 25            |
| gwangig Abbilbungen nach Beichnungen      |     |                                           |
| und Originalaufnahmen, jum Teil in        |     | Einschaltbilder:                          |
| Tonbrud                                   | 65  | Conntagmorgen bei Brud. Gemalbe           |
| Mettes Rinber. Gine mögliche Gefchichte.  |     | pon Brofeffor B. 28. Reller - Reutlingen. |
| Bon Marianne Dewis (Fortf. folgt)         | 83  | Tonbrud                                   |
| Rabdens Abenbgang. Gebicht von            |     | Bei ber Lampe. Beidnung pon Alfred        |
| F. Raimund                                | 94  | Cobn - Rethel. Tonbrud gm. 64 u. 65       |
| Rarl ber Rubne von Burgund. Gin           |     | Großbergog Ernft Lubmig pon               |
| Rulturbilb aus bem Ubergang bes Mittel-   |     | Beffen und bei Rhein. Gemalbe             |
| altere in Die neue Reit. Bon Brofeffor    |     | von Brofeffor B. Trubner. Tonbrud         |
| Dr. Cb. Beud. Mit einem Ginicaltbilb      |     | gw.88u.89                                 |
| und breigebn Abbitbungen nach Gematben    |     | Rarl ber Rubne. Gemathe von Rogier        |
| und Minigturen                            | 95  | ban ber Benben. Tonbrud . gm. 96u. 97     |
| Mites Stranbbilb. Gebicht von Georg       |     | Interieur. Gemalbe pon Beinrich           |
| Buffe-Balma                               | 110 | Subner-Berlin. Tonbrud . gw. 112 u. 113   |
| Feffergug & Unfucher. Ergoblung von       |     | Der Raucher. Gemalbe bon Gari             |
| 3ba Bon-Cb                                | 111 | Reichers. Tonbrud sw. 120 u. 121          |
|                                           |     |                                           |

Am Schluß: Velhagen & Kialinge Romanbibliothek. Sechgehnter Banb. Rr. 1. Die Tochter. Roman von Frieda Feeiin von Bulow. (Fortiepung folgt.)

<sup>\*)</sup> In ber 1906. Zeirungspreislifte ber beutiden Reichspoft unter "Delbagen & Kielings Monatsbelte" eingetragen. — Las erfte Beit (September) fann einzeln burch bie Poftanbalten bezogen werben.

für bie Angeigen verentwertlich: A. Diednener in Letpijs, Copitatireje 27. Trad von Difder a Pittig in Leipijs. Dit Erira Bellagen von Eugen Löber, Dresden, und ber Royal Malaga Bodega Comp., Malaga.



Kofaben fetman. Aquareilftuble pon Ilja Repin gu bem Gemalbe "Saporoger Kojaken".

## ca Velhagen & Klasings es MONATSHEFTE

Berausgeber: Cheodor Bermann Pantenius und Banns von Zobeltik.

Belt 1. September 190:

## Ilia Jefimowitsch Revin.

Don Julius Norden.



rft feit ein paar Jahren feben bon ber Tatigteit einzelner Macene, weiß man in Deutich- mas in Rugland bon Runftpflege gu fpuren land mehr bon ruffifchen mar. Mis bann aber gu Beginn bes XIX. Runftlern. Aber find Jahrhunberte mit bem machjenben Bilbungs.

boch fait ebenfolange icon eine Qunitpflege. Qunitiunger fraftig annahmen.

XX. Jahrgang 1905/1906.

in feiner jungen Refibeng an ber Newa trug. Aus ber bon ihm geichaffenen Afabemie ber Biffenicaiten, bei ber fich auch eine Abteilung für bie iconen Runite befand, ging aber erft Enbe ber 50er Jahre bes XVIII. Nabrhunberts die Runftafabemie bervor. unter ber Regierung ber Raiferin Glifabeth, Betere Tochter. In zwei Jahren tann fie ihr 150 jahriges Jubilaum begeben. Und über ein halbes 3ahrhunbert hindurch fongentrierte fich in ihr, abge-



es auch erft zwei Jahr- beburfnis überhaupt in breiteren Daffen hunberte, bag bas ge- auch bas Beburfnis nach fünftlerifcher Muswaltige Barenreich euro. bilbung wuche, entftanb neben ber Beters. paifcher Rultur erichlof. burger Atabemie allmablich eine gange Denge fen murbe, jab und gewaltfam, fo gab es bon Anftalten und Bereinen, Die fich ber Much fie ließ fich Beter ber Große angelegen Bon biefem Runftleben Ruglanbe mertte

fein, ber fich jogar bereits mit bem Ge- man jeboch in Europa nur wenig. Dicht

banten ber Begrundung einer Runftatabemie auch umgefehrt. Im Gegenteil fpiegelte abgefeben bon einzelnen icharf ausgeprägten Berionlichteiten - bas Runfticaffen bes ruffifchen Bolfes mabrenb weit mebr als einem Jahrhunbert immer bas iemeifige Weien ber im westlichen Europa gerabe berrichenben Rich. tung getreulich wieber, von ben Tagen bes Rofoto unb Barod bis gu ben Romantifern und ben Anfangen eines "Realisuns", ber uns beute allerbinge mieber auch ichon unwahr und fouventionell ericheint, Man fannte bei und aus





ber erften Salfte bes XIX. Jahrhunderts lichen Rachbarvolles und eine ber vielüberhaupt vielleicht nur zwei ruffifche Runft. feitigften. Bie Dar Rlinger ift er gleich. ler bem Ramen nach: Karl Brullow, ben geitig Maler, Rabierer und Bilbhauer. 2018 Maler bes großen Galeriebilbes: "Der feste Bilbhauer bat er fich mit Glud im Do-Tag Bombeiis" und Alexander Awanow, bellieren von Bilbnisbuften verlucht, wie in ben Schöpfer bes Gemalbes "Der Meffias ber berühmten nationalen Tretigfowichen ericeint bem Bolt". 218 bann feit Galerie zu Dostan bie Buften Birogoms. 1862 ruffifche Runkler wieberholt auf bes großen Chirurgen, und Leo Tolftois großen Beltausstellungen erichienen - ba. beweisen. Andere Cfulpturwerte find mir male in London -, wirfte bas jebesmal von ihm freilich nicht befannt. Aber icon wie eine Uberraschung. Und biefe mar um biefe beiben Arbeiten geugen von feinem fo größer, weil fich nicht etwa blog ruf. Ronnen auch auf biefem Gebiete. fifche Runftler aus Rom, Baris, Dunchen am Bettbewerb beteiligten, fonbern auch

Ramen bem Weften gang fremb maren. Alber biefe Beteiligung war immer eine burftige und meift gang gufällige: fie ermöglichte es une nicht, ein einigerüberfichtmaßen liches Bilb von ruffifcher Runft zu acwinnen, und bon einem tieferen Ginbringen in ihr Wefen und ihre Entwidfung tonnte erit recht nicht bie Rebe feitt . . .

Seit ein paar Nahren nun beginnt hierin eine Wanblung fich zu pollgieben. Man bat

neben Baffili Bereichtichagin, - man hat neben biefen vier, bie unn ichon alle tot find, auch andere Ramen feunen gelernt und gerabe Bertreter einer wirflich nationalen Qunft.

Bu biefen Ramen gebort auch 3lia innigfte verfnüpft ift.

Benn ein Runftler gu Beginn feiner aus Mostau und Betersburg, folde, beren Laufbahn ber Atabemie feindlich gegenüber-

ftebt und bann gulett eine ihrer Leuchten bilbet, fo ift biefe Ericbeinung nur auf ameierlei Weife gu erflären: entweber ift er felbft im Laufe ber Reiten ein anderer actuorben ober aber bie Atabemie bamale und jest ift etwas gang Berichiebenes. Es braucht nicht betont au werben, baß Revin ber aleiche aeblieben ift. Bohl aber war er felbit ftart beteiligt an ber rabifolen Umwandlung, die Betersburger



Bülte bes II. 3. Dirogoms.

Atabemie in ber erften Salfte ber 3man 90 er Jahre erlebte. Go tonnte er Mitglieb Mimafometi, Marius Antotoleti, Benbrit ber "Atabemifchen Berfammlung", mas bem Siemierabeti, Die, andere ale Die übrigen frangofifchen "Membre de l'Institut" entipricht, ruffifden Runftler, alle felbft viel fur ihr und augleich Leiter eines ber gwölf Deifter-Befanntwerben im Muslande geforgt hatten ateliers ber afabemifchen Sochichule werben, ja fogar mabrend eines Rahres als Reftor an ber Spite ber Sochichule fteben. Und - mertwürdiger Rreislauf ber Ereigniffe - er, ber por 30 3ahren eines ber überzeugteften Elemente ber fegeifioniftiichen Refimowitich Repin, ein Rame, mit und afabemiefeinblichen Bewegung mar, bie bem ein gut Teil ber Entwidlung ruffifcher in ber Begrundung bes "Bereins ber Banber-Runft in ben letten 30-35 Rabren aufe ansiteller" ihren epochemachenben Ausbrud fanb - er wird jest von ben Aller-Repin ift eine ber intereffauteften Er- jungften felbft als "Rudichrittler" beicheinungen in bem Runftleben unferes oft- zeichnet! Aber wie ich glauben niochte,



MOTERAL BANK CEM CEMILINE.

weniger um feiner "Werte", als um feiner bings ftart veranbert. Der einft fo wort-- "Borte" willen : benn er hat munblich und idriftlich fein Sehl baraus gemacht, ban er mit ben mobernften Richtungen, mit bem rabitalen Impreffionismus bor allem, nicht zu fompathisieren vermag, fie im beften Falle nur fur ein Durchgangsftabium hatt. Daft man barum boch ein Freund bes Fortichritte fein fann - wer will's verneinen? Und in einem feiner letten polemifchen, an bie Abreffe bes Organs ber neueften Gegeffion, an bie Runftzeitidrift "Mir Isskusstwo" ("Die Belt ber Runft") gerichteten Muffape fagt er felbft:

"... Dan tonnte am Enbe glauben, baß ich ein Feind ber neuen Richtung in ber Runft überhaupt geworben fei? -Riemals. 3ch weiß es nur ju gut, welche Anftrengungen jegliche Fortidrittebewegung, in welcher Cphare menichlichen Strebens es auch fei, porausiest, und ich icabe biefe Gigenichaft bes Menichen am bochften. 3ch weiß auch, bag bie Jugend fich hierin am meiften und leichteften betätigt. Und ich freue mich gang außerorbentlich über iebes neue eigengrtige Talent. Auch in ber jungften Bewegung ber "Décabence" \*) tauchen mitunter mabre Berlen fünftlerifder Gigen. art auf, wie 3. B. bei Bodlin, Stud, Rlimt, Beften, mas er benft und empfinbet. fogar bei uns, bei Belene Bolenoma, Go-

lowin u. a., wenu fie fich nur nicht burch abgefchmadte Manier ber Platatmalerei fchäbigen wollten. Aber ich haffe all' bie bochfabrenben Bratenfionen, die fanatifche Unbulbiamfeit, bie charlataubafte Dreiftiafeit bicfes Münftfer - Rabais gegenüber allem, was nicht su ibneu fcmort." Darin bat fich unn Revin im Laufe ber Beiten aller-

") Co bezeichnet man in Rufland bie Bewegung und Richtung, bie bei uns "bie moberne" genannt merben.



beutung geidichtlicher Entwidlung ab. Daraus ertlart fich manches ichiefe Urteil über europaiiche Runitler und Runitericheinungen. bem man bei ibm begegnet. Temperament, Rationalgefühl und fünftlerifder Inftintt leiten ibn allein bei feinen Beurteilungen. und frifch men bon ber Leber gibt er gum

Seine Entwidlung fiel in bie 60 er und ben Anfang ber

> 70er Jahre, eine Beriobe, bie man in ber Rulturgeschichte Ruglands befanntlich als bie "Reformara" bezeichnet. Man weiß, wie bie Regierung Alexanders II., bie unmittelbar nach bem unglüdlichen Arimfriege begann, mit einem großartigen Reformprogramm gur Gelbittatiafeit aufforberte. Machtvoll feste biefes Programm mit

ber Mufbebung ber Leibeigenschaft ein. "Emanzipation" war bie Lofung auf ber gangen Linie. Ein Freiheitebrang



Studlenkopf in Sepla.



burchbraufte bas Land, und Anichauungen fer Muthologie, mas bem freiheiteichwarmenund Norberungen fonnten febt mit bem Baffe ben Reugen bes Elends ber Leibeigenichaft geichlicher Dafeineberechtigung laut werben. bie, ebe ber Rriegebonner bie Gefellichaft unb - bie Regierung aufgerüttelt batte, nur ein gang geheimes "ftrafwurdiges" Dafein gefriftet hatten. Mui ftagtevolitiichem Gebicte mar bas ebenio wie auf jozialfulturellem. arbeitet murbe? io bag auch Literatur und Runft von ienem Drang und feiner Betätigung ergriffen mur-Huch in ben Rreifen ber Dichter. Schriftfteller, Runftler fpiegelte fich ber Rampf ber aften Unichauungen mit ben neuen Beftrebungen wiber. Und bie ba fo ftrebten, rangen, fampften, waren gumeift jugenbliche Sigfopfe und Beigiporne, judem ihrer nationalen Beranlagung nach vielfach Grübler und Spintifierer. Co erflart fich bas Mujwuchern einer icharf augespitten Tenbengliteratur und Tenbengfunit.

Uberall basielbe Garen und Braufen, basielbe Sturmen und Drangen, Diefelben Tagesmiferen und "brennenben Tages-

fragen".

Bas bie Rubrer ber bamaligen Dichtfunft (bie Biffemeti, Reflaffon, Turgenjem, Doftojeweti, Cotichebrin) mit ihren Romanen, Tramen, Gebichten, Catiren von berb-ichwermutigem, verneinenb-hohnischem, verbittert - ichwarzscherischem Geifte in ber Literatur taten, bas taten in ber Runft Maler, wie Berow, Jatobi, Morofow, Mjaffojebow, Rorfuchin, Rramofoi, Die an ber Gpipe ber neuen Bewegung ftanben. Dag biefe nicht bloß an ber Gejellichaft und ben Musbrudeformen ihres Lebens Aritif übten, fonbern baß fie fich bor allem gegen bie Bilbungeauftalt manbten, mit ber fie es ja alle gu tun hatten - bas verfteht fich bon felbft. Alle eine bureaufratifche Auftalt zeigte fich ihnen bie Mademie mit ihrer ruffiiden Runitler aus armlichen, engen Forberung: "Du follft und mußt". Bro- Berhaltniffen, fo bag fie in jenen 60 er teftionenoefen, Schablone, Routine waren an und 70er Jahren, einer Beit ftarffter geiber Tagesorbnung ; jeglichem freien Schaffen ftiger und fogigler Barung, gar leicht in revomurbe eine Uniform aufgezwängt, Die Phan- futionare ober boch von Polizei und Reufur taffe burch bie Gebote eines fangleimäftigen ale folde angefebene Babnen bineingebrangt Schonbeitsftils gefefielt, Die icovieriiche Brait wurden. Bar es ba verwunderlich, wenn burch die Grundiabe einer Uberlieferung, in man fich in ber Aunft fur trube, buftere, ber fein Blat für wirfliches Leben und bater- haftliche Motive begeifterte, für all jene landifches Empfinden mar, lahm gelegt. Und Ericheinungen, Die im grellen Licht ber Remas fonnten bem Cobn ber ruffifden Steppe, formara querft ine Muor fielen? Reitrebt. ber in ber Regel nicht einmal eine Gumnafial- ihre Runft in ben Dienft ber Wahrheit bes bilbung genoffen bat, all bie Symbole anti- eigenen Alltaglebens und ber eigenen ge-

und bes geiftigen Diefftanbes ber befreiten Bauern Meranber ber Große und ber Seifige Cebaitian bebeuten, ber gange Apparat unthologiicher, antififierender, theatralifcher "3beale", mit bem in ber Afabemie ge-

Da bilbete fich benn, mit fortgeriffen bom Beitgeift, auch in ber atabemifchen 3ugend eine ftarte Oppolition, welche bie Begriffe "national" und "realiftifch" gur

Loiung ihrer Qunit mochte.

Etwas gang Reues waren biefe Begriffe in ber Entwidlung ber ruffifchen Runft freilich nicht. Es maren ichon früher einige ielbftanbig empfindenbe Bahnbrecher und Begweifer aufgetreten, bie bon ber Gcheinbobe bobler und frember Cumbole berab. ftiegen zum wirflichen Leben. Go Benegianow in ben 20er Jahren bes XIX. Jahrhunberts; fo zwei Jahrzehnte fpater Sternberg und Gebotom, ber treffliche Reichner, ber Sumprift, ber Goapl unter ben Runftfern; fo nach abermals etwa 20 Nahren Baffili Berow. Rur pragte fich bei biefem "nationalen Realismus" immer mehr und mehr ein bestimmter Rug and: ber einer gang unfumtlerifden Tenbeng und baneben auch ein Sang gur Schwermut. Beibes ertlart fich nicht nur burch ben jeweiligen Beitgeift, fonbern auch burch Rationaleigenichaften bes Clawen, befonbere bes Ruffen. Gin grubelnber Ginn zeigt fich ba mit tiefer Empfindung gepaart, eine jast franthaite Reigung gum Beifimismus mit einer Quit am Rajonieren, ber bie meift nur oberflachliche Bilbung ebenfo Borichub leiftet, wie bie icharje Beobachtungegabe, und ber es an Material gur Betätigung mabrlich nicht febit. Rubem ftammte bie Mehrheit ber

Gemalbe vom Jahre 1883

#### 

guleuchten in bas Glend bes Bolfes, fanb bar ift . . . "Jung - Rugland" Befallen bor allem an ber Schilberung ber Lage ber Bauern, aller Erniebrigten und Bebrangten, ber Chaben und ber Buchtlofigfeit ber Berwaltung, ber moralijden Bertommenheit ber "Butelligeng", bes flaffenben Gegenfabes swiften bem "ichwarzen" Bolf und bem mit Borliebe "nach Beften blidenben Gebilbeten", bes geiftigen Duntele und ber Trunffucht ber Landbevolferung ufm. Und wenn bie Stipenbiaten ber Atabemie aus bem Muslanbe von ihren mehrjährigen Bilbunge- und Stubienreifen beimtehrten, fo brachten fie bochftens eine beffere Technit bung, bie ber icheue, frantliche Anabe erbon bort mit. Der Inhalt ihrer Runft aber, bielt, war ziemlich mangelhaft. Er befuchte ihre gange Empfindungsweise maren unber- gunachft bie fleine Dorficule, Die feine aubert. Darüber tam ihnen baufig jene Mutter unterbielt, fernte noch beim Rufter

ichichtliden Bergangenheit zu ftellen, binein- Die eine fünftlerifde Obieftivität nicht bent-

Co fah es in ben Rreifen ans, mit benen ber faft 20 jahrige Repin balb Gub. lung fanb, ale er nach einer harten, fcmeren Jugenbzeit 1863 nach Ct. Betersburg

tam, um in bie Atabemie ber Runite eingutreten.

Mus bem Gleden Tichugujew im Gouvernement Chartow ftammt er, ber Sprogling eines Rojatengeschlechts. Huch fein Bater hatte ben Golbatenrod getragen. 21rmer Leute Rind mar er, und bie Goulbilhöbere fünftlerifche Wahrheit abhanden, ohne ber Ortofirche etwas bingu und be-



Beimhebr.



Jar Iman IV., ber Schrechliche, erichlägt feinen Sohn.

Gemälbe.

fuchte ichlieflich eine militarifche Topogra- Copieren. Bas mag er aber für Borlagen phenichule bis zum 13. Lebensjahre. Die gehabt haben in bem ruffifchen Steppen-Schule murbe bann geichloffen, und ber ftille borf! Billigfte Lithographien, ichlechte Sols-Ilja tam in die Lehre zu einem Beiligen- ichnitte, vielleicht einmal ein etwas befferes bildmaler, B. DR. Bunatow, ber fich bes Bilberbuch. Dit wehmutigem Lacheln ertalentvollen Jungen annahm, jo viel er gablte mir breißig Jahre fpater ber gefeierte fonnte. Talent - ja, bas befaß Repin, Deifter wiederholt von biefem "Studium". und es zeigte fich ichon fruh. Gur feine Der alte Bunatow mar ber erfte, ber ihm Schwester und ihre bauerifchen Gefpielinnen etwas fustematifchen Beichenunterricht gab hatte er bereits als fleiner Rnabe allerlei und ihm einige technische Sandgriffe bei-Figuren, Blumen u. bergl. mit ber Schere brachte, fo bag ber noch nicht gunfgehnausgeschnitten ober Bilberden gezeichnet. jahrige bereits eine ernfthafte Bestellung er-Mitunter griff er auch ju Draht und hielt. Er malte bas Miniaturbild bes Sl. Bachs und forinte Bferbe, Sunde, Subner. Simeon, bas viele Bewunderer fanb: ber 3m 12. Lebensjahre begann er mit bem Beilige blidte fo rubrend bergudt . . . Und Bleiftift Bortrats ju geichnen und fie nach noch nicht zwei Jahren fonnte er bon mit Bafferfarben gu folorieren. In Tichu- feiner Arbeit ichon leben: Die Auftrage an gujew und Umgegend werben fich gewiß Seiligenbilbern und Bilbniffen mehrten fich noch folde Arbeiten von ihm finden, benn rafch, und Altarbeforateure liegen ihn oft "Miuicha" mußte allmählich all feine Ber- bunbert und mehr Berft berübertommen, wantlen und Besamtten fonterfeien. Ihn um ihn zu beschäftigen. Schlicklich trat lelbt befriedigten aber biese Bildwiffe nicht, er einer "Allacarbeiter-Genissenschaft als obidon es heißt, daß er damals icon gang Mitglieb bet, und damben gab's Privatgut ju charafterifieren mußte. Ginen Lehrer bestellungen auszuführen. Für 11/, Rubel hatte er nicht - fo legte er fich benn mit malte er ein Seiligenbilb, fur ein großes

unermublichem Rleift und großer Gebuld aufe Bortrat bewilligten ihm reiche Rirchborf-



Mikolaus ber Wunbertater.

Gemälbe.

framer gange 5 Aubel! Wenn er geabnt in Diefer Abergangegeit und welcher Geift faft ebenfoviel Taufend Rubel fur ein Unie- icon oben bie Rebe. Rur von fernber war terfeelenallein, 50 Rubel in ber Taiche, in berniffe gu bewaltigen. Und ein eiferner Rleiß. und ein Celbitportrat . . .

feine natürliche Beranlagung.

land ausfah, welche geiftigen Stromungen einen Aopf, eine Figur, eine Siene, bie ibn

hatte, daß ihm 25 Jahre fpater mitunter in ber Atabemie vorherrichten, babon war ftud gezahlt werben wurden! Go ging's von allbem etwas in die tiefe Proving geweiter, ein paar Jahre noch, immer lang. brungen, in ber Repin aufgewachsen war, fam aufwarts. Bis eines ichonen Tages - ale armer Leute Rinb, ohne ausgiebige ber 1. November 1863 war es - ber Schulbilbung, ohne wirflich fünftlerifche Reunzehnjährige herzflopfend vor bem Portal Anleitung. Geine unbaubige Runftbegeifteber Aunftafabemie am Rewafai ftanb, mut- rung allein hatte ibm geholjen, alle Sinber Mappe unter bem Urm einige Stigen Rie war er mit feiner Arbeit wirflich gufrieden. Ale Anabe, bamale im Beimate. Dan wird einen Runftler immer am borf, tounte er fid) fcon im Berbeffern beften aus ben Berhaltniffen feines Laubes nie genug tun. Das ift fo geblieben bis und aus ben Berhaltniffen ber Umgebung, in Die Tage feiner Meifterichaft binein, ift aus ber er hervorging, versteben tonnen. auch hente noch fo. Derfelbe Rünftler, ber Gie find fur feine geiftige Entwidlung, imftanbe ift, in ein paar Stunden ein lebenfür fein Schaffen ebenfo maggebend, wie fprühenbes Bilbnis gu ffiggiren, ber mitten im Stragengewühl, im Treiben eines Cafes Bie ce Ditte ber 60 er Sabre in Rufe mit wenigen Striden in feinem Album feffelt, darafteriftifch feitzuhalten weiß (fo vieles nachzuholen, wiffenichaftlich und fünftbak man mobl an bas Goetheiche Bort leriich. Er trat gunachit in eine Reichenbentt: "Das Bert eines großen Runftlere fcule ein und erft im Berbft 1864 in bie ift in jebem Ruftanbe fertia") - er arbeitete Afabemie. Dief tauchte er unter mit feinem und arbeitet an feinen Bilbern nur lang. empfänglichen Bergen und bem wiffenefam, immer wieder Gingelheiten, oft ben burftigen Ropf in bie Glut neuer Ginbrude, gangen Entwurf verandernd. Es gibt gu bie bon allen Geiten auf ihn einbrangen. manchen feiner bebeutenbiten Gemalbe, g. B. gu ber "Progeffion", ber "Unerwarteten Beimtehr", "Ritolaus ber Bunbertater", ben "Caporogern", jur "Berfuchung Chrifti" Barianten, Die nicht etwa unter bem Ginfluß ber gunftigen Aritit ober bes Urteils ber großen Daffe entftanben, fonbern lebiglich infolge bes Dranges, fich felbit Genuae au tun. Und erft in feinen Dappen und 211bums - wieviel Entwürfe, ebe es fiberhaupt an die Aussührung des betreffenden bemischen Lehrzeit alle Stipendien und Motive geht! Steht man bann bor bem vollendeten Gemalbe, jo icheint einem burch ber eigenen Sande Arbeit, bis er mit freilich allemal Bhiftlers feine Bemerfung ber großen golbenen Debaille bas Recht mahr geworben gu fein: "Gin Bilb ift auf ein mehriabriges fehr bebentenbes Stifertig, wenn in ihm jebe Cour ber Mittel venbinm fur Studienreifen erworben batte. verwischt ift, bie angewandt wurden, um bas Gewollte auszubruden." Und boch boch ift's eben oft genug vorgetommen, bak gezogen. Raich mar er vormarts gefommen. er hinging und basfelbe Motiv gang bon Bereits 1869 tonnte er fich gur Bewerbung neuem noch einmal malte . . .

St. Petereburg gleich bie Rotwendigfeit war er berechtigt, fich auch um Die "große

Und er hatte lange genng mitten unter bem Bolte gelebt, um beffen Gublen und Denten nabegufteben und fich lebhaft gu beteiligen an bem warmen Intereffe für bies Bolt, bas in allen intelligenten Areifen erwacht war. Dieje Beteiligung mar ihm ein Lebenebeburinis, ja er bielt es für feine Bflicht, burch bie eigene Lebensführung feine Teilnahme für bas Bolf ju befraftigen: ftolg wies er mabrent feiner fechejabrigen ala-Belbunterftugungen gurnd und erhielt fich Bahrend feiner Anebilbungezeit batte er febr bald bie Ansmerffamfeit ber Lebrer auf fich um Die fleine aolbene Mebaille melben, Die ibm benn auch für bas Ronfurrengbilb Co ift's nicht verwunderlich, bag er in "Siob und feine Freunde" gufiel. Damit



Saporoger Kojaken perbohnen ein Ultimatum bes Sultans.



ID. ID. Staffor.

gegeben, wie jenes anbere. Gein Bilb ftach aber unter allen Konfurrensarbeiten iener Beit hervor. Gewiß zeigte es viele Spinren ber atabentiiden Routine im Entmuri uim. - aber gang und gar indivibuell mar bie Behandlung bes toten Dagbleins, war ber Reig bes Rolorits, ficherer war auch bie Technit, ale bei ben meiften berartigen Breisbewerbungen ber Staubibaten ber Afabemie. Das Bilb, bas 1871 jur Mubitellung gelangte, brachte in Ct. Betereburg ben Ramen bee jungen Rünftlere mit einem Schlag in aller Lente Munb. Rwei Jahre fpater follte er auch bem Musland befannt werben. Es war anfaglich ber Musftellung bes Gemalbes "Burlati "\*)

("Bartengieher auf bem Leinpfab"), bas

ihm u. a. in Bien eine Debaille eintrug.

nem Realismus ber Muifaffung für bas Wefen feiner fünftlerifden Muebrudemittel. Es war nicht bloß bie Frucht ber Reifeeinbrude an ber Bolga, bie er gu Beginn ber 70 er Jahre besucht batte, fonbern ein Dofument feiner gangen Weltanichauma und ein wichtiges Dofument ber ruffifchen Malerei in ben festen 50 Jahren über-Richt allein bie haupt. Reize einer wahrhaft virtuojen Connenbrandmalerei und einer überaus feinen inbivibuellen Charafteriftit ber einzelnen Figuren erffaren ben burchichlagenben Eripla biefes Gemalbes, fonbern bor allem feine Bebeutung als Sumbol bes Lebens und bes Beiftee bee ruffifden Bolle in einer langen, langen Spanne Reit. 3m Mittageipunenbrand, im alübenben Canbe bes

Richtung eines ber bezeich. nenbiten: ale ein Gefang vom Dartbrertu mfür ben Inbalt feiner Qunft - mit fei-

flachen, ichattenlofen Glub. tete: "Jairi Tochterlein", ebenjo oft ichon ufere ichreiten fie einber, Manner, Ninglinge, Anaben, wie fie bas Schidigt bunt gufammen. gewürselt bat aus bem Rorben, Diten, Guben bes Reiches - Praftitropenbe und Gebrech. liche, gleichmutig, ftumpffinnig, gutmutig ober finfter brittenb bie meiften, alle gieben fie an bemielben Strang, ben breiten Bugriemen um Bruft und Coultern, bie brounrot find wie bie ichmeißtriefenben Gefichter unter muftem, wirren haar, wie bie gegen ben beigen Boben fid) ftemmenben nadten Beine. Co gieben fie baber, bie "Bittlafi", und ichleppen bie hochmaftige, buutbemalte Getreibebarte itroutauf burch bie mufte, menidenleere Flache, eine eintonige, unfäglich ichwermutige, nur wenige icharf marfierte Tafte gableube Beife fingend. Co . nieben fie baber geftern wie beute - und wie beute fo morgen. Es ift, als waren fie ichon Jahrhunderte fo einhergezogen, als murben fie weitere Jahrhunderte fo einherziehen. Es find Topen eines europaiichen Stlavenlebens aus freiem, vielleicht

Es ift eines ber beiten Gemalbe, bas ber Rünftler gemalt bat, und fur feine gange \*) Algent auf ber lebten Gilbe.

nicht immer gang fo freiem Billen - Die "Barfüger. Rompagnie", Die 25 Jahre fpater Maxim Gorfi mit nicht minber großem Erfolg in ber Literatur bat aufmarichieren laffen . . .

Wenn Repin nichts anberes gemalt hatte, als biefes einzige Bilb - er mare boch einer ber größten Runftfer feines Bolfes. Etwas bom Beifte Courbets und Manete febt barin. Es iteht an ber Spite ber Martprium. malerei, Diefes Gemalbe aus bem Rabre 1872/73 - wie an ihrem Enbe bie 30 Nahre fpater gemalte "Berfuchung Chrifti". Muf biefes Bilb paßt jenes feine Bhiftleriche Wort nicht mehr. Dan fieht ihm vielmehr all bas beiße Bemüben an, bas Repin baran gefett hat, viele, viele Rabre hindurch - Die Entwurfe bagu fand ich in feinen Dappen ichon gu Be-

ginn ber 90 er Sahre weber im Entwurf, noch rein maleriich.

ausgestellt murben, weilte Revin ichon ale verloren in bie Gerne, wo bie Bestalt ber Stibenbiat ber Alabemic im Muslaud. Tidernatouidla unbeutlich im Dammeridein Anaviiden hatte er noch für ben Reit- auftaucht - bas Combol bes Ruffiiden. fongertfaal bes großen Sotels "Stawjanefi- Ceine gange Cehnfucht nach ber Seimat Bafar" in Dostau eine gange Reihe lebens- bat Repin in biefes Bilb bineingelegt. großer Bilbniffe flamifcher Romponiften gemalt. Es war vorauszuschen, bag ibm gefehrt war, ichlog er fich nit voller Sinbas Musland, wie vielen feiner funftitre- gebung an Die "Gefellichaft ber Banberausbenben Landeleute, nur wenig bieten fteller" an, beren Grundern und Ditgliebern wurde: weber in Italien noch in Baris er ichon als Bogling ber Atabemie nabefühlte er fich befriedigt. Dit ber gangen gestanden hatte und mit benen er fich jest ihm fremben, jahrtaufendealten Aultur- wollig verbruderte. Er ward jo eine welt bort vermochte er fich nicht ausein. Sauptitute Diefer alteften "Segeffion", Die anderzuseben. Sehr bezeichnend hierfur bie moberne Munftgeschichte aufzuweisen ift bas große Bilb; "Cfabto im Bun. bat. Da er genialer als bie meiften ber berreiche bes Deeres", bas er aus Genoffen war, treten in feinen Berten bem weit por ber Reit abgebrochenen Mui- Die Renuzeichen ber Aunft biefes Breifes enthalt im Austand beimbrachte. Gine na- besonders ftart zutage: ber jozialliberale tionale Cage ficat ibm ju grunde. Selb Batriotismus, ber in einer funftfeindlichen



Anton Rubinftein.

Gemalbe.

und es ift boch nichts Rechtes geworben, bort umgaufeln ibn lodenb in ber grungolbigen Flut Diren und Domphen und Meerweiber, bie ber Maler in allerlei curopaifchen Frauentupen verforpert bat; ber 2018 Die "Burlafi" jum erften Dale Selbaber achtet ihrer nicht und ichaut traum.

Mis er, wie gejagt, por ber Beit gurud. Sjabto gelangt auf ben Grund bes Deeres; Tenbengmalerei feinen Ausbrud fand, und brudsmittel. Allen poraus aber tat er es auch bereits eine Reihe feiner trefflichen in einer brillanten, oft burchaus impreffio. Mannerbilbniffe und Stubien, benen gegenniftischen Technif und in einem mitunter über man balb an Frant Sale, balb an

unvergleichlichen Farbengauber.

Man fonnte füglich zu bem "Deubre" Repins einen formlichen Marthrolog fchrei- lich lebendigen Augen, die fich für immer ben, Rur gar meniges ift in jenen 30 Nabren im Beichauer feithobren, bas Bilbnis bes feit ben "Burlati" entstanden, bei bem wir Romponiften Dufforgefi, bas wenige Tage es nicht mit diefer ober iener trüben ober por feinem Tobe hingeworfen murbe, bas bes bantichen Seite bes Lebens au tun batten. Und mit Märtvrern aller Art - Märtvrern eines felbitverichutbeten, haufiger eines un. ftere in vollem Ornat, ferner ber rubrenbe verichulbeten, burch bie Ratur, bie Lebens- "Budlige" mit bem tiefergreifenben Leibensperhaltniffe bedingten Schidigle. Darturern aug im ichmalen, blaffen Geficht, u. a. m.

ein icharibetonter Realismus ber Mus- fruten". Aber es entftanben feit 1873 van Dyd benten muß, wie bas bes Dichtere Biffemefi mit ben mabrhaft unbeim-"Brotobiaton", eines finnlich roben, berichlagen und berrifc breinichquenben Bric-



"Dergebt!"

Gemälbe.

und verflarte Martyriummalerei bes Cinquecento ift's, fonbern eine unbarmbergig realiftifche, in ber verfohnend nur bie fünftlerifch vertiefte Geelenmalerei und Charatteriftit wirfen, falls fie nicht etwa burch Übertreibung bie Maritatur ftreifen.

Ein recht verfehltes Bilb mar 1879 bie "Baremna Cofia", Die pom Benfter ber Alofterfapelle aus bie von ihrem Bruber Beter gebenften Streifen, ibre ge- ftrage, überragt von ben Lirchenfahnen und treuen Bartifanen, an ben Galgen baumeln ben Anuten ber Landgenbarmen - ift bas feben muß. Das Jahr barauf brachte ben objeftiv Siftorifche zu peffimiftifcher Tenbeng, ftart feutimentalen . Abidieb ber Re- bas Combol an einer Anetbote, bas Bolle-

eines religiöfen ober politischen Babus. Dit großer Kraft und ungeheuer flott mur-Marturern ber Unbifbung und ftagtlichen ben alle biefe Bilbuiffe gemalt, bingefubelt "Raifon". Aber feine religios verflarende mitunter, unbefammert um folde "Rieiniafeiten", wie 3. B. bie Saube. Und boch icheint alles poller Leben.

Den beiben lettgenannten Ctubien begegnen wir wieber in ber " Progeffion" aus bem Jahre 1883. Belch eine Banblung gegenüber ben "Burlafi": Sier in biefem Gewühl bon Erniebrigten und Bebrudten, Labmen und Bermachjenen, Stumpffinnigen und Brutalen auf beißer, ftanbiger Land-

bemälbe.

tümliche jum Spott geworben. Und es mußte um fo aufreizenber nach beiben Seiten bin mirfen, als es im Mufbau und in ber Farbe vorzüglich gemalt mar. Das Bilb machte ungeheures Huffeben, und bie Benjur verbannte es fofort von ben Ansftellungen. Gern wurde ihnen bagegen bas aus berfelben Reit ftammenbe Bilb "Sterbenbhei maetehrter Colbat" überlaffen: bem es wohl wenig nubt, baß ein begeifterter Beterau ben bas Lager umftebenben, fummervoll weinenben Bermanbten und Rachbarn ibn als Selben preist.

Much eine "Beim. fehr" brachte bie nachfte Jahresausftellung ber "Banderanofteller". Diesmal bie Beimfehr eine8 politifchen Märthrers - als Blüchtling ober Beanabiater - aus ber Berbanunng in ben Chon ber Samilie (1884). Das war fo recht ein Thema nach bem Bergen ber Wanberausiteller, in beren Werfen bie Daritellung ber Drangfalierung und Berfolgung ber Bertreter ber "Intelligeng" und befonbers ber ftubierenben Jugend in ben 70er und einem



efifigung des Reichsrats am 7. Mai 1901

Teil ber 80 er Jahre eine Sauptrolle plobliches Ericheinen auf Die berichiebenen ivielten. Bas bie Tagespreffe und bie Samifienmitglieber macht. Diefe Charafte-Monatorevuen nur andeutunasweise be- riftif wirft um io ftarfer, ale bas Rolorit bes handelten, immer auch fo einer Dag. Bilbes fühler als fonft bei Repin ift. Und regelung gewärtig, bie Daler ftellten es bann tam bas Jahr 1885 mit bem ftartmagemutig bar, benn ber fegeffioniftifche ften ber Marthriumbilber: "Bar 3man IV., Berein ber "Banberausfteller" erfreute fich ber Schredliche, erichlagt feinen ber Gunft Aleganders III., als er noch Thron. Cobn." Dit foldem Realismus maren folger mar und auch fpater, als er bie bie Gemiffensbiffe bes greifen Buterich geforgenichmere Raifertrone trug - erfreute fich malt, wie er ba am Boben niebergefniet ber Bunft um feiner rabital nationalruffi. ift, ben fterbenben, ibn vergebend anbliden-

ichen Tenbeng willen. Reben G. M. Jaro- ben Cohn verzweifelnd in ben Urmen haltenb,



Graf Ceo Tolftol in Jarrnoja Poljano.

Gemälbe.

ichento war es besonders Ilia Revin, ber mit foldem Realismus auch bas Blut, bas wiederholt folde Motive behandelte, wenn vom Ropfe bes toblich mit bem Szepterftab er fie auch nicht alle ju großen Gemalben Getroffenen berabriefelt und auf bem toftausgestaltete und manches als State in ber baren Teppich eine fleine Lache bilbet --Mappe ruben blieb. Doch tenne ich von ihm bag Damen por bem Bilbe in Dhumacht auch noch ein Bilb "Arretierung eines fielen. Geine gange Rraft plaftifcher Geperbachtigen Stubenten" in einer ftaltung, Die gange Tiefe feiner feelentun-Bauernftube und eine "Rachtliche Ber- benben Charafteriftit, ben gangen Bauber fammlung bon Stubenten und feines Rolorismus batte er in biciem Be-Studentinnen" (1891). Un bramati- malbe jum Ausbrud gebracht. Uberidem Gebalt aber übertrifft fie alle die idmenalich aepriefen und bagerfüllt perlichter Charafteriftit find Ropf und Saltung wegen, bas gleich ber "Brogeffion" bon ber bes Beimtehrenden, der Eindrud, den jein Ausstellung entjernt werden mußte, aber fo-

"Beimtehr". Bon wunderbar verinner- laftert wurde ber Deifter biefes Bilbes





"O meld eine Unbegrengtheit !"

murbe, bie überhaupt über fechtig ber be- willen. Und es nimmt fich fast toutisch aus. beutenbften Gemalbe und Bilbnisftubien wenn er in einem feiner letten polemijden Repins befist.

gewiffem Ginne einen Benbepuntt in bem Dber fage ich beffer "tragitomifch"? Deutt chaffen Revins. Richt etwa, weil er im er ba vielleicht auch mit au fich felbst? Jahre barauf, 1886, in faiferlichem Muftrag eine Epifobe aus bem Kronumasiabr malte: "Empfang ber Lanbgemeinbe-Alteften burd Ge. Dajeftat ben Raifer", eine Mufgabe, bie er malerifch, ungeachtet ber Gefahr, langweilig gu werben, febr gludlich lofte, fonbern weil fortan bie heftige Untlage- und Tenbengmalerei und all bie peffimiftifche Darftellung feelifcher und leiblicher Gebrechen mehr gurudtreten. Aber bie Reigung gu "literarifden" Motiven überwindet er barum boch nicht. Bu bem Bringip ber "Runft um ber Anuft willen", im rabitalen Ginne gewiffer wefteuropaifden Beftrebungen, ift ber beute Gechzigjahrige immer noch nicht burchgebrungen. Das bergibt ihm bie junge Generation ebenfowenig, lich um bes Ernites in ber zeichnerifden Debaille ansgezeichnete Bematbe "Gapo-

fort ber Tretjatowichen Galerie einverleibt Durcharbeitung ihrer Entwürse und Bilber Muffage bitter barüber flagt, bag bie Da. lerei im allgemeinen nicht bon ber Tenbeng Es bebeutete bicfes Bilb gleichzeitig in und ber Literatur fich frei maden tonne.

Wie bem auch fei, tatfachlich tenne ich - bie Bilbnisarbeiten und viele ber munbervollen gabliofen Stiggen und Stubien natürlich ansaenommen - fein einziges Bert Repins, bas nicht auf bem Boben ber ergablenben Dalerei entftanben ware. Da ift aus bem Jahre 1888 bas in feinem Entwurf minbeftens febr feltfame Bilb "Rifolaus ber Bunbertater", bas auf ber Berliner internationalen Uns. ftellung bon 1891 fo viel Intereffe erregte, mit ber Darftellung jener Epifobe aus bem Leben bes Sl. Nitolaus von Myra, mo biefer gur Beit ber Chriftenverfolgung unter Raifer Lieinius burch fein Dagwijcheutreten bie Sinrichtung eines Maunes burch einen berfulifchen, vertierten Benter verhindert. Da wie feine Berherrlichung folder Daler, wie ift ber "Abbe Lisgt" auf ber Rongert-Delaroche und Brulow, ober gar Fortunts eftrabe mit bem phantaftifd - allegorifden und Meiffoniers, in ber er fich in ben letten Sintergrund. Da ift bas weltberühmte, in Sahren gefällt, allerbings wohl hauptjach. Dunden feinerzeit mit ber großen golbenen

Belhagen & Riafings Monatbhefte. XX. Jahrg. 1905/1906. L. Bb.



roger Rofaten verbobnen ein Ultimatum bes Gultans" (1891), bas brillante Gegenftud ju ben "Burlati": ber fiegreiche Sumor bes Bolts gegenüber ber ftumpffinnigen Langmut, bas befreienbe Lachen gegenüber bem bumpfen Gram, ber tolle Ubermut gegenüber ber ohnmachtigen Refignation. Da ift ferner Die Bariante ju ber "Brogeffion" von 1883 aus bem Jahre 1891; wo bie Szene von ber ichattenlofen, ftaubigen Lanbftrage in ben Balb perfeat und bie friibere tenbengiös bamiiche Behandlung bes Motivs verichwunden ift, obichon einige Figuren jenes erften Bilbes hier wiederzuerfennen find. Dber bas aus vielen verschiebenen Entwürfen bervorgegangene große, fpater in Benedig preisgefronte Bilb "Bergebt!" (1897). Gine ergreifenbe Duelligene in grauer, fühler Morgenluft auf einem freien Blat im Balbe, mo ber bon ber Rugel toblich getroffene blutjunge Offizier, in ben Armen bes Urgtes am Boben liegend, bem bitterlich weinenden Gegner Anton Rubinftein, DR. B. Dufforgeti und vergebend bie Saud reicht - ein Bild von Caefar Auis, Die Daler 3man Rrametoi, wirflich ergreifenber bramatifcher Rraft und Baffili Bolenow und Rifolai Bue, Birogow,

feiner Bilber aus bem Leben ber rnififchen Quaend: "D meld eine Unbegrenat. beit!" (1903). Es ift eines feiner feltfam iten Gemalbe: auf wildbeweatem Meere über Gieichollen bin ichreiten Sand in Sand ein Stubent und eine Stubentin begeiftert binque ine fturmifche, tudifche Leben, feiner Glefabr achtenb, nur vom Streben nach Freiheit und Celbftanbigfeit erfullt, bas fie in Liebe miteinander perbindet. Gin Leitartifel, ein Feuilleton formlid, bas erft bie malerifchen Qualitaten als ein Bilb ericheinen laffen . . . Um ungetrübteften aber ift bie Freube

ben malerifchen Qualitaten Rebins immer bei feiner Bilbuismalerei. gemaltige Reibe pon Bilbniffen bat er in ben letten Jahrgehnten geschaffen! Gin aanges Bautheon berühmter Ramen nationalruffifder Gelehrter, Dichter, Rünftler, Dufifer, Schaufpieler, Rechteamwälte. Bolititer. Militare: 3. G. Atffatow und Biffemeti, 3. G. Enrgenjew und BB. DR. Garichin, padenber Charafteriftit. Dann bas jungfte 29. 28. Staffow, ber Munftidriftiteller, B.

D. Tretiatow, ber hochverdiente Dacen, ften ruffifchen Reichsbehörbe am 7. Dai ber Bolterhapfobe 23. B. Chtichgolenfom, 1901 in einem Roloffalgemalbe ju ver-Profeffor Bawlow ufw.; dagwifchen wohl ewigen. Debr als 80 Bildniffe galt es bier auch icone, pornehme Damen ber Be- ju malen, und im Borbergrunde find babei fellichaft, wie die Baronin Uerfull, die die Berjonen lebensgroß. Unfere Abbildung Grafin Golowin, Die Fürftin Tichetwertinsfaja, bie greife Frau Scheftatowa, Blinfas Schwefter, genigle Bubnenfünftlerinnen wie B. Strepetowa und Eleonora Dufe. Und immer wieber Leo Tolftoi, mit bem er innia befreundet ift, beffen Beltanichauung er fich pielfach permanbt fühlt : Leo Tolftoi auf bem Relbe binter bem Bfluge, im Arbeitefittel in baurifch einfacher Studierftube, im Garten ftebend, bie Banbe im Gurt, auf bem Stuble finend ufto. Gerabe biefe Tolftoibilber, bie burch gabtreiche Bervielfaltigungen bem Befteuropäer aut befannt geworben find, geben ibm einen guten Begriff bon ber ichlichten, martigen, immer aufe Gange ausgebenben. bas innerfte Wefen bes Menichen übergeugend wiebergebenben Portrattunft Repins. Aber einen vollen Begriff von bem faftigen und boch fo feinfühligen Rolorismus bes Runftlere tonnen biefe Bervielfaltigungen in Solgichnitt, Diefe Gravaren ufm. feiber nicht geben.

Und vielleicht nirgends wirfen bie foloriftifchen Reize ber Runft Repins fo ftart, wie in feinen DI- und Mquarellbilbniffen, in feinen Studien und Stiggen, unter benen wir auch gabllofen Bolfetypen begegnen, in allen möglichen Technifen. 3ch fagte es icon, wie fie einem bas Wefen Repinfchen Schaffens erft recht erichließen und - wie gablreich gebnt feiner Lebrtätigfeit außerft fruchtreich fie find. Die Ctubien und Cfiggen g. B. gewefen. Muf ben atabemifchen Schulaus. ju "Iwan bem Schredlichen" und ju ben ftellungen fpielten feine Schuler immer bie "Caporogern" - Menfchen, Raturausichnitte, bochften Trumpfe aus. Und ber Ruf mancher bloge Farbenftubien, Geratichaften, Luft- bon ihnen ift auch ichon ine Austand geftubien - belaufen fich auf einige Sun- brungen, wo die Ramen Bras, Schticherbert. Und babei tommt bas meifte gar nicht binowelli, Ruftobjem, por allem Maljamin, einmal jur Berwendung; es biente oft nur Karbowell, auch Siomom, ber freilich balb bagu, ben Mafer aufe innigfte bertraut gu weitab von Revinichen Aunftanichauungen machen mit bem Weien beijen, mas er ge- fiegenbe Wege zu waubeln begann, gum rabe baritellen wollte. Ein Rug, ben Rebin minbesten in Runftlerfreifen einen febr auten mit unierem Aboli Mensel gemeiniam bat. Rlang baben.

Mit bem Berftanbnis und ber Runft ber Blengeperiammlung biefer boch- queitellern" auflopite . . . .

gibt einen Begriff pon ber Beichidlichfeit bes Arrangemente: man glaubt wirflich, biefe Situng felbit mitzumachen, und man erfennt, wenn man in ber ruffifchen Gefell. icaft befannt ift, fogar bie Berfonen, Die nur im berlorenen Brofil ober aar im Ruden gu erbliden finb. Dabei ift alles ungezwungen, frifch, voll Leben.

Und nun noch ein bagr Borte über Rebin ale Lehrer. 2018 er 1894. lanaft fcon burch ben Profeffortitel ausgezeich. net, in ben Rreis ber Lehrfrafte ber ganglich umgestalteten atabemischen Sochichule für bilbenbe Runfte eintrat und bas Meifteratelier für Geschichtemalerei übernahm, ba ging eine freudige Beweaung burch bie gefamte funftftubierenbe Jugenb Ruflands, benn "Ilja Jefimowitich hat ein Berg und Berftanbnis fur bie Jugenb!" bieg es. Und mit Recht. 3m Beichen freiefter Entfaltung jeglicher Gigenart ftebt feine gange Bebrtatigfeit. Anbere ale viele feiner Rollegen bom "Berein ber Banberaussteller", bie fich ber aufftrebenben Jugenb gegenüber oft genug ablebnenb verhalten, fucht er ihr überall bie Wege gu ebnen, fofern er fie auf bem - rechten Wege gu erbliden glaubt. Go ift bas erfte 3abr-

Bielleicht auf nichte ift Repin beute fo eines Mengel hat er auch in ben letten ftolg, wie auf bieje Erfolge feiner Bebrbrei Jahren bie gewaltige Mufgabe geloft, tatigfeit. Denn im übrigen ift er noch gur Eringerung an bie Nabrbunbertfeier ber immer ber beideibene, immer noch ringenbe Reicherate. Granbung Die Reftigung Rimitler wie bamale, ale er bei ben Banber-



## Frühe.

#### Litauen.

Lieb, kammit Du? gein frube? -3m 3mielichtichein Durch den Garten manbern wir und feldein In den Sorft. Der umarmt uns grauend und groß, Alle Wege weiten fich namenlos herbouftig ... Derfcwommen hach über ben Gangen Die Wipfel wie ichauernbe Wolken hangen. Mein flutender Caut. Kaum kniftert Dein Kleid In die finnende Morgenfeligkeit. Und es liegen nach unfre Lippen pertraumt -Die herzen gebn burtig und aufgeraumt Und millen, auch wenn lie gang Schweigen lind, Daß fie fich halb und gang eigen find, Und begnadet, fa jung, fa knafpenjung Wie unfrer guge befreiter Schwung, Und fa kinderfrohlich! -

Du kommft!

Und es wird frühe, Liebste, ganz frühe sein! — A. R. T. Tiela.



## hinrik Gebrts.

Roman von grang Rofen.



nicht nur groß und icon, fonbern auch und beschwichtigend feine ichwere, falte fraftvoll und mutig. Er fprach nie eine Sand auf Die Erbe legte, bag ber Schmerg Luge: er qualte nie eine ichmache Rregtur. Feigheit und Falfchheit, bie er felbft nicht tannte, fuchte und fürchtete er auch nicht in anbern. Er war nie miftrauifch und er fpurte niemals beimlich Dingen nach, Die er au wiffen wünichte.

Er war rudiichtelos in feiner Chrlichfeit - idranfenlos in feiner Liebe - erbarmungelos in feinem Rorn.

Er hatte ben ichonften Balb und bas fconite Beib in ber Runbe. - Den Balb hatte er von feinem Bater ererbt, ber bor ihm auf bem Sofe gefeffen. Er behnte fich weit hiuein in bas meerbefpulte Rorbland. Er raufchte fiber fanft abfallenbe Sugel und umichlog blauglangenbe Geen. Er barg ben eblen birich und bas ichuchterne Reh, ben flüchtigen Safen und bas mublenbe Bilbidwein; ben ichreienben Rudud unb ben rufenben Birol im Sommer, im Grub-Im Berbft bing an ben 3meigen bie fatte mas fur fie ubrig bleiben wirb." Golblaft, und ftill und leife, wie traume- Das hatte ber Bater gejagt; und bann rifche Gebanten, fiel bas braungelbe und mar er geftorben.

mar Sinrif Gehrte, bufatenrote Laub auf Die feuchtfiible Erbe. Groß und icon an Und bann braufte ber Cturm burch bas Leib und Geele, wie es table Beaft, jagte ben Raubvogel aus feinem auf Erben nur wenige ber Dedung beraubten Sorft, fcheuchte bie Ranner gibt und wie letten Gingvogel von bannen und feste man fie bezweifelt, wenn feinen wuchtigen Buß auf bie achzenben ie in Gefchichten be- Baumfronen. Bis ber Winter bont himmel fchrieben werben. Und fant wie Schwanenfebern und Blutenblatter um ben entichwundenen Commer ftifle wurde.

> Immer berfelbe aber, in bem ftetigen Bedfel pon Commer und Binter, Caat und Ernte, Sige und Ralte, Tag und Racht - immer berfelbe mit feinem ftolgen Bang, feinen bellen Mugen und feiner burchfichtigen Seele blieb Sinrif Gebrte. Immer gleich blieb feine ftarte, jubelnbe, in ihrer elementaren Gelbitveritanblichfeit unericutterliche Liebe au feinem Balbe und au feinem Beibe.

> Rerta Albers mar ein Gottesneichent für ben Mann, bem Gott fcon fo viel gegeben hatte.

Sinrife Bater hatte ihm gejagt, ale es mit ibm jum Sterben ging und er ihm fein irbifches Gnt übertrug: "Den Sof und ben Balb laffe ich Dir in guter Orbnung. Aber wenn Du ibn halten und einmal Deinen Rinbern hinterlaffen willft, bann bole Dir eine reiche Frau, benn mein Gelb jahr und herbft bie giebenbe Schnepfe und ift braufgegangen bei meinem Leben. Wenn im Binter ben flopfenben Specht. Im Du nicht eine reiche Beirat machft ober Dai burchleuchtete feinen Schatten bas eine große Erbicaft, bann wirft Du und golbgrune Befieber ber Buchen, und aus Dein hof und Dein Balb hunger leiben ben gogernben Anofpen ber eruften Giche und elenbiglich braufgeben, benn bie Glaurollten fich jaghaft bie rotlichen Blattchen, biger fteben bor ben Toren und marten,

Die Glaubiger aber maren hereingetommen über bie Schwelle, barüber man noch taum ben Toten hinausgetragen, und hatten bes Cohnes Trauer geftort mit begehrlichen Sanben und zubringlichen Anerbietungen.

Er fagte ihnen, fie follten bas Traner-. jahr abwarten. Bis babin wurbe er eine reiche Frau baben, Die er ihnen ale Burgen ftellen fonnte. Benn nicht - fo gabe er ihnen ben Balb preis. Aber baft bies lettere nie und nimmer geicheben, baß er fich lieber in Stude reifen und im Reuer verbrennen laffen, ale feines Baters Erbe ben Glaubigern preisgeben murbe, bas ftanb bei ibm ebenfo feit wie bie Sonne am Simmel. Er munte eben eine reiche Frau finden um jeben Preis. Es gab gewiß folche, bie es taten. Gie follte es auch nicht ichlecht haben bei ibm. Er murbe es ibr nie bergeffen, baß fie ihm feinen Bof und feinen Balb gerettet batte.

Dem heimat- und befigtruntenen Jungling galt bas Weib erft in gweiter Linie. Da fab er Berta. Und nun hatte er willig Sof und Balb und Beimat geopfert

um ihren Befig. Es war nicht notig. Gie verlangte

feine Opfer. Gie verlangte nur ibn. Er lernte fie fennen weit braugen in ber Belt, wo er fich feiner Stubien halber gar nicht feben. aufhielt. In Freiheit, Glang und Gorgibre Seele waren gefund und frei entwidelt. nehmen muffen." Aubelnd flogen ibre Geelen fich entgegen, Sie iubelte um fo mehr in bem Bemufitfein, burch ihren Reichtum bie Gorgen aus feinem Dafein verideuchen zu tonnen. Gie hatte noch viel, viel mehr befigen mogen, um es ihm gu fchenten.

Ihn bebrudte bas nicht. Bon einem Beibe, bas man fo toll, fo anbetenb, fo mit aller Geelenfraft und Buverficht liebt, nimmt man alles an, jumal wenn es mit fo weichen Sanben, mit fo bittenben Mugen, mit fo überftromenbem Bergen gegeben wirb.

feinen Sof, in feinen Balb - und mit ihr eine übermütige Sorglofigfeit und ein ibeales Blud. In Liebesluft und Dafeinswonne war ihnen bas erfte Jahr vergangen. Dann murbe ihnen ein Mabchen geboren.

Berta mar ein wenig entfaufcht.

"Ein Anabe mare mir lieber gewefen - fur Dich," fagte fie, mabrent er an ihrem Bett fniete und bas fleine, blonbe, blauaugige Bunber betrachtete, bas in ihrem Urme lag.

"Gir nich ift jebes Rind, bas Du mir ichenfit, ein Glud," fprach er. "Und ein Anabe fann ia noch fommen."

Gie nannten bas Dabden Ruth. Es mar ein rofiges, gefundes Rind mit bem Lodengold ber Mutter und bem Mugenblau bes Baters. Es muche und gebieb obne Dube, gleichiam von felber, und ftredte Menich und Tier lachend bie biden Sanbden entgegen.

Übers Rabr fam abermals ein Mädchen. Sinrif mar ebenfo gerührt mie bas erftemal und brudte es mit berfelben gartlichen Freude an fein Baterherg. - Die fleine Greb fab ihrer Comeiter fprechend abnlich und murbe ebenfo rofig und gutraulich.

Mis bas britte Dabden geboren wurbe, brach Jerta in Tranen aus und wollte es

"Ich bin gu gar nichte nut," fchluchste lofigfeit mar fie aufgewachsen, ihr Leib und fie, "Du hatteft Dir eine andere Frau

Er war gang befturgt, er verftanb bas fraglod überzeugt, daß diese ungewollte, un- gar nicht. "Uber Jerta — was kannst Du abwendbar über sie hereingebrochene Liebe denn dasur! Und wie kannst Du Dich darau einem großen Glude führen mußte. Gie über gramen? Wir tonnen noch viele Rinber fragte nicht banach, baf ber Dann, an haben, Bewift, ein Rnabe mare auch mir ben fie rudhaltlos Berg und Leben ber- eine befonbere Freude. Gott wird ibn une identic, arm war, und bak fie ibm in eine icon geben, wenn er es aut findet, und weltferne Ginfamteit wurbe folgen muffen, wenn es an ber Beit ift. Gich, mas fur liebliche Geichopichen uniere Tochter find - fei nicht unbantbar, freue Dich an ihnen und gebulbe Dich."

Bis jest hatte Sinrits Bufpruch noch immer alles vermocht bei ibr. Huch biesmal ließ fie fich troften und beruhigen und fand ibr Gleichgewicht wieber. Alber fie beschäftigte fich boch lange nicht fo viel mit ber fleinen Lies, wie fie ce mit Ruth und Greb getan hatte. Und wenn Sinrit fie in feinen Armen wiegte, fein ichones, mannliches Untlit fich liebevoll über bas wingige Und fo mar fie mit ihm gezogen auf Befichtden neigte und aus feinen Mugen ein gludlich bewegtes Berg lachte - baun brudte ihr Geficht an feine Schulter. Er wifchte fie fich verftoblen eine Erane and ichlof fie innig und fest in feine Urme. bem Muge und bachte: wieviel gludlicher er

Stunde tam, war es wieber ein Dabchen. fleinen Glo." Diesmal tonnte fogar Sinrif eine fleine Enttaufdung nicht leugnen. Dit jedem weifen, ließ fie fich bas Rind bringen, nahm Dale verringerte fich bie Musficht auf Er- es in ihren Urm und beschäftigte fich mit fullung feiner Buniche. 218 ihm aber ihm, Aber fie bachte babei an gang andere Rertas Buftand flar marb, bergaß er feine Dinge. perionlichen Empfindungen.

mal mar fie finmm. Gie außerte weber ba tommen follte, fommen mußte, tommen Freude noch Aummer. Schweigend, mit ge- wurde. In ungedulbiger Erwartung lebte ichloffenen Augen, verftodt, eigenfinnig lag fie von einem Tage zum andern. Abre fie in ihrem Bett und mar ungnganglich Stimmung mar ungleich; einmal bon überfür alles vernünftige Rureben. Die Aleine maltigenber Rartlichfeit, bon freudiger Ruwollte fie nicht feben. Rach ben Großen verficht gehoben - ein andermal mutlos fragte fie auch nicht mehr. Un ihrer Ge- und bebrudt. Gie liebte in ihrem Danne nefung hatte fie fein Intereffe. Gie lieg nur noch ben Anaben, ben fie burchaus willenfos alles mit fich gefcheben, tat nichts haben wollte. Gie batte Stunden, mo fie basu und nichts bamiber. Sinrif erffarte fich felbft bante, weil fie nicht fabig mar, fie, nun wollte fie überhaupt feine Rinber ibn zu befiben. Er fab biefe Unruhe und mehr baben. Einen Anaben befame fie boch nicht, und Dabden hatte fie genug. - Sinrif bielt es fur bas Alugfte, gu fcmeigen. Gang plue Bolten und Sturme tounte feine Ebe bleiben. Er ertrug biefe Bolte, Die feiner Che beidieben mar, mit mannlicher Burbe und liebevoller Gebulb, in ber feften Buberficht, bag es nicht lange bauern wurde. Aber er wartete vergeblich auf eine Befferung in Bertas bebrudtem Bemut. Gie vernachläffigte bie fleine Els berartig, bag bie Barterin fich bei ihm beflagte. Er feste feine Frau barüber gur Mebe.

"Baufe nicht Unrecht auf Unrecht, Jerta," fagte er ernft. "Run Du mir fcon feine Frau mehr fein willft, fo fei Matter."

fie in Tranen aus.

ftolg, es einzugestehen. Ich liebe Dich ja alten. . viel au febr. Und ce fonnte ja boch noch ein Anabe tommen," fügte fie bingu und ihre Befundheit gu forgen und ben Mus-

"Ja, Berta, aber einftweilen find bie bormobl fein murbe, wenn es ein Anabe mare, hanbenen Rinber bie wichtigften, nicht bie Doch als abermale nach Sabreefrift ihre tommenben. Beh, fei gut mit ber armen,

Bie nm ihren guten Billen gu be-

Bon unn an war ihr ganges Ginnen Das porige Dal hatte fie geweint, bies- und Trachten auf ben Anaben gerichtet, ber Bermirrung in ihrer Ceele betrubt mit an. Er liebte fie fo unbefchreiblich, er murbe fie je langer je mehr lieben, auch wenn ber Engbe niemals fommen murbe. Und barum litt er unter ihren Leiben, für bie ihm fein Beilmittel gu Gebote ftanb.

"Du renft Dich zu febr auf." faate er. Du gerreibit Deine Rerven, Du machit Dich untuchtig. Lag Dir au meiner Liebe genugen - fie ift groß und tief und tann Dir für vieles Erfat fein."

Dann füßte fie ihn und beraufchte fich an bem Bewiftfein feiner und ihrer Liebe und betaubte bamit fur eine furge Beit alle anberen Gedanten. Aber ihr Buftand anberte fich nicht. Je langer fie bergeblich auf Die Erfüllung ihrer Boffnungen martete, wenigstens ber armen Rleinen eine gute befto reigbarer murbe ihr Gemut, Es gab Tage, wo fie trubfinnig bor fich binftarrte, Gie fab ju ihm auf. Und wie er ba fich um ihre bauslichen Mugelegenheiten por ihr ftand, traurig und gut, jung und nicht fummerte, ihre fleinen Tochter fortichon und mit ber großen, rudfichtevollen ftieß und gufuhr, mo fie fich feben ließen, Liebe für fie in ben Augen - ba brach Weun Sinrif ihr gutlich gurebete, antwortete fie nicht. Wenn er fich binreifen lien und 3d weiß es ja langft," folndigte fie gornig wurde, fing fie an gu weinen. Das an feinem Salfe, "es ift bumm und finbijd Enbe mar immer eine leibenichaftliche Bartund fundhaft bon mir. 3ch mar nur gu lichfeitogene, und bann - blieb alles beim

hinrit Gebrte fing an, fich ernftlich um

bruch eines Gemutsleibens gu befürchten. Gie er aber ju bem Entichlug tam, einen wie Bater, Grofpater und Abnen. Rum Urat au Rate au gieben, trat ploblich eine Untericbied von feinem Bater, und weil er

burchichlagende Muberung ein. Berta fühlte, bag fie wieber Mutter nannt.

werden wurde. Run wechselten fie die Rollen: Berta murbe rubig, und Sinrif murbe neros, gange Sand. Deift mar es bei ber Mutter, Siegesficheres, Triumphierendes in ihrem fie mufch und fauberte ihn. Gie fang ihn Blud. Gie war felfenfeft babon überzengt, in Schlaf, fie trug ihn ftundenlang umber, baft es ein Angbe fein mufte. Dune biefe wenn er weinerlich war. Er ichlief nachts überzeugung gab es überhaupt feine Bu- neben ihrem Bette, mas bie fleinen Dabchen funft fur fie. Gie ließ ibre Grenbe in nie getan batten. Gie lernten frubgeitig ungebandigten Ausbruchen an Maun und verfteben und fich barein finden, bag ein Rinbern aus, fie mar gang Auberficht, gang Bruberchen eimas gang Befonberes, Wich. Blud, gang Frauenftola.

bei bem Bebanten an eine abermalige Ent- Mutter hatte jest zwar wenig Beit und taufdung. Ihm mar es feineswegs fo Intereffe für fie, weil ber fleine Rif alles ficher, bak ibre Buniche biesmal Babrbeit in Anipruch nahm. Aber ber Bater mar werben mußten, es lag gu folder Unnahme immer bereit, fie gu horen und fich mit nicht bie geringfte Beranlaffung bor. Wenn ihnen gu beschäftigen. hinrif Gehrte hatte es aber wieder ein Dabden war - mas Mitleid mit feinen vier fleinen Dabden, bann?

Er machte fich ichwere Sorgen um bie Bufunft feiner Che, feines Familiengludes, feines Weibes. All bas bing ia ab pon bem werbenden Leben, über beffen Art und Mefen ein undurchdringlicher Schleier Igg. Je naber bie Beit beranrudte, um fo forgenvoller murbe fein Berg, und feine Geele trat taglich bor Gott mit ber beigen Bitte um Erfüllung. Richt, bamit er einen Sohn und Erben befame, fonbern bamit er fein Beib - fein Glud behielte.

Und biesmal mar es wirflich ein Rnabe. Bertas Glüdfeligfeit tannte feine Grengen, und Sinrit lag auf ben Anieen und feinem aus monatelanger, furchtbarer Cpannnng erlöften Bergen entquollen. - 3m Rebengimmer umftanben bie fleinen Dabgelegt hatte, und die fleine zweijahrige Els Rinberftube bagwilchen. - Sie war auch ber Linfen an ben Rand bes Schwungtorb. feit ichien fich an ber Biege gu erichopfen ; - Dann wurden fie alle binausgeschidt; er fich wieber und wieber. Aber es tam Brüberden burfte nicht geftort werben.

Brüberden befam ben Ramen Binrit, noch so flein war, wurde er unr Dit ge-

Um Bruberchen brebte fich fortan bas Sie war gludlich: fie batte etwas ober fie bei ibm. Gie gab ibm gu trinfen, tiges und Wertvolles mar. Gie fubren Sinrif aber fab bas mit an und gitterte ja auch nicht gerabe ichlecht babei. Die bie fo ungerechterweise binter bem Rungen suruditeben muften. Er mochte Nerta nichts barüber fagen. Nachbem endlich ibr fabrelanger, beiber Bunich Erfullung gefunden. war es gu natürlich, baß fie einstweilen für nichts anderes Ginn und Geele batte. Das mußte fich austoben, beruhigen. Gie murbe fich wieber auf einen vernunftigen Boben gurudfinden, beito eber, je freier man fie gemabren ließ.

Einstweilen vernachläffigte fie auch ihn. Berabe noch, bag fie bie Sausordnung innehielt und bafür forgte, bag bas Gffen punttlich auf ben Tifch tam, bamit er in feiner Arbeiteeinteilung nicht geftort murbe. Wenn er fie aufforberte, ibn in ben Balb gu begleiten, hatte fie gewöhnlich irgend etwas gerbrudte mit ben Libern bie Eranen, bie mit Rif gu tun, bas fein anderer ihr abnehmen tonnte. Wenn er ihr bon feiner Tatigfeit, feinen Mannesintereffen fprach, borte fie gerftreut gu ober fuhr mit irgend. den bie Biege, in bie man bas Bruberchen welchen unmefentlichen Berichten aus ber redte fich auf die Reben, flammerte fich mit fonft veranbert gegen ibn. 3bre gartlich. chens, baf es faft umfippte, und tippte mit wo fie fonft beif und bingebend gemefen, bem wingigen Reigefinger ber Rechten bebut. Da mar fie jest fubl und bulbenb. Sinrif fam auf bie gefchloffenen Augen vom Bruber- fab und fühlte bas alles mit mabrer Engelsden - ob es fie wohl auch auftlappen tonnte? gebulb. "Es wird fcon tommen, fagte nicht.



Baccantin. Plakette son Srig Chrift. & P

Kunftausftellung München, 1905.

Unwillfürlich troftete er fich mit feinen tigen, mit ihnen tanbeln und fpielen tonnen. fleinen Mabchen. Anth war nun fieben Rif war felten aufgelegt bam, und auch Sahre alt, ein großes, gefundes Rind. Er bann hatte er feine gang bestimmten Unnahm fie mit in ben Balb, wenn Jerta fichten und Abfichten und brehte Inurrend wie gewöhnlich feine Beit hatte. Gie tounte ben Ropf weg, wenn man fie nicht erriet. icon gang gut marichieren, und mo bas Gras und Laub ju boch am Boben lag ober bas Geftriipp gu bicht war, ba bob er fie auf ben Urm und trug fie hindurch. Bater gartlich an, neigte ihr Rofenblattgefichtchen über ibn und briidte ihre vollen, roten Lippen berghaft auf feine Bange. -Sinrit Gehrts hatte manchmal bie Empfinbung, als ob niemale ein Ruf feines Cohnes ihm fo mohl tun murbe, wie bie füßen Bartlichfeiten feiner fleinen, blonben

Mabchen. Trop all ber liebevollen, gewiffenhaften, ja übertriebenen Fürforge, womit ber fleine Rif umgeben murbe, wollte er nicht fo gebeihen wie feine Schweitern. E3 fehlte ihm ja nichts Bestimmtes. Aber er nahm langfam gu, batte eine gelbliche Sautfarbe Dabchen porgiebit!" Gie prefte ben fleinen und entwidelte fich nur febr allmablich. Rif an fich und fußte ihn nervos, mabrend Er quarrte und weinte viel und lachte fie mit auffteigenben Tranen fampfte. wenig. Er war auch nicht hubich. Tropbem fah Berta in ihm bas Schoufte unb tonnte. Die Abgotterei, Die fie mit ibm Mugen, wenn fie nicht alles anbere barüber bertrifft." bernachläffigt batte.

Rnaben befanft," fagte er einmal, etwas auch nicht. unficher, wie fie es aufnehmen murbe, "bann batteft Du noch ein zweites Glud!"

"Rein, nein," fagte fie lachend und boch ernft. "Ich mochte feinen mehr. Ich wurde immer benten, ich beraubte Rit. Rit ift ber erfte, ber einzige. Ihn habe ich mir erfebnt und erfampit. Er befitt alles, mas an Mutterliebe in mir noch übrig mar."

Je mehr Rit heranwuchs, befto bentlicher trat bie Berichiebenheit mit feinen Schweftern gutage. Gie maren gutunlich und gartlich gewefen bon flein auf, anfcmiegenbe, offenbergige, bertrauenefelige Befchopichen. Rit verhielt fich abmehrend gegen jebe unerwunichte Annaberung, fchrie, wenn man fich nicht an feine abweifenben burch mit franthafter Beftigfeit gehegte Beften tehrte, und mar unjuganglich fur Bunfch enblich erfullt worben war. Er alles Reue und Frembe. Mit ben fleinen hoffte gewerfichtlich, bag fie über turg ober Dabden hatte man fich jebergeit beicaf. lang bon ihrer übertriebenen Dutter-

"Der Junge ift recht unliebenswürdig," fagte Sinrif eines Morgens, nachbem er bergeblich berfucht batte, ben fleinen Rif für eins ber Spafichen ju begeiftern, bie Dann fah fie ihren ichonen, guten, geliebten feinen Dabchen ftete ein Freudenjauchgen eutlodt batten.

Nerta nahm es übel.

Die Dabden maren auch viel gefunder und fraftiger," ertfarte fie gefranft. "Die gefundeften Rinder find immer bie liebenswürdigften. Mugerbem ift er ein Junge. Bei bem ift Charafter bie Sauptfache. Gur bie Dabden mag bie Liebenswürdigfeit ge-

nügen." "Aber Jerta, nimm es boch nicht fo tragijch! Gei boch nicht fo empfindlich über eine gang barmlofe Mugerung!"

"D, ich weiß fehr gut, bag Du bie Sinrit wurbe febr ernft.

"Benn Du mir Diefen Bormnrf machft, Liebensmurbigfte, bas geboren merben Jerta, fo fann ich Dir nur erwidern, bag ich es fur meine Bflicht balte, auf biefe trieb, ware rubrent gewesen in Sinrits Beise auszugleichen, was Du ungerecht

Sie fab icheu gu ihm auf. Gie ber-"Benn Du nun noch einen zweiten antwortete fich nicht. Aber fie anberte fich

> Bang unmerflich, aber ficher, teiften fich bas Saus, Die Gbe, bas Leben in Salften: Rerta und ber Aunge - Sinrit und bie fleinen Dabden. Berta mar gang gufrieben babei. Der fleine Rif mar ibr genug, fullte fie bollig aus. Wenn fie mehr verlangte, fo maren hinrit und bie Dabchen ftete bereit, es gu geben.

> hinrif aber litt barunter. Er liebte fein Weib por allen und über alles, und nichts bot ibm Erfat ba, mo fie ibn Mangel leiben ließ. Er liebte fie gu febr, um ihr Bormurfe gu machen. Er berfuchte gu berfteben, baß fie jest nicht anbere hanbeln fomite, nachbem ihr ber burch Rabre bin

liebe gur normalen Beiblichfeit zurüdlichren würde.

Gr fing an, jum zweiten Male um gerte gu werben, mit schene, parter Zmitglett, die durch eine gewißte minntiche Scham und eine Stelle der Stelle der Stelle der man nicht zu bereten um des, worstall man icht gute Stelle fall. Im der um den prit, eine Stelltstigfelt, ibr für den Mann, beit, eine Stelltstigfelt, ibr für den Mann, wenn nicht unwerbig, so den mindeltens unnaftettig ist. Er fürstlete der, durch Schiffelt der Gerotel falle zu berberten.

Sinneri Gegenst empfend etwos Bitteres, benne ber Ausei ihm den Riderte fehre bei feiten Berinden, ihm engaleden und mit him zu tämber, im mis mit ben Schnichen in Zertas Bitelsern frightstallen und fein derfeidet am there stattere zu verhelden. Er nott geweigt, felder Grupfindungen Effertunde betreiten der der der der der der besteht auf der der der der besteht der der der der besteht der der der der besteht der besteht der der besteht de

Mis Rif etwa zwei Jahre alt war, lief er eines Tages, feine Mutter fuchend, burch alle Stuben. Da es Commer war, ftanben alle Turen auf, bis nach bem Garten binaus. Er lief bis in feines Baters Bimmer, bas er noch nie allein betreten hatte. Da er auch hier niemand fant, blieb er fteben und fab fich ratios um. Geine Blide fielen auf ein feingeschliffenes Blumenglas, in bem ein paar bunfelrote Rofen ftanben. Die Connenftrablen brachen fich funtelnb in bem garten Briftall, Die bunten Strablen fchoffen weithin burch ben beigen, ftillen Raum. Der fleine Rif fanb Gefallen an bem gligernben Ding. Er naberte fich bem Tifchchen, worauf es ftanb, redte fich auf bie Rufifpiben und ftredte bie Sand banach aus. Er fonnte es noch eben erlangen.

Er padte es mit feinen fleinen Fingern und gog es gu fich berunter. Dobei bielt er es ichief, bas BBgffer lief beraus unb tropfte nag und tolt in ben Mueidnitt feines blauen Beinenfittelchene. erichraf ber fleine Rif und ließ bas Glas fahren. Dit einem Ungli fiel es auf bie Erbe und gerbrach flirrend in ungahlige Splitter. Die roten Rojen blieben in einer Bafferlache liegen. Run erichraf ber fleine Rif erft recht und wollte eben anfangen gu weinen, als er Stimmen und Schritte borte. Da befann er fich eines Befferen und nahm Reifaus, Er lief jur Tur binaus - feinen Eltern gerabe entgegen. Gie famen aus bem Garten und maren febr bertwundert, bas Rind bier zu finden. Binrif rief ibm ein Scherzwort an - aber ber Anabe wandte fich, wie gewöhnlich, ber Mutter au, Die ibm bereits bie Arme ent-

In einer ärgerlichen Anfwallung ging hinrif weiter. Da fah er bas zerbrochene Blumenglas am Fußboben liegen.

"Romm boch einmal ber, Jerta!" rief er. Gie tam, an ber Sand ben fich ftraubenben Mit mitziehenb.

"Bas haft Du benn ba gemacht, Rit?" fragte er gang sanft und liebevoll, auf bie Scherben am Boben beutend und ben fleinen Rif mit einem gutigen Lächeln ansehend. Rif fniff bie Augen zu und antwortete

"Schilt ihn nicht — er kann ja nichts dofur!" bat Jerta, nahm den Anaben auf den Arm und drückte ihn an fich, als müßte fie ihn schügen.

über bes Mannes Gesight sing ein Ilmmutsischeten. "Ich will jo gar nicht scheiten — ich senge ja nur." Zann abhrete er sich bem Lind, nahm eined scheute Jandhen, obsson es sich wehrte, und versichte bas abgestwubte Udvischen freumgubiegen. "Zas hat Du benn gemocht, Heiner Mit?" fragte er noch einmal, ebenso sant besteht.

Aber ber fleine Nit brach in ein lauted Schen aus, schreite, "Nein, nein!" und versieckte frampfhaft sein Gestäckt am Halb ber Wutter. Jerta fireichelte ibn und flüstert bim Kofenamen zu. hinrif aber ließ bie fleine Sand fahren und trat einen Schritt urrid. Sie nei ties bie tie Entläufdumt ana auf

feinem Geficht. "Der Bengel ift ja feige!" faate er perächtlich.

Berta ging gefrantt mit bem ichreienben Rind hinaus, Sinrif binberte fie nicht mehr. Er ftanb noch eine gange Beile mitten in ber Stube, ftarrte auf die fleine Bafferlache, bie Glasiplitter und bie Rofen barin und fah ernft und betrübt aus.

Seine fleinen Dabden murben fofort jebe begangene Dummheit eingestanben haben. Er ftanb noch ba, ale Jerta wieber

hereintam. Gie fah erregt und heiß aus. "Wie fannft Du bas Rind fo anfahren?" fagte fie bormurfevoll. "Du fannft es boch

nicht gur Rechenicaft gieben wollen über etwas, was es nicht verfteht! Du wirft es Dir entfremben und es außerbem einfcüchtern."

Er fah fie erstaunt an, und fie ichlug bie Mugen nieber. "Ich habe Rit nicht angefahren," entgegnete er ruhig. "Ich habe nur bie Entbedung gemacht, bag er feige ift. - Entfremben? Bie foll ich mir ein Wefen entfremben, bas mir noch nie nabe gebracht worben ift?"

Gie gudte bie Achfel.

"Rinber haben ihre Gigenheiten, Die uns oft unverftanblich find. Er hangt nun 'mal am meiften an mir. Du mufit banach trachten. Dir fein fleines Berg zu gewinnen. anitatt eiferfüchtig au fein."

Da war es beraus, bas hanliche Wort. Sinrif gudte gufommen. "Jerta," fagte er idmeralid. .. menn Du mich liebteft, fonnteft Du fo etwas nicht fagen - in foldem Ton!"

Sie fah tropig an ihm vorbei. Ihre Lippen audten.

"3d will Dir fagen, was es ift, Berta. Du ftehit swifden mir und bem Rinbe. Du nimmft es gang und gar fur Dich in Unibruch und lant mir feinen Teil an ihm. Du vernachläffigft mich, weil Du nur Ginn und Gebanten fur ben Jungen haft. Und bann fprichft Du von Giferfucht. Bas habe ich benn noch bon Dir, Jerta?"

Es fprach ein fo ehrlicher Schmerg aus feinen Borten, bag ihr Berg unruhig gu ichlagen begann. Aber fie rührte fich nicht. Da trat er gu ihr, legte feinen Urm um fie, beugte fich bor, um beffer ihr Geficht feben gu fonnen, und fagte leife, mit unterbrudter Leibenfchaftlichfeit:

Du mich beifeite fchiebft, um bes Jungen willen - baun, Nerta, mußte ich wünichen. unfer Aunge mare nie geboren!"

Bei ben letten Worten prefte er fie fo heftig an fich, bag es ihr weh tat. Gie befam Anaft - por feiner Liebe, por feinem Rorn. Und gugleich mar fie felig barüber. 23as fie monatelang pergeffen batte, brangte fich gufammen in einem tollen Aufmallen ibrer Geele.

Aufichluchgend fiel fie ihm um ben Sale. Gie fußten fich wie zwei junge Berliebte und fanben eine Wonne barin, fich gegenseitig gu fühlen und gu wiffen, bag fie fich liebten und ohneeinander nicht fein fonnten.

Rach einem langen Schweigen niachte fich Jerta enblich los.

"Run will ich nur fcnell feben, ob Rit noch weint!"

Sie glitt hinaus; in ber Tur manbte fie fich um, nidte ihm gu und ladelte ibn an mit Mugen, bie noch nag bon Eranen waren. Uber feine jah gurudgefehrte Geligfeit glitt ein Schatten - leicht und leife, wie braugen ber Abenbichatten über ben beißen, leuchtenben Commertag.

Solche Auftritte wieberholten fich oft, Sie reinigten bie Luft wie ein Gewitter und ftellten fur Mugenblide bie cheliche Liebe wieber in ben Borbergrund bes Lebens. Innerlich anberte fich nichts.

Sinrif Gebrte gewöhnte fich mit ber Beit an bieje Auftritte. Und ale er allmablich einiab, baf fie nur unliebiame Mufregungen veruriochten und gang gwedlos blieben, fernte er fie gu vermeiben. Batte er Jerta meniger geliebt, fo mare er vielleicht mehr herr geblieben ihr gegen. über. Aber weil er fie noch ebenfofehr liebte wie am erften Tag ihrer Ebe, tounte er nicht bie Barte und Strenge gegen fie hervorkehren, bie notig gewesen waren, um ihr bas Gleichgewicht ber Bflichten wieber her mitellen.

Es verurjachte ihm ein forperliches Unbehagen, gut feben, wie vernarrt Berta in ben Jungen mar. Das Rette und Gute an ihm übertrieb fie in blinber Bartlichfeit, feine Ungezogenheiten entschulbigte und beiconigte fie, wenn fie nicht einfach barüber lachte. Geinen Launen bulbigte fie. Das "Berta, wenn bas jo forigeht - wenn gange Sausperfonal mußte tun, mas Rif wollte, und unterlassen, was ihm nicht pafite. Er wurde icon frubgeitig ein un. Gehrts fich jum erstenmal veranlagt, ernftausstehlicher Turann, ber nach allem ichlug, lich in feine Erziehung breinzureben, was ihm im Bege war. - Die fleinen Madchen fanden bald teinen Spag mehr und Berta wollte, bag bie Lehrerin ihrer baran, mit Rit au fpielen. Gie mußten Tochter ibn mit übernehmen follte. Sinrit immer nachgeben, er qualte fie, und wenn war enticbieben bagegen, es zu Räntereien tam, gab die Mutter allewaren, fingen fie an, im Garten feinen liche Sanbe tommt." Spielblat und im Saufe fein Rimmer gu meiben, und fie beichaftigten fich mit ibm fonft unvermeiblich war. Auch beswegen wurden fie bon Berta geicholten.

"3hr feib lieblos und unfreundlich. Ihr ningtet gludlich fein, bag 3hr ein etwas über ihren Jungen fagte, gefrauft. Bruberchen habt, mit bem 3hr fpielen burft. Es ift gang felbitverftanblich, bag man gegen und Eranen - Sinrit ben feinen mit fleine Weichwifter nachgiebig fein muß."

Ginmal magte Ruth, Die ale altefte immer bas meifte abbefaur, bie Gutgegnung:

"Die fleinen Schweftern waren aber boch gang anders als Rit!"

fteht eben nicht, mit Jungens umzugeben. Jungen find immer anders, als Dabden."

Blut tam. 218 fie ihm einen Rlaps gab, fing er furchtbar an ju ichreien, und ba tam Mutter, und Els murbe bestraft. Bir haben Boben verberben willft - meinetwegen, ben tleinen Rit febr lieb, aber es ift wirtlich schredlich mit ihm."

schweigend und nachdenflich an. Er redete es teineswegs beffer ging. feiner tleinen Tochter ernft und eindringlich Mabchen.

das Felb.

Mis Rit feche Rabr alt war, fab hinrit

Rit mußte mit bem Unterricht beginnen,

"Erftens tann fie es nicht mehr leiften. mal ibm recht. Rachbem fie mehrere Dale Ameitens finde ich es unbedingt notig, bag Rifs wegen bestraft und gescholten worden gerabe Rif von Unfang an in fefte, maun-

"Gerabe Rif - mas meinft Du bamit?" "Gerade Rit," wieberholte er, "ber von nur, wenn es ihnen befohlen worden ober Dir über bie Dagen versogen und verhatichelt wirb. Es wird im Leben nichts aus ihm, wenn bas ip weiter gebt."

> Rerta war, wie immer, wenn Sinrif Gie behauptete ihren Billen mit Schmollen überlegener Rube und Reftigfeit.

Und biesmal fiente er.

Der fleine Rif befam einen Sausiehrer. Run murbe es erft recht ichlimm. Der Anabe, ber niemals Gehorchen und Gich-"Dafür ift Rit ein Junge. 3hr ber- fugen gelernt hatte, betrachtete ben Goulsmang ale einen emporenben Eingriff in feine Rechte. Taglich gab es Ungezogen-Ruth flagte fich bei ihrem Bater ans. beiten und Strafen, Seulen und Aus-"Es ift wirtlich nicht möglich, Bater. einandersehungen. Jerta nahm Rits Partet Bir tounen nicht mit Rit fpielen. Bir und erflarte bem Sauslehrer, bag er feinen follen alles tun, was er will; und wenn Schuler nicht zu behandeln verftanbe. Der er Dummheiten macht, betommen wir die Saudlehrer berief fich auf Sinrit, ber ihm Schuld, Lies hat er das Beichenheft gerriffen, anempfohlen hatte, bem Anaben burchaus Gred hat er die Buppe gerbrochen und die feine Ungezogenheiten burchgeben gu laffen. fleine Els hat er gestern fo getratt, bag Darüber machte Berta ihrem Dann eine Siene. Sinrit rig bie Gebulb.

"Wenn Du ben Bengel in Grund und bann mach' mit ihm, was Du willft."

Der Saustehrer betam feine Runbigung. Sinrit Gehrts horte folche Rlagen Es wurde ein anderer genommen, mit bem

Run wechselten die Lehrer alle feche gu, ermabute fie, verständig zu fein, und Monate - manchmal noch öfter. Mit versuchte, ihr begreiflich zu machen, daß die dem Jungen waren sie wohl fertig geworden, Mutter recht hatte. Mit einem Jungen mare wenn man ihnen Rit gang überlaffen batte. es eben wirflich anders, als mit fleinen Aber mit ber Mutter war es unmbalich. Die machte fie ia bem Rinde gegenüber Schlieglich taten fie im ftillen Gin. jum Rarren. Rit fchien ber Unficht gu fein, verftanbuis basielbe, bas einzige, mas mog. es mare bas Befte, biefe ibm feiner Meinung lich war: fie gingen Rit aus bem Bege. nach bom Bater aufgezwungenen Qualgeifter Er und feine Mutter behaupteten nun foviel wie moglich ju argern; benn er batte begriffen; je mehr man fie argerte, besto meniaftene amufaut.

Jerta litt unter biefen Roten. Gie bat, fie beschwor ihren Liebling, artia und gehorfam gu fein, tonnte fich aber boch nicht entichließen, ibn einmal energiich angufaffen, nachbrudlich ju ftrafen. Rit febrte fich nicht im geringften an bie Bitten unb Eranen ber Mutter, bie er ja gum Teil auch gar nicht verftanb.

3ch mag bie Lehrer nicht. 3ch mag

bie Stunden nicht."

Berta fab mit Schreden ein, bag fie feine Dacht über ihren Cohn befag. Bas fie bon feinem erften Lebenstage an verfehlt batte, begann fich jest zu rachen.

vor hinrit zugegeben. Der war, meinte begreifen, je langer er barüber nachbachte. fie, ohnehin ungerecht und hart in ber Be. Dit ihr um ben Jungen tampfen, bieg um urteilung bes Rindes. Gie fubr fort, Rit fie felbft tampfen. Gich bes Jungen beau enticulbigen und feine Gehler und Un- machtigen, bieß fie verlieren.

gezogenheiten zu beichonigen.

Rotwendigfeit, benn Sinrit fummerte fich und Erholung bei feiner Arbeit, in feinem fcheinbar nicht mehr um biefe Dinge. Balb, gu Gug mit ber Buchfe uber ber Scheinbar - benn im Grunde wußte er Schulter, ober ju Bierbe in ungeftumem gang genau um alles, mas in feinem Saufe Dabiniagen, porging. Er wollte fich aber iest nicht barum fummern, benn er hoffte, Jerta murbe Berg von bem Ballaft, ber fich in folden gur Ginficht tommen, wenn er fie mit ihren Roten gang fich felbft überließ. Co famen fie innerlich immer weiter auseinanber. Und Sinrif betrachtete - ie langer, beito mehr - ben Augben ale ben Rauber feines ibealen Chealilde.

Rit felbit tam am fchlechteften weg bei biefem Buftand, benn in feinem Ropf bilbeten fich bie vertehrteften Begriffe, und in feinem Charafter mucherten bie Dornen und Difteln, bie niemand ausrobete. Er wußte nicht andere, ale bag fein Bater ein ftrenger und finfterer Mann mar, ber immer mit ihm ungufrieben mar, feine Mutter fchalt und obenein bie Beranlaffung gewefen, bag er mit biefen fchredlichen Lehrern gequalt murbe. Er fab in feiner Dutter ein Befen, bas ihn abgottijch liebte, ihm nie boje fein, ihm nichts abichlagen tonnte. Er mußte, bag Bater unb Borteil baraus ju gieben. Es entwidelte Stamme lodt. fich in ihm eine unbegrengte Gelbftaubigteit und ein felbitbewußtes, berrifches Befen, erftarft an ber Simmeleluft und Soffnunge-

eber wedifelten fie. Und ber Wechfel mar bas nur auf ber Abergeugung fußte: "3ch barf alles, was ich will!"

In Siurits Ceele fammelte fich allmab. lich eine gornige Emporung an über Nertas Erziehung und bes Anaben gunehmenbe Ungezogenheit; eine Emporung, Die um fo tiefer warb, ale er einfah, bag er gegen alle biefe Berfehrtheiten machtlos war. Die Enttaufchung, Die er je langer, je mehr über Jerta empfanb, frag ihm am Bergen. Er batte bor allen Dingen nie geglaubt, bag fie irgenbeinen anbern in ber Belt jemals mehr wurde lieben fonnen als ihn.

Und fie liebte ben Jungen mehr als ibn. Das murbe ibm immer flarer, und er Um teinen Preis aber hatte fie bas tonnte es um fo weniger entichulbigen und

Er entron fich bein banelichen Leben Sie tam eigentlich taum noch in bie foviel ale moglich und fuchte Ablentung

> Die forverliche Bewegung befreite fein Beiten ichmer in ibm fammelte.

> Miles, mas ibn im engen Saufe bebrudte und mit forgenben Rufunftegebanten befcmerte - mas ihm bei feinem Beibe feblte und mofar er bei ibr fein Berftanbnis faub, bas trug er binaus in ben Balb.

Der Balb ift weit und ernit und ftill. Der Balb ift groß und verschwiegen. Bas ber Deufch hineintragt an Unrube und Bweifel und aufbegehrenbein Billen, bas nimmt er auf in feinem großen Schweigen. Bechfelvoll nub veranberlich ift bes Menichen Sublen und Trachten, und buntel und ungewiß find feine Butunft und feine Erfolge. Aber ftart und guverfichtlich ift ber Baum bes Balbes, und wenn er auch in ber Erbe wurzelt mit ihrem Wanbel und ihren Unvolltommenheiten - fein Bipfel ragt hinauf in ben himmel, bon bem berab fich in jebem Jahr ein neuer Frühling auf Mutter fich nie einig waren, wenn es fich ibn bernieberfeuft und unversiegbare Rraft um ihn handelte, und lernte es frub, feinen und neues Bluben aus feinem fturmficheren

Und bes Menfchen Berg wird ftill und

ftarte, bie von bem beiligen Raufchen bes Cobn lieben ju muffen. Du haft es mir Balbes auf ihn bernieberftromen.

Run war bereits ber neunte Saustehrer gegangen.

Bertas Rerven waren vollftanbig gufammengebrochen. Weinend tam fie gu Binrit, mabrent ber Junge pfeifend und fdreiend mit ben Sunben um bas Saus tobte. Er batte nicht bie geringfte Empfinbung fur bie Rot und DRube, Die er feiner Umgebung verurfacte.

Sinrif nahm ben bon Tranen und Rlagen unterbrochenen Bericht feines Beibes entacgen wie jemand, ber fich über nichts mehr wundert. Als Jerta fich entruftete über bie gemiffentpfen Lehrer, Die ber fleinften Comierigfeit gegenüber bie Glinte ins Rorn marfen, fubr er ungebulbig auf.

"3ch tann es ben Leuten feinen Mugenblid verbenten, wenn fie fobalb ale moglich wieber geben. 3ch munbere mich nur, bağ überhaupt noch jemand hertommt."

Und nun brad es los. Gein ganger Born, feine gange Emporung fturmten fich aus in rudfichtelofen Bormurfen und Un- Bucht, in unnachfichtige Disgiplin. 290 er Hagen. Er war gerecht. Geine Unflagen lernt fich fugen und Rudfichten nehmen, richteten fich nicht gegen ben Cobn, fonbern und wo ihm bie Aberzeugung von bem gegen bie Frau. Er veridwieg ihr nichts Wert und ber Bichtigfeit feiner eigenen von feinen verlegten Empfindungen, von Berfonlichfeit grundlich genommen wirb. feiner Entruftung, feiner Enttaufdung. Lange genug bab' ich gefcwiegen. 3est Seine Worte waren icar und iconungs tann ich es nicht langer verantworten. los, feine Augen ftabifart und buntel. — Baterrechte haft Du mir nie zugeftanden, Berta faß ftumm und erfdroden. Er batte pon meinen Baterpflichten wird und tann fo lauge geschwiegen, bag biefer Musbruch mid niemand entbinben. 3ch habe lange fie übermaltigte. Cogar wohltnend berührte gebacht und gepruft, bis ich ju biefem Ender fie. Sinrit fich bas alles ju Bergen nahm - wie ben ich gefaßt babe, ift unwiberruflich. er fie liebte. Allgulange batte fie nichts Gott gebe, bag es nicht gu fpat ift." nach feiner Liebe gefragt. Mun ertannte fie ploglich, mas fie entbehrt, mas fie ver- Mannes Billen. Endlich fand fie fich barein. faumt hatte. Ja, fie glaubte gu erfennen, bag auch er etwas entbehrt batte. Rur, bağ bas alles ihre Schuld fein follte, wollte fie nicht einsehen. Wenn fie ben Jungen

falfch und unverftandig liebte, fo liebte hinrit ihn gu wenig. Davon tam alles Berfebrte. Und bas fagte fie ibm fchließlich. Siurit murbe febr eruft.

fei's geflagt, ich liebe ihn nicht fo, wie anbere Bater ihre Gohne lieben; nicht fo, wenigen Bochen bas Elternhaus zu verlaffen wie ich geglaubt hatte, biefen beigersehnten batte, mit überraschenbem Bleichmut auf.

unmöglich gemacht. Du ftebft zwifden ibm und mir, Du haft mir ihn und Dich entfrembet."

Berta mar beute weich und gerfniricht: beshalb nahm fie alle bicfe Unichulbigungen wiberfpruchelos auf. Gie fah ja ein, fo ging es nicht weiter.

"Bilf mir, Benrit," bat fie unter beißen Muttertranen. "Cage mir, was ich tun foll!"

hinrit autwortete nicht gleich. Er ging im Rimmer auf und ab - bie Antwort ichien ibm fcmer ju fallen. Enblich entfchloß er fich. "Es gibt nur ein Mittel," fagte er, "ber Junge muß aus bem Saufe." Jerta wurbe blag bor Schred. "Rur bas nicht - ich tann mich nicht von ibm trennen."

"Bas Du babei empfindeft, ift gleichgultig. Du haft ju lange nur an Dich gebacht. Wenn aus Rit überhaupt noch ein brauchbarer Denich werben foll, fo muß er fort, und gwar gleich. Fort aus Deiner Bergartelei, fort aus bem traurigen Rouflift gwifden feinen Eltern. In ftramme Denn fie erfaunte baraus, wie ergebnis gefommen bin. Der Befchlug,

Biergebn Tage tampfte Jerta gegen ihres Es war bas erftemal feit ibrer nun faft fünfsebniährigen Ebe, baft er mit eiferner Stirn ihren Bitten Biberftanb leiftete unb mit unbeugsamem Billen über ben ihren hinwegging. Es mar bas erftemal, bag fie in ihm nur ben herrn fühlte. Geine Braft erwedte ihre Ehrfurcht. Aber fein Wille ftreute bie Caat gu bofen, feinb-"3a," erffarte er talt und rubig, "Gott feligen Befühlen in ihrer Geele.

Rit nahm bie Mitteilung, bag er in

tune nicht.

baben würbe.

Jerta brach in Tranen aus. Das alfo maren bie einzigen Gebanten, Die ben Jungen, ben fie mit ihrer abgottifden Liebe erzogen und umgeben hatte, beim Abichieb bom Baterhause bewegten!

"Rit." fagte fie ichluchtenb. . wirb es Dir benn gar nicht ichwer, uns gu ber- in biefer erwartungevollen Gefteeftimmung laffen?"

Der Behnjahrige fah fie verftanbnisloë au.

wieber. Und in ber Stadt werbe ich Rame. Mannedjeele faßte er biefes junge Berg an, raben haben. Rur Schweftern - bas ift ja Dit ber fonnigen Barme feines beiteren, langweilig." Jerta empfand biefe Borte flaren Gemute und feiner Baterliebe lodte wie einen Borwurf, bag fie ihm bie Rame- er bie fchenen Gebanten ans Licht und bie raben nicht in Geftalt von Brubern ge- fcuchternen Empfindungen ine Bort. geben hatte. Gie grollte ihren Tochtern, weil fie Mabchen waren.

Bahrend fie verweint und gebanten-

gang fraf, lebte ber nur in ber Erwartung imftanbe war, zu brechen. bes Reuen, in ber Freude barani.

tume ju befommen. Ruth empfand es lichen Lebenefreube. als einen bitteren Mangel, aber fie beflagte war eben ein trauriger Umftanb, bag bies Bertrauen ftrahlte. alles fo zufammentraf.

Sinrit nahm fich ihrer an. Rachbem er ben Rampf um Rit fiegreich ausgesochten, fammerte er fich nicht weiter um biefe Mugelegenheit, fonbern wandte fich babin, wo er nötiger war.

Aerta ichob bas auf bie Gegenwart feines Tochter lange Bege burch ben Balb. Das L'aters, bie ben Angben immer wortfarg und Better mar marm und icon, und ber verichloffen machte. Aber auch ale Binrit, Balb in feinem herben Grublingeahnen nachbem er alles Rotige in furzem Gleichafts- pakte fo aut zu ber Stimmung biefer ton gefagt batte, bas Rimmer perließ. Mabdenfeele, Die ihrem Lebensfrubling entanberte fich bes Anaben gelaffene Dal- gegengitterte. Da war es noch fo hell, fo ftill, fo leer, fo aufnahmebereit für bas Er fragte, wieviel Taichengelb er be- große Lebeusfeft. Und boch fo gebeinnistommen, und wieviel freie Beit taglich er voll, fo voll tnofpenber, feimenber, werbenber Bunber, ale mußte biefes Lebenefeft nicht von außen bereinbrechen, fonbern von innen beraus fich entfalten aus bem Reich. tum eigner Rraft und ichlummernber Fruchtbarfeit.

Und in biefem Frühlingeahnen und Balbesteimen, in biefem Connenglang und erichloß fich hinrit Gehrte bas Berg feiner Tochter gu einem Quell reiner und boch wehmutiger Freuden. Dit ber gangen ber-"Ich tomme ja immer in ben Ferien ftanbnisvollen Bartheit feiner gereiften

In biefen Grublingstagen und Feierftunben wob fich ein festes, ungerreißbares Band um beibe Bergen, erwuchs gwifden abwefend umberging und mit Ceufgen und ihnen ein inniges Berfteben, ein gludliches Eranen bie Borbereitungen gu Rifs Fort. Bertrauen, bas nichts und niemand mehr

Sinrif Gebrte war mit feinen viergig Es war in ber Saftenzeit, und gu Jahren immer noch jung und fcon an Leibund Oftern follte Rnth eingesegnet werben. Geele, Bas fich fchattig und trub uber Aber biefes Ereignis trat polifiandig in ben Simmel feines Lebeus gelegt hatte. ben hintergrund. Berta fummerte fich gar wich fo gern jebem Connenftrabl bes nicht um bie erblubenbe Tochter in einer Gludes, ber bann fein Untlit, fein ganges fur beren junge Ceele fo michtigen Reit. Befen um fo leuchtenber vertiarte. Dann Sie tat nichts, ibr Bertrauen au gewinnen ichimmerte in feinen Augen ein jugenbliches und einen Ginblid in ihr inneres Leben, Feuer, und bon feinen Lippen floffen in bie Entfaltung ihres jungen Chriften. Borte bes Glude und ber ftarten, mann-

Und an feinem Arme bing bas junge. fich nicht. Gie hatte es nie anbere ge- fchlante Gefchopf und fab ju ihm auf mit wußt, ale bag Rif immer vorging. Es Angen, in benen es von Liebe, Stolg und

Ja, es mar ein reines - und boch ein wehmutiges Glud. Go mar er früher mit feinem jungen Weibe burch ben Wald burch bas Leben gegangen: vereint bie Bergen, vereint bie Geelen gu bolltommener Liebesharmonie. Giner ohne Täglich machte er mit feiner jungen ben anbern nicht bentbar, einer ohne ben anbern nur Studwert, einer bes anbern will ibn mir einmal vornehmen, ebe er aus Ergangung, bes anbern Cehniucht, bes anbern bem Saufe geht." Erfüllung. Das war lange ber, und es war alles andere geworben. Rur vereinzelt, verloren noch irrte ein Lichtstrahl aus bem Sonnenlande ihrer erften Chejabre in ben armfeligen Schatten, ju bem bas große Blud berabgefunten mar.

Und warum? -

Warum war es undentbar, daß er mit Rit fo burch ben Balb ging, wie mit feiner Tochter? Bar es nicht, vielleicht gum Teil menigitens, boch feine Schuld, baf er ibm fo fremb war? Wenn er ibn bon Anfang an mehr geliebt batte, mare vielleicht Nertas berblich geworben. Aber fie batte ibm ig gar nicht Reit gelaffen, ben Cobn zu lieben, Sie batte fich bes Rinbes von Anfana an audichließlich bemächtigt und alles aubere barüber vernachläffigt. Ihn am meiften. Und bas vergieb ein Mann wie Sinrif Gebrte nicht leicht.

Rit war ihm unfympathifch. Bon bem Tage an, wo er entbedt ju haben alaubte, baf ber Junge feige mar, emporte fich feine Urt gegen bes Rinbes Urt. Much Rits blaffes, frantliches Musfeben, feine mageren Glieber maren ihm unangenehm; bor allem aber fein icheues, verichloffenes Befen.

Er hatte gefampft gegen biefe Unnatur, gegen bie Emporung feiner Ratur wiber fein eigenes Gleisch und Blut - es hatte nichts genutt. Jerta mar mit Schulb baran, benn fie hatte ben Anaben gelehrt, ben Bater gu fürchten, ftatt ibn gu lieben.

Rest, angefichts bes bevorftehenben Abfchiebes lagen ihm all biefe ihm langit gur Bewohnheit geworbenen Bahrheiten boppelt fchwer auf ber Scele, und er nahm fich bor, es boch einmal mit Rif gu berfuchen. Aber allein mußte er ibn haben bagu. Er nahm ihn eines Tages an Stelle

bon Ruth jum Spagiergang mit, Ale er ibm beim gemeinsamen Mittageffen biefe Abficht mitteilte, machte Rif ein überraichtes Beficht und warf ber Mutter einen fragenben Blid gu, ber ben Bater berbroft.

und Dube gu holen, fragte Jerta angitrif?"

"Run - bas ift boch gang einfach. Ich Conne.

Sie füblte fich burch biefe Erffarung

nicht beruhigt, aber fie magte feine weiteren Fragen.

Stumm fdritten Bater und Sobn nebeneinander ber, Der Anabe war befangen : er war ia eigentlich noch nie mit feinem Bater allein gemejen. hinrifs berg mar voll von allem, mas er feinem Colin fagen wollte, aber es wurde ihm fchwer, einen Anfang gu finben. Es murbe ibm flarer beun je, bag er feinerlei Sublung mit ihm hatte - bag er ihm fo völlig fremb mar.

Co flang es gezwungen und einftubiert, Mutterliebe nicht fo unvernunftig, fo ber- mas er bann fagte, und ermedte feinen Biberhall im Bergen bes Anaben.

Er fprach gu ihm bon ben traurigen Grunben biefer fruben Entfernung aus bem Baterhaufe; natürlich nur, foweit fie in beni Anaben felber lagen. Er fprach bon feiner Saulbeit, feiner Unfügfamteit, Rudfichtelofigfeit. Rit borte bas alles mit einer Urt unglaubigen Staunens. Er hatte noch nie bie Überzeugung gewonnen, bag er biefe Fehler bejag. Geine Lehrer hatten es ihm immerfort gejagt - aber benen glaubte er nicht; bas waren Leute, bie ihn gequalt und nicht geliebt hatten. Wenn es fo mare, wie fie fagten, bann mußte feine Mntter es boch auch finden. Aber bie hatte ihn ja immer in Cout genommen. Cein Bater batte nie breingerebet. Dag er nun fo gu ibm fprach, übergeugte ihn feineemeas, fonbern erwedte in ibm einen gefrauften, trobigen, fcweigenben Wiberipruch,

Binrif bemertte bas einstweilen nicht: er hielt bas Comeigen bes Anaben für befcamte Ginficht. Sein Berg erwarmte fich, mabrent er fprach. Geine Borte murben warm und vaterlich. Er angerte bie Soffnung und Erwartung, bag Rif lich nun anfainmennehmen und burch Aleift und autes Betragen feinen Schrern und Eltern Freube machen murbe.

"Co, mein Junge," fcbloß er, "und nun fieh mich einmal an, gib mir bie Sand und versprich mir, baf Du Dir Dube geben wirft, ein gehorfamer Cobn und ein Mis er bann gegangen war, fich Jade guter, brouchbarer Menfch ju werben."

Er war fteben geblieben. Die marme lich: "Bas haft Du mit ibm bor, Sin- Fruhlingssonne war um fie ber. Und in Binrife Mugen ftanb auch folche belle, marme

Sountagmargen bei Brud. Gemätte von Prof. P. W. kieire-Keutingen.

fab fie gar nicht. Er machte ein verlegenes, murrifches Geficht, fab an bem Bater porbei und gab ihm gogernb, wiberwillig bie ichmale Rinberhanb.

In Sinrite Bergen regte fich ber Unwille. Geine Ratur emporte fich icon wieber gegen bie feines Rinbes. Aber noch bezwang er fich. Er brudte Rifs Sand

gang feft. Sieh mich an, Rit! Cag': 3a."

Rit tat feines von beiben. Sinrifs Finger prefte fich fefter um bes Anaben Sand, in auffteigenbem Born.

"Billit Du es nicht veriprechen ober tannit Du es nicht?" fragte er mit mubiam beherrichter Erregung.

Dem Anaben mar bas Beinen nabe, feine Lippen gudten.

.Er fürchtet fich bor mir, fagte fich Sinrit, und fein Berg murbe meider. Es war eigentlich nicht zu verlangen, bag bas Rind Bertrauen zu ihm batte.

"Bas ift Dir, Rif?" fragte er mifbe. "Gei ehrlich, fag' es mir. 3ch will boch Mugen. nur Dein Beftes."

Rit fdwieg verftodt. Er fürchtete fich wirflich.

"haft Du Deinem Bater gar nichts gu jagen, Rif?"

Die gange Trauer, bie gange Entiauidung feines Bergens lagen in biefen mit wehmutiger Stimme gesprochenen Borten. Argend etwas barin berührte ben Angben. Er brach nun wirflich in Tranen aus. Er versuchte feine Sand frei zu befommen. Aber hinrit ließ fie nicht los. Das machte ibn wütenb.

"Mutter fagt, Du willft mich nur los fein." beulte er auf.

Das traf ben Mann wie ein Bligftrahl. Rerta . . feine Rerta tonnte bas fagen tonnte bas feinem eigenen Rinbe fagen !! -"Glaubit Du bas, Rit?" fragte er mub-

jam, wie gebrochen. Der Anabe nidte haftig. Sinrit ließ

feine Sand fahren. "Ja - wenn fie Dir bas gefagt bat.

tann ich mich ja nicht wundern, daß Du es glaubft. - Romm weiter." Es flang rauh und beifer.

Rit fah fcuchtern ju ihm auf. Er abnte, bağ er etwas fehr Schredliches gefagt

Bribagen & Rlafings Monarabeite, XX, Johng. 1905/1906. I. Eb.

Muf ben Anaben wirtte fie nicht. Er er ihn noch nie geschen batte. Die Burcht bes Anaben fteigerte fich.

"3ch mochte - nach Saufe!" foludite er.

"Du follft ja auch."

Es flang gerftreut und abmefend, und Sinrit ichritt immer weiter auf bem Wege, bon Saufe fort. 3bn jammerte bas Rinb, bas jo erzogen worben war. Er machte fich bittere Bortvürse. Da bemertte er, bag Rif gurudblieb. Er ftanb ftill und fab fich nach ihm um.

"Bas machit Du? Barum fommit

Du nicht?" "Ich will nach Haufe," wieberholte

Rit noch immer ichluchzenb. "Bor allen Dingen bor' jest auf gu

weinen," fuhr Sinrit ibn gereist an. "Das ift albern. Du haft gar teinen Grund başıı."

Rif mifchte fich bie Tranen ab, aber er tam nicht.

"Birft Du jest fommen ober nicht?" Gin ichlimmes Wetter buntelte in Sinrits

Statt aller Antwort machte Rif eine halbe Drebung nach rudwarte und begann in entgegengefebter Richtung auszuschreiten. Mit amei Cdritten batte Binrif ibn eingeholt, bei ber Schulter gepadt und berumgebreht.

Rif ftieß einen Schredeneruf aus und machte eine ausweichende Bewegung mit bem Rovi, ben Bater mit einem icheuen, gebaifigen Blide ftreifenb.

Diefer Blid, biefe Bewegung raubten Sinrit Gebrte Die Befinnung, Er bolte aus und aab bem Anaben einen Obrieige. Es mar bas affererite Dal, bak er ibn

"Co," fagte er bebenb, "nun lauf' nach Saufe und beul' Dich aus - bei Deiner Mutter!"

Und ber Anabe lief, fo fcnell ihn feine Suge trugen. Roch lange mar fein lautes, tropiges Beinen gu horen.

Sinrit fab ihm nach, bis bie ichmachtige fleine Beftalt swifden ben tablen Stammen verichwand. Dann ging er weiter, langfam, fdwer, ale batte er einen Stoß vor ben Ropf befommen. Aber ber Ctog war viel tiefer gegangen. Bis ins Berg binein,

Enblich feste er fich auf einen Baumhatte. Gein Bater fab fo finfter aus, wie ftumpf am Bege, ftuste ben Ropf in bie Saube und brutete in ftiller Bergweiflung ju augern. Co ging fie binaus, ftill und bor fich bin - über fein bernichtetes Liebes- ftumm, und ließ ihn allein. und Baterglud.

er es erwartet hatte. Berta ließ fich zuerft fie nicht. nicht feben. Dann, beim Abendbrot, machte fie ein gefranttes, ungludliches Geficht. Die fleinen Dabchen fagen ftumm und Elternhause gubrachte, blieb bie Stimmung berichüchtert bor ihren Tellern. Rits Blas

Berta erwartete wohl, baß hinrit nach gefegnet. ihm fragen wurde. 216 er es nicht tat, fagte fie: "Ich habe ben Rungen zu Bett bittere Tranen, bag ber Tag, ben es fich geididt, er war ja gang frant bor Aufгеанпа."

machen. Schweigend aft er, ohne zu wiffen war imftanbe, bem Mangel abzuhelfen, mas. Gine bumpfe Schwule lagerte über Bobl empfand Ruth feine innige, berftanbnisbem Bimmer. Cobalb fie aufgestanben volle Liebe fast beutlicher noch ale fonft. waren, jog er fich jurud.

fich bor Entruftung.

leibenichaftlich. "Bie fannft Du ben armen Jungen fo einichüchtern?"

Er wandte fich ju ihr um und fab fie an, lange, ftumm und gans merfwurbig. Ihre Aufregung manbelte fich in Angit unter Diefem Blid.

"Du weißt ja wohl nur burch Rit, was fich jugetragen hat," fagte er endlich gang rubig. "Mijo weißt Du gar nichte. Wenn Du meinft, ich batte ibm au weh getan, jo icheint es Dir febr gleichgultig ju fein, wie weh er mir getan bat. Er? - Rein! - Du! Denn bag bas alles io ift, liebe Jerta, jo traurig, bas ift Dein Bert. Dem armen Jungen mache ich feine Borwurfe. 3ch gebe Dir ju - ich habe mich hinreißen laffen." -Er ichwieg und wandte fich ab. Und fo, ohne fie weiter angufeben, fubr er nach einer Baufe fort : "Schaben wirb es ihm ja nicht, baß ich ihn rauh angefaßt habe. Das Leben wird bies, fürchte ich, noch viel grundlicher tun, Ubrigens werbe ich ihn in Butunft Dir überlaffen. 3ch vergichte auf ihn. Dein Gobn ift er ja boch nicht."

Berta ftand noch einen Augenblid wie betäubt. Die bofen Borte, die fich ihr auf die Lippen brangten, wagte fie nicht andaufprechen. Die Liebe, Die Gehnfucht, Die fie ploblich beiß und ichmergend gu ihrem

Bie allein er fich bann fühlte, ale bie Mis er nach Saufe tam, mar alles, wie Tur fich binter ihr gefchloffen batte, abnte

> In ben letten Tagen, Die Rit noch im unerquidlich.

Und in biefen Tagen murbe Ruth ein-

Das arme Rind weinte im ftillen fo feierlich und ichon getraumt, nun fo bebrudt, fo gang bar aller gehobenen Reftes-Es ichien ibm feinen Ginbrud au ftimmung verlief. Richt einmal ber Bater Bohl fprach er Borte gu ihr, bie ihr un-Berta ging ihm nach. Sie war außer vergeftich blieben und bie biefem Tage eine hobere Beibe aaben, als die Feier in ber "Bas fällt Dir nur ein." begann fie fleinen tannengeschmudten Dorffirche, Aber feine Mugen waren ernft und traurig, über feinem Befen lag ein Behmutsfchatten, und ibr junges Berg litt unter feinem Leiben.

bas fie nur allgugut berftanb. Gie hatte mit ber Mutter iprechen

mogen. Gie batte icon gewunt, mas fie ibr fagen, um mas fie bitten murbe. Aber wie burfte fie bas? Wie burfte fie fich in bas Berbaltnis ihrer Eltern miichen, bas Beiliafte, Unantaitbarite, mas es auf Erben gibt für ein glaubiges Rinb!

Un biefem wie an allen anbern Abenben in biefer letten Beit faß fie und half ber Mutter, Rits Bafche fertigguftellen.

Sinrif Gehrte fam burch bie Stube, in ber fie beichaftigt waren. Es tat ihm meh, fie bier figen gu feben, wie an jebem Berttag. Er batte fie gern mit binaus. genommen, ihr wohl getan. 3hr Befichtchen war jo trub und wehmutig. Aber bas wurde Berta geargern haben. Und er wollte fie nicht ärgern. Er fürchtete fich bor erneuten Auftritten. Er founte bieje Auseinandersehungen mit ihr nicht ertragen, fie riffen ihm ins Berg.

Co trat er nur hinter ben Stuhl ber Tochter, ftreichelte ihr blonbes, weiches haar, brudte ichweigend einen Rug barauf und ging.

Ruth wifchte baftig mit bem Leinen-Mann empfand, wagte fie erft richt nicht geug über bie Mugen und fah angitlich nach über ibre Arbeit und ichien nichte gu feben. -

Am letten Tage brach boch bei Rif ber Abichiebeichmerg burch. Er und feine Mutter weinten um bie Wette und ließen einander faum aus ben Urmen.

Ruth padte feine Cachen. Die brei Jungeren brudten fich ichen in ben Eden berum. Sinrit mieb bas Saus.

Berta brachte ibren Jungen in Die Benfion, Die in ber Gumnafiglitabt für ibn ausgefucht worben mar. Go hatte fie ihn am langiten, tonnte bort noch für feine Aufnahme forgen und ohne Bengen Abichieb pon ibm nehmen.

Der Abichied bon Bater und Coon mar furg und fühl. Sinrit berichwendete meber Borte noch Liebtofungen; nach beiben mar ihm nicht ju Ginn. Rit fühlte fich entichieben erleichtert, bag er es fo turg machte. Er hatte bis jum letten Augenblid ermartet und gefürchtet, ber Bater murbe nochmale auf bie Szene im Balbe gurudtommen, benn wegen ber hatte er ein ichlechtes Gemiffen. Run fchien es boch. ale batte bie Mutter alles in Erbnung gebracht.

Mis ber Wagen mit ben beiben gum Sof hinausrollte, feufate Sinrit Gehrte tief und fcmer; er mußte felbft nicht recht, ob aus Rummer ober Erleichterung.

Dann fab er fich nach feinen Tochtern um. Die ftanben alle und mifchten fich bie Mugen. Gie waren fo gute, felbftlofe Gefcopfe und liebten ben Bruber trob alle- Rinber ausgefüllt gu feben. Gertiegung tolgt.)

ber Mitter bin. Aber bie neigte fich tief bem, weil er eben ber Bruber mar. Bobi ihnen, bag fie es fonnten!

-Rommt ber!" faate er bewegt. Und fie tamen und brangten fich um ihn, wie Die Ruchlein um Die Benne, und er legte feine Arme um fie alle. "Ihr feib liebe, fleine Dabels. Und Ihr mußt nun gang befonbere lieb und gut gegen bie Mutter fein, Damit fie ben Rit nicht allgufehr bermißt!"

Die brei Jungeren fanben es felbftberftanblich, bag er fo iprach, und felbitverftanblich, bag fie fich banach richten mürben.

Rur Ruth fand es nicht felbitverftanb. fich. Und fie liebte und bewunderte ibren Bater aufrichtiger benn je und nahm fich bor, feiner Mahnung in gang befonberer

Beife nachzutommen. Es fchien, ale batten fie fich alle ftillfcmeigend vereinigt, ber Mutter über bie Erennung hinmeggubelfen. Gie umaaben fie mit jo viel Aufmertfamteit, Rudficht und Bartlichfeit, bag jebe anbere Frau gerührt und gludlich gemefen mare. Aber Berta ichloß fich fo eigenfinnig ab in ihrem Schmerg, bag fie all bie forgfame Liebe anfange gar nicht gu merten ichien. Bis fie endlich in ber eingebilbeten Bereinfamung ibres Mutterbergens Sehnfucht nach Bartlichfeit empfand. Da nahm fie bie bon ihren Tochtern willig entgegen, aber ohne bafür befonbere bantbar gu fein. Gie manbte fich ihnen wieber gu und mar frob, bie vielen Stunden, die fie Rit nicht mehr wibmen tonnte, wenigstene burch ihre übrigen

## Die Wolke,

Du standst in junger Blute, Licht war und schon der Cag, Als iah mein Aug' erglühte Und scheu Dein berz erschrak.

Schwarz über sonnige Lande Juhr eine Wolke bin. Ciel ward die Spur Im Sande, Wo Ich gegangen bin.

Ob Du auf heitren Strassen Boch manchmal meiner denkst? Du und das fand vergassen Mich und die Wolke langst . . .





## Der Anteil der Frau an der musikalischen Kultur. Von Dr. Wilhelm Kleefeld.



3m Berliner Opernhause wurde unlangft eine Der "Der Bald" aufgeführt, für beren Rampafitian eine Dame, Relly Smith, geidnete. Der Einbrud mar giemtich betangtas und murbe gu feinerlei Distuffianen Anlag gegeben baben, wenn nicht eben ber Umftand, bag eine Dame hier lampafitorifch hervartrat, ju allerhand Ron-troverjen geführt hatte. Die Gemeinde ber für Frauenfelbftanbigfeit Eintretenden fuchte Die lane Mufnahme ber Oper auf bas erbeingefeffene Digtrauen gurudguführen, bas man jeber neuartigen Frauentat entgegenbrachte. Warmbiutige Rampier warfen ben fritifden Beurteilern fagar Barteilichfeit, abfichtliches Berfennen und Digachten ber guten Qualitaten bar. Ban ber Geite ber Gegner wurde ber tonichopferiiche Gingelfall wieberum in gemiffent Ginne perallgemeinert und ber Fran in Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft die Unfabigleit der nufitalischen Produktion klup und klar nachgewiesen. Beide Auffassungen schießen weit über bas Biel binaus. Der rubige, fachliche Beobachter, ber mit neidlafer Gelaffenheit Die gange Entwidlung ber Franenbewegung in bem letten Jahrgehnt verfolgte, wird feiner biejer Bartelen beipflichten, vietmehr feine eigenen, unabhangigen Schluffalgerungen antnupfen.

Auf all ben Gebieten, bie ber weiblichen Anteilnahme erft in neuerer Beit erichlaffen wurben, tannte fich die Lage in ber turgen Channe noch nicht bis jum abichliegenden Urteil flaren, Die Reuheit ber gangen Errungenschaft bebingt, bag junachft eine gewiffe Frift verftattet wirb, in ber fich bie Frau ber fremben Umgebung an-paßt, in ber fie fampft und ringt und in ber Eingliederung ibrer Befenheit in Die Gefamtfrafte bes betreffenben Gebietes erft ihre Sabigfeiten mißt und magt. Es ift nicht einmal anjunehmen, daß die erfte Generation ichan ein abichtiegendes Urteil über Befähigung aber Richtbefähigung gulagt. Bielleicht muß eine gweite ober brite Beneration abgewartet werben, bie, auf ben beicheibenen Errungenichaften ber Barangehenden fugend, die Rejultate ber Bewegung par Augen führt, die burch allmähliche Gewöhnung und Affimilation langiam aber ausfichtevall ju gewiffen Bielen aufichant. Jebenfalls ift beute eine Gutideibung über bie Ausfichten ber Frau noch völlig haftlas. Вотанаgelett, baß es fich um die Gebiete ber Biffenichaft, ber fogialen, palitifchen und gewerbtichen Sphare hanbett, Die eben erft burch bie neue Emanuipationsbewegung bem weibtiden Geifte eröffnet wurden. Dier tappt man noch vallftanbig im Dunfeln. Die perjonlich Beteiligten, wie bie

Mögenfehrene find nach zu feist gelüschet zus dem menn Schaff, nach zu feit um Berutztil befongen, um erhabilitig zu emfüglichen. Es mit feit für der Schafzgeitung entstimmt in der Auftragen der Schafzgeitung erstelltung der Schafzgeitung der Schafzgeitung der Schafzgeitung der Schafzgeitung der Schaffgeitung der Sch

Maß ein meite, retheß unb bebeutsmeder aber die bei erne Dereugung feinerteil werden der bei erne Dereugung feinerteil werden der Beite bei erne Bereugung feinerteil bei erne Beite dem Beite fein Rampf ben dem Bereugungsferielt in langer Jeit bei bothe Bereugungsferielt in bei der Bereugungsferielt gestellt gestell

übbrich über directiden Steige gestem Liefent Greifild, nag aber Unstigheitung gebötte ber Grausmedt nur bas Gode'n ber pubulgieren ber Grausmedt nur bas Gode'n ber pubulgieren für ber der beschiefte gestem gestem ber reprodujerenben Stunib but fich erft allundjab ob geste gestemt; ber öffentlich erfeltligung bei ben Schalten erfent; ber öffentlich erfeltligung beitem Schelmustert gurtet. Zes füllt es gar nicht geschen ber Schelmustert gurtet. Zes füllt es gar nicht geschen ben Schelmustert gurtet. Zes füllt es gar nicht geschen bei Schelmustert gurtet. Zes füllt es gar nicht geschen bei Schelmustert gurtet. Zes füllt es gar geschen bei geschen der geschen geschen Schelmustert geschen gesch Mutter" publigierte. Diefe Dausmufit gatt als ihre angestammte und baber ausichliefliche Damane. Roch ju Beginn bes XVIII. Jahrhunderts ließ man bie Frauen nicht im Rirchenchar mitfingen. In Samburg, einer bamale bejonbere blubenden Dufitftatte, murben 1715 gum erftennial Opernfangerinnen auf bem Chor bes Domes eingeführt. Es gab viel Reben bafür und bawiber. Rach 1725 lagt fich einer ber maggebenbften Dufitfenner barüber bernehmen: "Es ift nicht gu begreifen, marum man biefem ichonen Beichlechte verbieten will, bas Lob Gottes an bem bagu gewibmeten Orte öffentlich in feinem Munbe gu führen."

Celbft auf ber Bubne hielt man die Fran für vollig "fehl am Ort". Die Frangajen gingen in ber freieren Muffaffung baran. Die Oper, bie um 1600 in Italien erftanb, fab junachft nur Manner in Frauenfleibern. Roch 1687 tonnte ber Landgraf Eruft Lubwig von Beffen . Darmftadt, der furz zuvor in Baris Lullys "Acis und Galathea" unter Mitwirfung van weiblichen Sängern am Hofe Ludwigs XIV. gehört hatte, nicht magen, in feiner fleinen Refibeng bas Beiipiel nachquabmen. Einige Jahre ipater allerbinge mar ber Bann gebrochen. Und fo feben wir mit bem zweiten Dezennium bes XVIII. Jahr-hunderts biefe Schranten auch in ber reprabu-zierenden Runft endgultig beseitigt. Gin gemiffes Chium freilich blieb gurud und hat fich bis gum heutigen Tag nicht ganglich verflüchtigen founen. Ch mit Recht ober Unrecht - mag bier unentchieben bleiben. Der fünftlerijche Gewinn fonute ja baburch feineswegs geichmalert werben. Denn wiewahl nun biefer Fortichritt erft por fnapp gwei Jahrhunderten erreicht murbe, haben bie Frauen gerade auf biefem Gebiete ber Reproduttion in ber Dufif bie hochften und impanierenbften Erfalge aufzuweifen.

Raturlich werben ber Weiblichfeit gewiffe Grengen in bem weiten Gelbe ber Reproduttion wohl auf immer gezogen fein; weibliche Rontrabaffiften unb weibliche Bojauniften burften ftere einen unafthetiiden, argerlichen Einbrud machen. Und fa ift wahl die Beit noch fern, wo die philharmonischen Orchefter vallitanbig van ber Frauenarmee geftellt werben. Selbst die fünftlerisch unbebeutsamen, lediglich flacher Unterhaltungsfunft dienenden Wirtshauskapellen — um auch das flüchtig ju ftreifen - hatten nur furge Beit bie Ranfurreng ber Grau au besteben; fie icheinen beute bereits merflich in ihrer Bertichapung gefunten gu fein.

Als tuchtige Inftrumentalfoliften haben bie Frauen manchen glangenden Ramen für bie Frauen manchen glangenben Ramen für bie Unnalen ber Dufit beigesteuert. Im Reiche bes Geignges find, wenn wir die Tatalwirfung ber Runft in Rechnung feben, Die Frauen vielleicht jogar hober einzuschaben als bie mannlichen Rivalen. Alfo im Gebiete ber mußtalifchen Re-praduftion mußten fich bie Frauen in ben zwei Sabrhunderten ihrer völligen Bemegungbireibeit valle bedingungeloje Achtung und Bewunderung gu erfampfen.

Der hehre Baden ber ichopferifchen Leiftung im Reiche Bolhhumnias, ber von Urgeit an ber Frau überantwartet war, liegt bagegen merfwurbigerweise bis jum beutigen Tage fast vollig brach

und unbenutt zu Füßen bes weiblichen Strebens. Baber fammt bas? Sallte man annehmen muffen, baß gerobe biefes ichrantenloje Entgegen. tommen, Diele absolute Freigugigfeit im Reiche ber Schaffenben ben Willen ber Frau nicht geftablt batte, bag bie Auflehnung gegen bie Schranfen im reprodugierenben Gebiet erft ben Bunich ihrer Betätigung entjacht, bag bas Berbot erft ben weiblichen Beift gereigt und gur Aufnahme bes Rampies, bes Bettbewerbes machgerüttelt unb fa bie Strafte gum ichnellen, machienben Runft. ftreit mit bem Manne überrafchenb entfaltet hatte? Dieje Erwägung fonnte ja bei manchen Emangipationsgegnern um fo energifcheres Beharren auf bem einmal eingenammenen Ctanbgarten auf ein eituma eingenammten same-punt bewirfen, de sie mit Necht den simple Sideripruchzeit nicht als erlaubte Triebieber einer neunrigen Bewegung respektieren wolfen. Doch bleiben wir mit diesen Folgerungen zu sehr an ber Cherflache ber Materie. Der eigentliche Grund für die Teilnahmelasigfeit, die Abtehr ban der tampasitorijchen Arbeit muß tiefer liegen. Er muß in ber weiblichen Ratur, in ber Cha-

rafteranlage gu fuchen fein. Belde Qualitaten bedingt bie ichaffenbe Runft? - - Phantafie und Geftaltungefraft! Die Bhantafie weht frei burch ben Weltenraum, fie begludt bie Menfchen ohne Babl, fie bringt gleichermaßen in Sutten und Balafte, jie fragt nicht nach Abstammung, nicht nach Geschlecht, fie wirft, fie ift ba! Die Geftaltung ber Bhantafiefrafte erbeifcht neben ber Begabung eine nach. haltige weitgebenbe Schulung, eine fibung nach ererbten Geieben und Brittgipien. Gelbft ber Begabtefte fann bier nicht ber Schule entraten: er fann mehr ober minber offenen Ginn, größere aber geringere Empfanglichfeit fur bieje Arbeit mitbringen, aber er tann über bie Arbeit nicht hinmeg, er muß mit afabemifcher Gewiffenbaftiafeit biefe technische Husbilbung üben, wenn er nicht hilflas ber Musgeftaltung feiner Bhantafie-macht gegenüberfteben foll. Die größten mufitichopierifchen Genies haben mit eigerner Energie bie Schulweisheit ihrer Runft fich ertampft und fo bie Notwendigfeit ber technischen Barbilbung empieien.

Geben wir nun, wie bie weibliche Ratur ber Rampositianstechnit, harmonielehre, Farmenlehre, bem Rantrapunft gegenüber tritt, jo merben wir vielleicht ben Schluffel gur Erflarung ihrer Undraduftipität finden. Die Beriuche in ben Ranfervatorien, ma in ber Regel weibliche und mannliche Schuler ben Unterricht in Theorie und Rompafition gemeinfam erhalten, haben gu ber Erfenntuis geführt, baß tatfachlich eine Differenz in ber Auffaffungsgabe biefer Studien besteht. Raturlich ift bier nur pon Schulern mittlerer Begabung, ban musifalischen Durchichnittemenichen bie Rebe. Und ba geigt es fich, bag nach anfanglichem Gifer und auffallenbem Intereije für bie musitalische Theorie die Frau fehr bald gurildfteht, ftrauchelt und ichnell bie Luft, bas Ber-frandmis fur bie Materie verliert. Die Folge ftanbnie fur bie Materie berliert. war, bag viele Inftitute nur bie Anfangegrunde für beibe Beichlechter gemeinfam lehrten, bei ben Fartgeschrittenen aber eine Trennung balb für sweddienlich befanben.

Ratürlich gibt es Ausnahmen. Diefe find in bem Kompolitionsgebiet jeboch fo perichwinbenb, bag fie bas Bilb nicht im geringften mobifigieren. Ginmal ichien in ber Mitte bes XIX. Jahrhunders tatfachlich eine weibliche Rom-ponistengröße zu erfteben. Daß wir heute nicht einmal mehr ben Ramen fennen, will nichts igen. ba biefe Romponiftin in ihrer echt weiblichen Burudhaltung alles getan bat, die Offentlichfeit von fich abgulenten. Gie bieß Josephine Lang und war am 14. Marg 1815 gu Munchen geboren. In ber Familie maren Runft und Dufif ichon burch Generationen beimifch. Die Großmutter von vaterlicher Ceite, Anna Lang, war eine der bedeutendsten Schauspielerinnen; die Schwefter bes Baters, Margarete, ftand ihr an Talent taum nach — fie murbe die Gattin bes einft vielgenannten Romilers "Carl", bes Grunbers bes berühmten Carltheatere in Bien. Gine Zante war eine liebliche Coubrette, ber Bater felbft ein gebiegener Geiger, feine Britber waren ehrenwerte Miglieber ber Roniglichen Rapelle in Minchen. Die Grofmutter und ihre Schwefter von mutterlicher Geite waren ausgezeichnete Gangerinnen, Die Mutter aber, Regina Lang, war eine Schulerin bes Komponiften Binter, ber bie Mpriba in feinem "Unterbrochenen Opferfeft" fur fie aeichrieben bat. Es mar alfo ein erblicher Mufiffinn ungweiselhaft nachweisbar. Und fo nimmt uns nicht wunder, wenn wir boren, bag Josephine icon mit funf Sahren Die erften Melobien erfand, baß fie nit 15 Jahren bereits gabllofe Lieber tomponierte. Es nimmt une aber auch ebenfowenig munder, wenn wir boren, bag ber regulare Rompofitionsunterricht bem fleinen Graulein wenig Freude machte, daß Jojephine vielmehr biefe Ctunben gu ben qualvollften ihres Lebens rechnete. Ein Bufall mußte gu bilfe fommen, um biefem ichopferifchen Latent our tennengen, in beffen lage zu geben. Bu bem Maler Stieler, in beffen Famitie Josephine freundichaftlich verlehrte, fam annabelichen auf Befuch. Der horte von ber feltenen Begabung und ließ fich ihre Lieber vorfingen, ließ fie fich wieberholen, immer aufe neue portragen und geriet in Entguden über bieje Erguffe eines im beften Ginne naiben und mabren Talente. Er ergablt mit Begeifterung in feinen Briefen, "fie habe bie Gabe, Lieber gu fomponieren und fie gu fingen, wie er nie etwas gehort," und meint, "wen bie nicht pacten, der fühle überbaupt nichts". Wen betejohn regte nun die jugendliche Romponiftin an, ihre Lieber hubich orbenttich aufzuschreiben, forrigierte bie Arbeiten und gab ihr mabrend feines wiederholten Aufenthattes bei Stieler Unterricht in ben grundlegenden Renntniffen ber Romposition. Durch Menbelesohne marmes Intereffe wurden bie voruehmen Streife auf Jofephine Lang aufmertiam; boch icheint bas ihre Brobuttionsfraft eher gelahmt ats geforbert gu haben. Much eine Augerung bes weibtichen Charaftere, Die bei ber Beurteilung ber Leiftungen in Angechnung ju bringen ift. Erft eine neue große Geelenaffettion follte ber Liebfreubigleit wieber bie eblen Schwingen leigen, Die Liebe. Im banrichen Sochgebirge lernte fie ben Juriften Chriftian Reinhold Roftlin, ben fpateren ausgezeichneten

Tubinger Profeffor, fennen, ber in feiner poetifden Beagbung balb eine tiefe Reigung zu ber Tonmeifterin icopite. Sier in ben Bergen entfpann fich ein poetisch mulifalifder Briefwechiel, wie er vielleicht in ben fonft unericopflichen Geidichten vertiebter Geelen einzig bafteht. Taglich ichidte Reinbold - unter Diefem Bieubonom bertraute Roftlin feine poetifchen Erguffe ber Cffentlichfeit an - ber Cangerin ein neues Lieb, bas er am folgenben Tage tomponiert und gierlich aufgeschrieben guruderhielt und bas banu gemeinschaftlich aufgesubrt murbe. Go ergablt menigftens ber ber Jofephine Lang in aufrichtiger Bewunderung nahestehenbe Ferdinand von biller. Mus ber Runftleralliang ward bie Miliang furs Leben, Die freilich burch ben fruben Tob bed Gelehrten viel Gorgen und Trubial auf bas haupt ber Lieberfangerin baufte und ihrer Rufe, vielleicht früher als sonft gescheben, ben Mund verichloß. Immerhin hat Josephine Lang über hundert Lieder und Gesänge veröffentlicht. Ein Beweis, bag bier eine tiefe und nachbaltige Be-gabung fich in fpontaner Runftart außerte. Der Bert ber Lieber ruht, wenn auch bie Alavierbegleitung treffend und gefchidt ausgeführt ift, boch geradezu ausichließlich in ber Weianasbitbung. Das fann une nur naturlich icheinen. Liegt boch bas Sangesmäßige unzweiselhaft ber weib-lichen Ratur naher als bie Instrumental-Rompolition.

Much in unferer Beit find es, wenn wir auf ben Brogrammen unferer Rongerte weibliche Romponiftennamen finben, meiftene Arbeiten fur Gefang, ja für weiblichen Bejang. Freitich begegnen wir nicht nur einstimmigen Liebern, fonbern auch Duetten, Tergetien und bergteichen mit und ohne Begleitung. Die Begleitung icheint in ber Regel ben großeren Zwang ju üben. Much bei ber eingange erwähnten Smithichen Oper war Diefer Zeil ber Rompofition, ber orcheftrale, entichieben ber ichmachite. Doch foll gerabe bei Rennung bes Ramens Smith nicht unerwähnt bleiben, bag eine Londoner Dame, Mlice Marie Smith, in ben fiebsiger und achtsiger Rabren eine Menge bon Juftrumentalmerten, wie Symphonien, Duberturen, von Quartetten und Quintetten, ja auch eine Angahl großerer Chorwerte mit Erfolg gur Mufführung gebracht bat. Die bei une bereite ein menig in Mobe gelommene Bariferin Cecile Chaminabe ift ebenfalle mit Chormerten und Rlaviertrios bervorgetreten. Birfliche Anertennung ideinen aber nur ihre Rippestompositionen, befonders bie Golofachen für Rlavier gu finden. Deutschland fieht mohl England und Frantreich faum nach. Huch bei uns erflingen Rammermufilwerte, vom Frauengeift erfonnen, auch bei und ertlingen Opern, von weibtichen Tonfebern gebichtet. Man beufe - um nur ein Beipiel für mehrere gu gitieren - an Ingeborg bon Broniart. Unter ihrem Mabchennamen Ingeborg Starte mar fie ale Bianiftin bei Rubinftein und Lifgt in Die Schule gegangen. Schon fruh hatte fich bie Rompositionebegabung gezeigt, Die burch ftreng geschutten Unterricht geftarit murbe. Mis Sans von Broniart, mit bem fie 1860 ben Bund fure Leben geichloffen, Intendant in Saunover murbe, entiagte bie Gattin ber öffentlichen Runit. tatigfeit und vertiefte fich um fo inniger in bie ichopferiiden Arbeiten. Reben Liebern, Rammermufit und Rongertwerfen zeugen mehrere Opern von bem ftarten, in ftrenger Bucht geleiteten Zalent. Ginem erften Buhnenverfuch "Die Gottin von Sais" jolgte 1873 bie Mufil ju Goethes Singipiel "Jern und Bateln", bas von Beimar aus feinen Bug über viele beutiche Buhnen nahm. Man murbe auch in ben ftrengften und ernfthafteften Rreifen auf Die Ranftlerin aufmertfam; tein geringerer ale Bobenftebt erbot fich, ihr einen Text gu liefern. Es war "Ronig hiarne", ber 1891 in ber Berliner Dofoper unter großer Anteilnahme aller gebilbeten Areife einen warmen Erfolg ergielte. Aljo ein weidicher Buhnentomponift bon proftifder Tuchtigleit! Reiben mir aus ber jungften Beit noch bie Ramen Die Quife Abotobe Lebeau, einer fubbeutichen Romponistin von intereffanter Rammermufit, und bon Ratbarina ban Rennes, einer Schopferin von Gefangewerten, an!

3ft ber Ertrag fur ben Foricher auf ftreng ichopferifdem Gebiete ber Frauentunft nur fparlich, fo wird er um fo reicher in einer 3mifchenftuje amifchen ichaffenber und nachichaffenber Leifrung. Es gibt eine reproduzierenbe Sabigfeit, bie in ihrer gwingenden Offenbarung, in ihrer er-ichntternden Größe und Bahrhaftigfeit bireft gur Reufchöpfung wird ober ben entfprechend erfüllten Sorer ber Reufchöpfung inspiriert, begeiftert, Und ba ift es gerabe im wesentlichen die Frau, die biefe Wunder bes Geiftes vollbringt, Die in ber Chaffung ber Bufnengeftalten erft bie Ccopfung bes Dichtere gum letten Biele fuhrt. hier ift es mohl nicht nur bie rein lunftlerifche Sat, Die biejen Ginfluß auf bes borere Geele gewinnt, es ift augleich die Augerung bes fpegifich weiblichen Charalters, feiner unbegrengten Rervenspannung, feiner aufopfernben Singebung, bes völligen Entrudtjeins, bes ganglichen Berichwindens ber Berfon por ber erfüllten Empfindung, Die eine gerabesu unaufhaltbare Durchichlagegewalt enthullt. Auch Bagner belennt fich ju Diejer Auffaffung, wenn er jagt: "Diese augenblickliche, bis ins Innerste gesende Birtung fann nur eben dem Zauber veralichen werden; ich entstant mich, sie in meinem früheften Jünglingsalter für mein ganges Leben bestimmenb von der großen Schröber-Levrient empiongen gu haben." Die Bedeutung ber Schröber-Devrient wird von ihm bei jeder Gelegenheit nachbrudlich hervorgehoben. Auch in ber Schauspielfunft mißt er ibr ein Sauptverbienft bes Fortidritte bei, wenn er urteilt: "Rur einmal icheint bas Schilleriche 3beal burchaus er-reicht worben gu fein, ale bie geniale Cophie Edrober für jeuen Wehalt auch ben berflarenben mufitalifden Zon ber Rebe fanb, vermoge beffen ber bibaftifche Rern fich wieberum in ber Ephare bee reinen Gefühle auflofte und fomit felbft gum leibenichaftlichen Atzente bee Dramatifere murbe." Bie Baaner burch bie Runft. taten ber Buhnenfangerinnen angefeuert murbe, fo empfing er auch die tiefften Unregungen in allgemein geiftigem Berfebr mit Frauen. Bir brauchen uus nur bes gernbegu wunderbaren Ginfinfies von Mathilbe Befenbond gu erinnern, um eine Augerung gu verfteben, die ihr, als feiner Ditarbeiterin, einen großen Anteil an bem Berte

zuichreibt. Das ift babei feineswege ein bereinzelter Fall. Mogart und Weber empfingen bie mertvollften Ginbrude von Frauen, Die ihrer Runft nabe ftanben, ein Robert Commann ftabite und erfrijchte fich an ben Anregungen einer Rlara Bied, seiner nachmaligen Gattin, die als Pia-nistin den Ruf ihres Mannes begründen und ausbreiten half. Auch tompositorisch standen sich bier zwei vermanbte Geelen nabe. Man bente nur an bas Opus 12, jene gwölf Rudert-Boefien, bie Robert und Rlara Schumann gemeinfam in Dufit gefest haben. Ratürlich hatte in Diefem Gebiete ber Broduftion ber weibliche Teil ungleich reicheren Geminn gu ermarten; batieren boch bie größeren Arbeiten ber Rlara Chumann, wie bie Biolin-Romangen, bas Trio, Die Braludien und Jugen aus ber Zeit nach ber Berbeiratung. Gine ber beften Arbeiten aber beschöftigt fid) mit einer Grunbibee ihres Mannes: Die Bariationen über ein Thema von Robert Chumann,

Wie jollen wir bas Berbienft einer Cofima Bagner an bem Berftanbnis bes größten Zonbramatifers bewerten? Es tann boch nur boswillige Berftodtheit leugnen wollen, bag biefe geniale Frau in ihrer aufopfernden hingebung an die Bapreuthidee die Sache des Ribelungenfangers gang unvergleichlich geforbert und gehoben bat. lerifchen Tattit vericiebener Meinung fein, man fann bei Abmagung ber Gesamtleiftung nur bie unbegrengte Sochachtung bor Diefer felbftverfeugnenben, jum Janatiomus gefteigerten Tatigfeit bezeugen. Und ift es einer Frau, bie nicht nur bie Runftgenoffin, fonbern auch bie Lebensgefahrtin bes Großen mar, ernftbaft au verbenten, baß fie jebes Wort bes Deiftere ale ein Epangelium auffaßt, an bem fie nicht rutteln lagt, bag ber Bagnergebante ihr nicht mehr eine Runft, fonbern eine Offenbarung, eine Religion bebeutet? In Coffma Bogner perforpert fich alles, mas eine Frau fur ben fortichreitenben Gang ber von einem Genius gegebenen Lunittrabition leiften fonnte und jemale leiften wirb.

hier tommt and befonbers ein Moment ber weiblichen Birffamfeit zum Ausbrud, bas vielleicht für Die Gesamfultur am wertvollften einguichaten ift, bas Moment ber fünftleriiden Belehrung und Erziehung. Die Frau ift als Mutter gur Erzieherin ber Jugend bestimmt. Der Lehrbrang regt fich ichon fruh in ben jungen Dabchen: Die Gebulb, Die milbe Gefinnung, bas Ginaeben auf ben Webantengang anberer seigen ben weiblichen Charafter für bieje Mujgaben prabeftiniert. Go ift es begreiflich, bag bie Fran ale Lebrmeifterin in ber mufilgliichen Rultur eine weittragenbe Bedeutung erlangte. Bunachft auf bem Spezialgebiet ber natürlichften Mufilbetatigung, ber Wejangefunft. Welche Gulle ber Begung, bet den Segen ber fünfterijden Tra-bition haben eine Bauline Biarbot-Garcia, eine Mathilbe Marchell ansgestreut, Lehrgrößen, die in ibrer Art freilich monumentale Einzelericheinungen finb! Ein totenburftiger Schülerfreis, ber bas Geheimnis ihrer Dethobe wie ein beiliges Bermachtnis über Die Geichlechter forterben läßt, legt beredtes Bengnis ab von ben unberagnaliden Berbienften Diefer Meifter, Freilich find biefe Runftler nicht nur Canger, Die fich mit ber notburitiaften Kenntnie ibres Spesialgebietes begnügten, fie find Geifter von großer allgemeiner Bilbung. Die Marchefi bat bebeutjame Lebrwerte gefchrieben, bie Biarbot-Garcia auch viete Lieber und Operetten fomponiert. Dabei fam ihnen bie bifbenbe Anregung gugute, bie von ihrem nachften Bermanbten queging, von Manuel Gartia, bem für alle Beiten gepriefenen Erfinber bes Relitopffpiegels, pon Calbatore Marchefi, bem geiftvollen fiberfeber ber Bagnerbramen, bem erfolgreichen Mutor agbiloier Lieber in ben perichiebenen Rulturfprachen, bie er alle gleichmäßig beberricht. Eine Laune bes Glud's bat biefen vier Beteranen ber Gefangemeiftericaft babei ein biblifches Alter beichert, um ber unglaubigen Belt gleichsam Die Beiligfeit ihrer Weisheit um fo einbringlicher und übergeugenber vorführen gu founen. Die Marchefi ift 79, ibr Gatte 83 Sabre alt. Die Biarbot-Garcia fteht im 84., ihr Bruber Manuel im 100. Lebensjahre, beifen Feier bie Bett ber Rünfter am 17. Mars festich jubelnb beging. Geine Richte, Louise Bautine Bairbot, hat fich gleichfalls burch Opern, Chor- unb Rammermufifwerfe einen Ramen gemacht. Bis ju welchem Grab ber Berehrung, um nicht ju jagen Anbetung, ein Schuler in ben Begiehungen au feinem Lehrmeifter fich aufichwingt, eroffinet und Anton Schott in feinem Buche "Die Welf, hie Baibling", bas feiner Stimmerzieherin, Agnes Schebelt, ein Denfmal fest.

proftifche Borbild ebenfo ergieberifch und befruchtenb. Gine Defire Artot be Babilla, eine Sennt Lind, eine Lucca, eine Batti, eine Gembrich und viele anbere haben ebenfalls einen betrachtlichen Unteil an ber Musbreitung ber mufifalijden Rultur. Das gtriche gilt auf instrumentalem Ge-biet. Dier hat bie Frau als padagogischer Faftor au allen Reiten mitgegrbeitet an ber Entwidlung ber fünftleriichen Bitbung ; besonbere bei ben Roglingen jugenblicheren Altere find bier bie Erfolge rühntenemert. Gelten halt aber bie praftifche Musubung ihrer Runft mit ber pabagogifden gleichen Echritt. Cobald fie in bem Berte ber Mugentatigfeit, bes Rongerterfolges, über bas Mag bes ben Frauen im allgemeinen gezogenen Unteils hinausragen, verblagt bie Lehrtätigfeit gegenüber biefer gu mannticher Gebrungenheit ich burdringenden Runftlerperionlichfeit. Das lehren eine Marie Golbat, eine Rormann-Reruba,

Raturlich wirft neben ber Lehrmethobe bas

eine Tereis Carrenno, eine Goobie Menter. In allermeufter Seit des fich noch ein jung angedoantes Feld dem musikalischen Frauer, zigieich mit den Erfolgen der Mitichauselern, ereichtoffien: das der Walistunischen, wie sie auf den Universitäten gelehrt wied. Eb sier die Ausbeute reicher sein wird als in den anderen Seitungsbeiten, erfehein felt frussisch Gedorten Seitungsbeiten, erfehein felt frussisch.

miß heben Mannen mie Zu Mara (Birubonum ist Marie Lipius), die sich in ensiger Sammelnistigsteil um die Hernaughe kom Muslichtwiese, insbesodwere derer von um dan Sijt rechten gemacht dat, wie Sim Mannum, die ihre ihreitsekturige Gebenschreit und meterntlich in der Sudmurekindumg bijtat juchte, and eine Geimtnausgabe (einer Gettieten publichter, gutter Mung. De des gemaße in geschaften, dauernd der wijfenschaftter.

lichen Rritif ftanbhalten wirb, fteht noch aus. Bir fonnen une boch nach all bem bier aufebauften Bemeismaterial bem Urteil nicht berichließen, baß ber aftipe Anteil ber Grau an ber Mufitfultur verhaltniemagig gering ift, bag fortichrittliche Gestaltung und bebung in nur ber-ichwindend wenigen Fallen feftzustellen finb. Alle Beifer und Berater - wie ihn bie burchichnittliche Erziehung braucht - bat fich ber weiblicht Rufifer Berbienfte errungen, Die zweifellos in Bufunft bei gwedmäßiger Beiterbilbung noch gefteigert werben tonnen. In ber freien felbstherr-lichen Schöpferarbeit jedoch ift uns die Frau bis iest ben Rachweis ihrer gleichftellenben Beidbigung ichulbig geblieben. In bem bochften und erhabenften Gebiete aljo, ber mufitalifden Brobuftion, ift ber Ertrag ber Frauenarbeit, trobbem gerade bier gu feiner Zeit Schranken errichtet waren, viel-mehr bie vollkommene Gleichstellung mit bem Maune feit alters fanktioniert ift, fast uner-beblich, gleich Rull. Der gange Anteil reduziert fich hier auf die Birfung bes weiblichen Charafters, auf ben feelischen und gebanflichen Mustaufch amifchen Mann und Beib, auf Die gleichfam unbewufite Ausftrablung bes belebenben Muibume, bas ber lebbafte Beift, bas funfelnbe Temperament und Die feinnervige Anlage bes Gemute erzeugen.

Das hauptverbienft ber mufitalifden Frau beichranft fich alfo auf die Anregung, Die fie ausftreut. Klingt bas Urteil unferer Abrechnung auch ein wenig bart, fo bat die Frau boch feinen Unlaß, fich barüber gu beflagen. Das Fagit ift bober, verbienftlicher und bebeutfamer gu veranichlagen, ale es fo obenhin icheinen will. Denn alles Birfen und Schaffen bes mannlichen Geiftes, bas in ber feelischen Begiehung gur Frau erftarfte, in ber Conne ihrer Liebe erblühte, bat bamit einen Anteil ihrer Berfonlichfeit gewonnen. Co wird ben Werten ber großen Deifter an freilich oft entrudter, aber barum boch nicht un-wejentlicher Stelle bas Giegel ber mufifalischen Frauenempfinbung aufgebrudt, bas erft bie lepte, bochfte Sarmonie von Licht und Schatten, von Bucht und Gragie, bon aftiber und paffiber Lebenswirtsamfeit erfüllt. Wenn wir in Diefem Ginne einer Mathilbe Befenbond ben "Triftan" verbanten, fo ift bem granbiojen Frauengeift bier ein hehres, unantaftbares Dentmal gejest, bas mit Bagnere Tat bie Beiten überbauert.





Rbb. 1. Anlicht pon Delft.

bemalbe von 3an Dermeer (1632-1696)

## Delfter Sanencen. Don Dr. Abolf Bruning. Berlin.

Porsellan find iene Baren, bie man gemeiniglich ale Delfter Bortellan bezeichnet. Allerbinge ipricht man in Spolland felbit pon .. por-

celiin", und im XVII, und XVIII, Sahrhunbert wurde bas Wort "porcelaine" gleichbebeutenb fur Fagence und Borgellan ge-Aber beutzutage perbinbet man mit beiben Wörtern fo grundverichiebene Begriffe, bag man nicht anbers als von "Delfter Fanence" iprechen barf. Man nehme nur zwei Scherben, bie eine

von Porzellan, bie anbere von Fanence, in bie Sand und betrachte ihre Bruchftellen: fofort Janence ift bagegen poros, ohne Glajur

fpringt ber funbamentale Unterichieh beiber Maffen flar in bie Mugen. Bei ber Borgellanicherbe feben wir ein gleichmagiges, weißes, in feiner Struftur an bas Gefüge einer Muschel erinnernbes Material aus einem Stud, bei ber Fanence bagegen mehrere ver-



Abb. 2. Rapf pon Coumps Skitoot.

m beachte genau ben Di- ichiebengrtige Abrper, eine innere Schicht aus Fagence, nicht einem gelblich grauen (bei anberen Ravencen auch rotlichen) Ton und zwei außere weiße Glafuridichten, Die ihn umfleiben. Rimmt man bann ein Deffer gur Sand und verfucht bie Borgellanicherbe auf bem Bruch ober an irgenbeiner anbern Stelle gu rigen, jo gleitet ber Stabl machtlos ab. Bei ber Sapence fann man aber iomobl ben Tonfern mit feichter Dube anichneiben, als auch bie Glajurhaute abblattern. Gie fteben mir in loderer Berbinbung mit bem Tonfern, mabrenb bie Glafur bes Porgellans fich im Branbe unauflöslich mit ber Daffe verbunden hat. Das Borgellan ift ebenfo wie bas Steingut völlig bicht und wurbe auch ohne Glafur fein Baffer aufjaugen. Der Ion ber

> murbe er jebe Fluffigfeit burch feine Poren burdifidern laffen. Deshalb bebarf er bes unburchlaffigen Gewandes ber Glafur, bie ifim sugleich zum glanzenben Acitfleibe werben faun. Bemerft fei noch, baß Fanence und Majofita basielbe bebeu

tet, man fonnte beehalb auch von Deliter Majolifen fprechen.

Delit! - Dem Anelander gumeift nur ale Ctatte jener rubmvollen Industrie befannt, bem Rieberlanber aber ein Name voll tenrer und bedeutsamer Erinnerungen. Er fiebt por fich bie blutüberitromte Geitalt Bilbelm bes Schweigers, bes eriten Draniers. ben die burch ipquiiches Gold gebungene Dor-



berband au Boben ftredte. Wilhelm batte Benbrit be Renfer in ben 3abren 1608 bis Delft, bas bamale ftart beseiftigt mar, bem 1619 ein prachtiges Dentmal aus Marmor offenen Sang ale Refideng borgezogen und und Bronge gefett, auf bem ber Pring in wohnte in bem finfteren Gt. Agathenflofter boppelter Beftalt - liegend als Toter und gegenüber bem ichiefen Turm ber Dube Rert fibend in lebensvoller Rraft - bargeftellt (Alten Rirche), ber fich bem Alofter guneigt, ift, umgeben bon ben Figuren ber Engenben,

auf jene Ungludeftatte hinweifen. Roch merben in bem bunflen, gang für einen mörberiiden Anichlag geichaffenen winteligen Gang bie Couren ber Augeln gezeigt, bie Balthafar Gerard auf ben Grafen abidon.

In ber Renen Rirche auf bem Marftplat iand ber Ermordete fein Grab. Im Anitrage ber Generalitaaten wurde ibm bon bem Archi-

teften und Bilbhauer

ale wollte er, ein ftummer Barner, ewig die ibn gierten. Geitdem murbe die Rirde bie Grabitatte aller Cranier und io eine Art pon Rationalheisiatum. Das pon Dbeliefen. befrönte Denfmal bilbet quiammen mit noch einigen anderen ben einzigen Schmud ber oben, weiß. getünchten Sallen ber Rirde. Gines ber (Braber enthäft bie Uberreite bee in Delft geborenen berühnten Belehrten und Staatemannes Singo Grotius, bes "Bunbere Guro-

> Much fonft bat Delft große Cobne aufgnweifen. Die Dube Rert birgt bas Grabmal von amei großen Geehelben. Einmal bas bes Biet Bein, ber im Jahre 1628 Die ipaniiche Gilberflotte nahm - Piet Hein, sijn paam is klein, siju daad is groot. Hij heeft genommen de sil-

pas"



Abb. 4. Culpenftander von Reibrecht be Kenger.

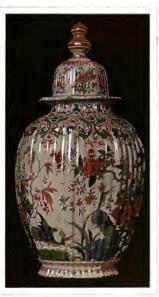

Abb. 5, Daje von Louwys Sictor



Abb. 6. Bilbplatte von Abraham de Kooge.

Dom Jahre 1658.

vere vlood. Die Grabichrift verherrlicht ihn als gweiten Jajon, ber bas golbene Blieg erobert bat. Das zweite Denfmal ift bas bes Maarten Tromp, bes Siegers bon Dunfirchen, ber in zweiundbreißig Geefchlachten gefampft bat. Und baneben ift eines Belben geiftiger Tat, Untonn ban Leeuwenhoet, bes Erfinbers bes Difroftops, gebacht. Un ben Triumphen ber bollandifchen Malerei bat Delft ebenfalls bebeutenben Anteil. Daler wie bie Dierevelt, Balamebes, Bieter be Booch, Rarel Sabritine und por allem ber Boet ber Farbe Jan Bermeer, beffen berühmte Unficht von Delft bie Mbb. 1 zeigt, mirften bier. Durchwandelt man bie Straffen Delfte, fo tauchen bie Bilber jener Maler in lebensvoller Birflichfeit bor uns auf. Deun es find wohl nur wenige bollan-

bifche Stabte, Die fo unverfehrt ihr aftes Musichen bewahrt haben, wie gerabe Delft. Gind auch die aften Befestigungen bis auf bie Coftpoort gefallen, fo find boch noch bie alten Linien und Aluchten ber Grachten und Strafen biefelben geblieben. Die Stadt hat ungefähr bie Geftalt eines regelmäßigen groß find ale bie Schmaffeiten. Ringe- ber alten Rirche einrahmen. berum umgeben fie breite Ranale, nur an

ber Morbieite ift ein Stud bes alten Bafferlaufes jugefchuttet. Bon ben großen Wind. mublen, Die fruber bie Stadt umringten,

haben fich noch zwei ber bie vier Eden flaufierenben Miblen erhalten.

Genau bie Ditte ber Stabt nimmt ber ebenfalls rechtedige Martiplat ein. Auf feiner Beftfeite erheben fich bie gebrungenen Daffen bes Rathaufes, um einen furgen gotifchen Turm gelagert. Ihm gegenüber, in weitem Abstand, fleigt wie eine gu Stein erstarrte Riefensontane ber hobe Turm ber neuen Rirche - Rathaus, Blat und Stadt ftolg überragenb - gum Simmel empor, mit fich giebend die hoben Mauern ber Schiffe. bie ernit und ftreng bie Sallen abichliegen, in benen Sollands Gurften ruben. Gie bat etwas wie vornehme Burudhaltung und refervierte Burbe, biefe Rieume Stert, gang unahnlich anderen hollanbifden Rirchen, an beren Mauern fich gabireiche fleine Sausden anguidmicgen pilegen, gleich Ruchlein, Die Cous unter ben Fittiden ber Benne fuchen. Auch fehlt ibr jener anuntige Rechtede, beffen Langefeiten boppelt fo Brang ber grunen Baume, Die ben Turm

Die Sauptitrafe ber Ctabt burchrieben

benen die gelbweißen Tenfterrahmen berborleuchten. Die Front ichlieft mit einem breiten, hellen Solggefims ab, über bem ber Giebel bes Riegelbaches fichtbar mirb. Sin und wieber fieht man noch einige altere Saufer aus berberen Riegeln aufgebaut, Die bie gotifche Form bes Treppengiebels bemahrt haben. Gie bat ber große Brand bon 1536 und bie Bulverexplofion bon

Huch ftattlichere Bohnhäufer aus bem XVIII. Jahrhundert, bei benen ein reich ornamentierter Steinrabmen bie Tur und bas barüber befinbliche Genfter bes gmeiten Stodwerts gu einer bie Raffabe beherrichenben Ginbeit sufammenfaßt, tommen bor. Aber borherrichend find jene ichlichteren Baufer, die auch ichon außerlich ben foliben burgerlichen Ginn ihrer Bewohner gur Schau tragen. - Gine ftille traumerifche Stabt, gebettet gwifden weit gebehnten Wiefen, auf benen gahllofe Rinber grafen, gang geeignet, ben Beift bergangener Jahrhunberte wieber berauf-

anbeschwören. In bemfelben Jabre, in bem mit ber Ermorbung Bilhelme I. Delfte furge politifche Laufbahn ale Refibengftabt enbete,

Ranale, von Linden eingesagt, benen ver- im Jahre 1584, führte ein aus haarlem einzelte Raftanien beigemifcht find. Die eingewanderter plateelbakker (Saveneefabriim Bogen binübergesvannten Bruden unter. fant), namens German Bietersa, eine mobibrechen freundlich bie geraben Linien ber habenbe Delfterin, Unna Cornelisg, jum Ufer. Die Saufer find fcmal, jumeift nur Altar und erwarb fich Deifter- und Burgerzwei ober brei Fenfter breit und einige recht in feiner neuen Seimat. Wenn er Stodwert hoch. Gang fcmudlos find fie vielleicht auch nicht ber erfte mar, ber in aus buntelbrannen Biegeln ausgeführt, aus Delft Sabence fabrigierte, fo mar er boch ficher ber erfte bebeutenbere Sabrifant, und fomit tann in gewiffem Ginne basfelbe Rabr ale ber Anfang einer neuen Blutegeit Delfte angesehen werben.

Schon borber hatte Delft bebeutenbe Induftrien gehabt, fo mar unter anberen bie Berftellung bon Tuchen und funftvollen Birfteppichen betrieben morben. Das fleine ftabtifche Dufeum in Lenben befitt einen 1655 berfchont. Diefen beiben Ereigniffen von Jooft Janes Lindaert, tapissier de Delft, fiel faft bie gange übrige Ctabt jum Opfer. im Jahre 1587 gefertigten Gobelin, auf



Abb. 7. Ethörflafche.

11m 1700.

bem in feiufter Arbeit bie Belagerung von Benben bargeftellt ift. Berühmter noch waren Delfte Bierbrauereieu, beren Erzeugniffe meitbin Abfat fanden. Die Ronfurrens anderer hollandifchen Stadte führte indeffen im Lauf Des XVII. 3ahrhunderte diefen Erwerbezweig jum Riebergaug, Dem hierdurch erfolgten Freiwerben von Arbeitefraften nub Rapitalien idreibt man bas fteigenbe Wachetum ber neuen Sabeneeinduftrie in ber Mitte bee Rabrbunberte gu. Roch wichtiger und enticheibenber aber war bie jetst inuner mehr um fich greifende Borliebe für Porzellan und porzellauäbuliche Runftwerfe, die ber in biefer Reit anbebenbe Amport oftafiatifden Borgellans



Abb. 8. Dafe von Jan Cheunls Dertra. Hm (760.

widlung bes neuen Munftzweiges.

Dort, wo ber nach Rotterbam führenbe Manal Delft verlägt, fteht ein altes finfteres Gebaube, bas chemals ber Dftinbifden Sonbeletompanie gehörte, bie hier eine Ricberlaffung batte. Diefe Gefellichaft, 1602 begrundet, wußte nach und nach faft ben gangen Sandel mit Ditaffen an fich gu reifen. Bor allem aclana es ihr, in Japan festen Guß zu faffen. Sier waren anfange bie Portugiefen, Die 1542 3apan entbedt batten, mit großem Erfolg tatig gewefen. Ihren Mauf. leuten waren balb, geführt von Frang Xaver. bem Appftel Japane, bie Mijjionare gefolgt und batten in wenigen 3abrschuten bae Chriftentum

nach Europa gewecht
jatte. Daß Zeift es verstand, diejen japanischen Bolles weitsch werberiet. Ingreitsichen Produkten etwas nachezu Gren- dessen japanischen Bolles weitsch verbreitet. Ingreitsichen Produkten etwas nachezu Gren- dessen jahre jahren der beitriges an die Zeite zu fiellen, war Japaner im XVII. Jahrhundert, wohl nicht ichenfalls heiteinment für der glängende Gut- ohne Gedind der Erweitspreit fellen, publik



Abb. 9. Teller pon frederich pan frotom.



Abb. 10. Schuffel mit Drachen.

in bas Gegenteil um. Es brachen bie ben Raifer in ber Sauptftabt auffuchen und blutigiten Chriftenverfolgungen and, und ihm Geichente bringen. Bei ber Anbieng ichlieflich wurden alle Europaer vom ja- wurde nur ber Refibent bereingelaffen, panischen Boben verwiesen. Rur ben Sol- er mußte auf Sanden und Fugen jum landern wurde unter den schmählichsten Thron bes Raisers triechen, bort, ohne auf-Bedingungen gestattet, auf einem fleinen guschauen, mit feinem Saupt bie Erbe betunftlichen Infelden bei Ragafati, Deshima, ruhren und bann auf biefelbe Beife fich einer Art bon Gefangnis, eine Saubele- rudlings wieder gu feinen Gefchenten be-niederlaffung zu begrunden. Gie burften geben. Dann wurden er und feine Beteine Conn- und Gefttage feiern, feine reli- gleiter in Die Bohngemacher bes Raifers giofen Befange ober Gebete horen laffen, geführt, wo fie gur Beluftigung bes gangen niemals den Namen Christi aussprechen Sofes fingen, tanzen, sich als Betruntene und tein äußeres Zeichen des Christentums stellen und alle möglichen Possen treiben bei fich führen. Alljahrlich mußte ber mußten, wahrend ber Raifer und feine Refibent ber Rolonie, begleitet nur bon Damen, binter Matten verborgen, fich an

einem ober zwei Cefretaren und einem Argt, bem tomijden Treiben ber Fremben be-

lustigten. Allein die Liebe zum Golde lieb is halfabilden Augileich goldenbiden Augilente all' diese Entchrungen geduldig ertragen, und sie wusten sich so allein von allen europäischen Autonem in Kapan zu behauben.

Bas bie Sollanber gunachit an dinefifchem Borgellan über Japan einführten, maren faft ausichließlich Gefchirre mit Blaumalereien. Gie allein ericheinen auf ben Stillfeben ber hollanbifden Maler, ans beren marmen tiefen Tonen fie bervorleuchten, wie bie in Blau und Beiß gefleibeten Dienstmäbchen aus bem ichummerigen Duntel ber hollanbiiden Ctuben. Unter ibrem Gin-



Bürftenrüchen. Mitte XVIII. Jahrhun

fluß wenbeten fich auch bie Delfter Fanencemaler, bie vorbem bie bunte Maferei in ber Urt ber italienischen Majolita betrieben hatten, bem Blau gu, bas von nun an bie herrfchenbe Farbe fowohl in Delft, wie in ben fpater nach bem Borbilbe Delfte entitebenben frangofifchen und beutiden Fanencefabrifen murbe. Auch eingelne italienische Majolitawertstätten, wie bie gu Genna und Cavona, bulbigten bem neuen Beichmad. Erft gegen Ende bes XVII. 3abrhunberts icheinen bie bunten dinefifden Borsellane und bie bireft für ben Ervort nach Europa in Arita ge-

arbeiteten (nach bem hasen Imari Imariporzellan genannten) Borzellane mit Masereien in Blan-rot-gold nach holland getommen zu sein, wo sie von ben Delfter Matern koviert wurden.

Mit ben Farben übernahm man auch bie Formen ber oftassatischen Befäße, befonders seuer Sasen, für die ja China Formen gefunden hat, so edel und ichon, wie sie aneben unt die besten griechsichen Tongesige aufzuweisen haben.

Sämtliche bier abgeblibeten Jierosfen ind bem auch von China beyn. Japan entlebnt. Eben jo werden auch die den entlebnt. Eben is werden auch die den entlebnt werden auch die den entlebnt werden auch bied eine Twansente und bilbildien Tartfellungen übernommen, nie großen Winnengräße mit Bännera durch Ebryfanthemen, jone bigarren durch derferten gefeine mit Bännera, um die Dantelliften Begel flattern, jene felfinmen Denachmische Geschen und die Denachmische (18th. 19th. 19th. in geschäften geführe für den ein der den geführe für den geführe gestalten.

Dschilder hatten die Delster plateelschilder (Fapencemaler) die Absicht, ihre Borbilder genau zu topieren. Bielsach ist ihren das auch die zur Tänschung gefungen, wie bei der Schüffel in der Abbildung 17.



Abb. 12. Buchelige Frau mit Wadelhopf.

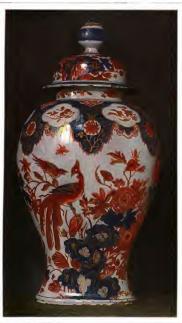

Abb. 13. Daje von Abrigen Ponacher,

Um 1700.

eines Imariporzellans ift. Auch bei bem Bürftenruden (Abb. 11) ift bas Rolorit ber chinefifchen Borgellane ber fog. famille rosa mit bem charafteriftischen Rofenrot gut ge- prage troffen. Bei ben meiften Arbeiten aber fie in ber Beichnung und auch in ber Form hinter ben Driginalen gurud bleiben. Das icone Chenmag und bie ftraffe Silhouette ber chinefifchen Borgellangefäße find niemals gang erreicht. Die Formen find immer etwas berber. Bum Teil erffart fich bas ans bem andersartigen Formgefühl, jum Teil ans ber verichiebenen Beichaffenheit bes himmelweit von ben oftafiatischen Borlagen, felben Themata, Die auch Die Dlaler be-

die eine gang ausgezeichnete Rachbilbung es waren eben europaifche Sanbe, Die fie malten. Aber gerabe jenes Abweichen und Burudbleiben binter bem Original gibt ber Delfter Fauence ihr darafteriftifches Ge-

Ebenfo wie bie Delfter Gefäge bie ficht man boch auf ben erften Blid, wie weit burch bie Sollanber nach Europa geführte oftafiatifche Runft reflettieren, fo merben anderfeite auch gablreiche Lichtstrablen von ber großen vaterlanbischen Malerei von ben Delfter Faneneemalern aufgefangen, fei es bağ fie wie Abraham be Rooge und Frederif ban Arntom eigenes ju fagen wiffen, fei es, baf in ihren Malereien bie Art ber großen Maler, eines Rembrand, Frans Sals, Materials. Auch die Druamente unter- Relbert Cupp ober Jan Steen nachflingt. fcheiben fich, wenn man genau gufieht, Bir feben auf ben Delfter Gaueneen Die-

> berrichen: neben religioien Etoffen (Abb. 15) Parftellungen ber hollandischen Landichaften, Geebilber, Wirtebausigenen, Rriegebilber und Biebnude. Auch in manchen Gefäßformen pragt fich bollanbiiche Gigentumlichteit aus. in bem Berierfrug mit burchbrochenem Balic (21bb. 14) ber Ginn für berben Guaß, in ben Entpenitanbern (Abb.4). bie oft an einer Sobbe bon einigen Metern empormachfen, Die Blumenliebhaberei ber Sollanber.

Die figurliche Blaftit, Die im XVIII. Jahrhundert im Porzellan fich fo glanzend entwideln follte, tommt in Delft nicht gaus zu ihrem Recht. Die bidaufliegende Glafur ber Janence gestattet feine feinere Ausführung ber Formen. Die menichlichen Siguren haben baber alle etwas Robes und Ungefüges. Wo fie portommen, wirten fie gumeift burleet, wie die Liforflaiche in Geitalt eines Marttweibes (Mbb. 7). Darftellungen pon antifen Gottheiten mnten bireft lächerlich an, bagegen gluden tomijche Siguren wie Die budelige Alte (Abb. 12). Much Tiergestalten von ein-



fachen, wenia acalieberten Rorverformen fommen aut beraus: fie ericheitten gern gle Edmud nou Butterbosen (Mbb. 3) ober Baitetenbüchien.

Doch gennigt es nicht, bie Delfter Faneuce nur außerlich fennen zu lernen. Glerabe hier bebari es einer tieferen Ginficht in Die Eigenschaften Des Materials und in Die Berftellungstechnif, um bas geworbene Erzeugnie gu veriteben - mehr vielleicht ale bei anderen Stoffen.

Mle Material wurben in Delft breierlei Tone verwenbet. Nur einer bavon founte bon hollanbiichem Bo-



Abb. 15. Bilbplatte mit der Darftellung der feilung des Blinden.

ben, bie anderen beiben mußten weither, mit einer zweiten bleihaltigen Glafur be-Topfericheibe ober aus einer Form ber- und Biolettbraun. gestellt worden war, wurde es muächst, um bie fur bie weitere Behandlung nötige reichte, um bie ichon erwähnten Imari-Allerbinge muß ber Daler über eine febr Dan branute bae Gefag mit ber Binu-Glafur nimmt jeben Jon in fich auf, fo- malte auf biefe Glafur mit Garben, bie bag eine Korreftur ausgeschloffen ift. 3ft bann in einem febr fcmachen Branbe, bie Dalerei fertig, fo wird bas Befag von bem fogenannten Duffelieuer, befeitigt wur-

bon Tournan in Belgien und bon ben fprist und bann in ftarfem Tener gar ge-Ufern ber Rubr, geholt werben. Doch branut. Die lette Schicht entwidelt fich murbe jeder Transport burch bie reich- im Braube zu einem glaffgen, burchicheinenlichen Bafferverbindnugen erleichtert. Die ben Ubergug, ber ben barunterliegenden, Robitoffe tonnten auf ben Grachten bi- in bie Binuglafur eingebrannten Farben reft in Die Sabrifen, Die Damals im fub- lebhaften Glang verleiht. Rur eine beöftlichen Biertel ber Stabt gelegen waren, ichrantte Angahl von Garben vertragen ben geschafft werben und wurden bort gemischt. hoben Barbrand, gunachst und am besten Rachbem bas Gefaß eutweber auf ber bas Blan, bann ein Grun, ein Rot, Gelb

Da inbeffen biefe Balette nicht and-Beftigfeit zu befommen, im Dien gebrannt porzellane mit ihrem leuchtenben Rot und und bann in ben Glafurbrei getaucht, ber Golb gu topieren, inbem bas Echarffeuerbas bie Glaiur weiß farbenbe Rinnorub ent- rot meift einen Stich ins Braun befam nub hielt. Der poroje Ton fangt biefen Brei bas Golb fich überhanpt nicht unter ber in einer beftimmten Starte an fich. Auf Glafur anbringen ließ, fo nahm man gu bieje Glafuricidt tann nun gemalt werben, einem anberen Berfahren feine Buflucht. fichere und geubte Sand verfügen, beun bie glafur bor ber Bemalung vollig fertig und bem "vloerwerker" vermittels einer Burfte ben. Die Bleiglafur ließ fich bei biejem



Abb. 16. Dedielgefäh pon Samuel van Cenhorn.

llm 1680.

Berfahren nicht anbringen, jo bag bie über ber Glafur beforierten Porgellane auch jenes ichonen Glanges ber Oberflache entbehren. Dieje außerlich burch ihren grofieren Karbenreichtum blenbenbe Technif barg aber in fich ben Reim gum Berfall ber Jauencefunft. Muf bie fertig gebrannte Glafur tonnte jeber, ber nur ben Binfel gu führen verftand, malen, ba bie Farben Blaumalerei war auch Freberid van Frytom, nicht einbrangen, fonbern jebe beliebige ber 1658 guerft genannt wirb. Er ift ber Retouche geftatteten. Die Scharffenerpalette Daler ber beiben Teller (Abb. 9) mit tonnte aber nur ber beherrichen, ber über fleinen, in entgudenber Feinheit gemaleine fichere Sand und ichnelle Rougeption ten Landichaften. Er hat eine besondere gebot.

eingeführt und bamit ben eigentlichen Stil Cammlung Gir in Umfterbam. Delfte begrundet haben. Bon feiner Sand Er murbe 1642 Meifter.

indem er mit fraftigen tiefen, breithinge. bleibt aber innerhalb ber Echarffenerpalette

ftrichenen Tonen arbeitet, Die bem Bilbe Mobellierung geben. Geine Beidnnung ift ficher, groß und ausbrudevoll. Abraham be Rooge war 1632 ale Maler nach Delft gefommen, wo er fich 1648 mit Bieter Joppe Dofterlaan jum Betrieb Fanencefabrit verband.

Ein gang hervorragenber Deifter ber Manier gu malen, mit furgen Strichen und Delfts Glanggeit war bie zweite Salfte Bunften, und verfteht es, bie allmablich im bes XVII. Jahrhunderts. Bablreiche tiichtige Bintergrund berichwimmenben Tone, ben Deifter treten mit eigenartigen und funft. Duft ber Ferne wiederzugeben. Bwei Blatvollen Erzenaniffen bervor. Melbrecht Cor- ten mit ichonen Lanbichaften von feiner nelis be Reiger foll guerft bie Rachahmung Sand befitt ber beutiche Raifer, andere ber blaubemalten dinefifden Borgellane befinden fich im Reichemuseum und in ber

Wahrend Camuel van Genhorn (216b. 16) rührt ber Intpenftanber (Abb. 4) ber, ber bie Bene Melbrechte be Reiger geht, wenben fein Monogramm unter bem Boben tragt, fich beffen Schwiegeriohn Ratob und por allem Abriaen Phnader ber Nachahmung Die mit ber Rabrestabl 1658 bezeich- ber fur ben Erport geichaffenen Amari-Bilbplatte (Abb. 6) gilt als Bert bes ware gu, beren Farbenfraft fie vielfach fo-Abraham be Kooge. Er beherricht bie gar ju übertreffen wiffen (Albb. 13). Unch Blaumalerei meifterhaft und weiß mit ber Lonwys Fictoor verfucht fich in ber Racheinen Garbe reiche Wirfungen gu erzielen, bilbung bes bunten oftafiatifchen Defors,

und erzielt fo allerbinge nicht exatte Ropien, mußte eine Prufung bestanden werben. bafür aber mehr felbstanbige, bem Jagence. Die Meifterftude bes Drebers waren ein charafter entiprechenbe Berte von großer Struptopi, eine Salatichuffel und ein Salgfaß Schonheit (Mbb. 5). Es gelingt ibm fo- mit Sun aus einem Stud; Die bes Dalers gar, mit ben Mitteln ber Scharffeuertechnit feche große Schuffeln und eine Fruchtichale felbit ienen beutzutage fo hochgeschäpten mit Drugmenten. Auferbem fiel noch jebem dinefifchen Borgellauen mit fchwarzem bie Berftellung und bie Deforierung von Grund in ber farbigen Birtung nabe- breifig Tellern qu. Ber bie Brobe nicht gutommen (20bb. 2). Conft find Delfter bestand, mußte noch anberthalb Jahr weiter Saveneen mit farbigen Grunden felten. Es fernen. Belde Bebeutung bie Saveneetommen auch turlieblaue und braune Fonds fabritation in Delft befaß, geht baraus por. Bei ber in Abbilbung 8 bargestellten hervor, bag bon ben feche Deiftern, bie Bafe mit blauem Grunde abmt Jan an ber Spipe ber St. Lufasgilbe ftanben, Theunis Dertra ben Defor ber Kanencen jebesmal zwei plateelschilder maren. von Nevers nach.

Jahre 1611 ber Ct. Lutasgilbe augehoren, ihrer Sobe berab. Bunachft tam bie Ron-Die außerbem noch gabireiche andere Runftler furreng bes burch Johann Friedrich Bottger und Sandwerfer umfagte, Die Daler in 1709 erfundenen Borgellane. Dan fuchte DI, Die Glasmaler, Teppichmeber, Bilb. ihr in Delft entgegengutreten, indem man hauer, Gruimacher, Runfibruder und Buch- ben Defor ber Deigener Borgellane nach. handler, Rupferftich- und Bilberhanbler. ahmte. Jubeffen noch verhangnisvoller mar Rur wer ber Gilbe angehörte, burfte feine bas Uberichwemmen bes Marttes mit billigem

3m Laufe bes XVIII. Nabrhunberte fant Alle bicfe Maler mußten feit bem bie Fagencefunft in Delft allmählich ben Kunft ausüben. Meister zu werben, war Steingut burch England gegen Eude bes fehr ichwierig. Rach fechejähriger Lehrzeit Jahrhunderts. Diefes neue Produtt gab



Abb. 17. Schüffel, Nachbilbung eines japanischen Imariporzettans-



ber Janeneeinduftrie Delfte ben Tobeeftof. brifen tatig, 1853 wurde bie lette Jabrit, drie Ktokken" (Bloden), geichloffen.

Die von Thooft begrunbete, fpater unter 3m Jahre 1808 waren nur noch acht Fa- bem Ramen "Jooft Thooft & Labouchere" weitergeführte Sabrit verarbeitet jest allerin ber man noch Janence produzierte, "de binge fast ausschlieflich Steingut, bas guerft gargebrannt, bann bemalt und nach ber Doch rettete fich Die Tradition ber Bemalung mit einer burchfichtigen Glafur Fanencetunft in ber Perfon eines alten überzogen wirb. Echon burch bas anbersplateetschilders, namens Cornelis Julf. artige Material und Die verschiebene Technit Mts ber Ingenieur Jooft Thooft im Jahre erhalten biefe neuen Delfter Waren einen 1576 bie alte Sabrit "De Boreelenne Gles" besonderen Charafter. Aber auch in ber (Alaiche) im Cofteinde übernahm, in ber feit Deforation fucht man fich bon ber bem Anfange bes XIX. Jahrhunderte Stein- bloffen Ropie bes Alten gu felbständigen gut fabrigiert worden war, gelang es ihm Leiftungen gn erheben, wie bie in ber mit Silfe Intfo, Die alte Runft ju neuem Abbilbung 19 bargeftellten Bafen geigen, Beben zu erweden. Intt ftarb im Jahre 211s fünftlerifcher Mitarbeiter fteht ber 1893 im Alter von nennzig Sabren. Gabrit ber Maler M. Le Comte gur Geite,



Abb. 19. Dafen von Thooft & Cabouchire.

Reugeit.

fer ob.

mit großem Erfolge Steinzeug, bas be- mit ftumpfen farbigen Baften. Um bei ber tanntlich nach bem Borbild ber Japaner Berftellung größerer Bemalbe bas ftorenbe bon ber mobernen Reramit jum Erager Quabratueb ber üblichen Gliefen gu berreichen farbigen Schmudes erhoben worben meiben, folgt man bei ber Berlegung bes ift. Da bas Steinzeng wegen feiner aufer. Bifbes in einzelne fleine Stude ben Ronordentlichen harte fich jum Schmud von turen ber bargestellten Formen. Die Beich-Architefturen, auch an ben Auftenfeiten ber nung erlangt baburch breite und große Gebaube eignet, icheint ibm noch in biefer Umriffe, pergleichbar ben Bleiftegen ber

Die technische Leitung liegt S. A. Man- Begiehung eine große Butunft bevorzusteben. 3. Thooft & Labouchere beforieren bas Stein-In jungfter Beit verarbeitet Die Fabrit geng fomohl mit farbigen Glafuren wie



8bb, 20. Schiffel, Illakkum (follanb).

Reugelt.

bemalten Renfter. Derartige Banbbefo-

Die alten Delfter Faneneen merben rationen hat die Rabrif unter anderen für übrigens auch an anderen Stellen mehr Die Borfe in Umfterbam und ben Boolo- ober weniger imitiert, wie in Maffum am gifchen Garten in hamburg ausgeführt. Buiberfee (Albbild. 20) und in La Lou-Es ift erfreulich, baf fomit Delit feinem viere (Abbith, 21) in Belgien, manchmal fo alten Ruf als forgfame Bflegerin ber tera- gefchidt, bag man fich buten muß, fie mit mifchen Runfte auch heute noch Ehre macht. ben Driginalen gu verwechseln.



Abb. 21. Melkerin.

La Coupière, Neuzeit.

## egererererererererererererer Unechter Corbeer.

Am Wege fah ich einen Corbeer fprieften, Und neben ihm ftand, aufgeputt als "Dame". Die breite, plumpe Marktfrau, die Reklame, Bemuht, ihn, Wachstum forbernd, gu begießen. "Komm," lachte fie, "ich fcmucke die Doeten, Sie wurden von der Profa fonft gertreten." "Bah," rief ich voll Derachtung, "bas Gelichter! Wer Deinen Corbeer fucht, der ift kein Dichter."

Alice freiin von Gaubn.

esectatestatestatestatestatestates



#### Studentenjahre 1848—1852.

Erinnerungen von Professor Dr. Oscar Jäger Bonn.

hiddig eitung auf gemeintenen sein, met nach und und bei eitem Kehen auch einem Kehen und bei dem Weben und bei dem Weben und bei dem Weben und dem Weben der Schaften der Sch

feine Beiftlichen, feine Lehrer, auch nicht wenige feiner weltlichen Beamten gegeben; und fie genois mit ber Rraft mannigjacher, über viele Generationen fich erftredenber Erinnerungen wie unmittetbar bringenber materieller Intereffen in Leben und Deuten gahllofer Familien eingreifenb, Des Anichen einer historischen Größe, an der man gelegentlich, wie an allem Großen und namentlich auf ichwäbischem Boden, einen Wis ausließ, die man aber boch als Reuting und Fuchs nicht ohne das heimliche und ist undeimfiche Gefühl eines tiefen Respette und mit bochgefpannten Erwartungen betrat. Und in ber Tat ein bochft eigentumliches Leben fpielte fich in ben gablreichen meift nach bem Redar gu gerichteten Bimmern bes funftlofen, nur burch feine Daffe imponierenben Gebaubes unter ben etwa 120 Studierenben aus vier Jahrgangen mit ichari-gezogener Alteregrenze, 18-22jahrigen, ab. 3miichen je gwei biefer Stuben batte ber betreffenbe Repetent, ber noch vor gwei, brei Jahren felbit Bögling bes Stifts gewefen war, fein beicheibenes Rimmer mit brei Turen, boch öffnete er die eine ober bie anbere ber nach ben feiner Mufficht bertrauten Ctuben gebenben nur augerft felten, etwa wo nach gebotener Rubegeit Die Geiprade nicht abreigen wollten ober ju faut geführt murben. Die hausordnung, ber "Lebenswandet", wie bas Rotwelich bes Erifts bas nannte, war nicht ftreng. Er begann morgens feche, im Binter um preng. Er begann morgens trus, im cenare um fleben Uhr; wenn bie Stijtsglode ertonte, wurde es in den Schlassammern nuter ihren je sech oder sieden Insassen einen der Ausvakren gewecht, der Decembers durch einen der Ausvakren gewecht, der nach gebn Minuten gum letten und allerletten Mate wiebertam. Dann fturgte alles in burftiger Toilette, Die auch in ben wohlgeheigten Arbeitsftuben von ben meiften gunachft nur wenig ergangt murbe, beraus, weil man jouft einer "Rote" ficher mar, Die, gu ihren bei vielen Gelegenbeiten fich einstellenden Schweftern gefellt, verbriehliche Folgen haben tonute. Die alteren Jahrgange verfehlten übrigens nicht, die Fuche fogleich auf Die humane Ginrichtung ausmertiam gu machen, fraft beren man eiumat in ber Boche ber laftigen Bflicht ordnungemäßig frühen Muftebeus fich entziehen fonnte. In foldem Galle gennate es, bor

achn Uhr por bem Repetenten au ericheinen unb Die Formel ausguiprechen: "herr Repetent, ich bitte um Entichulbigung wegen ber Schlaftammer.' Der gemeinfame Baichtifch vereinigte bann auf turge Beit Die Stubengenoffen, alsbonn gog fich jeber in feine Belle gurud, bie aus Arbrits-pult, Tifch und Bucherftauber bestanb und burch einen übrigens eigentlich verbotenen Borbang primitioer Art, nebft einer fpanifchen Banb bon ber Rachbargelle geichieben mar Man bereitete fich feinen Raffer unb erteilte bem Bebienten, beren je gwei Bimmer einen gur Berfügung hatten unb ber alle gwei Ctunben Umfrage hielt, feine Beifungen. Diefe Stiftetnechte", bie fich aus ber lanblichen Bevölferung Tubingens unb feiner Umgegend refrutierten, bilbeten, in einer Barterreftube follegialijch vereinigt, Die unterfte Schicht in Diefem eigentumlichen Ctaate, wie bas Rollegium ber Repetenten beffen oberfte ; fie nohmen aber auch an ber geiftigen Luft, bie bier mehte, injofern Anteil, ale fie von einem Ranbibalen wochentlich ein paar Stunden Unterricht - Fortbilbungeunterricht wurde man ce beute nennen - erhiellen. Ge marb nun ftill in ben Rimmern, bie Tabofspfeifen - auch fie eigentlich verboten, weshalb man fie, fo oft ber Sanemeifter, unehrerbietig Sanebache genannt, erichien, aus bem Munbe nahm - wurben geftopft, und eine ernfthafte Arbeit begann, fruber ober ipater unterbrochen burch einen Bang ine Rolleg ober einen fonftigen felbftanbigen Bang in bie Stobt, beffen Beitbauer aber - eine halbe Stunde - burch ben Auffeber am Bor forgialtig tontrolliert wurde. Gine Aberichreitung toftete eine Rote. Das Mittageffen wurde in einem großen Speifefaal an einer langen Eifchreihe, Die fpater vernunftigerweife in eine Angohl einzelner Tijche gu je acht Genoffen auf. geloft murbe, eingenommen, bie Boglinge bes altesten Jahrgange obenan: fie hatten ben nicht ju unterschähenden Borgug, bag ber Diener fie querft erreichte, ber zweimal mahrenb bes Dables Die Tafel mit einer Platte abidritt, auf ber fich einige aur Berbefferung bee übrigens bei bomaliger Lebenshaltung gang genügenben Mittagsmahls be-ftimmte Zugaben befanden, Zugaben, bie zu fehr mäßigem Breis feil waren. And konnte, wer Luft hatte, hier ein großes Blos "Stiftswein" von un-glaublicher Billigfeit und entiprechenber Gaure erfteben. Ber ju fpat tam, feste fich unten an. Der Repetent, ber bie Boche batte, ber Wechner genannt, fchritt im Frad, gemeffenen Schritts, mabrent bes Dables im Saal auf und ab, um fich erft nach beifen Beenbigung feinen oben an befonderem Tifch unter etwos gunftigeren Be-bingungen tafelnben Rollegen gugugefellen. Dos Dahl bauerte nicht lange, war aber burch leb. hoftes Gefprach nicht allein, fonbern auch baburch belebt, bag bier ber Muffeber vom Eore Die Strafnoten infinuierte: "herr Mener eine Rote wegen ber Schlaftommer", "herr Schmibt eine Rote wegen Berfaumens ber Repetitionsstunde" ufw. Gie murben fruber auf lateinifch gegeben, und ihr monumentales Latein lebte noch in ber Erinnerung - ,quatuor ob barbam', vier Roten wegen (bamale noch febr) ungeiftlicher und reglementewibriger Unterlaffung rechtzeitigen Rafierens; swei und mehr Roten in wohlbemeffener Ab-

ftujung ,ob suspicionem crapulae', ,ob crapulam', ob erapulam enormemt. Die letteren Berfehlungen murben etwa beim Abenbappell im Speifeaal entbedt, wurben aber por bem raich porfiberichreitenben Repetenten leicht verftedt, wenn fie nicht ben Enormisgrad erreicht hatten. Bedentlicher war, wenn man fich, bon einem Ausflug um gehn Uhr gurudgefehrt, hoch oben auf ber Repetentenftube bei bem wachhobenben Repetenten melben mußte und biefer, wo er Berbacht, suspiciouem crapulae' hegte, ben fich Melbenben einem alteriümlich einsachen Gotteburteil unterwarf: er forberte ihn auf, bas Bimmer gu burchichreiten unb babei genau ben, ben Fugboden in ber Ditte burchichneibenden Spalt inneguhalten.

Bon gebn Uhr an mußte auf ben Stuben und in ben Gangen Rube berrichen, boch berlangerten fich. ba es in einem folden Gebanbe nicht an Schlupfwinteln fehlen tonnte, Die Gefprache, und gwar Gefprache febr ernfthafter Urt oft bis Mitternacht, und es muß gefagt werben, bag ein guter Teil philosophischer und theologifcher Durchbilbung bei nicht wenigen bon und fich gerabe in folden nachtliden Disputen vollgog. Der befonbere Borgug biefes Bufammenlebene lag barin, bag bas Stubium - und fehr manniafaltige Ctubien, nicht blog theologifche unb philofonbifde murben bier getrieben - und mit ibm bas gange geiftige Leben in beftanbigem Gluffe war, bie verichiebenften Berfonlichleiten mit ihrer beften Sabe fich gegeneinander öffneten und mitteiften. Und nicht blog bie Berfonlichfeiten unterfchieben fich, fonbern auch bie Bimmer, Die ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Charafter hatlen und ihn, obwohl ihre Bewohnerichaft minbeftens alljährlich burch Ansicheibenbe unb Reueintretenbe fich mobifigierte, oft Generationen lang bewohrten. Es gab folde, bie jahrzehnte-lang einer ber beiben Sauptoerbinbungen, bie feit lange im Stift walteten, wie erb- und eigentumlich angehörten; anbere neutrale, von lauter Richtverbindungeftubenten bewohnte; anbere gemijchte. Bier Treppen boch oben nach bem oberen Musgang bes Stifts bin aber lag Luginstanb, ber abgeichiebene, von ben weltlicher Gefinnten gemiebene Gis ber Strengen, ber "Bietiften", bie auch ihrerfeits ein Conberfeben fur fich führten. Bebe biejer Arbeitoftuben bejag ihre Aberlieferungen, und nicht wenige Anelboten von ben berühmten Mannern, Die fie vor langerer ober fürgerer Reit bewohnt batten, pon bolberlin, Schelling, Begel, Gfrang, Dibrile und oielen jest mehr der weniger vericollenen württembergischen Lofolberühntheiten hafteten an ihren Wanden. Go wurde in unkerer Stude Rernialem genannt, dies und jenes von Septl erzählt, der sie im Aufang der Buer Jahre bes XVIII. Jahrbumderts bewohnt hatte. Gine, bie man weber bei Rofenfrang im Leben Begele, noch in ber ichonen Schrift bon 3. Rlaiber: Bolberlin, Chelling unb Begel in ihren Jugenbjahren (Stuttgart, 1877) finben wirb, foll ber Belt nicht vorenthalten bleiben. Gein Ginbenaltefter ober Cenior mar ein braber unb foliber Randibat, ber fpater ale Londpfarrer nach webleolibraditem Leben obne Anipruch auf Die Uniterblichfeit feines Namens geftorben ift. Der fpatere große Bhiloioph aber manbelte bamale nicht mur in ben böchjens Negimen bes Gefrieb, einem Ernier Gener den ber der Beiten Genier gefallen Genutz — int einem Juhobo noch bem gefallen Genutz — in einem Juhobo noch bem Gestellt und der Beiten Be

nunquam subrepsit servo tuo Indeffen bas Studium blieb, wenige Musnahmen abgerechnet, boch bei allen bie große Sauptfache und murbe auch von ben meiften fehr ernfthaft genommen. Ein altes Berfommen, bas une aber, foviel mir erinnerlich, nie in irgendeiner amtlichen Form befannt gegeben murbe, forberte, ehe mon gur eigentlichen Theologie überging, ein noch überwiegenb philologifches und zwei philosophiiche Gemefter, in benen Logit, Binchologie, Beichichte ber Philosophie, Detophnfit, Religionephilofophie Die Sauptfollegien bilbeten. Einige horten boneben Borlefungen über einzelne olt. und neuteftamentliche Schriften. andere nach Reigung biefes und jenes, Philit, populore Aftronomie ober Anatomie u. a. Das philojophijche Stubium wurde burch entiprechenbe Lefture ergongt. Die von ben Alteren an die Jungeren weiter gegebene Tradition verlongte g. B. im gweiten Cemefter hochft unvernünftiger Beife Ronte Rritif ber reinen Bernunft, bei beren Studium nur bie menigen eigentlich philofophischen Ropfe, gu benen ich nicht geborte, ben gongen Beg gurudgulegen bie Ausbouer hatten. Go wenig Gingelnes aber ben meiften blieb, bie ftrenge Gebankenorbeit, bie Rechtfertigung bes Dentens por fich felbit, bie Unerbittlichfeit bes totegorifchen Imperotive trng boch ihre Frucht, zeitigte ben Trieb und Drang in bie Tiefe bis gum letten ben Meniden erreichboren Grunbe. Und febr eruft hatte fich, feit 1835 Strauf' Leben Befu aus biefem felben Stift herporgegongen wor, bas theologiiche Stubium geftaltet. In vielen botte ein fcmeres inneres Ringen und Rampfen angefest, bas ihrem ferneren Leben einen tieferuften Sintergrund gob, bei einigen mit ichroffem Abergang gur ftrengglaubigen Richtung und barter Unbulbiomfeit führte. bei ben meiften boch mit einer milben Bermittlung und Berichmelgung von Rirdenglauben und Biffenichaft enbigte, bei feinem aber bie blofierte Wieichgultigfeit auftommen ließ, mit ber beute in ber gebilbeten Welt jo viele fich felbft betrügen. Terfelbe Begenfag alfo, ber jest wieber fo lebhaft und allgemeiner ale bomale bie Belt bewegt, und ber auf proteftantifchem Boben aus-

getragen werben muß, beherrichte unfer theologifches Studium, nachbem bie philosophijchen Cemefter hinter uns lagen. 3ch muß hier boch einiger ber bebeutenbiten unferer Lehrer gebenten. Unter ben Philosophen mar ber wirtjamfte ein Mann, beifen Ramen ich ipoter taum mehr nennen horte, Reif, ein borguglicher Lehrer, ber bas Geheimnis der Lehrfunft bejog, gu jeinen 50, finbung batte, ale more er unmittelbar angerebet, ein Mann, neben bem ber jungere Gichte und ein tiefgrundiger, aber in feiner abftrufen Mudbrudemeife uns unverftanblicher Geift, Rarl Bland, nur eine beicheibene Rolle fpielten. Unter ben Theologen ragte bie machtige Geftalt bes Führers ber gefürchteten "Tubinger Schule", Chriftion Ferbinanb Bour bervor, beffen Berfoulichfeit neben ber feines Antipoben, bes Theofophen Tobios Bed, une am meiften imponierte. Bener, bamale im vollen Buge feiner firchen- und bogmengeichichtlichen Arbeiten, Degelianer, von einer riefigen Arbeitefraft und von eutsprechenbem Umfong burchgeorbeiteten Biffens, mar une bie fichtbare Bertorperung wiffenichaftlichen Ernftee. Sein Bortrog geftoltete fich ohne alle rebneriichen Mittel nur burch innere Gebiegenheit feffelnb: ruhig, ohne aufzubliden, bas nachbrudevolle Wort nur guweilen mit einer etwas lintifden Gefte bes feicht erhobenen rechten Urmes begleitenb, fproch er, über fein Seft gebeugt, bom Ratheber. Bang feiner Forichung lebenb, tannte er außer furgen Cpagiergangen und einem Arangchen mit einer ousermablten Befellichaft aus verichiebenen Fafultaten, an bem auch Uhlond regelmößig teilnahm, feinerlei Erholung. Wie biefer wor auch Bour ohne gefellichaftliche Initiotive: faft berlegen, in jebem Sall um Borte berlegen, wenn ihn einer feiner Buborer mit bem Gefühl bes Schulere im Fauft befuchte. Bon feiner Lebendorbnung berichtete eine giemlich glaubhafte Legende, baft er um gebn Ubr ichlafen gu geben, um awoli Uhr aber wieber aufaumachen pflegte bonn bis gegen ein Uhr bos bamolige Leib- unb Dofblatt ber gebilbeten ichwöbischen Welt, Die Augsburger Allegemeine Zeitung lafe, hieraufleinen Schlaf wieber aufnahme, und bis funi ober gor nur vier Uhr jortfebe, worouf er fich gu feiner Tagedarbeit erhobe. 3m Binter arbeitete er im ungeheigten Zimmer in einen Belgichlafrod gehüllt, bis um 1/47 bie Magb erichien, um bos bamols weniger einsach als heute sich vollgiehenbe Einheiggeschäft gu beforgen. Bir lernten ihn als eines ber brei Mitglieber bes Infpettorots, ber hochften, für gewöhnlich in ben Wolfen verfcwindenden Spipe ber Stiftebierorchie, auch amtlich einmal naber fennen, ale er nach bem Tobe bes regierenben Ephorus ale Bertreter langere Reit unmittelbar bas Regiment in unferem Stoate führte. Diemole, weber fruber noch fpoter, babe ich die ftille Birtung einer machtigen Berionlichfeit einbrudsvoller geipurt. Ran fab und hörte nichts von Regierung, und boch ging olles in un-ferem mertwurdigen Organismus von Repetenteu, Stiftlern, Aufwartern, Auffebern, Sousmeiftern, Bebienten, wie von felbft - fein Erzeft, fein Ronflift, jo gut wie feine Bestrafung gob es mabrend ber gangen Beit.

Dies warb andees unter bem Rachfolger, bem fpateren Dompeediger in Beetin, Bilhetm hofmann, ber mit lebhaftem Temperament und viel Resormgerausch regierte. Der hochbegabte, melterfahrene Mann war fur une aus grobem ichmabijdem bolg geschnitte Junglinge gu fein; in feiner wiffenichaftlichen Tatigleit, Die er, wie une ichien, expas teicht nahm, gab er fich ber ichweren Ruftung Baurs gegenüber, an bie wir gewöhnt waren, Biogen, bagegen imponierte er une febr ate Rangefrebner. Er begann ftodenb, mit bem Musbrud ringenb, und ats mir ihn gum erften Male horten, faben mir une inn gum ergen vonle goren, jagen vor und fragend an, ob bas ber berühnte Anngelrohrer iein sollte? Moer mit jeber Minute floß bie Rebe helter, flüter, unwiderstehliger, und bin-nen furgem hatte er seine Zuhörer so völlig im Banne, bag es ichlechterbinge unmöglich mar nicht aufzumerken. Man hatte ihm, wenn er ichloß, gern noch ftundenlang zugehört. Während Banr und Bed, ichlechthin auseinanberftrebend und geichieben in ihrer geiftigen Richtung und Birtfamfeit, perionlich fich fehr gut verftauben und achteten, lieh Bed, eine fehe ernfte, ftrenge, faft berbe Ratur, feiner Abneigung gegen Dofmann, ber bon feinem Berfehr mit ben Grogen bicfer Erbe gu ergablen liebte und ben er, burchand ein Dann bee Bolle und faft bie gum Hofetiiden ichlicht, beebalb ale einen "Softheologen" betrachtete, and in feinen Rollegien fait unverbolenen Anebend. Er felbit, Bed, gab fich ohne rechts ober fints gu bliden, und, wie une mohl mit Recht fcbien, im Gegenfat au bem Siftorifer Bant gang ohne geschichtlichen Ginn, bem Bibel-morte gefangen, bas bei ihm nicht blog auf ber Rangel, fonbern auch in ber nüchterneeen Form bes Rathebervortrage burch tiefgrunbige legung wie burch bes Lebrenben in fich gelchloifeine fegivolle Berfonlichkeit in ber Zat jum Lebenssoorte murbe. Ich habe wenig bei ihm gehört und in seine Schriften tounte ich mich nicht bineinfinden und hineinleben, ba mich meine früh allem Geschichtlichen zugewendete innerste Ratur und Reigung zu der Baurichen Auf-iassungsweise binzog. Ich hatte auch nicht vor, mich dem gestilichen Aute zu widmen, ser das ich mich nicht geeignet wußte. Aber ich fühtte mich doch, als ich ipater als Lebeer und Direttor an unferen Morgenandachten tatigen Anteil gu nehmen hatte, bem bebeutenben Manne gu Taule perpilichtet. Er batte mir in jenen wenigen Etunben wenigstene ben Weg gewiefen, und ich hatte gemertt, wie biblifche Stellen gefaßt werben muffen, um in furger Betrachtung ober freiem Webet auf eine Schulgemeinde gu wirfen. Auch für einen mittleren Giandpuntt mar gut gejoegt burch ben grundgetehrten, weitherzigen, babei faft übergewiffenhaften Lan berer, der in zwei vollen und anderthalb überfemeftern Dogmalif las. Geine Methobe, in einer bis ins Toppelte griechijche ere und jetbit bis ine bebraifche Alphabet greifenden Glieberung bas Enftem aufgubauen, und babei ftete, nachbem er unter a und b bie fich

gegenüberftebenben Extreme voegeführt und bann

unter e mit bee banfig wiederhotten Bemertung,

baß bie Wabebeit in ber Mitte liege, aus ihnen

ein Mittleres gurecht gu machen - jeine Methobe

murbe gum Ganbium bes gangen Stifts von einem wisigen Buborer veripottet, ber einer wohlgetroffenen Rarifaturgeichnung, Die ben maderen Behrer auf bem Ratheber giemtich lebensmabr barftellte, Die boshafte Umichrift anfuate: an) co gibt einen Gott, bb) es gibt feinen Gott, ce bie Bahrheit liegt auch bier in ber Mitte. Der überaus autmutige Mann war felbit ber erfte. ber über Dieje Catire beralich lachte. Ber aber bie Gebuth hatte, regetmagig nachguichreiben, befag in feinem beft in ber Zal ein unerichopiliches Repertorium theologischen Biffens. Reben ben menigen obliggtoriiden Rolle-

gien, beren wirflicher Beinch übrigens in feiner Beije fonteolliert wurde, fonnte man mit oollig freier Auswahl andere horen, von benen in unjerem Rreife hauptfachlich bie von Gr. Ib. Bifder über afthetifde und titerarbiftoriiche Webiete beincht murben. Biicher mar unter allen bamaligen Dogenten ber bem Gros bee Studenten am meiften nabestehenbe und aneegenbite atabemifche Lehrer , beffen Boumote, aus ben Boe-tejungen beimgebracht, alebatb einen weiten Rreis von Lachern nub Bewunderern fanden: ein geift. voller, ebenfo vielfeitiger, wie in feinem gache grundlicher Welehrter, berebter, vortrefflicher Befellichafter und liebenemurbiger Ergabler, ohne Riererei bemilbt, auch in feiner außeren Ericheinung, feiner Rteibung, nicht gegen bie Afthetif gu oerftogen, weehatb ihm auch bie im Stift nachfichtig gebulbete, ja felbft mit einer gemiffen Befliffentlichfeit gepflegte Galopperie ein Greuel war. Gur mein befonberes Aebeitsfelb. Gieichichte und Philologic, mar nicht jo gul gejorgt. Es gab noch fein hiftorifches Geminae und feine Spegialfollegien, es war noch Die Beit ber Bettgeichichten, in Tubingen burch ben jest veegeffenen Brofeffor baug vertreten, ber eine jehr gute, aber nach zwei Semeftern im Ganbe verrinnenbe Univerfalgeichichte burch einen außerft mangelhaften Bortrag fast unmirfiam machte. Guchte man ibn etion - ce fam felten genug por - gnten Rate beburftig auf, jo gab er nicht unbeutlich gu fublen, baß fold ein Bejuch nicht ihm gu Dante gefchabe. Gur bas flaififde Altertum maren G. 28. Teufiel und I. Schwegler ba: auch fie hatten Buborer genug, aber febr wenige ober feine eigentlichen Ediiter, mib Edwegler mar allgniehr Getehrtee, um ein wietjamer Lehree gu fein. Dan fah ihn nur auf bem Rathebee ober wenn er zwijchen eins und swei nach alter Stifter Beije auf bem Chauffecwege nach bem naben Luftnau, bem Rorjo von Tubingen, fpagieren cannte, um bann fobatb afe möglich gu feiner Arbeit, ber romifchen Weichichte, gurudgutebren. Immitten biefer Arbeit raffte bann, wie bee Blip Die Gide fallt, ben fraitooll gefunden Maun, ber nie eine Stunde frant gewesen, ein tragifcher Tob hinmeg; man fand eines Morgens ben eben Beimgefehrten von einem

Rervenichtag bingeftredt am Boben fiegen. 3d tann nicht fagen, baß ich gu einem biefer ober ber übrigen Brofefforen ober ber Nepetenten, pon benen eine gange Angabl fich ipater einen bebeutenben Ramen machte, in bas Berhaltnis eines Schulers getreten mare, und ber Mangel an wirflichee, namentlich philologifchce und hiftorlicher Coulung ift mir, wie

Ginen eigentlunischen Charalter aber erhielt mein und meiner Altersgenoßen Univerflüßesfublun bodurch, dog feine glett, 1848—1859, gutammensfel mit ber genottigen politischen Rich, die in jener Mitte bes XIX. Jahrhunderte bos gange europäische Leden erfolgte und beijen geniche Ungebaung eitst bewurft, reits borbereitete.

Ban bem Tentichland bes Frühlinge 1848 tann fich in ber Eat, wer es nicht ertebt hat, ichwer eine Barftellung machen. Uns Jungen war es in jenen Märztagen, bie bem Februar-creignis in Frankreich falgten, als vernahmen wir Die Bofaune bes Weltgerichts, um Die beutiche Ration aus langem Schlafe gu einem neuen grogartigen Leben ber Preiheit und ber Dacht ju rufen. Wie alle Belt in jenem Cammer, berieben auch wir Ctuttgarter Gumnafiaften mehrere Abende hindurch in der freigebig unferem fnabenhaften Barlament eingeraumten Mula über bie besonderen Aufgaben, Die Die neue Beit uns, ber achten, neunten und gehnten Rlaffe bes Eberharb-Ludwigsgymnafiums ftellte, und fagten ben bebentungeaallen Entfchtuß, fünftighin nur noch militariich gu grugen, famie auch eine Rompanie Sugoalts ju bilben. Bunachft mit unichablichem Solggewehr ausgeruftet, aber atebath einzuegergieren, fei fie berechtigt, auch Anteil an ber raich impropifierten Bottobemaffnung, Burgermehr genannt, und an ber Berteibigung bee übrigene noch ban feinem fichtbaren Feinde bedrohten Baterlands gu forbern. Abnliches ereignete fich überall, und auch bas Tubinger Stift, in bas wir im herbit eintraten, war nicht unberührt geblieben aon bem Sturm, ber in bie Beit gefahren - wie eine ber bamals beliebten Bbrafen lautete. In ber Tat lebte man auch bort eine Beitlang in einer verfehrten Bett, van ber und alebald iprechenbe Buge mitgeteilt murben: Ruche bes zweiten Gemeftere, Die eine pan grei berühmten orbentlichen Brofeffaren gebilbete Batrouille führten; ber gefürchiete Muffeber am Tor, von einem ber vieten Berbrüde-rungsabenbe beimtehrenb, gwifchen gwei ihn ftupenben Ranbibaten bes letten Gemefters, benen aleich ihm ber junge Traum ber Freiheit fich in au aiet Bier unigejest hatte, in beftagenewertem Buftand ben fteilen Abhang ban ber Redarhalbe aum Eingang bes Stifts, ben fagenannten Stiftsbudel hinabtollernd; Berjammlungen bes wie überall über Racht fougeran geworbenen Bolfes ber Stifteinfaffen, bas bem berbeibeichiebenen

Epharus - "Silentium! Der Berr Epharus hat bas Bort" - feine febr rabitalen Buniche betreffe ber hausordnung portrug. Und and bas Stift hatte fich an bem gtormichen S.riegegug beteitigt, ber an einem fconen Margtage faft Die gejamte Ctubentenichaft nach bem naben Rottenburg führte, um bort ober in ber Rabe entweber gu fiegen, ober, wahricheinlicher, einen rühmlichen Tob für bas Baterlaub gu finden. Es war in ber Tat an bem. Es hatte fich nämlich, in Bieberholung und moglicherweife Rachabmung eines Bargange aus bem Jahre 1789 bas Gerucht verbreitet, bag graße Charen bewaffneten frangbijichen Befinbele über ben Rhein gebrochen maren und alles mit Bener und Comert vermufteten; fie maren bereits bis in bie Rafe von Rottenburg - benn mit ber Gevaraphie fand man fich leicht ab - pargebrungen. Birflich ichenchte bies Geipenft, ber aufgefiorten und meifterlos ichmeifenben Phantafie entiprungen, ichan gablreiche flüchtenbe Familien par fich ber. Der maffenruftigen Jugend aber giemte falches Flüchten nicht. Gin wurdiger Greis unter ben Brofefforen - ein chemaliger Lugomer, wie bie Legende fagte - hielt bam Balton bes Univerfitatogebaubes berab eine flammenbe Rebe, und unter ben Befehlen bee Univerfitateftall. meiftere rudte, mit manderlei Gemehr bee Rufalls bemaffnet, Die Stubentenichaft nach ber zwei Stunben entfernten Bijdofeftabt Nottenburg, Beinde entgegen, um bann am folgenben Tage. ba von biejem in Bahrheit nicht vorhanbenen Beinbe mit feiner Liebe etwas au erfpaben mar. rubmlos aber nicht ungelabt wieber in ihre Dinjenftabe gurudgutebren, Die fich ihrerfeite abne Rat geangftigt hatte. Diefe erften Fieberan-falle gingen voruber, aber bie palitifche Erregung erhielt van Beit gu Beit immer wieber burch bie Greigniffe Rahrung, und bas Teuer fladerte van neuem auf. Es mar ein "Stubentenbanner" arganifiert, oberflächlich uniformiert, auch nach und nach mit Dusteten ausgerüftet worben, saie and ich eine trug, ehe ich gur Burbe eines ber pier Lambaure emparftieg, magu mich eine von früher Jugend auf ju nicht geringer Beläftigung meiner Rachbarichaft geübte Geschichtlichkeit in der Runft des Trommetus befähigte. Die Sache tam abee balb in Rudgang, bis fie nach einmal auflebte, als nach ber Einnahme Biene im Rovember 1848 einige von bort flüchtige Stubenten, Die ernfthaftes Bulaer gerachen batten, auf bem Blate erichienen und wieber einigen Comung in Die allgemeine Unternehmungeluft brachten. Unter ber Führung eines fotchen Bienere habe ich auch bei einer Ubung eine lette Betbentat, Die Erfturmung ber Eteinlachbrude burch uniern mit auten Mnoteten bemaffneten Bug mitgemacht, ber bann ben Beinb, beffen Baffen nur aus ausrangierten Rarabinern beftanben, mil fühner Gdwenfung nach bem Redar bin brangte. Dart blieb ben armen Schelmen amiichen unfern Baionetten und bem Blug nichts übrig, als auf ben Ruf unferes Biener Sauptmanus: "Ergebt Guch, ergebt Guch", ihre Rarabiner gu ftreden, morauf jeder bon uns feinen Wefangenen nach bem Sauptquartier, einem naben Turniduppen, ablieferte.

Die Fertigftellung ber Reichogerfaffung führte ichlieftich im Dai 1849 nach einmal ein Aufleuchten bes patriatifchen Geiftes und eine ernfte Brifie fur bas murttembergifche Land berbei, bas feinen Ronia gur Annahme ber Reicheperfaffung mit einem Sobengollern ale Raifer gwang. In ber Bfalg und in Baben erhab fich ber Mufftanb gur Durchführung ber vom Barlamente beichloffenen Reicheverfassung, und auch für unser Tübingen tamen nach einige ernsthafte Tage. Die Bürgerwehr, mit ihr unfer febr gufammengefchmolgenes Stubentenbanner, hielt eine bewaffnete Berfammfen ban Tubingen und beichloft in ber gragen Mebrheit ihrer Rompanien ober Gruppen ben Anichluß an Die Infurrettion und ben Huemarich, fobalb ber "Landesausichuf ber Baltsvereine", eine Art readutianarer Rebenregierung nach bem Mufter ber Jafobinerflubs, bagu aufrief. Un-fer Banner, bas in feiner Debrheit fanftitu-tionell gefinnt und fehr biel tonferbativer geftimmt mar ale bas tailbaeworbene Tubinger Bhiliftertum, lebnte bies ab, mas ju großem Schimpfen, nicht aber, wie einige rabitate Daufen wollten, gu feiner gewaltfamen Entwaff. nung und Riedermestung fuhrte. Mittlerweile mar ber Auftanb im Rachbartanbe in ein fritiiches Stabium getreten. Gingelne, ein paar Bitbfange und einige eble patriatifche Comarmer und ehrliche Anhanger bes neuen Rechtsbobens ber bom Parlament beschlaffenen Reichsberfaffung pertienen beimtich bas Stift und gogen ber Streitmacht ber babiichen Infurgenten gu. Das gange Stift aber mar wie aom Blis gerührt, als ce an einem Morgen bie Runde vernahm, bag in ber Racht auch ber bis aor furgem nach lavalfte feiner Burger, Albert Schaffle, ben Weg nach Baben genammen batte. Er mar mein Stubengenaffe im nieberen Geminar Schonthal gemejen und gehörte in Tubingen turge Beit unfrer Ber-bindung an; weber gu ben Bilbfangen noch gu ben patriatischen Enthusiaften gehörte biefer flare und fuble Ropf, ber, ftete mit tattem Berftanbe rechnend, mit eifernem Aleift fich ein gang auftergewöhnliches Bigen angerignet batte, feinen jum Geinbe, aber auch niemand jum Freunde batte: pan politifcem Rabifalismus batte man niemale etwas an ibm bemerft. Er ergablt bie Geichichte feiner Glucht felbit in feinen eben erichienenen Dentwurdigleiten : trop bem, mas ichbort gelejen, ift mir bie Cache ein pfnchalagifches Ratfel geblieben.

Dem eigentlichen Studium tom noturlich ber fturmiiche Charafter biefer an fühnften paterlanbiichen Soffnungen und berbften Guttauichungen reichen Beit nicht zugute, wohl aber gab er biefer Studentengeit und fo bei ben meiften bem gangen ferneren Leben einen fehr ernften Sintergrund. Bas fie burchlebt hatten, pflangte in ihnen unausrattbar bas Bewuftijein, bag biefes ihr Beben unmittetbar verfnupft war mit bem ber Ration - man war in fturmbewegter Beit, man modte wollen ober nicht, jum Bolitifer und Batrioten gewarben. Die Bolitit, nach und nach febr reatiftifch andringend, bilbete mahrend ber vier Sabre meines Studiume ein fehr mefentliches Doment in bem geiftigen Leben, bas ohnebin in biefem eigentumlichen Organismus bes Stifte in beftanbiger lebhafter Bewegung war. Bas ber einzelne

in ben Sorfalen gelernt ober im Buche burchgegrbeitet, mas er in ben bertommlichen Beranftaltungen, ben Repetitionen in ben jungeren, ben thealogiichen loei im Ranbibatenfemefter, gewannen, was er in Bredigten und Ratechijationen ale fritifcher Beuge gebort ober felbit erlebt hatte, bas bilbete vielfach und in allen möglichen Mifchungen ben Gegenstand ber gabliofen Geiprache und Dispute unter biefer burch givei aber bamale noch brei Lanbesprufungen und regelmäßige Gemefterprufungen burchgefiebten Jugend, auf Diefem bom Beift fo vieler Generationen burchtrantten Baben, auf ben Bimmern, ben Spagiergangen, ber Aneipe. Zer wiffenichaftliche Beift aber - befremblich ju fagen - murbe nicht gum wenigften lebendig gehatten und fruchtbar gemacht burch bas Berbindungswesen. Es gab beren bamale im Stift neben mehreren fleineren Gruppen swei grofiere, eine burichenfchaftliche, im Rufe grofierer Colibitat und Biffenichaftlichfeit ftebenbe, nach ihrem urfprunglichen Bejellichaftelatal Die Ronigogefellichaft genannt, mit roten und eine freiere mit weißen Dapen, Berbinbungen bie fich gelegentlich und aus nicht gewichtigeren Grunden wie die Grunen und bie Blauen im Rirtus van Bugang besehbeten, im allgemeinen aber minbeftens ju meiner Beit gang gut miteinanber austamen. Diefe Berbindungen, burch einige wenige "Stadtftubenten" berftartt, bilbeten ffeine Staaten van 30 bis bochtene 40 Stopien aber Geeten, in benen auf Die Dauer bach nicht Die flachen Ropje und aberflachtichen Talente abenauf maren, fonbern bie wirfliche Bebeutung ber Berfontichteit fich mit Entichiebenheit geltenb machte: bas rednerijche, bas miffenfchaftliche, bas organifatoriiche Talent machte bier am Bhantom, wie bie Mediginer fagen, feine Schulubungen. Bon Auffichts wegen wurde biefen Berbindungen nichts in ben Beg gelegt. Rur bie rote Dupe mußte auf bem Beg gum Tar burch einen ichwargen übergug verbedt werben, ber aber, nachbem bas Feufter mit bem natierenben Muffeher babinter paffiert war, alebalb wieber abgenommen murbe. Much bas Rauchen mar ja bis jum Tor berbaten. nicht aber, eine brennenbe Bfeife in ber Sand gu balten, Die bann jenjeite ber Wrenze alebalb mieber in Bang gefett murbe. Die hervorragenbften in ber Berbindung,

Die Sercouragewöhen in ber Serbisbung, ber ich angebert, der mit ber nern Wühren, morrn ber jungs in Tübingen verfturfent ber ich der die Serbische Vertrag der die State und der Serbische State und Westerleit der State der Sta

cherlei Runften. Namentlich wir Berbinbunge. bruber, benen aber ber burchaus natürliche. ruhige und flarverftanbige Genoffe burch feine Aberlegenheit nur imponierte, nicht beichwerlich fiel, faben in ibm einen fünftigen Beibnig ober Ariftoteles. Beicheiter, fagten wir uns beimlich, tonnten bieje beiben auch nicht gewejen jein. 218 ich ihn etwas ipater nach feinen miffenichaftlichen Lebensgielen fragte, entwidelte er mir ben Webanten einer Weichichte ber Biffenichaft feit ber Reformation, bie er gu ichreiben unternehmen mochte, und wenn einer, fo ware er einem folden Riefenwerte gewachjen geweien. Allein eine Rerven- und dergleaufgeit, die 50 Jahre lang an jeinem Zeben gehrte, das sich im übrigen glücklich gefteltete, hemunte, bald ichwächer, bald ftarter ihm gujepend, feine Arbeitsfähigteit. Diete rang feiner Krantheit gwar immer noch hochbebeutenbe Erfolge ab, ber Erreichung, ja felbft Berjotgung jenes bochftgeftedten Bieles verfagte fie aber ben Dienft. An Driginalitat, Beweglichfeit bes Beiftes, fclagfertigem 2Big und Rebegabe, Unterhaltungstalent und Formgewandtheit überragte ber aus frantischem Geblut frammenbe Beigläder uns übrige weit, und als er nach glangendem Examen fich bem Geichichtsftubium gumanbte, erwarteten wir von ihm bebentenbe Berte historifcher Darftellungstunft. Er gog aber gelehrte Forichung im ftrengften Ginne, felbft bem fleinften Gingelnen mit bewundernewertem Bleife nachgebenb, bor, wiffenichafttiche Arbeit auf bem Bebiet beuticher Beichichte, bie ihm einen fehr hochgeschätten, anertannten, aber nicht eigentlich berühmten Ramen fcuj. Er trat fpåt unferer Berbindung bei, nachbem er in ben fiur-mifchen Jahren langere Beit Gubrer und erfter Rebner Des bemofratifchen Tubinger Bollevereins geweien, bann aber ploplich eifrigfter Bortampier bes preugijd-beutiden Gebantens geworben mar; ibm blieb er burch fein ferneres Beben unberbrüchlich in guten und bojen Tagen treu und biente ihm ale Dochichullehrer in Munchen, Straßburg, Tubingen, Gottingen, Berlin mit feinem reichen Beifte. Giner Befehrung biefer Art beburfte ich meinerfeite nicht, ba biefer Gebante icon fruh burch Baul Pfiger, einen Bermanbten unferes Saufes, ben erften, ber ben Webanten preugifder hegemonie in bem Briefmechfel zweier Deutichen (1832) publigiftifch aufgeiprochen batte, mir nabegebracht und eingepflangt worben war.

über bie gefelligen Berhaltniffe, ben Berfehr mit ben Familien, Die Ausfluge und Ausritte und fonftigen ftubentifchen Bergnugungen, bie Biebertafelabenbe und Dufcumsballe, bie Stiftungejefte und Altentage, Die alle freilich für ben Stiftler um gebn Uhr gu Enbe fein mußten, will ich mich nicht weiter verbreiten: fie find im wejentlichen in ihren Grundzügen wohl fich gleich geblieben, allerbinge mit einigen Mobifitationen. Der Bertehr in ben Familien murbe begunftigt burch bie große Ginfachbeit ber Musftattung in ben Saufern und bie Abmejenheit jeber fteifen und formlichen Elifette, ber Mapphate und alles Gigeritums, durch die Billigfeit des Lebens bei noch jehr mäßigen Ansprücken. Und da man Wip und Beift noch nicht fertig im Baben taufen tonnte, mußte man fie, jo gut es ging, aus fich felber

holen. Die Musfluge aber erfolgten noch nicht gu Rab und Antomobil, fonbern gu fuß ober gu Bjerbe, und maren aljo an Romantit und Erlebniffen humoriftifchen Charaftere reicher ale beutautage. Colde Erlebniffe, wie etwa ein Ausflug nach Bechingen, wo einige vom Stift fich ploglich von beim Regieren feines Zwergstaats häufig gelangweilten Fürsten aufs Schlof ge-laben faben und folde Gnabe vor feinen Augen fanden, daß er, ber fouverane Bunbesfürft, fie über Racht gurudhielt und perfonlich ihnen die Entichuldigung für ihr "Abnoftieren" ichrieb, ichlugen lich bann in ben Bier- ober Rneipzeitungen ber Berbinbung nieber. Diefes ichabbare Drgan erichien alle 14 Tage in einem balben Bogen Ranuffrint mit Beichnungen, fur bie fich innerhalb einer Gefellichaft von 30 bis 40 immer ein ober einige Lalente fanben. Da ich mehrere Jahre Mitglied bes mit ber Rebattion betranten Triumpirats mar, fonnte ich reichlich beobachten, wie bie besten Bluten von Beift und humor ungebrudt und bon ber Menge unbemerft in ber Berborgenheit folder vertrauten Kreife gebieben; bas Triviale, Alltägliche, für alle Augenftebenben unbebeutenb, rief bei fo mancher guten Gelegenheit auf biefen Rahrboben Robellen, Buftfpiele, poetifche Epifteln, Epigramme voll Beift und Big bervor.

Co, unter biefen vielfeitigen Anregungen, tam bas lette Jahr meines theologijchen Stubinme, bas Ranbibatenjahr, heran. 3ch blieb im Stifts-berbanb, burfte aber jest in einem Stabtquartier mobnen, eine Erlaubnie, bie fur einen aut Beleumunbeten nicht ichwer zu erlaugen war. Man prajentierte fich por bem Stiftsargt , ichilberte nicht porhandene Leiben und huftette ein wenig. Dein eigener Bater, felbft Argt, hatte gu meinem großen Erftaunen entbedt, bak ich an Blutanbrang gegen ben fropf litt, und fo erziette ich leicht bas notige arulliche Reugnis: bag ber Gefunbheitsguftanb bes Ranbibaten . . . eine Entlaffung nach ber Stabt bringend erheischte. Ich fühlte mich febr gludlich in ber neuen Freiheit und in eigenem Quartier. Um fo mehr, ale ich bei einer mir von Rind auf gewogenen und verehrten Tante mobnte, einer originellen, in ber gangen Stabt hochge-ichabten bebeutenben Frau, beren ftarte Seele eine Reihe ichwerer Ungludsfälle, noch fura aupor ben Tob eines britten erwachsenen Cohnes, un-gebrochen überftanben hatte. Diefer Aufenthalt, ber mir neue und bebeutenbe Erinnerungen für mein Leben gegeben hat, bilbete ben Abichlufg einer vierjahrigen gludlichen Stubentenzeit. Doch follte ich zu Unfang bes letten Jahres noch einige Wochen peinlichen Ringens burchmachen. 3ch hatte mein Studium feither fo einrichten muffen, bag ich es, wie ber Tag in Bormittag und Radmittag gerfällt, swiften Theologie und Philologie mit Weichichte und anhangenbem Allertei balbierte. Da nun aber iest bas Gramen beraubrobte, fo mar bieje Teilung nicht langer moglich. und bas lette Jahr mußte ber Theologie ausichließ. lich gewibmet werben. Chne ein feibliches theologifches Examen mar es im bamaligen Burttemberg auch mit ber Gymnafiallehrer - Laufbahn nichts, die ich ins Muge gefaßt batte, weil ich mich genug tannte, um ju wiffen, bag ich, obwohl mir Beichligfeit bes Rebens nicht fehlte,

gum Prediger und Geiftlichen überhaupt nicht tauate. Dit bem gweiten Stubienjahr pflegten icon bie praftifchen Abungen im Prebigen, fpater auch im Ratechifieren angujeben. Es wirb nichts ichaben, bier ben Leier etwas hinter bie Ruliffen - es find ja balb 60 3abre ber bliden gu laffen. Die Bredigtubungen wurden im zweiten und britten Studienjahr an ben Sonutagen im Speifefaale gehalten unter Leitung eines Repetenten, und Die betreffenben brei ober feche Ubenben trugen im erften Jahr ein Stud einer fremben, auswendig gelernten, im zweiten eine fleine Brebigt eigener Ausarbeitung por. Die Aufgabe war hier por allem - nicht fteden gu bleiben. Trat biejes ein, fo mar aller Liebe Mube umjonft geweien, und ber Ungludliche mußte am nachften Conntag noch einmal "auf Die Rrantftand", wie ber Guiftsjargon Die Quafitangel im Speifesaal naunte. Die Buborerichaft mar abichenlich: fie bestand ans Ginbenten ber brei jungeren Jahrgange, Die gu biefem unheiligen Dienft nach einem Turnus in ben Sprijefaal befohlen waren. Man nahm fich ein Buch gum Lefen mit, war aber redlich bemitht, wenn ber Freund auf ber Rangel bie erften Symptome eines Stedenbleibens geigte, bem mit Suften, Scharren und anberer Ungebuhr nachaubelfen, bis er fich befiegt gab und, ben Tob im Bergen, von ber Rangel herabstieg. Im lepten Jahre, wo auch bie Ratechifationenbungen am Phantom - b. b. an 6-8 gu je einem Rreuger für bie Stunde gemieteten Bolleichulern - begannen, murbe bie Gache ernfthafter. Die Ranbibaten hatten ben Gottesbienft in ber Rirche auf bem Schloß, auch wohl in ber Spitalfirche ber unteren Ctabt gu beforgen, nachbem man fich auch unter febr tunbiger Leitung im Disponieren und Entwideln eines Bibeltertes geubt hatte und unterwiefen worben war. Die Buhörerichaft beftanb hier aus einer fleinen Bahl ans ber zweiten und britten Bromotion tommanbierter Stifter, einigen gefälligen Freunben aus Frauen und Tochtern beireundeter Familien. Der Borgang nahm ben gewöhnlichen Gang eines proteftautifden Gottesbienftes, und bie Brebiat murbe nachbereiner icharfen Rritif bes guborenben Repetenten und einer meift noch icharferen ber guten Frennde unterworfen. 3ch hatte bamit - breimal in jenem Jahr tam bie Reihe an mich, und einmal habe ich auswarte in Bertreiung eines verwandten Bfarrere auf einer Dorflangel gepredigt - wenig Glud, und bie

guten Freunde iconten nieiner nicht. Sie gaben mir jededmal in mehr als deutlicher Sprache zu hören, daß ich eine Rede, und zwar eine fallectute, aber feine Prodigt gehalten hätte, was dann der Kepetett — es war der treffliche spierer Biograph Luthers, Julius Köftlin — etwas höfticher aber um sonachräftlicher bestätigte.

Roch ebe ich aber biefe Grighrung machte. padte mich am erften Tage bes Ranbibaten- unb Examenjahres wie mit Geierstrallen ber 3meifel, ob ich mich nicht überhaupt in ber Bahl meines Berufes ganglich vergriffen hatte. Gede Bochen lang tampite ich mit bem torichten Gebanten, noch umgusateln und Jurift gu werben. Den Musweg aus Diejem Brrial Bffnete mir eine von ber Theologiichen Safultat gestellte Breisaufgabe : Untersuchung und Darlegung ber Lehre und resormatorifchen Pragis bes englischen Resormators 3ohn Bucliffe und feines Berbattniffes einerfeite gu Joh. Dus und Joh. Beffel und anderjeits ju Luther - ein unvergleichliches Thema fur einen angehenden hiftorifer. Gie bot mir bie Doglichfeit, burch ein Studium geschichtlich - theologischer Urt neben ber notwendigften Borbereitung für ein leibliches Eramen mein lettes Jahr in einer auch für meinen eigentlichen Lebensberuf nüglichen Beije zu verwenden. 3ch fturgte mich alfo in bieje, mich mehr und mehr angiebende Arbeit, hatte Erfolg, und tam auch burch bie enge Biorte bee erften theologiichen Eramene bant bem bei ber Breisaufgabe Befernten mit einer anftanbigen Rote II b. Bas um fo anftanbiger mar, als feiner meiner Genoffen mehr als biefe erreichte unb unfere Bromotion, in ber Gefchichte bee Stifte ohne Beifpiel, aljo feinen eingigen Repetenten liefern tonnte. Diefer Rubm war nicht fein. Wir walsten aber mit Schillere Borten bie großere Salfte unferer Could ben ungliddieligen Beftirnen au bem Umftanb, baß unfer Ctubium in bie verhangnievollen Jahre 1848-1852 gefallen war.

abigit meine festelseighe Laufsaln, die unt noch einmel in einer Bieleitunde in Zenden eine sichwache Elite trieb. Ich bied, men nich auch damit noch die Lefte bei Lieben bei, Teichtweif, satt eine andere Universität ausgalunden, nuch ein habete Jahr im Zehingen, mit Behle legischem und Geichlichtlichen ohne trechten Gerum befrähligt, die ich Citer 1635 in einer, jest Längl verschreumkenn Erzistungskaffall bei ein bei den bei den der die Lieben die Lieben die ein bei den bei den den der Lieben die ein bei den bei den. Sohen meine Expertiblier

# Ein Lied . .

In Schmerzen rang ich, die ich nicht bezwang: Da kam ein Lied, das eine Seele sang. Die all dasselbe Leid dereinst durchlitten Und doch zum Leben ihren Weg erstittt. Erhobnen Bauptes bli nich fortgeschritten. Das kleine Lied nahm ich im Berzen mit.



Bei ber Campe. Beichnung von Alfred Sobn-Rethel.

Rus Co, Schultes Kunftfalon in Berlin W.



Baben Baben im XVII. Jahrhundert.

Stich von Matthias Merian

### Baden=Baden einst und jest.



Don hanns pon Jobeltik.

die Frangofen!

bie Frangofen gur Rennbahu - um ben ein halbes Jahrhundert mit Turmen und hartbebrangten beutschen Rennstallbefigern Rinnen fo froblich ind lachenbe Land gebie iconften Breife meggutapern. Gelegent- icaut batte, in Rlammen auf; ben Frangojen lich arbeiten fie babei mohl auch nicht nur auf gebührt Die zweifelhafte Ehre, bier Die bem grunen Rafen, fonbern auch beute noch - auf bem grunen Tuch. Beibes aber, Deutschlands geschaffen gu haben. Geche bas muß man ihnen laffen, mit Gragie,

ie Frangofen! Bieber Bfalgifchen Ariege, mabrent auf bes glorreichen Ludwig Bebeiß Melac Beibelberg Ginft, ale Benaget, vermuftete, fiel General Duras über bie Bater und Cobn bier arme fubliche Dartgrafichaft Baben ber; bas Roulette rollen lie- wie er felber & . um Schonung Riebenben Ben, war Baben-Baben erffarte, mit bem bestimmten Befehl: ,alles bie Commervorftabt bes ohne einige Berichonung und Bergug in vornehmen ober reichen, Brand gu fteden'. Um 18. Anguft ging jebenfalls bes luftigen Baris. Seut tommen bas alte Schloft Sobenbaben, bas funf unb nachft Beibelberg vielleicht iconfte Ruine Tage ibater tam bie Stabt an bie Reihe. Es gibt in Baben-Baben freilich noch Das Alofter jum beiligen Grabe und bas eine andere Erinuerung an die Frangofen, Reufchlof loberten in ben Morgenftunden, von ber man jeboch nicht oft fpricht, benn bie Frau Marfgrafin Maria Frangiela, Die auten Gaften foll man nichts Unangenehmes getreulich bis zuleht ausgehalten hatte, tonnte nachjagen. Aber intereffant ift biefe Er- taum bas nadte Leben retten. Dann flogen innerung boch. Unno Domini 1689, im Die Acuerbrande in Die Stadt ; wie Die Beftien

Belhagen & Rlafings Monatobefte, XX. Jahrg, 1905/1906, I, Bb.



a a a Das alte Schloft

Konige, plundernd und morbend, in ben ließ. 3rre ich nicht, fo murbe 1860 gum Saufern, che fie biefe einafcherten. Am erften Dale ber "Große Breis" (Gieger Abend war bie Baberftabt ein einziger rauchender Ernmmerhaufen. Gelbft bie altehrwurbige Stiftsfirche mar nicht verichont morben, nur wie burch ein Bunber entging ihr berühmtes Caframentel auschen, heut noch bas toftbarfte Runftwert Babens, ber Bernichtung. Lediglich bas Napuginerflofter war nicht zerftort worden, was jeboch am 6. Robember auf nachträglichen ausbrudlichen Befehl Geiner Dajeftat pflichtichulbigft nachgeholt wurde.

Wer gebentt beute noch jener ichredlichen Berbittage bes 3ahres 1689! Bergeffen find fie und vergeben -...

Wer will fich gar in ber frohlichen Rennwoche, ben großen Sefttagen bes beutigen Baben - Baben, mit fo truben Erinnerungen hernmichlagen? Bumal boch auch fie, auf bie bie Dosftadt mit Recht jo ftolg ift, im Grunde eine frangofiiche Schopfung 16219 gemejen. Bang hubiche Rablen. find. Much fie ein Bert ber Dnaftie Aber bas Gefchaft mar boch ristant. Uber-Benaget, Die 1858 ben flaffifch geworbenen magig uppig maren Die vorhandenen Gin-

hauften bie Coldaten bes allerdriftlichften Rennplat im naben Iffegheim einrichten ber Gladiatoriohn Capucine) und ber "Bufunftepreis" (Gieger Deleager) gelaufen. Mertwürdige Leute in mertwürdiger

Beit muffen bie Benagets boch gewesen fein. Der Bapa war im bormarglichen Baris eine angeschene Berfonlichteit. Gehr moblhabend, fein gebilbet, Dberft ber Rationalgarbe. Db es auch mit bem Geelenabel ftimmt, ben Gugen Buinot ihm in feinem reigenben Reflamebuch "Gin Commer in Baben-Baben" (1857) nachrühmt, weiß ich nicht. Mury, Diefer Mann entichloß fich, ale 1838 bie Bacht bes bieberiaen Spielbautpachtere von Baben-Baben, eines Berrn Chabert, ablief, fich um bie Stellung gu bewerben. Gin Aufschwung bes Ortes war ja freilich ichon unverfennbar; 1802 hatten 282 Babegafte bie Ctabt beehrt, 1822 waren es ihrer 6214, 1837 waren es

richtungen nicht, and bas Sptelmefen mar Mis bas neue Theater 1862 eröffnet murbe, erft in ben Anfangen ber Entwidlung, tam Beftor Berliog felbit, um feine eigens Doch Benaget griff gu; er bot fofort faft fur bie Eröffnungevorstellung bestellte Dver bas Doppelte ber bisherigen Bacht, namlich "Begtrir und Benebift" ju birigieren, und 45 000 Bulben, er jablte pormea 100 000 bis 1870 frielten barin bie Comédie Bulben jum Beften bee Drtes, und er tat francaise, Die Opera comique, bas Palaisbann in einem Sabre mehr fur Baben- Roval-Theater und bie Bouffes Parisiennes. Baben (und bamit für fich), ale porber in 3ch tomme wohl noch einmal auf biefe Jahrzehnten gefcheben war. Das Ron- "Frangofengeit", wie Die alteren Babener verjationshaus wurde reich beforiert, er hent noch fagen, gnrud. Gin Bunber war forgte fur bie raffiniertefte Ruche und ben es jebenfalls nicht, bag man im Stabtden beften Reller, auf ban feine Barifer in ben fiber ihr Enbe wehtlagte, ale 1872 bas mois des folies' ju Baben-Baben ibre Freres Spiel anihorte, benn Strome Golbes hatte Provenceaux, die bamals noch auf ber Sobe jene Beit gebracht. Bie in Bicebaben, ihres Ruhmes ftanben, nicht entbehrten, wie in homburg fab man ben Ruin bor Unter ihm und feinem Cohne, bann auch Angen. Bis man fich bann biefe Mugen unter bem Szepter feines Reffen Dupreffoir gang vermunbert, aber hochft angenehm gab es nicht nur eine ftebenbe glangenbe Sta- überrafcht, rieb, als man bemertte, bag pelle, es tongertierten auch bie beften Runftler es gang anbers tam. -Europas; im Aurpart reihten fich italienifche Rachte an glangende Fenerwerte. Endlich wie ein zeitgenöffischer Urgt fchrieb, "mehr verbauft Baben auch bie neuen pracht. Lanbanfenthalt fur Frembe aus halb Europa, vollen, freilich etwas pomphaft überlabenen als Aurort". Wenn auch mancherlei Gale jeines Anrhanfes und ben tofetten fur bie Aureinrichtungen gefchah - fo Theaterbau herrn Benaget bem Zweiten, wurde 1843 bie monumentale Trinthalle

In ber Frangofengeit mar Baben-Baben,



自自自

Blick auf Baben-Baben, von der Friedrichshöbe aus.

mit ben brachtigen Sagen-Fresten Goben- Aquae Aureliae. Rur bann und mann boch nur barauf, bem eleganten Bublifum Beritreuung und Unterhaltung zu bieten: ie bunter, befto beffer. Dabei mar ber Ruf und Ruhm ber Babener Seilquellen uralt. Die allezeit babefroben Romer haben hier im Deeumatenland, bem Teil Germaniens, in beffen Befit fie fich am festeften einmurgelten, mohl gerabe um ber Baber willen ben Ort, ibre Aquae Aureliae gegrundet. Trajan, Sabrian, Antonin und Caracalla weilten bier, und wenn bie Reugeit bei ihren großen Reubauten im alten Boben mublte, fließ fie immer wieber auf Funbamente romifcher Babeanlagen. Co großartia find biefe, bag noch Mitte bes porigen Nahrhunderte gang ernithafte Leute ben wunberlichen Blan erwogen, fie gu refonftrnieren und bem praftifden Gebrauch neu juganglich gu machen. Bon bem regen Leben, bas gur Raiferzeit im Deeumateuland berrichte, berichten ia gablreiche Quellen: erftaunlich ift iebenfalle, mas bie fleine, bubiche, ftabtifche Cammlung in Baben an romifden Gunben sufammengetragen bat.

bergere fertiggestellt -, im allgemeinen fidert noch fparliche Aunbe, fo ale Ronig richtete fich bas Streben ber Bachter Dagobert, 676, alle über bem Rhein belegenen romifchen Baber, barunter auch "Babin", bem Alofter bon Beigenburg fchenfte. Bon Raifer Otto III. wiffen wir, baft er 994 in Baben mar - erft am Ausgang bes XV. Jahrhunderte aber, nachbem 1473 Raifer Friedrich III, Die Babener Aur mit Erfolg gebraucht batte, bort man wieber von einem primitiven Babeleben. Da merben bie beiben "Freibaber" bem bans Ulrich in Erblebn gegeben, bag er fie in gutem Stand erhalte "mit Dach, Dolen und anderem", auch Ungebühr verhindere und "ardwönigen" (verbachtigen) Leuten ben Mufenthalt in ihnen wehre. 3m XVI. 3ahrhundert gibt es fogar ichon eine Art Aurtage: "jeber Babegaft" foll "feche pfennnng" gahlen, bie "burch einen verorbneten Unecht mochenlich eingefamelt und in Die gemein Riften gu legen". Die Uberlieferung fpricht bavon, bag in einzelnen Commern gegen 3000 Frembe nach Baben gefommen find, und allmählich entitanben 12 Babebaufer mit fait 400 "Babfiften". Das vornehmite Sans war bas jum "Ungemach"; ihm folgte ber, bem Dann erloich freilich ber Rubm von Ramen nach noch beut bestebenbe "Calmen".



Das Gefellichaftshaus.

Lithographie des XIX. Jahrhunderts.

Die ärztliche Wiffenichaft beichaftigte fich bamale fiberraidend piel mit ber Baberfunbe, und bie ichreibluftigen herren maren beinnbere bes "marfgräflichen Lobs ber marmen Baber" voll. Den Reigen eröffnet 1450 ber Barbier unb Nürnberger Meifterfinger Sans Folk in feinem "piichlein von allen paben bie von Ratur beiß fein". Dann folgten 1554 ber Beibelberger Brofeffor 3oh. Leng. 1617 Matthacus Beifus und 1625 ber Straß.



Das lette Jahrzehnt bes Dreißigjahrigen Rrieges vernichtete Die junge Btute Babens, und ben Reft gerftorte 1689 ber Bandalismus ber Frangojen. Erft im XIX. Jahrhundert fam Baben gu nenem Gebeihen, anfange mehr ale Aurftabt benn als Lurusaufenthalt, wie wir gefeben haben, bis am 30. Oftober 1572 bie Cronpiers bes herrn Depreffoir jum letten Dale ibr "Faites votre jeu!" riefen und ber große Rehraus folgte. Bas nun?

Daß rechtzeitig vorgeforgt worben mar,



Babezette zu Anfang bes XIX. Jahrh.

Aus dem "Album pon Baden",

batte feit 1850 alliabrlich im Frühigbr im guten alten Sotel Degmer, geweilt, bier hatte fich auch ber Großbergog 1855 mit ber prenfifden Ronigstochter, ber

29as bie Danner ber Biffenichaft wünichten, ber Großherzog feste es in bie Jat um: er aab Baben mieber bas Geprage ale Anrort gurud. Geiner Juitiative verbantt bie Ctabt por allem bas, an Econbeit und Bolltommenbeit aller Ginrichtungen bieber in Deutichland und mabricheinlich in gang Europa unübertroffene "Friedrichebab", bas 1877 eröffnet murbe. Bom Portal bes Brachtgebaubes leuchten in Golbichrift Goethes Worte:

Bunbermirfend ftromt bie Belle, Etromt ber heiße Dampf ber Quelle; Mut wird freier, Blut wird neuer, Beil bem Baffer! Beit bem Feuer!"

Aber gerabe für Baben war es boch nicht bie Beilfraft feiner Quellen allein, Die bem Orte feine Bebentung ficherte. Das wundervolle, milbe Klima, die herrliche ift bas Berdienst des Landesberrn. Groß- Schwarzwaldlust und vor allem die schöne bergog Friedrich und feine Gemablin liebten Lage Babens mit einer Gulle immer aufs Baben Baben. Gie refibierten und refi. neue überrafchenber Banberwege über Berg dieren noch heut alljährlich in dem schonen, und Tal, in den prächtigften Baldern, taten inchen.

ein übriges. Gerabe feitbem Baben-Baben bas Berional, pom Liftiungen bis sum fein Lugusbab im Stile ber Frangofengeit wurdevollen, polyglotten Bortier, vom fleinen mehr ift, hat man biefe Borguge recht Bagen bis jum herrn Oberfellner, bom ichaben gelernt. Und ihnen ift es ju ber- Stubenmadden bis jum erften Ruchenchef banten, wenn beute - nachbem 1873 bie ein. Dann ruften bie eleganten Dagagine Frembengahl jah von 59 000 auf 38 000 fur die bevorftebende Rampagne, die giergefallen war - alliabrlich über 80 000 lichen Bertaufehallen por bem Rurhaufe Befucher im Dostal Erholung und Benefung offnen ihre Mustagen mit bem toftbarften Borgellan, mit glangenbem Schmud, allerlei Das milbe Rlima, bas bas im Rorb Gebrauchegegenftanben und bem hunbertfalund Dit burch Berglehnen geschütte Dos- tigen Geschent-Arimstram, ber bas Entguden tal auszeichnet, lodt icon ju Hufang April großer und fleiner Linber bilbet. Die



Molbenhur-Trinkhalle in ben 60er Jahren bes XIX. Jahrh.

Rach der Jeichnung van C. Gimbel.

bie erften Gafte nach Baben-Baben; unter auffallend fcmuden Drofchten erfcheinen gangen Stabtden Großreinemachen. An ben Reftaurationen guden burch bie Fenfter-Bartenaulagen erhalten ihren neuen Schmud, feure werben bon leichter Ungebulb be-In ben großen Sotele lange ber Coe fallen. Bor bem Aurhausreftaurant fteben werben die Genfter geputt, Die Betten ichon die Stublreiben, wenn die ausgefonnt: in formlichen Raramanen giebt gezeichnete Ravelle auch noch menig Borer

ihnen als einen ber erften feit vielen in taglich fich mehrenber Babl auf bem Jahren ben Bringregenten von Braun- Blan. Es ift ein einziges und allgeichweig. Ginige ber Sotels erften Ranges meines Sarren und Barten. Die Berhalten ja, wie ber alte gute Babifche und faufer marten mit Ungebuld auf bie ber Frangofiiche Sof, ben gangen Binter erfebuten Runben, Die Frijeurgehilfen in offen. Die Caijon beginnt aber boch weißen Jadthen fpaben auf bie Stragen erft Mitte April, und borber ift in bem binaus, Die Schwarzwalber Dabden in Strafen und Wegen mirb gearbeitet, Die icheiben, Apotheter, Babemarter, Daf-



aach desfren Mederlegung auf derselben Stelle das Kalgerins Augusta-Bod erbaut wurde.

bat, und in ber berübmten Rumpelmener-Ronditorei find bie Tiidden icon langft ine Greie gerudt. Bor allem aber warten bie Rimmerpermieter und bie Spotels.

Baben-Baben ift allmählich eine Sotelftabt erften Ranges geworben: nur Biesbaben tann im Reich noch mit ber Dosftobt in Confurrent Für alle treten. Anipruche und alle Portemoungie - (Bat-

tungen ift überreichlich Borforge getroffen, und alljährlich offverteilte fich ber golbene Segen verhaltniemaßig auf wenige große Botele.



Das Stephanienbad (jest fatel "Stephanie") jur Seit des Sürften-tages 1860. Couls Navolcon III, wohnte damals in diefem Baufe.

ber feit 1772 im Befit ber Familie Rogler nen immer nene Baufer ihre Pforten. ift, ber Bahringer Boi, ber Ruffifche Bof Ginft , jur vielgerühmten Frangofenzeit, und einige andere. Gerabe feit bem Aufhoren bes Spiels aber haben fich biefen Da Banfern, befonbere an ber Bromenabe auf war ber Babifche Bof, einft ein Alofter, bem rechten Dofufer, immer neue, gang bann aus bem Befit ber Frau Dupreffoir in mobern eingerichtete Brachtbauten angereiht, ben ber Roeber bon Diereburg übergegangen; wie Minerva, Bellebue und jumal Sotel ba maren, feit 1834, bas Sotel Definer, ber Stephanie, bas jurgeit mobil bas elegantefte. Englische Sof, 1833 erbaut, ber Guropaifche im größten Stile geführte Babehotel Deutsch-Sof, Botel Biftoria, 1853 vollenbet, ber alte, lande ift. Dagu tommen in ber inneren beut glangend neuerstandene Sollandifde Sof, Stadt noch gewiß zwei Dubend Saufer, an

> rie wachien immer neue empor, und in ber Umgegend entfteht ein "Luftfurhotel" nach bem anbern, bon Benfionen jeber Art und Große gang gu ichmeigen. Und merftvürdig; fie find in ber Gaifon meift alle aut befucht - oft ichon, fobalb bas erite Dailufterl

ber außeren Beriphe-

lingstagen aber ift's beionders wonnig in Baben-Baben. Richt übertrieben : wonnig! Überall bas frifchefte Grun. überall eine

weht. Gerab in ben Früh-



100 100 100

Bracht blübenber, buftenber Blumen. Die Luft fo wirrig, fo flar und rein. Der Wald im pollen inngen Prangen, Diefer herrliche Balb, ber bis unmittelbar an bie Murgartenanlagen heranrudt und in bem Stunde auf mon Stunbe manbern fann auf immer anberen Wegen, mit immer neuen Muebliden auf bie fruchtbare Cbene, auf reizenbe Taler, auf ftille Bicienplane. Schier unbegrengt ift Rabl und Wechiel ber verichiebenen "Eva-



889 Die Trinkhatte.

giergange" von ber bequemen Schlenberpromenabe jum Balb. reite tuchtig gerbrochen baben, ohne verbinfee bis jur fleinen Rletterbartie auf ben bern ju tonnen, bag in ben üblichen Baber-Fremereberg, bon ber Rachmittagetour ju führern immer uoch bebauptet wird, bie ratiefben romantifchen Ruinen von Sobenbaben hafte Infdrift befage ben Cant eines romibis jur Wanderung nach bem Geroldsauer ichen Rurgaftes Ruvo an Gott Merfur für Wallerfall. nennen: Engelstangel, Teufelstangel und lein. Dann Die toftliche Bagenfahrt nach Gelfenbrude, Bungenbachtal und Rorbmatt. Schloft Eberftein mit ben wunderpollen felfen, Jagbichloß, Cauereberg, Phurg - Bliden ine Murgtal, ber Befuch bee origiieber Rame ruft mir eine liebe Erinnerung nellen Schlondene Saporite und ber munberjurud! Dann ber hochragenbe Mertur, ber lichen Ginfiebelei, in ber gu Anfang bes eigentlich ber Broge Stauffen beißt, aber nu. XVIII. Jahrhunderts bie Martgrafin Augufte getauft wurde nach einem romifchen Gebent. Spbilla, Die Gemablin best unter bem Ramen ftein, über beffen Borhandenfein auf ber Sohe "Turtenlouis" befanuten Martgrafen Ludwig pon 672 m fich bie Gelehrten bie Ropie be- Bilbelm pon Baben, fich faiteite - - -

Ber tonn bie Riele alle aludliche Genefung von Rheuma und Ripper-



#### 74 PARRADDRADDRADDRAD Sanns von Zobeltip: educatededededededede

Und ichlieklich ein paar Borabendstunden in ber unvergleichlithen Lichtentaler Allee. Noch wogt im Frühjahr bas breite Leben ber Sochfaifon nicht unter biefen praditigen Baumreiben. Es ift ruhig und ftill. Das Muge fchweift über bie grunen Gladen zu ben buftigen Waldhohen, die Dos platichert leife, in ben breitanelabenben Bipfeln raufcht ber linde Abendwind.



im Lauf bon hundert Jahren nicht gefeben? Die Biarbot - Barcia und Turgeniem und Sier luftwandelten icon 1814 bie Raiferin Lifst, Berliog und Brahms ergingen fich bon Rufland, bie Roniginnen bon Schweben bier; Muguft Lewalb, ber von Baben-Baben und bon Bahern; Binterhalter, ber große aus feine einst hochberühmte "Europa, Fürstenmaler Europas, fag unter ben Schat- Chronit ber gebilbeten Belt", binaus-

Bas und wen bat biefe Lichtentaler Allee ber in Lichtental ein eigenes Saus befaß; ten biefer uralten Gichen und Deperbeer, fandte, Ab. Stahr, Georg Berwegh, Bertholb



BBB In der Elchtentaler Allee 888

Muerbach, Baul Benje find biefer berrlichften ber Frangofen die beutschen Fürften noch Allee froh geworben.

fubr. von ber Bolfemaffe "mit fturmifcher gebeiblichen Birffamfeit" eintrat.

einmal um fich versammelte, und wir tennen Die alten Babener aber ergahlen gern ben Inhalt feiner Unfprache an fie. Gie von bem "Siftorifden Tage" - bem gipfelte einmal barin, bag er Rapoleon 16. Juni 1860, an bem bie erlauchte Ge- nicht einen Mugenblid in Zweifel gelaffen fellichaft bes Fürftentages, mit Rapoleon III., batte, wie bie Integritat ber Grenzen bes ben Ronigen von Bavern, Gachien, Burttem. Baterlandes burch nichts in Frage gestellt berg, bem Pringregenten von Preugen, ben werben burfte, und gum anderen, bag er, Großherzogen von Baden, heifen, Cachjen- ichon 1861 alfo, febr entichieben fur eine Beimar, ben Bergogen von Raffan und "Reform ber Bunbesverfaffung und ein Coburg-Gotha bie Lichtentaler Allee entlang Rufammenfaffen ber Krafte Deutschlands gur



自印度

Dor bem Kurhaus. (Cinks fotel Megmer.)

BBB

Begeifterung" begrußt. Es fehlte nichts Raifer Bilhelm, am Tage nach ber Abreife baft ein anderer es pollbringe." Der Baum,

Die Lichtentaler Mulee birat noch eine am Arrangement; am Bormittag begab fich Erinnerungoftatte an unferen alten Berrn. Raifer Rapoleon mit feinem Gejolge jogar Saft genan ein Jahr nach ber Bujammen-feierlichft zu Fuß gur Stifteffirche, um bie Meffe tauft mit Rapoleon, am 14. Juli 1861, ju horen. Unwillfürlich gebentt man boch auch ichog bier aus nachiter Rabe Detar Beder, bes politifchen Ergebniffes biefes Tages, ber ein überfpannter Schwarmtopi, auf Sonia von Rapoleon geplant war, um eine Bilhelm und verwundete ibn leicht am Unnaberung zwifden Breugen und Frant- halfe; wie ein Bettel, ben Beder bei fich reich berbeiguführen. Bir miffen beute, baf führte, angab : "weil ber Sonia bie Giniafeit Diefer Bunich in gewiffer Beife in Er- Deutschlands nicht berbeiffibren tann und fullung gegangen ift. Aber wir wiffen auch, Die Umftande überwaltigen, bag bie Ginigbaß ber Pringregent, unfer nachmaliger feit ftattfindet - bieferhalb muß er fterben,

Of Junta Jaca Studtoute agow Boden freglish Lis dis mis grynnadels framed in for Guil mufour un sinsie Ferga, Dan in-Austilian banifu fina go aprobalan cin in yo leabor were, well into full agiston Juforn will I'm finglyon Burfielding Tow be fariedal Daw Ofust Lead Muyagand dufar bufinglight midena.

Razzan Day & two Betoles 1862 Augusta

All N. 1709 8, 10 the 1862

Brief der Königin Augusta an ben Stadtbirektor, ben Burgermeister und die Burgerfcaft Badens auf das Glück-wunfchfchreiben zum Geburtstage der Königin nach dem Attentat auf den König in der Lichtentaler Allee . a. a.

noch erhalten.

Und unweit bavon ragt bie Marmorbufte ber Raiferin Augusta and bem Gruu ber Unlagen. Bohl bie befte Bortratbufte. bie von ber hohen Frau exiftiert, ein Bert bee Bilbhauere Jojeph Ropf, ber Jahrzehnte hindurch feine romifche Wertftatt allfommerlich mit einem Atelier in Baben vertaufchte. Bin ich recht unterrichtet, fo war Ropf übrigene auch ber einzige Bilbhauer, bem ber alte Raifer eine Gipung gewährte. -

Nach ber ichonen Arüblingegeit ebbt im Bodhjommer bie Gaifon ein wenig ab. Wenn bie Babeführer auch rühmen, bag bie Commerhite in Baben eine gemäßigte fei - ich glanb's nicht recht. 3m Juli find gwar bie Morgen- und Abendftunden herrlich, aber tageuber brutet nicht felten bie Conne arg über bem Dostal. Edion Anfang August aber machit ber Frembenguffuß taglich, und fury bor ben Renntagen, Die ftete in Die lette Augustwoche fallen, ift oft taum eine Unterfunft in Baben gu finben.

Der Babeort nimmt bann faft ploglich einen gaug anberen Charafter an. Dit bem ftillen Leben ber Rurgafte ift es vor- bag ber Mifdnung ber internationale Aug bei. Die Frangofenzeit mit all ihren gewahrt bleibt.

an bem bas Attentat ftattfanb, ift beut raufdenben Bergungungen, mit all ihrem Lurus icheint wieber gurudgefehrt; bie Bufammenfebung ber Befellichaft freilich bat fich

ganglich veranbert. Bieber bie Frangofen! begann ich meine Plauberei. Ramobl - aber es ift nicht mehr ber breite Strom ber frangofifden Ariftofratie, ber Barifer Lebewelt beiberlei Geichlechts, ber beut nach Baben flutet. Es find im weientlichen nur bie großen fraugefifden Rennftallbefiber, bann und wann von ihren Damen begleitet und einer fleinen Cortege pon Serreureitern, pon Rodens und Rennamateuren. Gie find icon ber Bahl nach nicht hinreichenb, um bem bunten Treiben, bas fich in biefen Tagen in ber Doeftabt fammelt, ihr Geprage aufzubruden; fie benehmen fich auch außerft gurudhaltenb. Ebenfo tommen bie Ruffen, auch gang abgefeben von biefer letten für Rugland fo ichweren Beit, nicht mehr in bem Umfange, wie früher. Huch England ftellt fein bejonbers gabireiches Montingent, und Oftererich ift meift nur burch einige feiner Sportemen und burch einige entzüdende Frauengestalten vertreten. Bon all bem gerab noch fo viel,

Den Sauvtanteil ftellt beute Dentichland, und biefe Berbittage von Baben-Baben fonuten wohl auch ale Beweis bafür berangezogen werben, wie itart unfer Boblitand feit brei Rabrichnten geftiegen ift. Deben Dentichland aber pradominiert jest Amerifa - Jung-Amerita in feiner befferen, wollte fagen, ichoneren Salfte! Die Manner find, jum Teil, wohl and ba; aber fie verschwinden fait pollfommen.

Echonheit ift Trumpf im Auguft an ber Doc. Schonheit im glangenben



in die Ericheinung. Es find feine Roffer

Babens aus bem Gevadwagen ber Sanut-

bahn auf ber fleinen Station Dos in ben

ber nach Baben führenben Aleinftrede umgelaben werben: co find Saufer! 3ch habe einmal eine elegante Frau gefragt, wieviel Toiletten fie fur bie Rennwoche ale nötia erachte. Gie fann angeftrengt nach und entichied bann: "Wenn ich mich febr einrichten will - vierunb. Matürlich. zwanzia. rechne ich babei bie perichiebenen tote, Abenbmantel, Jadden und folden Rram nicht mit. Und -" ffigte fie mit orbentlichen

einem



Denkrial ber Kaiferin Augusta von Jojeph Kopf.

"vierzehn Sute muß ich minbeitens mitnehmen." Biergebn Bute! Erbarme Did -!

Tropbem man in ber Rennwoche recht ipat au Bett geht, beginnt bie Tageetatigfeit ziemlich früh. Dan ber Areie ber Eportintereffenten gur "Morgenarbeit" nach Iffegheim binausfährt, in beffen Ställen oft über gweihundert ber ebeliten Quabrupeben itehen. ift ja felbftverftanblich. Aber and bie Damen ericheinen vielfach überrafchend früh auf bem Blane -- bie ichlechten Merven, icheint es, find für biefe Tage in

vaganter Sportfoftume, einer Schauftellung ber Lichtentaler Allee fann man bisweilen von Inwelen in ben neuften Saffungen ichon zwischen neun und gehn Uhr bie von Lalique und Tiffann. Bas bie großen reigenbften, totett-einfachen Fruhtviletten be-Barifer Mobefünftler ber Rue de la Paix wundern; por bem Sotel Stephanie halten erfinnen, was in ben erften Ateliers bon ein baar Bagen, einige Automobile fauchen Bien, Berlin, Frantfurt a. DR. vom Reuften beran, Die ichonen Morgenstunden follen an vom Reuen aus Geibe und Griben gu- einem fleinen Musfling in ben frifden Balb fammengefügt wurde, bas tritt hier zuerft benutt werben.

Dann ber Lunch auf ber breiten Glasmehr, die für die Befucherinnen Baben- veranda por Stephanie, ichon in der zweiten Toilette, ober ichrag gegenüber im allerliebiten Garten bes Internationalen Alube. Diefer Mlub ift eine Spezialität Babens.



101 101 101 Das Klubbaus.

Er wurde 1872, etwa aleichzeitig mit ber Mufhebung ber Spielbant, bon einem Monfortium befanuter Ravaliere Dentichlande. Franfreiche, Englande und Diterreich - Ungarne unter ber Gubrung bes Fürften Marl Egon bon Fürftenberg mit einem Afrieufapital pon etwa 400 000 Mark bearundet und erwarb ein ftattliches Unwefen, bas heutige Mlubhaus, bas ben gefelligen Mittelpuntt für Die Rennfaifon bilbet. Der Sauptzwed bes Mlube mar aber bie Ubernahme ber Rennbahn zu Affezheim und bie Sicherung bes Fortbeitebens ber internationalen Rennen auf biefer. bie bie babin von ber Ber-





Der Großherzog von Baben Im Gelprach mit bem Duke of Cam-

Bales, ber ichige Ronig von England, bem Reite bei und übernahm bei biefer Gelegenheit bas Broteftorat über ihn. Bwei Jahre barauf trat ber in Baben-Baben felbit mobuenbe Bring Bermann ju Cachien-Weimar, ber unvergeffene Forberer aller Sportintereffen, an bie Gpipe bes Mlube; jest ift Graf Gurftenberg-Berbringen Brafibent. Der Mlub gahlt etwa 150 ftanbige Mitglieber, ju benen fich für bie Commerfaifon aber noch hunbert und mehr "temporare" gefellen. Gin internationales Renntomitee, bas fich aus ben erften Autoritäten ber Rennwiffenichaft gufammenfebt, organifiert und leitet bie Rennen. Es ift bas idon nach ber finanziellen

Dieje feine weientlichfte Mufagbe bat ber Rlub geit werben bafür feitens ber großbergogbenn auch in bewundernemurbiger Beife ge- lichen Regierung, ber Stadt Baben, bes foit. Im Rabre 1883 feierte er bereits fein Unionflubs, burch ben Internationalen Club 25 iabriges Aubifaum, bas ju einem Er- felbit, burch ben Totalifator, burch Ginlagen eignis fur gang Baben wurde; neben bem und Rengelber, fowie burch bie Gintritts-Großherzog wohnte bamals auch Pring von gelber, wenn ich recht unterrichtet bin, an



Ruf bem Rennplon zu Iffenbeim.



Sreiherr von Oppenheim mit Pring hermann von Sachjen-Weimar nebit Gaften jum Rennen fahrend.

620 000 Mart aufgebracht. Der Lowen- Fürstenberg, Monfieur L. Biane aus Baris, anteil bavon entfällt natürlich auf Renn- ber große Rennstallbefiber, und Monfieur preife (s. B. Großer Breis 80 000 Mart, Caillaut; Berr v. Raulla aus Stuttgart, Fürstenberg-Memorial 60000 Mart, Breis Berr U. v. Orben, ber treue Forberer bes ber Ctabt Baben 25 000 Mart, Butunfte- Sporte, - bann wieber Monfieur Ephruffi, rennen 36 000 Mart, Brince of Bales- ber Edmager Rothfchilbs, und Bicomte b'Sar-States 24 000 Mart, Sandicap-Steeple court, herr Beinberg, herr Saniel, Graf Chaje 25 000 Mart); aber auch bie Unter- Bismard, bie Grafen Rospoth, Gurft Rinety, haltung bes Renuplages mit feinen umfang. Graf Raffreuth, Ariftib Baltaggi, Graf reichen Anlagen erforbert jahrlich weit über Gefteties . . . aber mer fann fie alle nennen! 100 000 Marf.

her ber Tag bes "Großen Breifes", für burcheinander. Sier ein paar Bringeffinnen, welches Rennen ber Gronbergog als Ehren- bornehm und fcblicht; bort zwei allerliebite preis ftete noch einen golbenen Botal ftiftet, frifche Biener Romtefferin; eine fleine feb-Bon nah und fern ber fommen zu biefem Tage bie Rufchquer; es ift bas große fportliche Greignis Gubmeft . Deutschlande! Baben-Baben felbit ift in fieberhafter Mufregung. Es ift mir paffiert, bag ich bei einem Meinen Gintauf bon bem Labeninhaber naiv gefragt wurde: "Ronnen Gie nicht lieber morgen wiederfommen?" Gine gange Bahl bon Ertragugen fahrt von Baben Baben über Dos und Raftatt nach Iffegheim, und fie alle find überfüllt. In endlojen Reihen rollen bie Equipagen und Drojdfen, eine befonbere Strafe ift - ein Beichen ber Beit - für bie "Untomoppels" referviert.

Gin herrlicher Rennplay, wohl ber iconite auf beutichem Boben. Mufterhafte Ginrichtungen, famoje Bahn, gute Uberficht mit einem prachtigen Schwarzwalb-Banorama im Sintergrunde, Und, gumal auf bem erften und bem für Alubmitalieber refervierten Blat, eine fo intereffante Befellichaft, bag man unwillfürlich mabrend ber eriten aleichaultigeren Reunen ihr mehr Mufmerffamfeit menbet als jenen. Fürftlichkeiten, Offigiere ber Nachbargaruifonen und Cbortmanner erfter Mlaffe aus gang Europa. Nie fehlt bie fchlante Geftalt bes greifen, aber jugenblich frifchen Gra. fen Lehnborff, bes preugifden Oberland. ftallmeiftere. Da ift ber fleine Baron Oppenheim aus Roln, Graf

Und ba ift wieber por allem ein Mor iconer Der Saubttag ber Rennen ift von altere Frauen. Es ichwirrt in brei Sprachen



Couged VII. als Dring pon Wales auf bem Rennplan.

#### 

Bruchial: eine bilbicone Comeigerin aufzuzeichen - und eine gange Reibe pon furreng ben Breis erringen, und ihre Frauen find nicht nur bilbicon, fie bewegen fich auch mit einer Gicherheit, einer Annunt, Die geradezu erstaunlich ift. Und fie wiffen fich es feineswege - fonbern angugiehen, bag,

Und nun endlich ber Große Breis!

bafte Gruppe Barifer Damen, Die ihre nommen waren, baben es nicht verbindert. herren nach Baben - Baben begleiteten; Gie gewannen nicht nur, immer im großen Frauen ber beutichen Sautefinance, Offigiere. Stil, ben Sanptpreis, fie gewannen auch bamen aus Stragburg, Raftatt, Rarleruhe, bas Bufunfterennen, ben Breie ber Stabt Baben, bas Fürftenberg-Memorial. Es mar bas alles um nur einen Momenteinbrud eine "frangofijche Boche". In allen gut botierten Rennen glich bie Lifte ber Starter Ameritanerinnen, vor benen bas befannte einem frangofifden Denn. Go geht es felige Paris in arge Berlegenheit tommen unn feit Jahren. Unaufhaltfam weicht auch wurde. Es ift zu merfwurdig: Die herren icon bie Bahl ber beutichen Remnungen ber Schöpfung jenjeits bes großen Enten- gurud; por vier Jahren maren es 566, im teiches wurden in feiner Schonheitefou- vorigen Jahre nur noch 302. Unaufhaltfam machit bie Bahl ber frangofifchen Rennungen; por vier Jahren maren es nur 36, im vorigen Jahre 118!

Rein, ich will feinen Rennbericht ichreinicht nur angieben gu laffen, benn bas tut ben. 3ch will auch nicht von Bufunftemöglichkeiten und Butunftehoffnungen ipreum ju berlinern, "bas Enbe von weg ift". den, bie aller Bahricheinlichfeit nach boch nicht in Erfüllung geben wurden. Der 3d will aber feinen Renubericht ichrei- Rajus, um ben nicht berumgutommen ift, ben, ber boch, wenn biefe Beilen ericheinen, bleibt ja berfelbe: beffere Chancen fatte ichon von den neuen Ereignissen und Er- Die deutsche Rucht vorläufig nur, wenn die gebuiffen überholt fein wird. Im vorigen ber frangofischen bedeutend erschwert wur-Jahr "machten's" bie Frangojen, und alle ben, was ja renutechnisch noch über bas fogenannten Chancenausgleiche, Die vorge- jesige Dag möglich mare; bann murben



Blumenhorio. 自由自

Kronpring Wilhelm und Kronpringeffin Cectite auf dem Cennisplan in Baben. Baden.

bie Babener Rennen aber bon ben fran- halten, es fei benn auf ber Domane ber gofifden Stallen febr wenig befucht werben, berben Gefte. fie murben bamit ben internationalen Cha-

Broping . Meetings berabfinten. Unb bas geht nicht um Baben - Babens

millen. Ein Abend in

ber Rennwoche -Extraguge, Dailcoaches, Mutos find beimgefehrt und por ben Sptele gelanbet. Die Damen werfen fich in große Toilette, für bie Berren ift ber Frad conditio sine qua non.

Bor bem Rurbaufe, in allen Sotels großes Diner an fleinen Tifchen. Aberall Mufit. Die glangenbite Befellfcaft fammelt fich wieber auf ber Terraffe bes Hotels Stephanie, mo man ebenfo gut - unb

ebenfo teuer fpeift wie bei Baillard ober fer eine bunte Difchung vericbiebener Be-

teil ift ber Rall. Saus eingerichtet, aber altmobijch und faft fpiegburgerlich. Der moberne Be- feine Rube. Gine Fahrt mit bem Muto fcmad hat hier noch teinen Gingug ge- ins Murgtal, eine Partie nach Schlof Eber-

Babrend bann unten bie Riebeln aufrafter perfieren und mehr ober minder zu ihnen, benn gefanzt wird an iebem Abend.

obwohl nur ein eigentlicher Alubball auf bem Brogramm fteht, geht oben ber murbevolle Sausbofmeifter jeber Boll ein Saushofmeifter - von Втирре зи Втирре und flüftert fein bistretes "Messieurs. le baccarat commence." Unb wahrenb unten getangt und geflirtet wirb, wird oben bie erfte Banf verfteigert. -

Der große Rlubball ift ber eine Sauptpol bes gefelligen Abendtreibens. Der sweite ift ber große Ball im Rurhaufe, in ben Bunber-

falen, bie einft Benaget et file fcufen. Sener erflufin; bie-

bei Rit in Baris. Der Champagner fellichaftstlaffen. Auf beiben aber wirb ichaumt, lautlos gleiten bie Rellner - bon ber Damenwelt ein Lurus an Geibe Much im Rlub, ber fast mahrend bes und Spigen, an Brillanten und Berlen gangen Jahres ein ftilles Traumbafein - und an glangenben Raden entfaltet, führt, wird biniert. Der fogenannte Ber- ber beifviellos ift. Es ift wie ein einrentifch im großen Gaal vereint eine giges großes Betteifern um ben Breis Safelrunde von großen und fleinen Sporte- ber Schonheit. Und wieber, wer fann men und Sportfreunden, querpor prafibiert es leugnen, wieber ift bie Ameritanerin ber liebensmurbige Graf Lehndorff. Dan fiegreich, auf ber gangen Linie. Diefe plaufcht und prafelt, aber nicht alluviel bochgemachiene Panteemiß mit ben geschmeibom grunen Rafen. Rach bem Raffee bigen Gliebern, ber blenbend gefunden Saut, begibt fich bie Beiellichaft in bie oberen bem feinen Beficht, ben opglalangenben Mugen Raume, in Die Spiel- und Lefesimmer, und bem üppigen, faftanienbraunen Saar, Mo, wer als bescheibener Frembling Und hinter ihr steht vielleicht ein alterer am Klubhaus vorübergeht, der deuft Mann mit schlechtsigendem Frad, und man mabrideinlich, bak fich binter ber Front fluftert fich au: "Refpett! Bor ihr und por ein Marchenreich von Romfort und Qu- ibm. Er ift ber großte Gin . Fabritant ber rus breitet. Aber bas gerabe Gegen. Belt, gibt jeber Tochter gwangig Millionen Behaglich ift bas Dollars mit." Als ob bie bas notig hatte.

Rubetag gwifden gwei Renntagen, aber

Belbagen & Riafings Monattheite. XX. Jahrg. 1905/1906, I. Bb.

ftein; etwas Runftfinn geheuchelt, benn bie Rurgaft, ber Erholungebedurftige fommt Musftellung im Ronversationshaus foll bener, fagt man, hort man, befondere gut fein; Diner im fleinen Breife; Feuerwert im Aurgarten mit jenen "glangenben" Beleuchtungeeffetten, in benen auch in unferer erfindungereichen Beit nie etwas Reuce erfunben gu werben fcheint; auf einen Stipps vielleicht ins Theater, Sonper bei einer Babener Familie, Die ja alle ihre gaftfreien Billen mabrent ber Rennwoche weit, weit öffnen. Und swifden bem allen Die wichtigen Borbereitungen für ben nächften Tag, ber wieber ein Ereignis bringen foll: Raiferin in ber Billa Brupp Commerben großen Blumenforjo nämlich.

Blumenforios gefeben. Schonere ale in mal traf er fich mit feiner Braut; ber Baben-Baben nie und nirgenbs. Unberemo Tennisplat an ber Lichtentaler Allee fab ift bie Bahl ber teilnehmenden Bagen beibe oft beim froblichen Sport. größer, anberemo mag ber Schmud einzelner Behitel vielleicht noch reicher fein. Aber Rehraus. Die Gafte werben rarer und nirgendmo paft fich bas bunte, farbenfrohe rarer, eines ber großen Sotels nach bem Bild biefer blumenüberfaten Bagen mit anbern ichlieft feine Bforten. Gang bort ben reigenben Frauengestalten fo gut in ben ber Befuch freilich nie auf, benn auch in Befamtrahmen hinein, wie hier: Der Bug geht ig amifchen endlofen Stublreiben und trefflicen Sangtorien find fait itets besett. taufend und abertaufend Buidiauern vom Theaterplat aus nach Lichtental gu burch einen einzigen großen Garten von unberaleichlicher Schönheit! Und nirgenbwo. fcheint mir, herricht bei einem Blumentorfo fold ein übermutiger, farnevalistifder Frobfinn wie in Baben-Baben. Rirgende wird folch eine Berichwendung von Confettis in ber Blumenichlacht getrieben. Bon weit ber. aus Berlin, Frantfurt, Beibelberg, ja aus ber Schweis laffen bie Teilnehmer ibre eigenen Bejpanne, ihre eigenen Gartner nachtommen, um in biejer heiterften aller Ronfurrengen wetteifern gu fonnen. Reben ben gemaltigen Maileoache geht ber leichte Gelbftfahrer im Buge, neben bem Landauer in Blumen verftridt auch bas Auto, aber - furchtbar brollig! - mit Boripann von Pferben. Und unter ben Balbachinen, ben Gdirmen von Blutenzweigen Die Damen in ben entgudenbften, lichten Commertoiletten, mit riefengroßen Suten bier, mit wingigen Rapots bort - alles in Blumen, je phanlachenben Befichtern.

Go bie Rennwoche -

in ben Riefenfaramanfereien ebbt. Der

wieber gur Rube, gum beichaulicheren Benuß. Und grab ber Ceptember, ja faft ftete noch ber Ottober find fo munberichon in Baben - Baben. Die Luft bleibt lange lind und mild, ber Bald, ber fich im Laubholy icon rotlich farbt, buftet, bie Quellen riefeln boppelt ftart. Es ift eine Luft, an ben Berghangen bin gu manbern

Baben in feiner Berbftrube und Berbftfcone bat im vorigen Jahr anch unfer Aronpring ausgefoftet, ber icon einmal bort feine Frau Mutter befuchte, ale bie frifche bielt; wie ber alte Raifer wohnte Ich habe in meinem Leben febr viele ber Kronpring im Sotel Defimer. Dies-

> Allmablich fommt auch in Baben ber Baben-Baben gibt es Winterfuren, und bie

> Aber im weientlichen find nun boch bie Babener unter fich. 3ch hab' mir ergablen laffen, fie feien bann befonbere veranuat. Der Kreis bleibt ja ziemlich groß, ober richtiger Die Rreife im Rreis bleiben es. Manche ber vornehmen Billenbefiger harren auch im Binter aus und pflegen reiche Befelligfeit, außerbem ift Baben allmablich ein Benfionopolis im fleinen geworben; ba tommen benn bie alten herren im "Sugen Löchel", einer urgemutlichen Weinftube, gufammen und forrigieren bei einer "Zante" Martgrafter bie Ranglifte. Dann find ba bie Familien ber großen, vielfach febr reichen Sotelbefiber, ber attiben und ber inaftiben, und bie ber bebeutenben Beichafteinhaber, bie nun nach bes Sommers Anftrengung und Dabe ihr Leben genießen wollen. Rurg, Baben-Baben bat feine Binterfaifon für fich, und man hat mir gefagt, bag ber Safdingeball im Rurhaufe an frober Laune nicht binter ben Commerballen gurudftanbe.

Und ber Binter ift milbe und furg. taftifcher, befto beffer - über ben rofigen. Im Marg regt fich bas Leben ichon wieber; vereinzelte Frühgafte treffen ein, wenn noch ber lette Conce ficat. Das große Benige Tage bann, und bie Sochflut Rab beginnt fich von neuem au breben -

Die Gaifon ift eröffnet.



#### Mettes Kinder.

Eine mögliche Beidichte. Don Marianne Mewis.

Der Oftermorgen hatte fich in bichten Schon hielten bie Weiben ihre gelben Glammichen Tochter burch ein fuhles, weißes, unbewegtes Bwifchenreich von Luft und Baffer jum "Lottgenfpring", einer Quelle, bie ihren Ramen nach ben Suflattichmalbern an ihrem Uriprunge trug, manbern mußten. Die flamme Ralte brang ibnen, befonbere ba fie eben erft aus ben warmen Betten geftiegen maren, bis ins Dart, Gie flapperten formlich mit ben Rabnen. Dorothea ftarrte beharrlich nach bem Simmel, ob benn bie Sonne ben Auferstehungstag immer flochten und murbe bichter. Gin Mafferchen noch nicht mit einem Freudensprunge begrugen und ben Rampf mit Ralte und Farblofigfeit aufnehmen wollte. Go blieb Die Bungfte etwas binter ben Schweftern ins feichte Baffer au purgeln. Dubfam gurud. Die Dabchen maren famtlich in unterbrudten fie jeben Schredenslaut, Enbbunfle Barchentmorgenrode gefleibet, trugen berbe Leberichube an ben Rufen, graue Sonne rot hinter ben Rebelichleiern emporober braune geftridte Tucher um ben Dberforver gefnüpft und hatten runde Wollmusen Erlen bindurch nicht aut wahrnehmen. Doachtlos auf bas in Gile gufammengewurftelte rotheen, Die eben aus ihrer tauernben haar geftulpt. Unmutig faben fie nicht Stellung aufschnellte, fdien es fo. Die aus, wie fie fo im Ganfemariche ben recht anberen behaupteten fpater bas Gegenteil. ichmutigen Biab entlang itapften. Es lag. tudijd von gertretenem Erbreich überbedt, noch bier und ba balbgertautes Gis auf teren giemlich bicht hintereinanber noch borbem Steige: glio glitichte balb eines, balb bas andere ber Fraulein aus und mußte fower an ben Arugen trugen; Dorothea balancieren, um nicht ju fallen und ben mit nur halbgefülltem Befag in weiterem Brug ju gerbrechen, ben es in ben fteifen, Abstande gemachlich ichlenbernd und bem rotgefrorenen Sanben trug.

Der Biab ichlangelte fich burch ein flei- bacht bei ber Cache. nes Gebols pon Erlen, Safeln und Weiben,

Rebel gebullt, jo bag bie vier Barnuth- den empor und illuminierten als bie erften jur großen Frühlingefeier; bon ben Rugftrauchern baumelten golbene Erobbeln. Doch bie Erlen verweigerten - Die Rinbe grau und riffig, bie blantichen und rotlichen Zweige wie bereift - migtrauisch jebes poreilige Frühlingszeichen.

Der bruchige Steig fentte fich. Das Beftrupp mar jest noch mit ben Stengeln und bem Laubwert hober vertrodneter Sumpffrauter vom porigen Commer burchfprubelte im Grunde. Die Dabchen fuchten eine einigermaßen augangliche Schopiftelle und tamen babei boch alle in Gefahr, lich fullten fie ihre Aruge, gerabe ale bie ftieg. Db fie bupfte, ließ fich amiichen ben

Bie fie gefommen maren, febrten bie Dabden auch wieber gurud. Die brei Alfichtiger ale porbin anitretend, inbem fie Unideine nach nicht mehr mit rechter Un-

Das fleine Geholg ichien volltommen

6\*

Der gutgemachiene Berr hatte ein hubiches, frifches Beficht. Die blauen Mugen, bas buntle Saar und bie etwas aufgeftülpte Rafe machten ibn jum Tupus bes oftpreu-Bifchen Lanbiunters.

Er befah fich bie jungen Damen, wie fie fich langfam naberten unb, bie großen Rruge ichleppenb, auf bem ichlupfrigen Bege ftolpernb und ausgleitenb vorüberichmantten, fo recht angelegentlich, und feine Augen blitten von Ubermut.

Boran ging mit langen Schritten Tine, fraftig, buntelaugig, mit großer Rafe, wirren, braunen, glanglofen Saaren, farblofer Saut und einem verbroffenen Musbrud in bem hageren, ftarffnochigen Beficht.

Dann tam More, noch größer an Buchs, aber garter gebaut, als bie Schwester; etwas poller, boch mit langen, ichlentrigen Bliebmaßen, weißem, ein wenig gebunfenem Beficht, febr bellblauen, ichlafrigen Mugen und bidem, groben, flachsblonben Saar, bas glatt und feft bon ber niebrigen Stirn fort nach bem Sintertopfe gestrichen und bort in einen großen, ftarren Anoten gufammengebrebt mar. Flore, ficherlich eine etwas bleichfüchtige Langfdlaferin, jog por Schlaffbeit bie Suge nur mubiam nach.

Sierauf folgte Mile, fleiner, berb, feft und brall, mit Saar und Augen von gar feiner Farbe, aber netten Sanben und Fugen und einem flinfen, energischen Gange,

Benigftens zwanzig Schritte weiter zurud machte Dore ben Befchlug. Der Der beimliche Beobachter ftraffte feine Beftalt und lächelte vergnügt.

Dore fah, von ber flammen Morgenluft burchtaltet, blag und frierend, auch nicht bestridenb aus. Gie mar bie fleinfte unter ben Schweftern, befag, foviel man trop bes biden, am Ruden gufammengefnoteten Tuches mabrnehmen tonnte, einen machen. Gie war mit einem Borte "mol- wintert und fteht wie eine Burfte. Und

lig". Ihr braunes, in ber Saft loder aufgeftedtes Saar fraufte fich.

Mis fie ben Lauerplat bes jungen 3agere erreicht hatte, lodte bicht neben ihr im Bebuich eine Umfel fo laut und fo fcauberhaft unnaturlich, bag Dore erichrat, ausglitt und ber Lange nach binfiel.

Die Umfel mar gleich neben ihr, half ibr aufftebn, jog auch ein ichneeweißes, noch gefaltetes Taichentuch hervor und rieb unb trodnete ihr bie naffen, lebmbefubelten Banbe.

Dore hatte nicht ben fleinften Schrei boren laffen. Gie fab nur angftlich nach ben Schweftern; aber eben verfchwand Dile, bie feste, an einer Begbiegung hinter Bafelgestrüpp.

Dores Musieben verwandelte fich im Die braunen Mugen blitten formlich por Schalfhaftigfeit. Die blaffe Saut überlief rofig. In ber linten Wange unb neben bem rechten Munbwintel vertieften fich ein paar Grubchen. Und auch bas runbe Rinn befam Dellen, wie man fie mit ben Fingeripiten in weiches Wachs brudt. Der ziemlich große rote Dund ließ hubiche weiße Rahne bervorschimmern. Dorothee fah ploblich gang allerliebft aus.

"Sie brauchen bas Reugs boch mabrhaftig nicht!" fagte ber junge Mann vormurievoll und beutete mit ben Mugen nach ber fleinen Uberichmemmung auf bem Boben, benn mit ben Sanben bielt er Dorothees talte Ringer und brudte und rieb fie. um fie au erwärmen.

Die Beiben faben fich lachenb ein Beilden in Die Mugen wie Menfchen, Die ein großes Bohlgefallen aneinanber haben unb fich ju genau fennen, um noch viele Worte verlieren ju muffen. Dann machte fich Dore, weil ihr bas Beficht immer mehr gluhte, los und budte fich ju bem Marber, ben ber Jager auf ben Boben geworfen hatte und bem fie bas weiche, icone Gellchen bebauernb ftreichelte, als ob er es noch fühlen tonnte. Dabei wieberholte fie immer: "Uch, bas hubiche Tierchen! Ach, bas arme hubiche Beichopf!" - ohne ju bebenten, bağ biefes fleine Raubzeug oft genug binter

ihren Tauben bergetvefen fein mochte. Der junge Menich fab ibr gu und rif weichen, geschmeibigen Buche und gehorte fich am Schnurrbarte. Enblich inurmelte ju jenen faft ein wenig plumpen Frauen, er gartlich: "Dore, ich halt's nicht langer bie einen fo ungemein weiblichen Ginbrud aus! Die Saat hat prachtvoll burchgeich tann noch Korn vertaufen, fo reichlich gab es letten Berbit aus. Das Fruhjahr icheint fich auch zu machen, und bas übrige felben Gartenfaale auf und nieber, burch finbet fich wohl. Seute fomme ich mit bem Schmadofterbefen ju Deinem Bater unb flopf' Dich ihm ab." Er wollte wieber, ba fie fich aufrichtete, nach ihren Sanben noch bie Doppelglastur Licht gab, biente greifen; aber fie ftedte fie ichnell hinterm Ruden unter bas Tud. Und mabrend ibr bas abgeblafte Geficht pon neuem buntel erglubte und ihr por Berlegenheit bas Baffer in bie Mugen ichog, entgegnete fie nedenb: "Sie burfen mich nicht ,Du' nennen, Behnert, wenigstene nicht eber . . . " "Do —!"

"Ja," lachte fie, "bas ift, fcheint mir, erlaubt!" - entichlupfte, als er fie faffen wollte, flint wie eine junge Rabe unb rannte ben Schweftern nach, bie mubfelig, ichweigend und ohne fich umgubliden als brei Danaiben ihre Rruge meiterfchleppten.

Das Gehols mar bom Garten burch einen Graben getrennt. Die Dabden überfchritten ein weißgeftrichenes, fcon recht madeliges Belanberbrudden, hielten fich bann linfe, mo lange bes Raunes ein Riesweg amifchen Strauchern bis ans Saus führte, und ichlichen, fich unter iebem Renfter budenb, bicht an ber Sauswand fin. Durch eine unverichloffene Doppelalastur betraten fie auf Behenfpipen ben Bartenfaal, bon wo aus fie fich im Innern bes Saufes berloren. Gie glaubten fich wieber gang unbelauicht. Aber fcon braugen im Garten hatte fie Tamme, ber Gartner, gefeben unb fich rudfichtvoll hinter ber alten Gibe berftedt. "Unfe Freileinchen!" bachte er, ,B'raft'gen Gott! - Gi, wenn es boch blog man was helft . . . Einem Blumchen, mas quiemt, fann einer einen bicht'gen, nahrhaften Buß geben. Aber einem mieferigen Marjellchen is mit bas nicht gut beifommen. Ra, es blieht boch auch ber Bempelfigenbaum \*), wenn feine Reit ba ift.

alte Frau hinter ben großen Schrant. "Mien Gottden bod man! Onfe Rlienerchen! Ge fehnen recht fchabbig ut . . . Miver bat verwaßt fet woll noch - un wenn nich, benn motten wi ba of owerftappen."

3m bammerigen Flur brudte fich eine

herr von Barnuth fpagierte in bemben feine Tochter fruhmorgens Gingang genommen hatten. Der große vierfenftrige Raum, bem in ber Mitte ber Borbermanb ber Samilie Binters und Commers als Bohnzimmer. Er war etwas altmobifch, aber hochit behaglich eingerichtet. Bebe ber Tochter befaß an einem ber Fenfter, bie famtlich nach ber niebrigen Riesterraffe bes Gartens gingen, ihr Reich für fich und hatte es in ihrer Beife burch allerlei Rleinfram: Bucher, Bilber, Blumen, Sanb. arbeiten gefennzeichnet. Frau bon Barnuth litt an Rheumatismus. Ihr Blat befanb fich an einer ber jugfreien Schmalmanbe, war bon hoheren und nieberen Banb. fcirmen eingehegt, mit Riffen und Deden ausgepolftert und auf einem Solgtritt erhoht, ba fie auch ben falten Rugboben bes Erbgeichoffes fürchtete. Muf bem Tritt ftanben Schreibtifch, Stuhl und ein hochbeiniger Rahtorb. Un ber anberen Schmalfeite bes Saales mar ein Rlavier aufgestellt; und bie beiben inneren Eden nahmen amei große weiße Rachelofen ein. Sie wurben bon außen gebeist, bargen aber altmobifder- und praftifdermeife finter blanten Deffingturen "Röhren", in benen man Raffeefanuen marmen und Bratapfel roften fonnte. Un ber fenfterlofen gangewand und ben Quermanben fingen Samilienbilbniffe. Biele maren es nicht: unb Runftwert befagen fie auch nicht.

gehafeltes Bolltuch gemidelt, fan an ibrem Schreibtifche bor bem Birtichaftsbuch. Das Rechnen verurfachte ibr ftete Dube: unb fie liebte es burchaus nicht, wenn mahrenbbeffen jemand im Rimmer umberlief und ein Befprach führte. Ihr Mann mußte bas und machte fich einen Spaft baraus. fie ju unterbrechen. Gie mar bon langer, fchlanter Geftalt und gartfarbig. bunne Sale trug einen Raffelopf mit icharfgefchnittenem, nicht üblem Profil; nur baß bie große, feine und fast burchfichtige Rafe an ber Spige ein wenig herunterhing, mas bem Beficht einen unveranberlich trabfeligen Musbrud verlieh. Die Mugen gwifchen etwas geröteten Libern maren groß unb bon einem bermaichenen Blau.

Frau von Barnuth, in ein filbergraues.

augig wie feine Jungfte und fehr frifd. tammer hinaufhangen. Denn gu bem Berfarbig, blieb balb por bem einen, balb por gleich ift mir Tine boch ju lieb. Sorft Du, bem anbern ber Abnenbilber fteben.

"Mette, bas Gerechne gleich nach ber aus ber naben Dorifirche beimgefehrt -"ift eigentlich nicht in ber Drbnung."

"Deieriche batte ibr Buch verlegt." "Flore foll ihr boch auf bie Finger

ift auch immer halb im Colaf."

"Gie muß wieber Stahl nehmen." "Das follten fie alle. - Sait Du bemertt, wie bie Marjellen wieber beim Grub. ftud ausiaben?"

"Siebenundzwanzig, breifig, breiunbbreißig . . . Etwas erfroren. Tauwetter im Gurtel fchließt man, bag bie Eragerin macht immer froftlich," erwiberte Frau ertrunten fei, und fabelt fich einen romanpon Barnuth und sog bie ichmalen Schultern gujammen.

"Blag und berflebert. bas?! But genahrt und gepflegt - Bolfes in meift tonventioneller Beife. warum tonnen fie nicht wenigstens frijch Erbarm Dich! Wenn man nach hundert ausfehen ?"

Mette audte bie Achieln und ichwieg. Der Gefprachagegenstand ichien nicht mehr Dilchpanicherei etwa, ober weil fie fich mit ben Reig ber Reuheit fur fie gu befigen. Schmand gemafchen batte! Rafig genug

Der Sausherr betrachtete fich bie alten Bilber, Die er ficher ichon auswendig tannte, Die Sofentafchen, wiegte fich und lachte eingehend weiter. "Bon mir haben fie es nicht," fuhr er im Tone einer miffenichaftlichen Untersuchung fort. "Und von ber Barnuthichen Geite tommt es überhaupt nicht. Bir waren ftete Leute von gutem Augeren. Aber fud Dir mal biefe Gelberniche Urgroßmutter an -"

"36 tenne fie."

"Da, breh' Dich boch, bitte, mal um. Man fann eine Gache hunbertmal betrachten, ohne bas Charafteriftifche zu erfaffen."

Frau von Barnuth rudte feufgenb ihren Stubl.

"Und nun bent Dir einmal Lodenbau, Dormeufe und Doppelfinn fort und fage aus ben Mugen geichnitten ?"

"Entfernte Familienabnlichfeit -" meine Trautite. Laft Tine erft mal aus tommen. Gur bie Guchebebe ift fie mein bem Schneiber fein, bann nimmt fie fich befter Rumpan. Und beim Rofthanbel balt genau fo aus, wie biefes holgerne Gallion- fie felbft Menbel Fald bie Stange. Die bilb. Das muß bem Frembeften in Die Bferbeftalle fonnt' ich ihr gang überlaffen." Mugen fpringen. Desbalb wollen wir biefe Er ichritt au ber Quermanb binuber.

herr bon Barnuth, flein, fullig, braun. Dame ficherbeitebalber in Die Mumpel-Mette ?"

Frau von Barnuth fagte: "Namobl!" Rirche" - bie Familie war um halb zwölf brehte fich um und rechnete weiter. 3hr Gatte feste feine Stubien fort.

"Und More - mabrhaft'gen Gott, ich glaube, fie fieht ber alten Spuftante abnlich. Seute morgen machte fie mir einen paffen, baf fie Orbnung balt. Aber Rlore gerabeau gefpenftifchen Ginbrud. Golde Cagen bilben fich, wie auch bier bei unferer weißen Dame, meift nach bem Musfeben. Gin ftechenber Blid laft eine ichlimme Gemutsart abnen und eine Miffetat erfinben. Eine freibige Saut beutet auf ein tragifches Beidid. Mus einer Bafferrofe tifchen Unlag bafur gufammen. Und ein roter Bart fennzeichnet unfehlbar einen Bie tommt Bofewicht. Go arbeitet bie Bhantafie bes Jahren von Deiner Tochter ergablte, bag fie im Milchfeller geiftern mußte - megen fieht fie aus." Er ftedte bie Daumen in in fich binein. Dann feste er inbes bingu: "Lacherlich ift bie Cache allerbinge nicht."

In Frau von Barnuthe Beficht gudte "Run, und Dile?" fragte fie. Gie war ale Erbtochter bon Gelberhof, bie bas But famt ben Uhnenbilbern ihrem Gatten, einem jungeren Cohne aus wohlhabenbem Saufe, zugebracht hatte, in ihren beiligften Familiengefühlen verlett.

"Ja, ba weiß ich nicht recht. Dile hat fold ein Allerweltegeficht. Wenn es nicht biefe Abnfrau bier ift, bon ber man berichtet, baß fie bie Sunbepeitiche fo mader unter bem Befinde handhabte - 3a, je mehr mir unparteifich: Ift Tine ihr nicht wie ich mir bas Bilb betrachte - und ohne bie Conebbenhaube - - bas Refte. Dralle hat biefe Frau von Selbern auch. "Cagt ber Budling bom Bering. Rein, Abrigens - auf Mile lag ich nichts

an welcher ber Flügel ftanb. Dort bing Falle bas Gegebene ?! - Gur gewöhnlich Ein Schmungeln gog fich um feinen Dunb, mabrend er ben bubiden . munteren Serrn auf bem Ronterfei betrachtete. Much Frau von Barnuth fah auf bem Jugenbbilbe in ihrer Bartheit und vornehmen Beinheit außerft vorteilhaft, nur etwas ins Rraut geichoffen aus.

binunter. .Den Gelbernichen Schwan' pflegte ber wirflich febr gludliche Brautigam feine Berlobte in einer feltenen poetifchen Unmanblung gu nennen. Spater hatte fich über Beigenpreifen, Runtelruben und Dolfereiforgen ber bichterifche Trieb fo ploglich wieber verloren, wie er getommen mar. 3a, es trat fogar in beabfichtigtem Begenfabe gu Frau von Barnuthe gehobeneren Beltanichauungen ein ftartes Bervortehren profaifcher Gefinnung gutage; biefe Reigung jum Miltäglichen fanb g. B. in ben Ramenefürzungen bei Frau und Tochtern Ausbrud. Frau bon Barnuth bieg Marietta und mußte, nachbem fie ,Jette' mit ungewöhnlicher Entichiebenheit abgelehnt batte, fich wenigftens bas altertumlich und beshalb vornehmer flingenbe Dette' gefallen laffen.

.... Dore wenigitens ift eine echte Barnuth, bem himmel fei Dant! Wenn fie lacht, tann man fie geraben eine Sconbeit nennen. Rur trift und fummerlich barf fie nicht bafigen. Und bavor will ich fie wohl bewahren. Gie ift einmal zum Lachen geboren : und Corgen und Berbrieflich. feiten muffen ihr ferngehalten werben, meiner Tochter pagt. Ubrigens wird fie gwijchen ben Topfen ftedte Jorn Uhl. Die bie Bahl haben. Und bag fie bas Rich. Dutter nahm bas Buch auf, blatterte bartige trifft, - bafur bin ich ba, ihr in und lachelte über bie feinen Bleiftiftgeichen Bater! - Ra, Loper, was gibt's neben ben rubrenbften Stellen, Muf bem benn ?"

Rarte.

bitten. Richt, Mette, bas ift boch in biefem fuchers. Der Sausberr ichien nicht, wie

neben bem ber Battin fein eigenes Bilb. haben wir's bequemer: er tommt herein und bleibt jum Gifen ba. Aber beut mage ich taum, ihn für unfer Schlichtes Diterlamm' su bitten."

Löper machte fehrt und verschwand. Frau von Barnuth ftand auf und trat aus ihrem Chreibwintel heraus bie Stufe

"Ree, Dette, bleib ruhig bier. Der Lehnert wird wohl in irgenbeiner Geftivi-

tatsangelegenheit tommen. Das machen bie iungen Dachfe immer hollifch feierlich: Grad, weiße Salebinbe, Chapeau. 3ch bringe ihn nachher, wenn er bie Biegenlebernen glud. lich abgezogen bat, boch wohl noch ju Dir. Bas tann es fein? Rreisball ift überftanben , Raifere Geburtetag gwedgegeffen. Bur Bobltatigfeit feine geeignete Beit. Bidnid verfrüht. - - 3ch wußte wirt. lich nicht . . . Der Junge wird boch feine Unleihe planen ?!"

Grau von Barnuth fab ihren Dann mit gitternben Lippen und angftvollen Mugen an und ichien reben zu wollen. Aber er beachtete fie, mit feinem letten Bebanten gang und gar und, wie es ichien, nicht gerabe angenehm beidaftigt, nicht im geringften. Schlieflich meinte er: "Da. bagu mare boch Emmo ber nachfte!" unb ging hingus.

Gein Frau prefite bie Sanbe ineinanber und manberte in bem großen Raume unruhig auf und nieber, betrachtete feufgend bas Gallionbilb und bie Spuftante. ebenfo bie Dame mit ber Schnebbenhaube. wenn fie ihren Lebensamed erfullen foll, und trat an bie Senfterplate ihrer Tochter. Da bente ich mobern genug, um mir fagen Un bem bon Dore verweilte fie langer. Es gu tonnen, was fur bie Individualitat blubten Spaginthen auf ber Fenfterbant; Rabtifchen trieben fich eine etwas ,trübe Loper, ber alte Diener, prafentierte eine Beigftiderei, ein Buchlein mit felbitgefchriebenen Rochregepten und ein Strid. "Gieh blog mal an, Dette!" rief Bar- jeug umber. Frau von Barnuth befah nuth und warf feiner Frau bie Rarte auf alles und blidte bagwifden immer wieber bas Birtichaftebuch. "Bas fallt bem Jungen nach ber Stanbuhr auf ber Dahagoniein?! Erbarm' Dich! Lagt fich feierlich tonfole, bie uber bem Schreibtifche prangte: mit Karte melben: Lehnert bon Donat. Fun Minuten . . . gehn Minuten . . . eine Klein-Krippen. - Alfo, Loper, benn lag Biertelftunde . . . Da liegen fich im Alur ich herrn von Donat in ben blauen Galon Stimmen horen; Lopers und bie bes Beüblich, bas Geleit zu geben. Die Tur nach bem Sofe flappte. Man vernahm am Saufe und bem Gartengaune vorüber bie Buf- verlobt gejagt haben willft. 3d hatte Dich ichlage eines trabenbes Bierbes.

Dores Mutter flüchtete in ihren gefcubten Bintel, feste fich in ben tiefen fcheinlich gar unterftust?" Schreibftubl und fubr fich mit bem Tafchentuche über bie Mugen. 218 fie jemanb braufen bie Rlinfe faffen borte, ftedte fie

bas Tuch baftig fort.

Barnuth trat ein. Gein Geficht mar fo boch Deine Tochter." ftart gerötet, und feine braunen Mugen funfelten por Arger. Er ichritt gu einem Genfter mir iplde Uberrafchungen - b. b. Dore. und fab hinaus. Tamms, ber junge Bart. Die anberen - bas mare ja fchlieglich ner, fchlenberte an ber Terraffe entlang, noch - -" fpahte nach Rrotus und Schneeglodden und mollte fo gang beilaufig um bas menben?" herrenhaus herumlavieren und bie Belegenheit erlauern, Appel (Apollonia), bie Rochin, feine beimliche Liebe, mit ber Ofterrute, bie ihm unter bem Beinfleibe im Stiefelfchaft ftedte, nach guter, alter Gitte abguprugeln. 3m Borgefühl bes tommenben Genuffes grinfte er ftillvergnugt bor fich bin.

Gein herr riß bas Benfter auf. "Da, Tamms, er Glumsti hat mohl wieber auf ber Belt Gottes nichts zu tun?! Da foll ja gleich biefer und jener breinichlagen!"

beil' Oftern . . . "

"Ja fo . . . weiß ber himmel, einen Digernten?" triftigen Grund jum Saulengen gibt es immer!" murmelte Barnuth, ichloß bas Renfter und ftieß mit bem Suge Tines wollen wir benn boch nicht rechnen. -Barnrollen, Die er mitiamt bem Morbden Rein, nein. Wenn's noch Groß - Rrippen auf ben Boben geworfen hatte, beifeite, mare." Ein junger Terrier, ber neben bem einen Dfen auf einer Strohmatte geichlafen batte. fah bie Cache ale Cherg an, fprang bellend chen ift immer fein Bergug gemejen." hinter ben Rollen ber, nahm fie ins Daul und warf fie in bie Luft. Er mußte alfo binausbeforbert werben. Diefe Borgange Jahren. Gin Unglud febe ich nicht barin, wirften ableitenb. Barnuth ging gum Dfen, wenn wenigftens eins ben Berftanb hat, fclug feine Rodicioge auseinander und Das gibt bie gludlichften Ehen. Emmo lebnte ben Ruden an. Andem er feine befint bas richtige, reife tout comprendre, Frau figierte, begann er rubiger: "Run, mas fagft Du?"

"Bas foll ich benn fagen, Otto?" "Berfuch' mir nichts weis zu machen. Du bift boch mit im Romplott."

"3ch weiß von feinem "Romplott."

"Du ahnft alfo nicht, - nicht wahr. Dir traumte nicht mal, bag biefer grune Junge, ber Lebnert, um Dore anhalten wollte!"

"Sprich nur nicht fo laut, wenn Du fie nicht beute fchon in ber gangen Gegenb porbereitet, aber horteft Dn mohl?"

"Und Du haft bas Techtelmechtel mahr-

"Bon ,Techtelmechtel' tann nicht bie Rebe fein," erwiberte Frau von Barnuth febr fteif. "3ch badte, Du fennft, wenn nach fünfundamangig Nahren noch nicht mich.

"Dacht' ich auch. Und ba bereiten fie

"Dagegen hatteft Du nichte einzu-

"Batt' ich auch nicht. Die find nicht mehr gu jung gum heiraten, mas bei Dore ber Rall ift. Dber haltft Du achtgehn für ein paffenbes Alter?"

"Gigentlich ja."

Ra, ich weiß boch nicht. Bore Du, gib Lehnert eine von Deinen Tochtern, wenn Du ihn burchaus jum Schwiegerfohne willft. Aber Dore foll mir nicht nach Rlein - Rrippen. Meine Befte und bie fümmerliche Mlitiche! Gine Digernte, und "3d bacht' man bloß, gna' herr, an fie fonnen am hungertuche nagen. Und mas hat ber Landwirt benn anberes als

"Das lette Bahr -"

"Uh, Auenahmefall! Dit Ausnahmen

"Am Ende bentit Du an Emmo?" "Und mas mare babei? Das Marjell-

"Dtto! - Er fonnte ihr Bater fein." "Ich mas! Er ift in ben beften Da find Dighelligfeiten bon bornherein ausgeschloffen, und bie Sturme, bie bie meiften jungen Chen und gerabe Liebesheiraten haufig mit fich bringen, bleiben aus. Sochgefpannten Erwartungen folgt unfehlbar ber Rudichlag, und unreife Raturen wiffen fich nicht bamit abzufinben. Ubrigens will ich nichts gefagt haben, Gott bewahre. Dur gut foll es meine



Großherzog Ernft von fieifen und bei Rhein. Gemalbe von Prof. W. Trübner Karlsrube.

3meite Deutsche Künftlerbund. Ausstellung, Berlin 1905. @

Aleine einmal haben. Billig geb' ich fie auf; und junge Manner und junge Dab.

nicht weg. Das bin ich ihr ichulbig. Und den verlieben fich ineinander, wenn bie bas wirb fie fpater einmal von mir ver- Beit ba ift. 3ch febe auch in biefem Falle langen und mir bas Gegenteil fcmer an- gar fein foldes Unglud barin. Dein armes rechnen." Er lieft ben Dfen los, freunte Rinb . . . " bie Urme auf bem Ruden und ging wieber im Bimmer bin und ber. "Gold ein feben: Dore nimmt bie Gache nicht fenti-Staat von einem Dabchen . . . mein mental -" Mariellchen. Bie flog fie auf bem Areisballe umber . . . bas reine perpetuum mobile. Und Deine Fraulein machten ben bat mir versprochen, bier möglichft unbealten Berricherbilbern an ben Banben Ron- fangen weiterauverfehren. Aber Dore barf mir furrens. Babrhaft'gen Gott, es batte einer ben Ropf nicht bangen laffen. Beute nachebenjogut auf ben Ginfall geraten tonnen, mittag, wenn fich Paftore wieber gu ihren Mugufta, Bringeffin von Breufen' aufgufor- beimijden Bengten verfügt baben, fabre ich bern, ale Tine."

"Du übertreibft. Gie tansten alle." "Bflichttange. Übrigens" - er blieb neben feiner Frau fteben - "wem banten fuchen." wir ben unangenehmen Bwijchenfall von porbin? Denn unangenehm ift er mir fpannen bestellen. Um erften Rejertage febr. Lehnert hat boch bei uns von tlein rechuet er wohl nicht barauf." auf als Rind im Saufe gegolten. Dir! Du

"Das bachte ich mir."

bift fcbulb!"

"Es ift, wie ich behaupte. Bas fagteft Du bas legtemal, ale Dore ihrem Gefpielen einen Rabentopf verfette und er fie bafür in bas Refebabeet ftieß?"

"Daß bas nicht mehr anginge. Dore mit gwölf und Lehnert mit fiebgebn Jahren waren aus ben Rinberichuhen. Und ich Problem verfant, pfiff er leife ein paar wußte fein Mittel gegen biefe ungehörigen Zafte vom Deffauer und verließ bas Bim-Balgereien, ale bag bie beiben fich ,Sie' nennten. Dann murben fie fich ichon mit tur flappen, die nach bem Sofe führte. anberen Augen anseben."

beit. Erft haben fie ein Sahr lang beinah gu, tauerte neben ihr auf bem Tritt nieber gar nicht miteinander gesprochen, weil feines und umichlang fie mit ben Urmen. "Muttermußte, wie es fich benehmen follte. Und den, golbene - es . . . es ift mohl nichts? angesehen haben fie fich nur verftohlen. 3ch hab' ihn fortreiten feben . . . " Dann fam Lebnert ale Bolontar nach Labentien, biente nachber fein Jahr ab und will noch nichts bavon miffen. Aber es bejuchte bie landwirtschaftliche Afabemie, wird ichon werben. Lag Dir nur gar Darauf übernahm er Alein-Arippen. Und nichts merten." baswifchen baben fie fich immer mal wieber angefeben, allerbings mit anberen Mugen ichuttelte fich bie Eranen aus ben Mugen. ale fruber. Und bie haft Du ihnen geöffnet mit Deiner famofen Erfindung. Bis feinen Biberfpruch finbet, geht ibm bie babin waren beibe blind wie bie jungen Sache nach. Er bat Dich ja boch febr lieb.

hauptungen. Jungen Raben geben bie borte Dore auch beraus. Augen mit Sicherheit nach neun Tagen

"Ach, weine nur nicht. Wirft mal

"Bitte, fprich nicht mit ihr barüber." "Das werbe ich nicht. Und Lehnert mit ihr nach Groß - Prippen. Emmo ift aus Rom gurud und bat fagen laffen, fie follte fommen und fich ibr Mitbringfel aus-

"Dann murbe ich bei Marfull bas Un-

"3ch will ibn rechnen lehren!" brummte Barnuth. Frau Mette feufate und gog ihr Duch fefter um Die Achfein. Gie budte fich über ihr Buch, ale wenn fie fich jebem Berfebr mit ber Augenwelt entziehen wollte, und fuhr, die Lippen bewegend, langfam mit bem Bleiftift bie Rolonnen binunter. Der Gatte fab ihr eine Beitlang gu. 2018 fie inbes immer tiefer in ihr arithmetifches mer. Mette borte auch bie fcmere Saus-

Raum war er braugen, fo buichte "Und bas ift eingetroffen, Frau Beis- Dorothea herein. Gie lief auf Die Mutter

"Dein, mein trautftes Rinb.

"3, too werb' ich benn!" rief fie und Die Dutter fuhr fort: "Benn Bater Ragen - und waren es auch geblieben." Und er überlegt fich's fcblieflich." "Das ift eine bon Deinen bagen Be- Ton flang nicht febr guverlichtlich. Das

"Rannft Du nicht ein bifichen nach-

helfen, Mutterchen, einzigftes? Dent' boch nach!" - Gie brudte ihren Ropf fcmeidelnb an Frau von Barnuthe Anice, wie fie es ale fleines Rinb, ba fie nicht bober reichte, getan batte.

Die Mutter ftrich ihr über bas fraufe Saar und fab grubelnb ins Blaue. Enblich fagte fie langfam: "Ich will an Tante Riolbe ichreiben."

"Golbigfte! Schreib gleich!" "beut abenb! 3ch muß erft überlegen." -

Barnuth fuchte fich felber ben Qutider, ber noch von Mettes Eltern übernommen war. Er fand ibn auf ber Gutterfifte ichlafend. "Deh, Martull," ichrie er, "ber Dorothea hielt bie rechte Sand hinter Bagen muß buntt halb funt vor ber Tur bem Ruden versteckt. Run zog fie eine

ftehn !"

"Go frieh bes morgens, gna' Berr ?" "Ach was! Beut nachmittag!"

"Da werb' ich mir wieber icheen abmaraden miffen jum Bel'genbag!' murmelte Marfull binter feinem Beren brein. Ofter! - Grien Ofter!"

Emmo von Donat fab vom Fenfter aus ben Gelberhofichen Bagen bie lange Fichtenallee burch ben Bart heranrollen. Die Connenftrablen, bie gwifden ben bunt- lachend wie ein Anabe, bie Rute fort, len, nieberichleppenben Ameigiabnen burch. Die er mit ben Stielenben in feine Radettfclupften, betupften Bferbe und Infaffen taiche ftedte. bes Befährte mit gelben, hufchenben Fleden. Der Baron mar bom Schreibtifch aufgeftanben und trieb etwas Rimmergunnaftif. benn er verfaumte nie, fich bie fchlante, aufrechte Geitalt und bie ichnellen und gemanbten Bewegungen, bie ihn fo jugenblich ericheinen liegen, burch häufig wieberholte forperliche Ubungen gu erhalten. Er hatte ben eleganten furgen Rod abgelegt, ftanb hembearmlig por bem boben Pfeilerfpiegel und boa, bie Sanbe eingeftust, ben Oberforper mit eine - gwei, eine - gwei, porund rudwarts. Dabei freute er fich über feine unverminberte Glaftigitat. Run fuhr er flint in ben Rod, gupfte und ftrich ihn und burftete, wieber vor bem Spiegel, bas braune, leicht angegraute Saar gu bem malerijchen Schopfe auf, ber ben Ropf befonbere ichmal und vornehm ericheinen lieg. Much ber Conurr- und Anebelbart, ben er fo trug, wie man es auf ben Bilbern Bohnfin galt im Bolt als ein Marchenvom Grafen Chad fieht, befam ein paar ichlog und eine Sahrt borthin, wenn ber porfichtige Striche.

Der Wagen hielt taum, als ber Sausherr auch bereits febr bebend und annutig bie Treppe hinabiprang und, mabrend ein ebenfo flinter Diener ben Schlag öffnete, Dorothea beraushob. Er füßte fie gart unterhalb ber Belgmute und ben fraufen Barchen auf bie Stirn und ftellte fie forgfaltig auf bie Ereppe, benn ber Riesmeg mar feucht. Dabei freute er fich, bag er ibr Gewicht taum fpurte, fo leicht fcwang fie fich berum.

"Der Taufenb, Emmo!" rief Barnuth. "Bieber mal um gebn Jahre junger geworben? Wenn bas fo weiter geht, bagt balb, was Dore für Dich mitgebracht bat!"

nette Birfenrute, bie mit rofafeibenem Banbden zusammengebunden war, hervor und ichlug auf ben ,Ontel' ein, ber mit gierlichen Bantheriagen bie Treppe binaufflüchtete. Dore binter ibm brein : "Comad

Dben brehte fich Donat, mahrend ber hubiche, junge Diener mit feinem, gurudhaltenben Ladeln bie Saustur offen bielt. ploblich um, ergriff feine Biberfacherin bei ben Sandgeleuten und nahm ihr, anmutig

Dabei rief er: "Martull, ausipannen!" "Es lobnt foum." meinte Barnuth. "Bir bleiben nur eine Stunbe."

Aber Donat blitte Dorothea mit ben buntelblauen Mugen an und rief: "Das laffen wir uns nicht gefallen! Bas, Dora ?" - Er gog feiner jungen Freundin Mrm burch ben feinen und ging mit ihr poran in ben Mur.

Ber nur bie Wegenb um Groß-Arippen fannte, bie tiefe, weltferne Ginfamteit ber großen Balber, Beibeftreden, Geen und Cumpfe - bagwijchen weite Flachen wogenben Rornes und fraufen grunen Rartoffel- und Rubenfraute - wer an bie einfachen, altmobifchen Cbelfige, Die noch ichlichteren Burgerhofe und bie armfeligen Dorfer gewöhnt war, ftanb ftete geblenbet, wenn er ben Glur ober vielmehr bie Borhalle von Groß-Arippen betrat. Emmo von Donate Befiter abmefent mar, von nicht zu überbietenbem Reig. In einer ansehnlichen lich großer vierediger Tifch gerudt. Dar-Rotunde waren vorzügliche Gipsabauffe von Untifen aufgeftellt, und ihre iconen weißen Leiber leuchteten wohltuend unter bem von vorn und oben burch matte Scheiben fallenben Lichte bes fanften norbifden Simmele. Banbe und Fugboben biefes tempelartigen Raumes waren mit ichlefischem Marmor befleibet. Dorothea betrat bie Rotunde bei jebem Bejuche mit einem Befühl ber Unbacht.

Un biefen apfisähnlichen Raum, ber gur Salfte aus bem Gebaube hervorfprang, ichloß fich, quer burch bas gange, giemlich tiefe Saus laufend, eine Art Galerie, Die burch zwei Stodwerfe hinaufreichte und Dberlicht erhielt. In ihr war eine gange Ungahl von meift recht wertvollen Cfulpturen aufgestellt. Un ben Banben bingen ichone Ropien nach berühmten Bilbern. herrn von Donats Driginale, meift Berte geitgenöffischer Maler alterer Richtung, fcmudten bie übrigen Bohn- und Reftrāume.

angebaut, den im Commer icone Blumen- und meinte: "Das ift boch wohl genug, rabatten umgaben, hinter benen wieber Ontel Emmo?" Strauchwerf und Baume ben Birticaftebof mit feinen Ofonomiegebauben und bem Bermalterhaufe verbedten. Huch barin machte Groß-Grippen unter ben Nachbargutern eine Muenahme: fonft tonnte faft jeber Guteberr von ben Soffenftern feines Bobuhaufes felber ein Muge auf Stalle und Scheunen

Donat mar auf bas Mipl feinfter Rultur in ben oftpreußischen Sintermalbern, gu bem er fein altmobifches herrenhaus, fobalb er gur Regierung tam, umbauen ließ, nicht wenig ftols.

Best führte er feine Bafte in ein fcones, behagliches Bimmer und ließ für Dore Tee, Bebad und Gubfruchte bringen. "Dir ware nach einem Giergrog gu-

mute," meinte Barnuth. "Rannft Du hier nicht betommen, mein

Der Rumgeruch beleibigte feine feine Rafe, was fein Freund gut genug wußte. "Ich habe ichon Glubwein für Dich beftellt. Dber möchteft Du Chaub'eau?" "Ehfe, geb' mir mit ber labbrigen Sale-

wehmebizin."

Unter eines ber Fenfter mar ein giem-

auf hatte Donat ausgebreitet, mas er an Reifegeschenken vergeben wollte. Er brachte iebesmal eine gange Menge für jebe Gefcmaderichtung paffenbe mit. Dore burfte itets querft mablen.

"Dimm Dir zweierlei, Dora," fagte er. "Gines als Mitbringfel, eins fürs Stiepen." Und er jog bie Rute aus ber Tafche unb ftedte bie feinen rotlichlila Bweige mit ben hinterm Dfen getriebenen lichtgrunen Blattchen in ein opalifierenbes Glas, bas auf bem Genfterfims ftanb. Dann beobachtete

er bas junge Mabden.

Dorothea batte fich ermarmt und trat ichauend und bewundernd por ben Tijch. Da lagen Spiten und moberne Geibengewebe, meift Chale und Deden. In offenen Chachteln flimmerten Dailanber Filigrane und venegianifche Dofaiten; Glafer, Statuetten, und Brongegerate ftanben ba-

amifchen. Dem jungen Dabchen murbe bie Bahl erfichtlich fcwer. Enblich griff es gogernb Un die Galerie mar ein Bintergarten nach einem breiten weißen Spibenfragen

"Das mablit Du Dir?"

"Ja, bas tann ich am beften brauchen." "Co, fo. - Ra, nun noch eins."

Dore ichaute verlangenb nach einem gartfarbigen Geibenichal. Aber fie batte bas Befühl, ale ob fie nicht noch etwas sum angieben' nehmen burite. Gie beigh fich langere Reit ein paar febr füße fleine Stulvturen und wollte icon um ein taubenfütternbes Dabden bitten. Aber ein Blid auf Donats Geficht marnte fie. mußte fie gar nicht mehr aus noch ein und hatte am liebften auf Die zweite Babe vergichtet. Da fiel ihr ein munbervoller, nicht großer Galviatitelch in Die Mugen, nur eine einzige ichillernbe Glasblute. Dore hatte feine Ahnung bavon, wie ichon biefes fleine Ding mar und - mas es toftete. Aber fie bachte fich: ,Das Baechen ba ift fo unnut Lieber," entgegnete ber Sausherr taltblutig. und gerbrechlich, bag ce ficherlich nur um bes Runftwerts willen gefauft fein wirb und mich nicht noch mehr beim Onfel Emmo in ben Berbacht einer nüchternen Bootierin bringen tann.' Alfo ftredte fie bie Sand banach aus und fah Donat mit großen, angftlich fragenben Mugen an.

Er nidte ihr lachend und offenbar höchft

Rachher führte er, ba fich bie Conne rung aus. noch gegen Abend burch ben Rebel Bahn brach, die Gafte in ben Garten. Dore hatte fich von ber Saushalterin, einer hubichen alteren Frau mit guten Manieren, Galoichen leihen muffen. Muf einem winterlich tablen Sugelchen an einem Teiche erflarte er bochit lebhaft, wie er bortbin einen fleinen offenen Tempel bauen laffen wollte. Der follte einem Benusbilbe, bas er einem fehr begabten, aber leiber noch etwas erzentriichen jungen Runftler in Muftrag gegeben hatte, als Schutbach bienen. "Dentt Guch bahinter Inpreffen und ringe herum Rofen, bie ihre Blatter in ben Teich ftreuen. Auf bie weiße Marmortreppe, bie jum Baffer führt, foll ber Gartner bie Tauben gemöhnen."

Dore rief: "Entsudend!" - mabrenb Barnuth bie Stirn hinaufgog. "Beiger Marmor?" meinte er. "3ch murbe gefchedten nehmen. Und bergiß auch nicht bie Schachtel."

"Belche Schachtel?"

"Run Die, in welche Benus, Tempel, Bupreffen, Rofen und Tauben bon Geptember bis Juni gepadt merben. Ubrigens reicht meine Ginbilbung nicht weit genug, um mir bas alles bier auf bem graugelben Sugel neben bem halbgertauten Gife voritellen gu tonnen. Aber bag es ein Beibengelb toften wirb - bas fann ich mir icon eber benten."

"D, bafür hab' ich meinen Enbruleit, Der ftohnt nie über ungulangliche Ginnahmen."

"Merfwurbig. Der alte Benner fang gulett aus einer anderen Tonart." "Das mar ein Aleinigfeiteframer unb idmargieberifch, wie alle alten Leute," fante Donat febr bon oben berab.

"Sat Enbruleit Brofura?"

"Natürlich. Ich bin boch gu viel abwesend, um einem Manne, bem ich vertraue, nicht freie Sand au laffen. Ubrigens fann ich Dir etwas zeigen, mas Dir beffer gefallen wirb, als ber Tempel, ber noch nicht baftebt. Dora, magit Du mit uns als herr fühlen lernen foll." in ben Birtichaftshof tommen?"

Dore mochte. Die brei gingen alfo boch Beichmad!" - und fuchte gleich nach nach ben Ctonomiegebauben binuber. Donat ber Schachtel, in Die er gu Dorotheas rief einem Stallfnecht und ließ ein febr Beruhigung bas zierliche Runftwert, forg. fcones Pferb, einen Golbiuche, borführen.

Dorothea brach in Rufe ber Bewunde-

"Bon wem?" fragte Barnuth. Menbel Sald bot ihn an. Er ftammt aus bem Romgallener Geftut."

"Und bie haben ihn an Fald verfauft?" Barnuth ließ bas Tier umberführen. befah es fich in ber Rabe, futterte es, fceuchte es mit ber Sand und machte noch fonft allerlei Manover mit ibm. beftellte er feinen Bagen.

Mis Donat mit ben Gaften gum Berrfcaftsbaus gurudging, fragte er, inbem er eine leichte Berftimmung gu unterbruden fuchte: "Run, Du fagft ja gar nichts?"

"Ift ber Sanbel perfett?" "Ša."

"Alfo. Bas lagt fich ba noch fagen?" "Run, boch heraus bamit!"

"Bas bat fich Dein Serr Enbruleit an Provifion gablen laffen? - In fagen wir mal, einem Biertelighre - ift ber Gaul nämlich blinb."

"Rei-en!" fchrie Dore auf und bielt bie Sand por bie Mugen.

"Unmöglich, Otto!" "Es wird fich zeigen."

"Ja, es wird fich zeigen. Gei nur ruhig, Dora. 3ch lag ihn für Dich als Damenpferd gureiten. - Ubrigens ift mir flar, mober Deine Abneigung gegen Enbru-

feit ftammt. Der rote Bart -. " "Torheit! - 3ch fagte Mette noch vormittage, bag bergleichen Rudichluffe aus Munerlichfeiten auf ben Charafter gum Bolteaberglauben gehoren. Aber ich muß gefteben - Dore, lauf mal voran und lag Did von Frau Belling einwideln! - alfo ich muß fagen: Du haft ben netten, gelehrten und wirflich tuchtigen Reffen. Die Guter liegen wie eines jufammen. Barum lant Du. wenn Du Dich einmal nicht um Deine Birtichaftsangelegenheiten fummern fannit und magft, nicht bem Lehnert bie Dberaufficht über Groß - Arippen und enticabigit ibn angemeifen."

"Einfach beehalb, weil er fich bier nicht

"Das But fallt ihm boch einmal gu."

nicht jeben Tag verbeiraten fonnte!" "Ronnteft Du. Tuft es aber nicht."

"Cho!" "Leute Deines Schlages heiraten felten haben."

und ficher nicht, wenn fie Dein Alter erreicht baben. - Ra. Rind, bift Du Der Schmers über bie feblgeschlagene Sofffertig?" -Donat badte Dore beionbere gartlich

und fürforglich in ben Bagen. -

Abends fagen bie Barnuthichen Tochter gewaschen, geburftet und gefammt und bereits mit ben langen weißen Rachtfleibern angetan in ihrem Unfleibegimmer, bas im Dbergeichoß bes Saufes gwifchen ben beiben Schlafftuben pon je swei ber Schweftern lag und gut geheist war, mahrend bie Dabden ber Abhartung halber falt ichliefen. Sie pflegten in bem behaglichen Raume, besonbers im Binter, ba fie puntt halb gebn binaufgeschidt murben, noch eine Beile gu ichwagen und Poffen gu treiben. Das taten fie auch an biefem Diterfonutag. Dore fcwieg inbes über ben verungfüdten Beiratsantrag. Dettes Tochter pflegten von einander auf bem fleinen fattunbezogenen Dingen, Die ihnen tief gingen, nicht gu Gofa. fprechen und fich nur ber Mutter, und bas auch mehr burch Geften und Dienen, burch graue Rater. Wer geht hinüber und lagt Erroten und Bartlichfeiten, ale burch flare Museinanberfetjungen gu offenbaren. Gie hatten noch eine altmobifche Schen, ihre beiligften Empfindungen in bie abgegriffene Scheibemunge von Worten umgufeben, und liegen fich lieber für arm an Gemut und Beift tarieren.

Dorotheg mußte bon ben Beichenten berichten, Die Ontel Emmo gu vergeben batte: und ibre eigenen Schate murben wieberholt geprüft. Sie erörterte auch bie Grunbe, bie fie gur Bahl bes Glasfelche

Die Dabden fanben famtlich bie gierliche Bafe amar bubich, aber fiber bie Dafen unpraftifch, und Dife fclug por, fie eingepadt für eine Gelegenheit' aufzubemahren. "Mis Sochzeitsgeichent macht fie ichon etwas ber, wenn Du fagft, baß fie aus Benebig ftammt und - bon wem boch nur? - Salviati? Gewiß ift er icon tot ober

veranlaßt batten.

"Run, ba bitte ich! — Als ob ich mich barf lebiglich an mein knappes Garberobengelb benten und nehme unbebingt einen Seibenicial. Du wirft Dir mobl wieber einen Stein mehr bei ibm ine Brett gefent

Doretbea fühlte fich feltfam aufgeregt. nung, bas Bewußtfein, baß fie von gwei Mannern, bie ibr beibe nabe ftanben, acliebt ober verhatichelt murbe, jagten ihr bas iunge Blut ungeftum burch bie Abern. "Laft und noch nicht ichlafen achen!" fagte fie etwas befehlerifch, benn gegen ihren Willen erichien fie fich mehr, als bie Schwestern. "Ich meine, ich borte bie Sputtante im blauen Bimmer ichleifen, als ich Guch über ben Lorribor nachichlich." Gie hatte fich langer ale bie anberen bei ber Mutter aufgehalten, bie fie gur ,Guten Racht' noch besonbers innig fußte und ftreichelte.

"Bu-u-u-uh!" fcoll es bon ben fparlich moblierten, verichloffenen Gaftsimmern herüber.

Im Du fauerten bie vier Dabchen bei-

Dine bejann fich guerft. "Es ift ber ibn beraus ?"

"Geb Du felber!" Der Eon wieberholte fich.

"Das icheint mir überhaupt nicht im Saufe, fonbern auf bem Dache gu fein," tonftatierte Dife.

"Schabe! - Richts geht über ein bigchen Grufeln!" fagte Tine. Und fie erhob fich , ichritt feierlich bis in bie Mitte bes Rimmers und begann, nachbem fie bie Lampe ausgebreht batte, baf nur ber helle Monbenichein um fie beriloft, mit ibrer tiefen, foroben Alltitimme aans monoton:

"Benn's im Tower Racht geworben, wenn bie "Bohn bie Beifter ber Erichlagnen in ben Rorriboren um" uim.

Die brei anberen Schweftern bielten fich umichlungen und ichüttelten fich. wenn es gar ju ichauerlich murbe. Und Dore ichrie auf, ale fie es bei: "Leife raufcht ber Unna Aftiengesellichaft? Aber Du ftellft fie nicht Bulen langes, feibenes Gewand" - mirtin unfer gimmer! - Und mas mich an- lich braugen rafcheln horte. Es mar aber betrifft: 3d tann mich um Ontel Emmos nur ber Bind in ber Giche am Giebel, Die Geichmadsrichtungen nicht fümmern. Ich ihre burren Blätter noch feitbielt.

Rachher gab Tine noch: "Bas blintet und brehte fich wilber und wilber, fo bag bein Schwert fo rot bon Blut, Ebwarb, ber bide, ftarre Bopf, in ben ihre Saare Ebward?" jum beften. Dagwifchen vernahm man immer wieber bas langgezogene hu-u-u-i-i-i-if! bes fingenben Ratere ale ichaurige Begleitung.

Die Mugen bon Mettes zweiter baglicher Tochter begannen merfwurbig gu flimmern. Wie bie meiften Bleichfüchtigen ichlief Flore gern bis in ben hellen Tag

hinein und murbe erft abende mobil. "Jest tommit Du, Flore!" tommanbierte Dife.

Eine, Die bon ben Schwestern am meiften Behör befaß, nahm eine fleine Jahrmarftemaultrommel zwifden bie Lippen unb begann leife eine mertwürdige Melobie gu Es mar biefelbe, welche ber Selberniche Butejunge acht Monate lang feinen Schafen borfang, wenn er fie allein für fich auf bem gelbe hatte: "Bei-bababababa! - Bei-bababababa-a-a!" -

fam, wie eine Rachtwandlerin, ju tangen Tine boch einen Stuhl um, und ein furchtober vielmehr fich rhnthmifch ju bewegen, bares Gepolter brobnte burch bas gange Es fah wirklich aus, als ob fie fich im Saus. Die Dabchen huschten in bie Bet-Traume brebte. Der Ropf mar nach vorn ten, und einen Mugenblid fpater berrichte berüber gefunten, und bie Augen maren ge- tiefe Stille. fcbloffen, Tine fvielte ein wenig fcneller. Unb Flore belebte fich allmablich. Sie fcmentte "Erbarmt Guch! Es ift Bater!" flufterte fanft ben langen, ichlanten Rorper und Die Dile. Aber auf halber Treppe ftodten bie ichlaffen Arme. Much bob fie ben Ropf, Schritte; und nach einer Weile fnarrte und bie Augen öffneten fich. Eine be- wieber bie Stiege abwarts. Dann blieb ichleunigte bas Tempo mehr und mehr und alles ruhig. Gelbft ber Rater ichien fein fiel gulett in einen mabren Sturmmarich. Repertoire abgefungen gu haben und unter-Flore warf ben Ropf in ben Raden und nahm wohl einen Streifzug in feine Jagbriß bie blauen Augen weit auf, ichwentte grunde, Die Scheunen,

gur Racht eingeflochten maren, faft magerecht in bie Luft ftanb. Enblich freifelte fie auf ben Bebenfpipen mit eng aneinanbergefchloffenen Sugen auf berfelben Stelle wie ein Birbelwind umher, um, ale Tine mit einem gellen Diftone ploglich ichlog, wie eine Canbtrombe auf ber Diele in fich aufammenaufinten. Diefen Tang eigener Erfindung nannten bie Dabchen, weil er fo fchlafrig anfing, ben Labbaich. Reine führte ibn fo pollfommen wie Afpre que. beren Monopol er beshalb murbe.

"Grofartig!" rief Dore und fprang auf. Auch ber übrigen großen Rinber hatte fich beim Bufeben bie Luft an ber Bemegung und ber reinen, übermutigen Tollheit bemachtigt. Dile fuchte ihre Ofterrute berbor und fuhr bamit noch einmal über bie Schwestern ber. Es begann eine Ragb um bie Dobel herum, aus einem Wintel in Diese musitalische Leistung machte ihm ben anderen, — möglichst lautios und Eine nach, und Flore fing an, gang lang- auf Strumpfen. Aber am Ende warf

Unten frachten einige Treppenitufen.



### Don S. Raimund.

Durchs reife Kornfeld geh' ich heim zur Nacht. Der Abendhimmel glubt wie Mohn und Kreffen. 36 hab' ben ganzen Tag an Dich gedacht! 36 hab' Dich keinen Augenblick vergessen!

Ein banges kleines Lied klagt fern im Cal, Die goldenrote Glut ift matt geschwunden. Der erste Stern spinnt zagend einen Strahl: "Dachtest Du auch an mich - ein paar Sekunden?"



(Fortfehung folgt.)

## Karl der Kühne von Burgund.

Ein Kulturbild aus dem Übergang des Mittelalters in die neue Zeit.

Don Drof. Dr. Co. Benck.



Sphare ber alten orientalijden Belt eine ge. Dynaftie, Stanbesgefühl und Trabition bes miffe Dauer behaupten, ftartbemußte Guropaerftaaten tonnen bei finberhaften Indianern Reichtum bee Burgertume - ber blubenb. ober Mabagaffen ichnellgefügte Rolonialherrichaften errichten; aber innerhalb ber Rivilifation fann gefchichtlichen Beftanb nur baben, was organisch beranmachit und in ber porbergebenden Marichrichtung ber Befamtheiten liegt. Richt bie Revolutionen Sarmonie und hilfreichen Gegenseitigfeit ichaffen bas Reue, fonbern nach ihnen beribbnt fich bas Mite mit ben einbrudevoll gezeigten mobernen Abeen: Die Rapoleone mirten nicht ichopieriich, fonbern tommen baburch bem Gana ber Beichichte zu Bilfe. baf fie abraumen und, wenn fie felber ibre Stonfraft verbraucht haben, bem gefunben. bie Reit erfennenben Teil ber alteren Rrafte ein freieres Relb binterlaffen.

Der Meteorericheinung bes bonapartifchen Reiches laft fich von alteren basienige vergleichen, von welchem Rarl ber Rubne, fein Bert, ju fagen liebte, bas beilige romifche Reich fei ju Enbe und nun werbe bas burgundifche tommen. Much bier ein unerhort rafcher und umfaffender Machtanftieg, ein Bujammenraffen, unbefümmert um Gefchichtlichteit und Rationalitat, ein jabes Enbe und ein notwendiges, wenn auch in biefem Falle verlangfamtes Museinanberfallen ber unvereinbaren Beftanbteile. Aber ein Unterichied ift ber bes Rulturbilbes, bas nachbauert. Der bonapartifche Imperialismus bleibt auch auf biefen Gebieten oberflächlich und unorganifch, benn bie turge Episobe richtung einer fvegififchen und erflufip ausfeines Empireftile mit beffen fubler und gestatteten Bornehmheit ber alten oberen etwas leerer Schonheit ift boch nur eine Stanbe, Die ihnen fur Die neueren Jahrgang außerliche und mechanische Anlehnung bunberte troß aller immer verftartt beranan bas Romertum, bie ohnebies ichon bor wachienben Gegnerichaften bon Erwerbbem Amperator bie Revolution vorgenommen ftanben. Gelbfraft, geiftiger Bilbung und

gefchichtliche Entwid- bat. Dagegen bat ber burgunbifche Militarlung halt auf ein rubi- ftaat Philipps bes Guten und Rarls bes ges Tempo, und fie tut Rubnen ben Rubm hinterlaffen, nicht nur es um jo beutlicher, je bas luguriofefte, fonbern auch bas gefchmadbreitere Schichten ichon vollfte und elegantefte Gemeinmefen bes mitbeftimmenbe Bebeu- Mittelalters gewesen gu fein. Er hat in tung in ben Bolterge- einer Beife, wie es fonft nirgenbe verfucht fchiden gewonnen haben. worben ift, auch in Italien nicht, famtliche Saftige Defpotenreiche tonnen in ber bumpfen fabigen Rrafte: Willen und Bornehmheit ber Ritterabels, Gleiß, Unternehmungegeift und ften Stabte bes Rontinente - ju einem gemeinfamen Staatszwed, ja einer gemeinfamen Rulturibee gufammengeführt. Dirgenbe bat fich bas Mittelalter, beffen Erager fonft überall gegeneinander ftiefen, in folder entfaltet, wie bier, wo ein bungftifcher Bille, mobern und logisch zu fein, in höchst bebeutungevoller Beife aus wirtichaftlich Altem und Reuem eine junge Musgleichung für bie Rufunft beranftellen tatia mar: nirgenbe haben bie ichon für überlebt gehaltenen fogiglen Rormen nebft ben Abenturen und Poefien bes boben Dittelaltere noch einmal fo hell aufgeleuchtet wie am Sofe von Burgunb. Und wenn bie politifchen Biele biefes Staates balb por ben Stillitand gelangt find fo bleibt boch gans Ungewöhnliches für bas Rulturerbe ber Weiterlebenben pon ibm nach, auch bier mieber Altes und Deues verichmolgen, Siftorifches und technisch Dobernes: bie Umformung bes Rriegewefens, bahnbrechenbe, gar nicht ju überichabenbe Errungenichaften ber Malerei und anberer Stunfte, Erweiterungen und Berfeinerungen bes Bohn- und Lebensgeschmads, aber nach ber anberen Geite bin auch bie Sinuberrettung ritterlicher Formen und höfischen Beremonials in eine neue, faft icon ben Bürgern allein gehorenbe Beit; bie Auf-

tigften geworben: ein berebtes Beifpiel, bag bie oberfte Runft ber Bolitit, Schwieriafeiten in Borteil su verwanbeln, aerabe in permidelten Rechtslagen bie geeigneten Sanbhaben jur Musnubung finbet. Burgund batte pon feiner bamaligen Lanbfarte mit einer zusammenidlieftenben Grenstolorierung verfeben merben bürfen, benn bort, mo es lag. grenate pon Rechts wegen Deutschland an Franfreich und war für tein anberes felbftanbiges Reich Blat; unb bennoch war bas Bergogtum Philipps

und Rarle nicht nur Deutschland und Franfreich, in Coad.

ber Befchichte begegnen, bat feinen Urfprung

Demofratie ihre Gelbitbehauptung und ihren frone. Gin anderer Bruchteil bes alten Borrang, ja eine nochmalige Unterwerfung Bolfermanberungeburgunb, bas Bergogtum bes gefamten öffentlichen Lebens unter fich Burgund ober Bourgogne um Dijon und ermöglicht. Roch wir Beutigen geborchen, im oberen Stromgebiet ber Saone, Loire bis in bie taglichen Unftanderegeln binein, und Geine, blieb immer unter ber frantiichen, feit 843 weitfrantifchen, frangofifchen Die füngularen Eigenschaften bes bur- Krone, als Bafallenbergogtum. 3m Jahre gunbifchen Staates werben verftanben aus 1363 war es wieber einmal von bem feiner Busammensehung, feiner Geschichte. Ronig Johann von Frankreich neu zu Lehn Er ift einer ber miberipruchevollften und ausgetan worben, an bes Ronigs eigenen unnaturlichften gewesen, bie es gibt, und jungften Gohn Philipp ben Ruhnen. Diefer auf verzwidter, ja unmbalicher Grundlage frangoffiche Rabetinge ober im engeren einer ber geitweilig blubenbften und mach. Ginne Balois ift ber Begrunber ber

Dynaftie, bie in Braut und Gattin .Maria, ber Tochter Raris bes Rübnen, ibre lette Bertreterin bat. Derfelben Donaftie, bie aus lauter teile frangofifchen, teile beutfchen Bebnegebieten ienes betrachtliche Reich migmmengebracht bat, bas fich um feine beiberfeitigen Lebneabbangigfeiten ichließlich fo gut wie nicht mebr fummerte. Das babsburgifche Erobern burch Seirat hat fein Borbilb und feine unmittelbare Abnenicaft in biefem Sanberermerben

bee Baufes Philipps



Rach einem Rohlebruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach L.C., Daris und Rem Pork.

bes Rubnen. ein unabhangiges Reich, fonbern hielt beibe, felber heiratete bie Erbtochter best letten Grafen von Glanbern und erlangte baburch Der Rame biefes letten ber verichie- biefe Graffchaft nebft Artois, Decheln und benen burgundifchen Staatsgebilbe, bie in Untwerpen, Bebiete, in benen bie frangofifche und beutiche Dberberrlichteit icon in bem alteften von ihnen, jenem Burgun- burcheinanber gingen und fich ftritten; ferner benreiche ber Bunter und Gunbobab in ber brachte feine Beirat ihm bie Freigrafichaft Bolfermanberung, bas gulebt von ben Burgund ober Franche-Comte, welche bie Merowingen erobert und einverleibt murbe. Gebiete um Dole und Befangon umfaßte, Gin Teil von ibm, von ber heutigen Schweig alfo oftlich an bie Bourgogne angrengte bis in bie Brovence, machte fich fpater und als ein Stud jenes Ronigreiches felbstanbig ale Ronigreich Burgund und Burgund, bas Raifer Ronrad II. erwarb, murbe bann unter Raifer Nonrad II. wieber Bestanbteil bes beutschen Reiches mar. ein Rebenland ber romifd-beutiden Raifer. Bhilipps bes Ruhnen Cobn Robann ber



Harl ber Rubne. Gemalde von Rogier van ber Wenden.

Nach einem Roblebruch von Braun, Ch'ment & Cie. in Dornach i. E., Paris und Nem Pork.





Lubmige bes Bapern eifrige Samilienpolitit begrundet hatte; infolge hiervon tamen, wovon gleich nachher noch zu reben ift, alles beutiche Reichsleben, an Johanns Cohn Bhilipp ben Gnten (1419-1467), ben Bater Rarls bes Ruhnen. Bir befigen tragifcher Anteilnahme gebenkt. Gin Furft, ihm, ber Gerechtigkeit und einer Urt von

Unerichrodene beiratete eine Bittelebacherin ber fich bart auf bie Stabte leate unb aus ienem Ameige bes Saufes, bem Raifer maffenhaft bie Mittel ber Reit . ber granfamften, bie es in ber abenblanbifchen Beeine umfangliche Berrichaft an ber Rorbiee ichichte gibt, Balgen, Richtschwert, Rab, Bierteilung, Erfanjung anwandte: nicht er. fonbern fein Cohn Rarl ber Rubne, eigent-Solland, Greland, Friesland und hennegau, lich ber Berwegene, le Temeraire, mar imftanbe, breibunbert Beifeln, beren Leben verfallen mar, zu begnabigen, weil es boch fcredlich fei, fo viele perfonlich Unichulbige Philipps Bilbnis burch Rogier van ber bie Rudfalligfeit ihrer Mitburger buffen gu Benben, es zeigt barte, entichloffene, giel- taffen. Aber es ift ein eigen Ding mit bewußte Ruge und fo war auch ber Dann, ber geschichtlichen Bopularitat und bem Philipp mar ein Furft von unbeugfamer Refpett bes Boltes; ber Konfequente und Lanber- und Berrichbegier, ber rudfichtelos Strenge finbet fie leichter ale ber fprunghaft bie befferen Rechte ber Salobaa von Schnelle und Leichtherzige, und wenn man "Babern", b. f. Wittelsbach, auf holland unter ber harten Zuverlaffigfeit bes Erfteren und jene Rebenlande beifeite brangte und nur eben aufatmen tann und mahrnimmt, fie gu einer fcmal abgefundenen, gebrudten bag er fachlichen Ginn fur bas Buftanbliche Enterbten machte, beren bas Bolf in jenen bat, ftellt fich leicht ein ehrenber Beiname Begenben in noch beute nicht verflungener und ein Befühl von Geborgenheit unter

Gute ein. - Gerner faufte Bhilipp bie Graffchaft Ramur von bem lebten Inhaber und erbte Brabant und Limburg bon feinem Baterbruber Unton, ber fie gleichfalls burch Berichwägerungeberhältniffe erlangt hatte. Die englischen Berlegenheiten Frantreiche es ift bie Beit ber Jungfrau von Orleans - benutte er, um fich Teile ber Biearbie und andere Gebiete abtreten gu laffen und bie frangbiiche Lebnshoheit zu verflüchtigen; enblich brachte er im Jahre 1443 bas beutiche Lubelburg ober Luremburg an fich. burch Bertrag mit einer Richte bes lugelburgifden Raifere Bengele bes Raulen, und von Bengels Bater, Staffer Starle IV., Die einen folden Bertrag ausichloffen.

ber heutigen nieberlaubifden Staaten Belgien und Solland. Die Berren von Burgund haben biefe volflich und territorial gefonberten Grafichaften und Berrichaften mit plaemifchen, mallonifchen, nieberfrantifchen, friefifchen Bewohnern in Die erften engeren Bufammenhange gezwungen und ben Begriff ber Dieberlande politifch geichaffen. Aber bas burgunbiiche Reich umfante weit mehr: ju bem Roupler am Armelfangl und an ber Rorbice fam berienige um bie obere Caone, in ber Nachbarichaft bes Elian hingu. Ge mar bie Mufagbe, bie Luden biefes in gwei Gruppen geteilten, machtig behauptete es trop alterer Bestimmungen aufftrebenben Bebilbes ju ichliegen und baburch nicht nur bie territoriale Ginbeit berguftellen, fonbern auch eine innere, bie In biefen Busammenraffungen bieber mit ben mehr laublichen und ritterfajfigen einzelner Lehnegebiete feint bas Befteben oberen Gebieten ber Bourgogne und ber

> Stabtelanber Flanbern, Brabant, Solland verichmola. Dies mar bas burch Sanbel, Gewerbe, Munftfleiß, ichone Bauten, geschmadvolles Batrigiertum, lebenbige und lebensfrohe Malerei, Elegang bes Lebens allen anberen vorangeeilte Bürgergebiet bes fontinentalen Europa, mo nicht ein Benebig und ein Floreng lagen, foubern eine gange Stulle bon folden freilich beftiger, burgerlicher. nieberbeutich von Urt unb Ericheinung, mehr pon üppig ibataotiidem, ale von Rengiifaneecharafter - fich aneinanberbranaten. Der Ausbau bicies außeren und inneren Einheitewerfes mar bie Mufgabe, beren Fortfegung Rarl ber Ruhne (1467-1477) bon feinem Bater übernahm.

bie reichen

Er war 1433 in Dijon geboren und feine Mutter Sjabella, Die britte Gattin Bhilipps, eine portugiefifche Bringeffin gewefen. Geine Buge ahneln bem Bater, ba wir bei Rünftlern von ber feinen, geläuterten Realistit biefer Beit und ber Bebeutung eines Rogier ban ber



Blatt aus einem burgunbifden Nalenber : erfte Balfte bes Mal.

Benben nicht angunehmen haben, bag burch ben gleichen Meifter auch bei vermanhter . penbantmäßiger Saltung eine Retouche im Ginne bes Familientupus vorgenommen worben fei. Bir haben ben gleichen Schnitt, bie gleiche Rafe und benfelben Dunb; bei Rarl ericheint nur alles verjüngt, auch gemilbert, bie Berbheit, bie bem tatfachlichen Charafter bes Cobnes fehlt, ift auch aus bem Untlit verichwunden, bennoch bleibt Guergie genug in biefem ererbten unichonen Munbe übrig. Den alangenben Ravalier, ben man wohl unwillfürlich aunächit bei biefem Ramen porqueiest. wurbe man bermiffen; eber zeigt uns ben eleganten Mann ber Reit mit bem mobiichen Sut bas Bortrat Sans Memlings von Rarle Salbbruber 214ton, bem natürlichen

Cohne Philipps von ben Mitteln, burch bie er mirtte, frei überlegen. In ihm ift viel gu viel Leibenfchaft, um ein Epifurder ju fein, mas übrigens auch ber tapfere Auton nicht war; er ift ber Dann, ber mit feinem Ramen und feinen Saten bie Belt erfüllen, bem weftlichen Europa ein anderes Beficht geben und in ber Reihe ber Weltreiche bem romibiiden nachfolgen laffen will.



Ettelblatt einer Sammlung von Derordnungen Karls des Hühnen.

feiner Beliebten Jeanne be Breste. Bie fo wie in ber Sanfe ober Italien, maren fie oft bie Berren ber glangeubften Sofe war tatfachliche Freiftaaten ober fummerten fich Rarl für feine Berfon einfach nub magig, um bie bestehenben Sobeiten faum, tropten ihnen in ber Buverficht ihrer au Kriegewerbungen bereiten Bahlungefähigfeit, bulbeten allenfalle, weil es ben lotalen Charafter behielt, ein aus ihrer Mitte entitebenbes erbliches Familieuregiment. Die Lanbesherren ihrerfeits mußten mit ben Stabten ibrer Berrichaft nicht vielmehr anzufangen, ale baß fie fie finangiell brangfalierten, ibre ichen Reiche bie Rufunftgroße bes burgun- Berbindungen einengten und fomobl bei ihren eigenen wie bei fremben Stabten Die politifche Louif Rarle liegt in ben Schulben machten. Der Gefichtepuntt von Berbaltniffen gegeben. Aurftenmacht und wirticaftlicher Gemeinfamfeit, von Schub Stabteblute mar bieber ein ichroffer Gegen- und Forberung, politifcher Unterftutung ber fat. Bo bie Stabte am üppigften gebieben. Stabte jum mittelbaren Ruben ber Krone



ift ben Sauptern ber großen Lehneverfaffungen weber in Frantreich getommen, noch, mas fowohl ben Riebergang ber Sanfe, mie ben ber oberbeutiden Reicheftabte mit verfculbet bat, bem Raifer. Mubers ber burgunbifche Sof. Er verlegte fich felbft in bie bebeutenbite ber flanbriichen ober vlaemifchen Stabte, Brugge, mo ber ge-famte europäische Sanbel von Rugland bis ins Mittelmeer gujammentam; er bielt bie Burger und ihre Parteiungen in icarfem Regiment, handhabte aber Ordnung und Gicherheit, tam ihren Intereffen in feiner auswartigen Bolitit ju Silfe, traf Guriorge fur die Ediffahrt und ben balb fo wichtig geworbenen Beringefang ber Sollander, gewann bie Sympathie ber Stabte baburch, baf er ber am Bobiftanb

in ber Beife bes italienischen Debieaertums, Die burgerlichen Talente, Die ergablenben Schriftfteller und bie Runftler, bon ben großen Brubern ban End an, bie Philipp ber Bute nach Brugge jog, mit boffichen Aufgaben beichaftigte und in fein Intereffe itellte. Er attommobierte bie reichen Burger und beren ohnebies ins Bornehme binuberfpielenbe Meigungen bem althöfischen Befen, und anftatt ben Gegenfas von Rittermejen und Burgertum ju bericharfen, ichlug er eine Brude amiichen ben beiberfeitigen Lebensiormen und Anichaunngen. Durch biefes Suftem befeftigte er fich nicht nur bei ben Stabten, fonbern auch beim Abel, ber bieber immer viel beutlicher ber Biberfacher ale ber geboriame Lebusgetreue bre Lanbeeberren geweien mar. Reich burch freffenben, ihren reineren Ansaben aans ent- bie Abaaben und Ginfunfte aus ben Stabten frembeten, bafur in unglaubliche Schwelgerei tonnte ber burgunbiiche Sof. im Gegeniah und unfittliche Machtausnutzung verjuntenen ju bem meift verschulbeten fouftigen Fürftne-Beiftlichfeit Biberpart fielt und bag er, tum, beuen, bie fich ibm rudhaltfos au-

ichloffen, große Borteile bieten, fich einen ber Balaftinagelubbe feineswege ichon ausabhangigen und gefügigen Sofabel bilben geichaltet. Es fcwebte bem Grunber babei und biefen bann burch besondere Formen Die große orientalische Christenfrage ber tiefer und innerlicher in Devotion ver- Beit vor, ber Turfenfrengung, ber Schub ftriden.

bie Stiftung bes Orbens vom golbenen Landes; Dinge, welche fich an biejem huma-Bließ, Die 1429 gu Brugge burch Philipp niftifch angeregten, viel Budjer und Fabelben Guten geicheben war. Dieje Orbens- maren fefenben und in allem romantifchgefellichaften ober Soforben Schließen fich biftorifch angehauchten Sofe mit Borftellungen an bie alten Rreusgnasorben an, Ihr Ginn ber alten Argonautenfahrt vermenaten. Auf ift urfprunglich nicht ber, verbienten Leuten biefe Beife begrundet fich bie Bahl bes eine außere Deforation anzuheiten, fonbern golbenen Bliefes gum Orbenfumbol, jeboch fie find Belübbevereinigungen, wie iene, fo, baf bie Rebenabficht eines Romplimentes Rur baft fich beutlicher ale bieber ein Rurit an Die Bollenmanufattur und ben Enchin ben Mittelbuntt ftellt und baf bie un. handel ber Stabte beutlich blieb; benn eben bedingte Gefolgichaft fur ihn in bie Drbens- biefe maren eine Sauptquelle bes nieberverpflichtungen aufgenommen wirb. Bei lanbifden Reichtums und haben ja als bem Orben bes golbenen Blieges, ber im Bengniffe ihrer Bebeutung bie prachtvollen Drehpuntte ber Entwidlung bes Orbens- fpätgotijchen, gum Teil bie Rathaufer überwefens ftebt und von vorbifdlicher Bebeu- bietenben Tuchhallen in ben belgifchen tung geworben ift, find bie alten Gebanten Stabten binterlaffen. Bie burch biefen

Ronftantinopele und bie immer noch nicht In letterer Binficht bebentungevoll ift aufgegebene Biebergewinnung bes beiligen



Aus einer Romanbanbidrift von 1462.

berühmten Orben, ben ipater bie burgunober auch eine ibeal -ritterliche Gefinnung bes Anichluffes an ben Lanbesberrn unter bem Abel organisiert murbe, fo murbe auch allgemeiner burch bie Ausbilbung eines formell paragraphierten Anftanbes bie bofifche Gefügigfeit erzogen und gefichert, überbaupt an bie Stelle bes Gigenwillens und ber Stimmung bie gum erftenmal fuftematifierte Porreftheit gefest und bie "Ergebenheit", bie ber fteifnadig freie Dann bieber ale eine Stanbeeminberung betrachtet hatte, zu einem Rennzeichen ber wohlerzogenen Leute gemacht. Muf ben burgunbischen Bof geben bie Schematismen ber Rangetifette und bes Beremonielle gurud, welche nachmals in Spanien und bon Ludwig XIV, weiter ausgebilbet und vericharft worben find, um bis auf ben beutigen Tag wichtige Schutwehren bes monarchischen Pringips und ber monarchischen Berion gu bilben, fowie als Mittel gur Anlodung und Beherrichung ber in Betracht tommenben Rreife gu bienen.

Bei allebem wollte Rarl ber Rubne fich nicht auf bie Bereitichaft und raiche Mobilifierung bes Bafallenbeeres und ber Bürgeraufgebote allein verlaffen, fonbern militarifch jeberzeit unabhangig und fchlagfertig fein. Go bat er - ber burchaus nach pormarte blidenbe Surit, ber gwar bie alten Formen und Aberlieferungen pflegte, aber um fie aus vornehmem Bebacht mit neuem Leben zu erfüllen - auch in jener Begiehung gang flar bie Ronfequengen ber Beit unb ber friegstechnischen Reuerungen gezogen. Er bat fich ein ftebenbes Beer geschaffen, als erfter in Europa, benn ihm war barin nur Rari VII. von Franfreich, aus bem fpeziellen Unlaffe, allgeit gegen England auf ber but fein ju muffen, vorangegangen und in organisatorisch bei weitem nicht fo bebeutungevoller Beife. Rarl brachte feine ftehenben Golbtruppen, bie bas Ritterheer nicht verbrangten, allmählich bis auf 22000 Mann, in ben brei Waffengattungen ber Landefnedite, Mustetiere und Artilleriften : er fonnte, was beifpiellos mar, einen Geichuspart von 300 Studen mit 2000 Bulvermagen ins Relb führen,

Das bamalige Deutschland ift uns von bifden Sabsburger auch nach Ofterreich und verichiebenen feinen Berbachtern, italienifchen Spanien übernommen haben, ein Ebraeis Sumanisten und vornehmen Renaissancemenfchen, beichrieben worben, und wir fennen es ja auch aus feinen eigenen binterlaffenen Beugniffen. Das Gefamtbilb um 1400 und 1500, bem ein paar bemerfenswerte Ausnahmen feinen Eintrag zu tun vermogen, ift immer, baft berienige Stanb. ber bie icone und allieitig angeregte Rultur bes ftaufifchen Beitaltere getragen batte, ber Mbel, recht fehr berbauert war, außer Jagb, Sunbebreffur, heralbifchen Schnurrpfeifereien und bem allmählich foffil werbenben Turnierwefen taum noch irgendwelche unmateriellen Intereffen, namentlich folche bon fünftlerifcher und literarifcher Richtung gar nicht mehr batte. Es tam bingu, bag ber gange Abel, bon ben Sofen bis gu ben einsachen Rrautrittern, in ewiger Belbflemme ftedte; ba ging benn, was man aus ben Ginfünften und Berpfanbungen freibefam für überfluffige Musgaben, allguleicht fcon mit Gelagen und Trintereien babin. Dagegen maren bie Burger im Raufmannftaube reich und überreich und ber burch bas Runftwefen gehegte Sandwerter gebeiblich und wohlhabend. hier in ben Stabten entialteten fich bie Opuleng und ber Geichmad ber Bauten, fowie eines fururios verfeinerten Runftgewerbes, bas wir bis auf biefen Jag um bie Gicherheit bes barin befundeten afthetischen Reingefühle gu beneiben haben. Dagiger bestellt war es in ben Stabten mit ben geiftigen und mit ben afthetisch - literarifden Intereffen. Die reicheren Burger, Die Geichlechter, gefielen fich in Uberbietung ber ritterlichen Freuben, in Tanggefellichaften, ichwelgenben Gaftereien und einer gewaltigen Lugusentfaltung ber Tracht und gangen Lebensqueitattung. Die Sandwerter und Aleinburger waren ichon ther sierlich und poetifch gerichtet, aber fie hatten nun wieber bie beillofe Ubung, alles gu vergunfteln und gu beripieBern, was ja namentlich in ber Meifterfingerei gum topifchen Beifpiel gelangt ift. Gelbft bie auten Schulen, auf bie bie Stabte hielten, hatten, mas im Befen ber Babagogit und Glementarbilbung liegt, eber eine trivialifierenbe und vernüchternbe, als für bereichernbe Phantafie und Afthetit bes Lebens porteilhafte Birfung. Die Buchbruderfunft war amar icon erfunden, aber noch nicht



Bolifder Tans.

flus einer Romanbandidrift pon 1462.

bie bei ben fleinen Leuten, Die in folden bergestellt murben, welche biefe Bucher lieb Beiten bie getreueften Trager beroifch. epifcher und ber Gemutspoefie find, umgebenben Bollemarchen, Selbengebichte und popularifierten Romane wieber als "Bolfsbucher" in Die Banbe einer erweiterten Lefewelt gu geben.

Mubers in Burgund. Sier wurde bom Sofe her ber Runftfleiß, ben es in ben nehmen, gebilbeten und phantafievoll ibealifierten Lebensauffaffung gefeht, und fo wirfte er mit bem Reichtum ber Burger ju einer unerreichten Afthetifierung ber Taglichfeit gufammen. Dit poran tritt bies in bem Buchermejen biefer burgunbifchen Lanbe hervor. Was ichlieflich jebermann, auch ber Intereffenlofe, brauchte, bas maren Be-Land, mo bie mit unfagbar feinen und farbeniconen Miniaturen geichmudten So. Darftellungen barin Gott in feiner Coop-

bagu gelangt, wie im XVI. Jahrhundert, rarien und Difigien fur bie Sausanbacht und quaenfroh machen wollten, mit ibren Blumenumrahmungen, ihren unterhaltenben. gerne auch bumpriftifden Spielereien, ihrer aus Bflangengewinden, bem Leben ber Bogel und phantaftiiden Tiermelt tombinierten Drnamentit, ihren ziervollen Darftellungen aus ber Beiligengeschichte, an benen fich bie Subtifitat und Lebenstreue ber altnieber-Stabten gab, in Beziehung ju einer bor- lanbifchen Dalerei auch fur großere Mufgaben erzog. Gange blubenbe Malerichulen befaßten fich mit ber Berftellung biefer ichongeichriebenen, feinen, farbigen und golbreichen Bergamentbuchlein, welche, ebenio wie bie abnlich ausgeschmudten Ralenber, benn auch ale foitbarer Sanbele- und Beichenfartifel an auswartige Sofe und bornehme Ramifien gingen. Bie nun icon betbucher und Ralender. Burgund mar bas biefe Erbauungebucher einen burchaus lebensfroben, ungifetifchen Charafter trugen, bie

fung lobten und ted in allerlei natürliches wie es die aute Aucht und ber forrette An-Leben griffen, fo lag es nabe, eine abnliche ftanb am Sofe Bhilippe bee Buten und Musftattung ben Aventuren und Ritter- Raris bes Rubnen erforberten. Bas alles romanen altniederlandisch - rheinischen ober nicht ausschließt, bag und biefe mohlgefrangofifden Uriprunge angebeiben zu laffen. welche hierzulande bei ber abfichtevollen Romantif bes Sofes im boditen Dane gefellichaftefabig blieben. Diefer liebevoll und reich illuftrierten Unterhaltungelefture bes burgunbifden Abele und Batrigiertume ber. bingueführte. Gelbitverftanblich balten fich banten wir anichaulich .. unmittelbare Dar- an bie Reitfitte und bas Reitfoftum auch ftellungen aus ber Beitfultur, weil biefen Buchmalern nichts ferner lag, ale antiquarifche Gelehrfamfeit : pielmehr fleibeten fie ohne eine Ahnung bon hiftorifcher Roftimfunbe alle auftretenben Berfonen, Davib und Bathfeba fo gut, wie Abnig Artus bem Konnen, bas bie frangofifche Aunft und Lobengrin und die fcone Magellone, aus ben Rieberlauden erfernte, toitbar aus-

fleibete Auftur zuweilen noch etwas robuft anmutet; fie barf eben nicht an Reiten genieffen merben, bie bon ihr aus weitere Lebensverfeinerungen barftellen, fonbern an bem Mittelafter, bas fie über fich felber bie Musgierung bamalig moberner Boefie. auf welche bie propentalifche Schafer- und Ibollenbichtung manchen Ginilug batte, und bie ber geschichtlich-memoirenhaften Bucher, bie man ahnlich auch in Franfreich mit genau jo und liegen fie fich fo benehmen, jufchmuden liebte. Go haben wir auch





Ritterliches Gefecht. Aus einer Romonhandichrift von 1462. (Die Gegner find in der Erzahlung Ungläubige und durch den Aurban gehennzeichnet.)

bierin bas Bilb bes burgunbifden Befens Staatswefen vollzog fich genan bas Umüberhaupt: Die Bermanbijchaft bes Sofes, gefehrte. In Franfreich arbeitete ber fluge feiner Lebenöformen, feiner Sprache, feines Sohn Rarle VII., Lubwig XI., an ber Ber-Roftume und feines ritterlichen Chevaliertume mit Franfreich, feiner Beimat, aber Ronigegewalt, bie ben großen Bergogen bie bie Bafferung all biefer oberen Richtungen lanbesberrlichen Gerechtigme nabm, fie auauf bie Bebeihlichfeit, ben Gleiß, bie Brundlichfeit, bie liebevolle Beobachtung und bie einheitlichen Franfreich enteignete. Raturfreude bes hochentwidelten germani. Deutschland war man gerabe bamit fertig ichen Burgertume, bas bie burgunbifden geworben, bie Ginbeit bes Reiches ju einem Balois in ihre Berrichaft gezogen hatten und burch welches bie lettere gu fo hober Dacht oligarchifche umguwandeln und icaliche und Bebeutung gelangt mar.

beutiden Reicheverfaffung. In biefen beiben gutmutigen und turgfichtigen Dann ger-

ftellung ber nivellierenben und autoritativen auniten ber Arone und bes monarchifci-Schatten gu machen, Die Berfaffung in eine Lanbesherrlichkeit allein ben Aurftaaten unb anberen großen Dynaftien im Reiche übrig Fur Rarle außere Bolitit find bie ju laffen, bem Raifer nur bie, bie er in Richtlinien gegeben burch feine erbitterte feinen eigenen Erblanden batte. Rarl mar Gegenfablichfeit gegen bie frangofifche Mon- Bafall bes frangofifchen Ronigs und bes archie und burch bie Schwache ber romifch. Raifere. Diefe Zwitterftellung hatte einen rieben, ben aftiven und entichloffenen Bo- jog Siegmund von Tirol und Borberofterber hochgemute Bergog fur fein fich immer gu Sall gebracht haben. größer breitenbes Staatemefen feinen Rachipaniiche geworben.

Gewaltjanfeiten Gelberne und Butobene bemachtigen, er erlangte und erzwang bie 216mochte ben finderlofen habsburgifchen Ber- ber Rieberlande, in welchem man nicht ben

litifer machte fie nach beiben Geiten bin reich, ber feinen Biener Bermanbten nichts unabhangig. Rach ber frangofifchen Geite gonnte, fur 80 000 Golbgulben ibm, bem hin mußte Rarl alles unterftugen, was bie Burgunber, als Bjanbichaft bie habeburgifchen Bestigung ber Monarchie bemmte. Daber Gebiete und Gerechtsame am Dberrhein, im mar ber Bergog eine ber treibenben Brafte Elfag und auf bem Schwarzmalbe ju überin der Ligue du bien publie, die die fran- tragen. Ale Rarle Statthalter fag nun gofifchen großen herren gegen Ludwig XI. Beter bon Sagenbach auf bem Geletegel geichloffen batten, und verbundete fich eng ju Breifach, ein in burgundifchen Dienft mit bem machtigften und felbstanbigften von getretener Oberelfaffer, und gebot mit ihnen, bem Bergog bon Bretagne; er fprach harter Billfur im heutigen Gubmeftbabon, helfen gu wollen, daß Franfreich beutichsand und bis in bie heutigen Ranfeche Ronige anftatt eines erhalte. Diefen tone ber Schweig binein. Aber eben bierfür ibn ibealen Buftand ber Auflbfung in burch ftieß Rarl mit einer anberen jungen Teifftagten, bas Debeneinanber von feche Dacht gufammen, Die, ebenfo wie er felber, ober fieben großen Gurften, bie gwar nicht auf Roften bes Reiches bom alten Bergog-Ronige, fonbern Rurfürften biefen, bot tum Mamannien aus machiend und er-Deutschland bereits bar. Dier fonnten ohne obernd um fich griff, mit ben Eidagnoffen, Umftanbe bie Sprenafeile in bas lodere Ge- Bon ber anberen, fühmeftlichen Geite freifte mauer getrieben werben, bier mar fur einen Rarl bie Gibgenoffen ein, inbem er über unerichrodenen und gablungefraftigen Dann bie regierenbe Bergogin Rolanthe von Coalles ju gewinnen. Und ber Suter bes boben Dadit gewann und fie bon feinem Reiches, ber liebe Raifer Friedrich III., - ihm Willen abhangig machte. Gie maren alfo war's recht fo. Er, ber bie Daumen im bie bemnachft meiftbebrohten, und fie find, Chope brehte und ftill umaugelte, fab ben bei bes Raifere gielvoller Untatigleitepolitit, Bunft, über ben Rarl hinwegfturmte: bag es ichlieflich gewesen, bie ben Burgunber Er felber fah nicht, wer und mas ihn

folger, nur eine Tochter, Maria, ale Erbin aufhalten tonnte. Bon ben Dieberlanben hatte. Friedrich fab auch weiter: bag bie ben Rhein und bie Daas aufwarts und verschiedenen Plane und Aulaufe Burgunde, bon ber Bourgogne bie Rhone abwarts die romifch beutiche Arone ju gewinnen, hoffte er fein Reich ju behnen, herr gu ichlieflich barin eine Befriedigung finben werben an Rorbfee und Mittelmeer zugleich murben, ben romifchen Ronig Maximilian und in biefer politisch wie mertantil gleich als ben Gibam, ber bem Bergog Rarl un- großgrtigen Stellung alle Ronjequengen gu ausweichlich bevorftaub, ju gewinnen und gieben, die einft über Rirchenbefferung und auf biefe Beife bas gefronte Burgund ju Bapititreitigfeiten und einfeitigen Bechfelerrichten. Go ift es ichlieflich ja auch ge- beziehungen mit ben Feubalherren bie Raifer tommen. Denn burch Darimilians und berfaumt batten. Un verichiebenen Stellen Marias Rachtommen ift bie habeburgifdie griff er feine Aufgabe an. Der Rolner Politit eine nicht mehr bentiche, fondern Aurfürft war mit ber Stabt, aber auch mit bewußt burgundifche geworben, und bies ben Standen im Bistum gerfallen. Rarl wurde noch viel augenfälliger hervortreten, bot fich ihm gur Silfe. Abln mar bie weitmare fie nicht burch bie weiteren Beirate- aus großte Sanbelftabt im nordweftlichen erfolge bes Sanfes bon Burgund noch eine Deutschland, wenn nicht die größte im Reiche. Run tom ber Buraunber und ließ Co tat Briedrich III. gegen Rarl ben ohne Beberlefens in ihr gle "Erbwogt" fein Rühnen nur, was auftanbehalber unerlag. Bappen anichlagen; jugleich belagerte er lich mar. Rarl tonnte fich burch allerlei Reug, gegen bas ber Aurfurft friegte, und war fomit militarifch in bas Ergbistum eingerudt. Gin ungehenrer Schreden ging hangigfeit ber reichsunmittelbaren Bistumer burch bie beutschen Stabte por bem fast Utrecht und Luttich von Burgund, er ber- aberglaubijch gefürchteten bergoglichen Berrn





Eurniet. Darftellung auf einer ichweigerifden Elichpiatte im Königl. Kunftgewerbemufeum gu Berlin.

Forberer ber Stabte, fonbern mit etwas ein erschredenbes Beifpiel ftatuieren, an ben fürgerer Sicht nur ben Gewalthaber er- Gibgenoffen, ju beren Bormannern fich bie blidte. Es bief, er merbe tommen, alle politifchen Ropfe ber Stabt und Lanbichaft Städtemauern brechen, alle Truben leeren Bern gemacht hatten, und alle Reichtumer an fich nehmen; weit-Reichszwede fo gaben Stabte eilig, Belb Schreden einer burgunbiichen Eroberung fich webrenbe Reuft.

Aber auch im Guben ber buraunbiiden Musbebnungiphäre mar ber Bogen pon allgu haftiger Gewalt überfpannt worben. Dem Bergog Siegmund marb bie Berpfanbung leib, bie almannifchen Stabte erhoben fich gegen Beter von Sagenbach, hielten gu Breifach Gericht über ihn und liegen ihn enthaupten. Das war ichon fnapp gubor, che Rarl auf Reng jog. Ronig Lubwig XI. von Franfreich aber batte langft auf eine Roalition gegen Rarl gewartet, fie ermuntert und feiftete ihr jeglichen Beiftanb. Nun gewann auch der Bergog von Lothringen, Renatus ober René II., Mut, ber, obwohl beuticher Reichsherzog, fich bem ihn rings umgebenben Burgund preisgegeben fab und fich 1473 enger an Rarl batte binben muffen: als vorausfictliches Boriviel feiner rern ber gangen fühmeftbeutiden Bewegung verleiben; ba rudten wieber bie Eibgenoffen

Co hatte Friedrich III. Die iconfte bin im Reiche hatten es bie fonft gegen Gelegenheit gehabt, bas taiferliche Banner ichnibend por bie ichmer bedrohten Gibgufammengubringen, und Albrecht Achilles genoffen, fowie über Lothringen gu breiten pon Brandenburg gog im Rovember 1474 und beiben Gebieten nach langer innerer als Reichsielbhauptmann aum Entfat por Entfrembung wieber einmal einen Borteil bas mit bochfter Mannlichfeit gegen ben au zeigen, baf fie noch gum Reiche gehörten. Aber Briebriche Blane liefen nicht für bas Reich, fonbern für Sabsburg: iest, ba Rart sum minbeften bie Reutralitat bes Raifers brauchte, tam bie Berlobung bes Ergbergogs Maximilian mit Maria von Burgund guftanbe, am 15. Juni 1475. Un biefem Tage recht eigentlich find Comeig und Lothringen preisgegeben und fur bas Reich verloren worben. Den Gibgenoffen aber ift bie Belegenheit gegeben worben, burch ihre Großtaten bei Granbion am Renenburger See und bei Murten jenes Gelbitgefühl ber freien, eigenen Tüchtigleit glorreich gu befeftigen, bas fie in ber Eat fernerhin feinen Grund mehr feben ließ, fich noch wieber unter bie lahmen Fittiche bes Reiches gu bergen. Sier in ben beiben Schlachten unweit bes Neuenburger Gees fochten gegeneinander die geichulteften mobernen Beervolfer bes bamaligen Europa. Aber bie Ginverleibung in Burgund, beffen Territo- Rafchheit und Ortovertrautheit ber Gidrialcinheit baburch bergestellt worben ware, genoffen verbinderte Rarl, feine Artillerie Rebt trat er ber Erbebung ber oberrheinisch- richtig zu entfalten, und bie Tapferfeit ber habsburgifchen Gebiete und ber Eibgenoffen beitgeübten Colbmannichaften wurde bon gegen Rarl bei, um auch feinerfeits von bem einer Truppe übermunben, Die fur Saus burgundischen Ath befreit zu werben. Da und Berb ihrer Beimat focht. Der Raifer warf fich Rarl aus ber unhaltbaren Be- und Ronige gu begen pflegte, ben besten lagerung bon Reug auf ben Lothringer, nun die prunflofen Stabter und Bauern vertrieb ibn mit leichter Dube nach Frant- in ratiofer Flucht bavon. Dun trat Rene reich, nahm bie Sauptstadt Ranen ein, Und wieber ju Lothringen auf, und nach allzu bann wollte er an ben intellettuellen gub. eiliger neuer Ruftung wollte Rarl es ibm



Parobierte Curniere. Darftellung auf einer foweigerifchen Cifchplatte im Konigl. Kunftgewerbemufeum gu Berlin.

erichlagen.

foniglichen Stadt Burich, wie er biefe alte von größten 3been emporgehoben murbe Eibgenoffenichaft" nach Stabten, Lanben feine Großtaten verfundet hat. Dagimilians und Menfchen, boll ftillen Ruhme ihrer allfeitig impulfive und anpaffungefabige, weil ... Bum letten wiffen fie, bag in aller- lette Ritter bat genannt werben fonnen, bag fie nicht einen fo löblichen Titel ver- und Abnenfult ber beutichen Geschichte belieren, tun fie fich mit hobem Ernft be- gann und Bucher und Abentiuren liebte, fleigen." Dit ihren Großtaten gegen Rarl andererfeits, wenn er ce militarisch mit ben ben Ruhnen beginnt bas frei entbundene Landelnechten und Geschuten hielt und biefe nationale Gelbftgefühl ber Gibgenoffen, bas neuen Baffen eifrig pflegte, wenn er gut fie burch ben Schwabenfrica bon 1499 bom Freund mit ben Stabten und geicheiten Reiche abgeloft hat, beginnt ihre Beriobe Burgern war, wenn er in Berbindung mit eigner internationaler Dachtstellung, Die fie ben humaniften trat, wenn er Die Daler pon ba ab als erobernbe Dadit in Ala- und Erzaieffer ber beutiden Stabte aus mannien und Italien um fich greifen lant. ber Enge ber Beichaftigung fur Altarbifber und beginnt auch - ibre Boblaclauntheit und Grabfavellen emporrin in eine frei fich gegen Turniermefen und andere Spielereien ausbreiteube weltliche und zeitgeschichtliche bes pon ihnen fo grimmig abgetanen Ritter. Runt, fo erfaffen wir barin bie Dinge, tume, bie einen fo foftlich humprvollen Huebrud in unferer obigen Abbilbung finbet, welche wir einer gemalten ichweigerifchen treten ift. Und bier liegen allerbinge feine Tifchplatte aus bem Unfang bes XVI. Jahr. febr großen Berbienfte um Die beutiche hunberte entnehmen.

Rarl batte auch in bem Schwiegersohne an biefer Stelle nur mit bem Bejagten au-

beran, und vor Ranchs Mauern wurde feinen politischen Erben erhalten. Mari-Rarl abermale beffegt, er felber jammerlich milian mar nicht ber Dann, mit Silfe ber nur gefchlagenen, nicht gerftorten Dacht Bwei Rabre nach ber Schlacht bei Ranen, bon Burgund fich jum Monarchen bon wo im Sahre 1477 die Ritterichaft und Deutschland und Mitteleuropa zu machen. bie Solduer Rarls bes Rubnen an ber Er tam nur fo juft und mit wenig Reiveft groben Tapferfeit ber alamannifden Schwei- mit ben Burgundern bin. Raum einem ger aufchanden murben, beidrieb ber Su- beutiden Raifer ift es geitlebens fo flein manift Albrecht bon Bonftetten aus ber und flaglich gegangen wie ibm, ber beftanbig Reichsvootei nennt, "ber Oberbeutichheit und burch Schrift und Runite unablaffig einfachen, unweichlichen Ratur und ihrer im Grunde charafterlofe Berfonlichfeit bat Behrtuchtigfeit. "Auch hatten bie gemel- anderes, ale bie Energie eines großen, bebeten Gibgenoffen untereinander beimliche ftimmten Blanes, bon Rarl bem Rubnen Reinbichaft und Unrichtigfeiten, Die ftellen übernommen. Ramlich fomobl beffen romanfie ab, fo Frembe fie anfallen, und halten tifche Richtung wie beffen eifrige Doberqueinander bruberliche Treue in allen Roten nitat. Wenn ber Cobn Friedriche III. ber mannigliches Mund fie fur ftreitbare, mann- wenn er die Dinge gern im biftorifchen hafte Lente gehalten und geschätt find, und Lichte fab, einen weitschichtigen Denfmalermorin ber Gatte Marias von Burgund in bie Fußftapfen feines Schwiegervaters ge-Rulturentwidlung, ja Rulturbefreiung, Die

#### 110 Pho Dibbobbobb Georg Buffe-Balma; Altes Stranbbilb, eastes occases

gebeutet merben tonnen. Auf ben Gebieten morben mar. Denn bie rein-moberne, beber Rultur und Bilbung, fowie benen neuer mußt mittelalterfeindliche und unbiftorifche Befellichaftsformungen und Lebensibeen bat Rultur ber italienischen Renaissance ift von Deutichland, beifen Stanbe und Ruftanbe im XV. Nahrhundert partifular und feindlich mibereinander ftritten, burch Marimilians Bermittelung bas rechte Erbe bon Burgund angetreten und hat verhutet, bag bie burgunbifche Blute eine Spezialfultur bunberten bes von ber mefteuropaifchen blieb. Die eigenartige Beife, wie bas be- Allgemeinheit gurudgelegten Fortidrittsginnende XVI. Jahrhundert bas Mittelalter meges für biefe wieder entbedt und beginüberwindet und gleichzeitig eine Anzahl fast neud fruchtbar gemacht werden tonnte. Aufs icon untergegangener Rrafte und Formen, einbrudevollite binterlant une ber Staat ethifcher Guter und Poefien bes Mittelalters Rarls bes Rubnen bie Dabnung an eine rettet, murgelt ber geiftigen Berfunft nach biftorifche Befestichfeit bes Entwidlunge. gutenteils in bem Sofe Rarle bes Rubnen, tempos: inbem er politifch fich gegen bas parallel mit ber gleichfalls neuernben und lettere verfehlte und über feiner Saft gu erhaltenden Birffamteit Luthers, die fich Falle tam, indem er aber gleichzeitig auf burchaus nicht auf bem religiblen Gebiete ben Rulturgebieten, mo er fammelte und ererichopft. Und ber Fortgang bes öffentlichen hielt, fur weithin ausreichenbe Frift bie Lebens hat bemiefen, bak in biefer Ber- Gefellicaftsbilbung und ben Lebensinbalt fohnung ber alten und ber neuen Rrafte einer neu werbenden Beit zu bestimmen und bas Richtige, bas Reitbeftanbige getroffen auszuftatten vermocht bat.

ber auf bas habsburgifche Beltreich übernommenen burgunbifden befiegt, überbauert und zu einer Episobe berabgebrudt morben. Co bag ihr berrlicher Inhalt an vorausgenommenen Beiftesmerten erft nach Rabr-



## Altes Strandbild.

Wie es knattert, wie es kracht, Rings im forit und auf ben Gaffen! Doll Damonen ift bie Rocht! figdelbernt ift losgelaffen!

Cehmgebau und Quaberturm Sittern bumpf in jeber guge. Die ein Wibber ftoft ber Sturm, Und die Gule ichrillt im fluge.

Sernher läßt das Meer herauf Seine tiefen Orgeln fpielen, Die burd Sturm und Stimmenhauf' Sich gewalt'ge Bahnen mublen.

Dionlich burch ben Rachtchoral Donnert's in noch bumpfrem Cone. 3ft bas eines Schiffs Signal?

Brullt um Rettung bie Kanone? fioch ipringt alles auf ber Stell': "Schiff in Not! Gefchwind gum Stranbe!" Reifigbundel lobern bell.

Rotgefcurt gu macht'gem Branbe.

Ledt und mit gekapptem Maft Canst ein Schiff auf weißen Wogen. - Wenn kein Riff ben Riel erfaht Sind wir um bas Gut betrogen! -

hierber! winkt bie flammenflucht, hierher, frember Schiffer, lenke! -Statt in bie erhoffte Bucht Rennt bas Schiff auf Gelfenbanke!

Hrachen, Gurgein, Jammerichrei'n, halb verichlucht vom Wogenprallen. -Singt das Meer: Die Meniden mein! Singt ber Sifder: Mein bie Ballen!

Aus die Seuer, und guruch! Morgen hat es Golb geregnet! Dankt bem himmel für bas Glud, Dag er unfern Strand gejegnet! feia, wie es kniricht und kracht!

Leichen beift bas Meer und Dlanken. Doll Damonen ift bie Racht Und die Waiber knarr'n und ichwanken . . .

Georg Buife. Dalma.



# Fefferzug & Unfucher.

ex.

Das fleine Ding mit bem taftanienbraunen Rraustopf, bas wie eine Biebermeier - Dame Lifetta beißt, übte fich ichon fruh in ber Runft, Die ichwierigften Worte nachzusprechen. Da tam benn manchmal ein fo wunderbares Silbendurcheinander guftande. bağ ein Sprachforicher Gelegenheit gu aufichlufigebenben Beobachtungen gefunden hatte. Und ale Mutti einmal, entsudt pon bem feierlichen Berneifer Lifettas, fagte: "Du bift mein Bergug," wieberholte fie ernfthaft fragenb: "Bas bin ich? Dein Refferuta?" Denn Rinber wollen alles mit bem Berftaube erfennen. Und "Bfeffer" war ein ihr aus ber Anichanung befannter Gegenstand: bas Bort "Bergug" hatte fie nur aus ihrer, noch nicht geubten Bernunft beraus begreifen fonnen.

So tam ber "Seniorchef" ber in ber Kamilie berühmten, bewunderten und gefürchteten Firma zu einem Namen. Anch ber "Juniorchef" gab sich ben seinen felbit.

Der nachbenkliche Fefferzug konnte ein fo unlogisches Gebaren nicht begreifen.

"Du mußt nich bei — bei — bei sagen," überrebete Lijetta bas Schwesterchen, "Du mußt Papa und Wama sagen, ober was Du willft. Aber nich bei — bei — bei —!

Mary machte ein unaussprechtlich übereigenes, lutigase Gelfich, ein vollett fie antworten: "Sällt mir gar nicht ein, ich domme auch mit bei - vob i wurch die Selft: Worin lie anch nicht unrecht batte. Und phiere, ib beiter fand bie - man follet es nicht glanben ein der Gelficht bei der Gelfichte bei der der der Gelfichte, aufer Unsgebrinder Beller auf Er Gelficht, aufer Unsflitzige, aller Eroberer, dere auch aller Selfigen und Staffen in gwei Ellten ausebridt ...

Die nadbenfliche Liften batte, gang eifenbe aus Stänkigerfish, indit naghenfien, bis es ihr gelang, bas eigene, und jo bringten Liften bei der ihr gelang, bas eigene, und jo bringen. Und im un gab es eigene, und jo bringen. Und nun gab es eigene, beten Belgeligten ben beben, Objenade, beten Belgeligten unverfennder (glein, beren den gelten bungehannberfigheiten unter eigen bei der bei de

Scheren, Reffer, ganbholger waren nur noch auf ben verstedteiten Plagen vor ben flinten handen ficher; Natifrbe, Wafchefdrante, Stiefelborde wurden zu wichtigen, aber leiber ben Großen nie einlenchtenben Ameden ausgeraumt; aus ben Raraffen und Rrugen ber Bafchtifche murbe bas Mufregenbes. Der Storch brachte zwei Bru-Baffer fur die Puppenmafche und jum berchen auf einmal. Das mar febr nett von Reinmachen ber Buppenfuche geholt, weil ibm. Hun tonnten Gefferung & Unfucher jeber es boch "fo furchtbar notig mar". Rur einen Mififtenten in Die Firma befommen, baß auch bier wie überall im wirtichalt- Lifetta mit ihrem Ginn fur Gerechtigfeit lichen Leben bie Unfichten über bas "Rotige" amifden ben Barteien auseinanbergingen.

einmal fur funf Minuten verlaffen batte, trat, bak bie Bruberden unter fich eigentfcon faft gewohnt war, eine große Unter- lich gar nicht weiter gufammen geborten. nehmung infreniert gu finben, tam fie eines Tages mit ber Frage gurud: "Ra, was habt Befit machten fie am Rachmittag mit ihrer 3hr benn nun für Unfug gemacht?"

banbelspolitifche Beift gefehlt batte. Feffer- Es mar eine febr fcmierige Lage, in Die jug & Unfucher hielten gumeilen einen fleinen Lifetta geriet. Das gute, fleine Berg Bafar ab; nach morgenlanbifcher Sitte wurde ihr bleifchwer. Dutti fagte immer: wurden bie Baren auf offenem Tifch feil- man muß abgeben! Und Lifetta gab auch gehalten und auf bie Erbe baneben ge- immer ab, obaleich es bei iconer Schofolabe ftapelt. 3m Schatten bes Gartens, unter oft fo fcmer mar . . Aber ein Bruberchen weit ausareisenben, niederen Aften hatte bas abgeben? Und wo ber Storch icon fo Beidaft feinen Stand. Roblere Beguad- wie fo eine gu menia gebracht batte, benn quellen bat noch nie eine Rirma gebabt. Schmefter Morence batte auch noch feines Eine Berfalfchung ber Baren, Die Ber- und hatte fich immer "fo brennenb" einen wendung von geringwertigem Material war fleinen Bruber gewünscht . . . . 3a, bas war gang ausgeschloffen. Mus ber tiefgrunen nicht leicht, einen Musweg gu finben . . . Krone bes uralten Ririchbaums fielen bie Enblich feufste fie formlich erleichtert auf. bleichen, weifigrunen, gang jungen Rirfden Gie vertroftete bas bittenbe Graulein: ernftpereinzelt berab. Bein Kramer bat ie baft und mit unbedingtefter Ruficherung fagte fo niebliche Gier ju vertaufen gehabt. Much ber vaterlich-gutmutige Raftanienbaum warf von feinen Fruchtanfagen wingige, mit Stacheln bewehrte Rugelchen berab, Die als "Rartoffel" etifettiert murben. Rein Raufmann hat folches Ceibenband, fablgrun und weiß gestreift, birett bezogen bon ber großen Staube Banbaras, um bie in ber Conne bie blaugrun-blanten, biden Fliegen furrten.

Und bie Breife ber Firma - wie givil! Wenn die Sauptfundin tam, Die große Schmefter Blorence, Die gehn Jahre alter mar und icon alles mußte und tonnte und burite, beinab wie bie Großen, wenn fie tam und fragte, mas ber Reis toftete, bieß es: "Amangia Gelben" ober vielleicht noch ein Michenbrobeichen werben tonnte. auch blog "Bier Gelben". Und bie Saufichen umichloffen warm und fest bas bargereichte Bunberwort gefunden, Die Formel, Die bas "Gelb", bas ber Gartenweg aus einer gebeimfte Bollen und Bejen aller Energi-Riefelbeiduttung ale unericopilich reicher ichen ausbrudt - .ich auch!" Damit ichlagt Bantier hatte bergeben muffen.

Gines Tages aber geichah etwas febr teilte fie gleich. "Gin Bruberchen fur mich und ein Bruberchen für Unfucher." faate Und ba Mutti, wenn fie bas Bimmer fie, mobei beutlich bie Muffaffung hervor-

Roch gang aufgeregt über biefen neuen Bonne ben gewohnten Spagiergang. Da fchrie Mary, bon jubelndem Stols begegnete ihnen ein mit ben Eltern begang erfullt: "Bir find Unfucher - wir tanntes Fraulein und meinte, bag Lifetta find Unfucher." Die "Firma" mar gegrundet. ihr boch gewiß ein Bruberchen abgabe, nach. Dan bente nur nicht, bag ihr etwa ber bem ber Storch zwei auf einmal gebracht . . . fie: "Der Klapperftorch bringt mebr." -

Mun mar Unfucher in eine Stellung gebrangt, bie icon fo manchem Rind übel betam, auch bei ben liebevollften und flügften Eltern. Die beiben alteren Schweftern nahmen icon fo viel Blat ein im Leben und Bergen ber Familie. Die Bruberchen, bas beiß erfehnte mannliche Element in ber Rinberreibe, wurben nicht ermangeln, ibr Dafein laut und breit ju betonen. Dmi - bie ausmartige Gefchafteverbinbung ber Rirma und Lieferantin fur bie Abteilung "Schotolabe und Spielmaren" bes Saufes "Beffergug & Unfucher" - Dmi machte fich Gorgen, bag aus Unfucher am Enbe

Aber bie batte inamifchen icon bas man fich im Borbertreffen burche Leben,



Interieur. Gemalde non Beinrich Bühner. Berti-

Deuriche Künftlerbund - Rusftellung, Berlin 1905.

getragen wirb. "Ich auch!" wenn Lifetta und hatte Cehnfucht nach ihren Entelfindern. ein frijches, weißes Rleibchen anbefommt. Und Unfucher fiegte mit ihrem "ich auch". auf ben Schog nimmt. "3ch auch!" wenn hatten fich in braun-grau-naffe Bintergeit auch!" wenn Schweiter Alprence mit Tinte gegen bie Tenfter bes Abteils, und braufen betommen, fobalb fie fich baran machen, alle Freude bei Unfucher in Rorn um, und "Ich auch - ich auch."

Pflicht, ihre Unternehmungen im "geschmei- Firmeninhabern aber berbarb er bie erften delten" Licht barguftellen, um fich Bertrauen Stunben. ju erhalten. Diefem Bringip folaten auch Feffergug & Unfucher. Unter anberem erhortes beraus - etwas Bunberbares. aelana es ihnen einmal nach emfigen, fehr Ramlich, "bag man bei Omi alles barf". tongentrierten Bemubungen, einen Ragel aus Dan burfte felbft Buder nehmen und felbft ber Band ju gerren. Rach bem Reben- Kompott, man brauchte ben Guppenteller zimmer hin, wo Mutti war, machten fie nicht leer zu essen, und es gab jeden Tag dabei einen sehr artigen Eindruck, als Kuchen, von dem man sich selbst die besten fpielten fie eifrig und ftill mit ihren Buppen. Stude aussuchen burfte. Rachber war Mutti febr erstaunt, ben großen nicht imftanbe waren.

feithielt. Unfucher ftatt jeber Aritit bes Gehorten. Ginige Monate fpater murben abermals ten. "Romm balb jum Befuch und bring

"Ich auch!" wenn ber Bubbing auf. Die Roffer gepadt, benn Dmi war febr frant "Ich auch!" wenn Mutti ein Bruberchen Aber Die blau-grun-golbenen Commertage Bapa Lifetta ins Automobil hebt. "Ich verwandelt. Der Sturm ichlug Regentropfen idreibt. Bas fie unbegreiflicherweise immer mar tiefidmarze Racht, als man antam. barf, mabrent Feffergug & Unfucher Schelte Reine Dmi war am Babnhof. Da ichlug mit Tinte einen Brief an Dmi gu fchreiben fie fchrie: "Bo is benn nu Dmi auf'n auf einem Blatt aus Florences Schulbuch. Schiff?" Die Phantafie war eben ihr Reifemarichall gemeien, und ber ift ichon für Gelbft bie ehrenwertefte Firma hat bie große Leute ein heifler Begleiter, ben fleinen

Schnell inbeffen ftellte fich etwas Un-

Daß es in ber Tat auch bei Omi Dinge Ragel mit bem Deffingenopf in ben San- gab, bie man nicht burfte, mertten fie ben von Unfucher gu feben. "Den hat ber nicht über ber Bulle ber Begebenheiten. Bind runterbeweht." Dichte tonnte felbit- Much hatten Baba und Mutti und alle verftanblicher und glaubhafter icheinen. Menfchen fo viel ju tun, mabrend Omi -Barum follte es ber Bind nicht getan fo ichien es - gar feinen anderen Dafeinshaben, biefer machtige Wind, ber ben gwed tannte, ale ben einzigen, Feffergug Ririchbaum ichutteln tonnte, mas Befferaug & Unfucher au unterhalten. Unter biefen & Unfucher fogar mit vereinten Rraften Umftanben faßten bie Firmeninhaber ben Entichluß, fich ganglich bei Omi niebergu-Die Firma folgte ferner auch bem treff- laffen und an Bapa, Schwefter Florence lichen Bringip, ihre Begiebungen au aus- und bie Bruberchen au fchreiben, baft fie martigen Geichaltefreunden burch Reifen recht fofort nachtommen follten. 2018 Mutti ihnen worm au balten. Refferaug befuchte aufam- erffarte, bas ginge feiber nicht, maren fie ein men mit Mutti und Schwefter Florence Dmi. wenig enttaufcht, nahmen fich bann aber in Gie war ja icon oft bei Omi gewefen, genialer Richtachtung bon Roften und Entaber endlich tam bie Reife, wo fie rund fernungen, wie es mobernen Beichaftsleuten berum alles mit berftanbigen Bliden anfab giemt, bor, Omi jebe Woche einmal zu beund in ihrem flugen, mit einem außerge- fuchen. Hugerbem wollten fie Dmi jeben mobnlichen Gebachtnis begabten Abbichen Tag ichreiben. Dit Tinte! Die Tinte mar Da gab es nach ber Beimtehr bie Sauptfache. Gie waren auch ernfthaft viel ju ergablen. Befonbers von einem ber Meinung, bag Dmi alles lefen tonnte, ungeheuren Baffer, auf bem man mit Omi was fie aufe Papier binfribelten. Dit geicab fuhr, mobei bas Baffer born am Schiff es, bak Lifetta in ihrem wichtigen Ernft, ichaumte, mas boch nur bavon tommen mit bem fie alles auffagte, erflarte: "Mutti, tonnte, baf ein ungrtiger Bengel viel, viel Du brauchft beut nich an Omi zu ichreiben, "Caufi" - Geife - ine Baffer geworfen ich hab' fcon." Und Dmi, mit bem Geherhaben mußte. "Ich auch Dmi reif'n" fagte blid aller Grogmamas, las auch immer beutlich, mas bie Rledie und Striche erzähl-

Belbanen & Riefinas Monatthelte, XX, 3abra, 1905/1906, I. 25b.

une viel Schotolabe - Unfucher fant noch immer Lato bagu, fie ift auch noch fo flein." Omi hielt auch ihrerfeits auf ausgezeichnete Begiehungen gur Firma und, wenn fie fam, forate fie, bag ihr Roffer feinen Inhalt an Uberraidungen erit nach und nach beraab, benn fie mußte: bei ben Rinbern ber Belt, feien fie groß ober flein, muß man nicht alle Trumpfe auf einmal ausspielen.

Macht- und Bundnisverichiebungen gibt's nicht nur unter ben Grofimaditen ber Erbe. In ieber Kinderftube tommen fie vor.

Firma Fefferana & Unfucher aufammengewirft, bag ein Nachlaffen ibree Betriebes in Erftaunen feben tonnte, Aber wie bas manch- melreich befiben . . . mal bei Kompagnons geht: ihre Gefchmadsrichtungen fingen an außeinanbergumachien.

Unfucher fing an gu erraten, bag ein Anichluft an Die Brüberden balb viele Borteile bringen fonnte. Doch zwar tonnten fie nicht biel fprechen, aber mannhaft hatten fie fich icon um einen Albertfafes gebrügelt. und wenn fie in ben Stuben und im Garten umberliefen, zeigten fie eine erfreuliche Unbefangenheit im Rugreifen, Die auf Unfucher ben verheißungevollften Ginbrud machte. In ihnen muche eine Truppenmocht beran. auf bie geftutt Unfucher bie Bolitit ber offenen Tur gewiß fiegreich berfolgen tonnte.

Unberfeite fagte Seffersug icon mauchmal: "Das burien mir nicht," ober: "Co mas mußt Du mir nicht einfagen" (vorfchlagen). Much fag Lifetta, nun icon fünf Jahr alt, oft bei ber großen Schwefter und wollte alles, alles miffen. Dehr als vierzehnjährige Schweftern ertfaren tonnen.

Dehr als bie größten Beifen biefer Erbe ausfagen tonnen von ben Dingen im himmel und auf Erben . . .

Einmal verwies bie große Schwefter Lifetta etwas und fagte: "Das mußt Du nicht tun, bas fieht ber liebe Gott."

Da fragte fie febr eruft und mit ber feierlichen Wigbegier, Die ihr eigen mar: "Bie viele lieben Gottens gibt es eigentlich?"

"Ginen, fuße Getta." "Aber ift nicht in jedem Bimmer einer?"

Denn fie bachte baran, bag Mutti manchmal abende gesagt hatte: "Du brauchst Dich nicht ju fürchten im Dunteln, ber liebe finden als bas bloge andere . . . Gott ift bei Dir."

"Das ift immer ber eine." fprach bie große Comefter.

Da fragte bie Aleine nichts mehr.

Aber ihre Mugen faben tief, tief ins Unbeftimmte binein, und auf ihrem weichen, holben Rinbergeficht lag jener unergrund. liche Musbrud ratfelvollen, faft fchmerglichen Biffens, ber nicht von Menichenart icheint, Diefes Biffens, in bas fein Geelenfunbiger hineinguleuchten bermag, bas für reife und alte Menichen geheimnisvoll bleibt wie bas Leben auf fernen Sternen und bas bie Co erfolgreich hatten bie Inhaber ber Rinber bon uns Urmen fcheibet, wie Erleuchtete von Berblenbeten geschieben bleiben. Diefes Biffens, mit bem fie bas Sim-

Und fo liquidierte die Firma Fefferana & Unfucher in allem Frieben und eigentlich unmertlich langiam. Alle Geichafts. gebeimniffe und Barenbeitanbe gingen an ben jungeren Teilhaber über, ber in ben herren Carl Huguit und Balter Meranber smei neue Teilhaber, wenn auch borerft nur als gelegentliche Mitarbeiter annahm.

Sefferzug aber fiebelte gemiffermaßen in eine andere Proving über. In einen anberen Begirf bes Rinberreiche, mo bie broffigen. felbftgeichaffenen Ubernamen nach und nach verichwinden. Und wenn es nun "Lifetta" bieg, flang es immer wie eine Anerfennung. Saft, ale ob fie bald gu ben Groken geborte, ale ob fie verantwortlich mare für alles, mas fie tat. Dit ihrem fleinen Befen fegte fie bie Stuben fo rein, bag es wirflich ein Unfinn mar, wenn bas Dabden es nachher auch noch tat. Emfig, mit einer Denterfalte auf ber umlodten Stirn, pahlte fie Erbfen aus ober jog Bohnen ab, burch bas Bewußtfein, ein Deffer handhaben au burfen, wie geabelt. Und wenn Mutti ober Die Bonne fagte: "Bag mal einen Mugenblid auf bie Bruberchen auf," fo bewachte fie bie in atemlofer Bemiffenhaftigfeit, mit einem mutterlichen Blid in ben blauen Augen.

Ja, fie mar in eine andere Proving bes Rinberreiches übergefiedelt - in bie, wo Spiel und Bflichten fich voll tiefften Ginns ineinandermengen, jo bag bie fleinen Geelchen bie einen beinah noch vergnüglicher

Co flug ift bas Leben . . .





# Neues vom Büchertisch.

Don Carl Buffe,

Charlotte Riefe, Revenstorfs Tochter und andre Ergästungen (Leipzig 1905, Sr. W. Grunow). — Joh. Rich, zur Megebe, Der überkater (Stutigart 1905, Deutsche Derlagsanstalt). — Sriebrich fiud, Wandkungen (Berlin 1905, S. Sicher). — Hermann Stegemann, Dantel Junt (Berlin 1905, E. Steichel & Co.).

All eine Gemidsten ist der Jahre bende, auch der gefegt, weit er fein Zing mehr in feines au nicht au ben derti, en eine, genie Betten teilen Gebergen beite beite beite der Gemeinstelligen beite gestellt der Gemeinstelligen beite gestellt der Gemeinstelligen beite gestellt gestellt

fpenbers wird man boch wibersprechen muffen. Bliden wir uns obne Boreingenommenbeit in ber Beltgefchichte und Beltbichtung um, fo merben wir immer finben, bag hell, erquidenb und fraftia nur jener humor wirft, ber Begleiter, ber Rebenericheinung ift, ber wohltuend ein bitter ernftes Lebenswert burchzieht, ber nur "zwijchen ben Schlachten" in Stunden bes feelischen Gleichmaßes wie ein lange verborgener Brunnen gutage tritt. Er befreit, ftablt, erhebt. Aber fowie ber Dumor Leiter, bestimmenber Faftor, eben "Beltauichauung" wird, gerfrift und gerftort er, verichiebt er alle Dafftabe, fprengt er alle Formen, labmt er ben Billen, gericht er jeben 3bealismne. Woethe fei mir auch hierin Eidesheffer. Er hat die aufangs befrembliche Bemerkung getan, daß der Sumor gulebt, der geftort fie, weil er in einem Abermaß von Resterion alles gerfegt, weil er fein Ding mehr in feinen natürlichen Grogenverhaltniffen beläßt, fonbern in ber Linie nach ben Buntten und im Buntt nach ber Linie fucht, weil er im Großen bas Rleine und im Rleinen bas Große fiebt und allmablich jebes Untericheibungevermögen verliert. Aus einem uriprünglichen Gerechtigfeitegefiihl wird er ungerecht. Sein ichrankenlofer Subjektivismus hebt alle Gesehe auf. In biefem Sinne ift er auch absolut tunftfeinblich. Das Musterbeispiel bafür bictet Jean Baul. Er ift - man verzeihe bas barte Bort - bireft humorgerfreifen, und bie herrlichften Einzelheiten haben ihn nicht retten Beltan ido aung" auch jobe große Tat isom meime gericht, ergibt ich von 1649. Das gewählige Engelierten war einer großen John, per gestellt der gestellt gestellt

Gong onbere fteht es mit bem partiellen humor. Ihn hoben ale eine gtudliche Beimifchung bie Monner, bie beutiches Wefen om reinsten ipiegeln, wohl gehabt, Luther ja gut wie Goethe und Bismard. Er hat fich, eine Goldaber in machtige Getsen gesprengt, ihren Gesamtperson-tickleiten schon eingeordnet und fie heller und warmer gemacht. Als freudige heiterleit, als berbfinnliche Lebensluft fprong er immer in ihnen empor, wenn ihrer Seele Spiegel winbftill tag, van feinem houch gefrantt und gefraujeft. Co bot er fich ertiorlichermeife am ichonften entfaltet procul negotiis, ju house, in ber Familie, in Tilchgesprachen und Brivatbriefen, wenn Zolor und Minifterfrad im Schronte bingen. Und wenn ber humor ale Alleinherricher, ale beftimmenber Befenegug gu ichrantentofem Gubieftivismus und bamit gu einer Berichiebung aller Dagitabe, gu einem "fchiefen" Ceben führt, fo barf mon im Gegenfob bagu aus bem Barhanbenfein eines "partiellen" humors, ben wir gerabe bei unfern Belben nicht vermiffen möchten, auf Die Dbjeftivitat bes Schauens, ouf ein ousgeglichenes, unverwirrtes Befühl, auf eine gerechte Ginfchagung

oller Werte ichließen. Ein neuer Ravellenband van Chorlotte Riefe: "Revenftoris Tochter und anbre Ergablungen" (Leipzig 1905, Fr. 28. Grunom) gob mir su borftebenben Bemerfungen über ben humor Beronlaffung. In Diefem Buche ift auch eine reigende Stigge enthalten: "Der Huge Relling" Der fluge Relling ift Totengraber, und Totengraberhumar produziert er. Das hat in einer wettberühmten Szene auch Shofespeare geton, und ich tounte mir vorstellen, daß bas behogliche Fraulein vom Thilosophenmeg in Altang-Ottenien etwas angftlich auf ihrem Ctubt bin und ber ruticht, wenn fich plostich ein fo riefiger Schatten neben fie ftellt. Er fall auch fafort wieder verichwinden; nur foll mit einem rofden Blid festgeftellt werben, wie berfelbe humar, gleichfom ein Stonbeshumor, ber bei bem Großen graß und graufig ericheint, bei ber Beboglichen ine Behogliche und Biebenemurbige binübergleitet. Der fluge Relling ift gebilbeter und menichenfreundlicher als feine altenglichen Kallegen. Er gibt mas ouf feinen "heitigen Stond", und es beeintrachtigt feinen guten "Rurofter" burchous nicht, bag er, wenn er jemond ichmer front weiß, icon ein "buichen Barfreude" hat megen ber Gebühren, Aberhaupt ift biefer Brachtfert, ben Charlatte Dieje gang

iamos auf die Beine gestell bat, fehr für des Reimen. Gein neuer Bernombere — "ein Schotter ost Bernstenklein, zweihundertzwanzig Blumd jwer, und eine schoolenti, auch die Jaw ist gestellt dass die Beine Beine Beine Beine Beine Beine die Gescheit in die Beine Beine Beine dass die Beine Beine Beine Beine Beine Beine natürlichereit von meine Bernombens was dameilm. Denn met nit far seine Familie tut, der ist die Beinigel "

Bu folden Lopiborfaben verfunbet ber fluge Relling feine Beltonichouung, und olles, mas er jagt, tommt fo überzeugt und natürlich beraus, bon man in einer ichonen Warme fitt und gern noch recht longe auhörte. Dos 3beal, bem biefes Mufter van Tatengraber nachftrebt, beißt: fechemol pormittage vefpern gu tonnen und fauft nichts gu tun. Denn bagu hat ihm ber liebe Gott boch fo "gröfig viel Berftand" gegeben - jenen bemunbernsmurbigen Berftand, ber bie Armut bon ber verfligten Bowerteh obleitet. Muger bem flugen Relling marichieren nach ein poar onbre Originole burch bas Riefeiche Buch, ober ernftlich fann ihm feines bavon Ranturreng mochen. Die übrigen find blaffer, manchmol auch fentimentaler gefoßt, ober fie eilen gu ichnell varüber in blogen Epifabenrallen, wie ber alte Buchthouster Dabi-mann. Ewig ichabe barum! Denn man muß ber freundlichen Ergablerin immer wieber fogen, baß ihr burch ihre Begobung ein gang bestimmter Weg porgezeichnet ift, von bem ein Abweichen gleichzeitig ouch ein Gich Berirren bebeutet. Gowie Charlatte Diefe in ben Rohmen einer großen Sondlung einlenft und gu fabulieren beginnt, mabei fie fich trat aller Canftmut ibres Sergens noch gor ju gern an Blut und Bunden hongt und tragifch afgentuiert, mirb mir meift unbebogtich gumute, und um mein berg gleich vollig gu entlaften, will ich bingufugen, bag bie Titelnavelle "Revenftarfe Tochter" nicht gut ichlimmer fein faun, ale fie ift. Der Mantel chriftlicher Liebe, ben mau ja gern über biefe Entgleisung bedt, muß von reipeltabler Große fein, um gu reichen Aber wie gern vergißt man bies var jenen

song fertigitt, in becen nur mit litterwollem Nesogm und zu eigener, foll bürderer Dergraftrube irgant bet in niederbeutliche Erigand und
gegennt mehr die find mit gelte der Erigand
mit der Sie find mit gliederige bei fligte
jambern de ill ein Gefclieter oft geneilte gelte Geflages, ein ben fie find mit hir ben fie und
ergiglet. Dier ein Menlich, der mit offenderer
geglet. Dier ein Menlich, der mit offenderer
geglet. Dier ein Menlich, der mit offenderer
geglet. Dier ein Menlich der auf gefendere
geglete der die der der der der der der
geglet. Die der der der der der
mit Nebeler, ein Mitdere, ein Mennerd (Ernet
mit Nebeler, ein Mitdere, ein Mennerd (Ernet
mit Klebeler, ein Mitdere, ein Mennerd (Ernet
mit Geber der der der der der der der
mit geglet der der der der der der der
mit gelte der der der der der der der
mit gelte der der der der der der
mit der der der der der der der der
mit geglet der der der der der
mit geglet der der der der der der
mit gelte der der der der
mit geglet der der der
mit geglet der
mit geglet der
mit der der der
mit der
mit der der der
mit der der
mit der
mit der der
mit der der
mit der
mi

Stiggen, in benen ber eigentlich ftaffliche Reig

ber Diefeichen Weftalten baun Die ftillen, blaffen, etwas verharmten und autigen Frauen auf, Die irgendwo im Kramlabchen figen, langft verwitwet find und wohl einen Taugenichts von Cobn noch miternahren. Rinber von allen Großen und Sorten tummeln fich bagwijchen, und gar ju gern ichiebt Charlotte Niefe fie als Mittler por, bag wir burch ihre Augen in menschliche Berhattnife ichauen. Unter ben neun Ergab-lungen bes jungften Buches ift nicht eine einzige, in der nicht bem lieben Rachwuche eine bedeutende ober gar ausschlaggebende Rolle zuerteilt ware. Das ift das Multerliche in der Dichterin, bas Barme ausftromt, und wie man wohl an Müttern bie Unebenheilen nicht fieht, weil fie überstrahlt werben von der bas gange Gefäß burchleuchtenden Liebestraft, fo geht man am Ende auch über Mangel, die sich bier zeigen, hinmeg um ber berglichen Unteiluahme willen, mit ber Charlotte Riefe felbft ihre Beftalten verfolgt und überichattel. Aus biejem berglichen Eingeben auf Die Wefenbeit anderer Leute ermachft ihr behaglicher humor; er erwachft aus feifen Ronfraftwirfungen. Gie ergablt g. B., wie fie ale Rind bie Taichen burchiucht, um bem alten Totengraber eiwas zu ichenten. "Ich hatte," fahrt fie fort, "nichts bei mir, was des Ber-ichentens wert gewesen ware. Nur einen ichwarzen Maitafer, aber ich hatte ihn platt gefeffen, und er ichien die Befinnung verforen au haben."

Wie fie fich hier mit einem Ernft, der um is broliger wirtt, im die Anfeldaungs um Empenitum findungsweife des Aindes hineinsteht, verfest fie fich ein anderes Wal mit mobrem Bergüngen in der Gerengfung ihrer furviolen Rüuge. Eie das deren die Goldsteil fich häusgehern. Im so wenn der deren die Goldsteil fich häusgehern. Im so wenn der der die Goldsteil der State der die der die becht felt die fer bergüfsen Jungabe off eine Liekeftbiedt des Goduerns, die alles in felten Rechte befähl Lesballs miljen ihr viele an fich klarter Begabte meiden. Das Golten allein modifarter Begabte meiden. Das Golten allein modi-

es nicht. Ginen floffifchen Beweis bafür liefert ein

Schriftetter, beim glänzube fäblightien eine unge fleten und ber bod niemad ermo Ertunge fleten und ber bod niemad ermo Ertunge fleten und ber bod niemad ermo Ertt bit im Gegarteil zu beim geführtigher. Blieber 
ern benberum Ergablumgslifteratur gemeint. 3ch 
röbe ben Johannes Kloarb auf Wiegelst. 
röbe ben Johannes Kloarb auf Wiegelst. 
genat 1905, Tarello Bertragsmindt ift abgertint 
genat 1905, Tarello Bertragsmindt ift abgertint 
genat 1905, Tarello Bertragsmindt in dengetint 
genat 1906, Tarello Bertragsmindt genat 
jo beitschen ben in mende geltreitig gleifen. 
Blücher zu merben, mit beren Büggeb bie 
bestickt 
Georgevicht gelt Jahren entbündinniert. 
Blücher zu merben, mit beren Büggeb beite 
bestickt 
Georgevicht gelt Jahren entbündinniert. 
Blücher zu merben, mit beren Büggeb bie 
bestickt 
Georgevicht gelt Jahren entbündinniert. 
But 
bestickt 
Bestickter Gegret 
bett 
geltechter Gegret 
bestickter Gegret 

bett 
geltechter Gegret 

den der 

den

bettiffe Bourgerille — die sichtigere Geret eine bettiffe Bourgerille — die sichtigere Geret natürlich? Tenn tur sie, die immer necht scheinen miest aus die sie im 1, kann au Berten Gestallen ninden die bei dem ersten die sie unt etgen Werte eine Liefe mit Sonrechnich, einem Richtighum und eine Bedrutung derfählich ein die sie nicht bestigen, die Zeine just Gebon dansgehen, diere beren geliertet Aufhentier sich under die Siede leit und hohaften. Die nicht bestigen die Siede leit und hohaften Wenne den die Siede leit und hohaften. Benn die Bart Werte siede

jo möge man bebenten, daß es auch teine größere Cunbe gibt, ale bie miber ben heiligen Beift ber Runft und ber Bahrbeit, und bag in ben Romanen bes Schriftftellers, von bem ich rebe, biefe Gunbe nach meinem Wefühle nicht einmal, foubern taufendmal begangen wird. Tenn biefe Romane find berausaeboren aus bem ichiechten Beifte bes Sochmute und ber Gitelfeit, Dieje Romane treiben im legten Grunde boch nur ein icanbliches Spiel mit ber Hunft, ber fie ju bienen borgeben, in biefen Romanen wirb bas Feuer, bas, ob es nun großt ober flein fei, boch immer in reiner Alamme brennen follte, im wefentlichen nur angegunbel, um feinen Glang ale Murcole um herrn Johannes Richard jur Megebe ju legen. Und das ift empörend, ob es sich nun gewollt ober un-gewollt einstellt. Aus dem "Ubertater" (wie rellement liefert England meine Garberobe, Damenfleider taufen wir bei Borth, in internationaten Rurorten erregt man Auffehn. Gigentlich verachtet man ja die gange übrige Menich-heit als wefenlofes und unvornehmes Bad, aber man bulbet allenfalle ihre icheue Bewunderung. Dan taun fich ale Genie fogar erlauben, auf einen Abet fein Gewicht ju legen, ihn sogar mal beiseite zu laffen, benn man fieht und ja gottlob die Raffe auf zwanzig Meter Distanz ichen an! Und wenn man in ber laffigen Art bes geborenen Granbfeigneurs und bes menichenverachtenben Genies von feiner überfüllten Tafel einige Broden für die Blebs abftreicht, fo bat befagte Blebs für fo viel unverdiente Gute feitene eines fo erlauchten Weiftes bemutig-banfbar au fein. Tatfochlich : ich fuche vergeblich nach Buchern,

in denen so parvenuhoft geprost wird wie in den Regedeichen! Geprost nicht nur mit Geift und Bildung, mit überiegen-lässiger Blasiertheit, sonbern auch geprobl mit weltmannifden Alluren, geprost mit einer gewollten Diftinguiertheit, Die immer mit einem Geilenblid ichielt, ob fie auch richtig erfanut und bewundert wird, geprost end-lich mit bem Abelsprabitat. Denn man mußte minbeftens geiftig fo unbemiltelt fein, wie es Megebe von feinen Beitgenoffen vorauszuseten icheint, wenn man nicht ertennen follte, bag fich hinter bem lächelinden Achfelguden, mit bem er manchmal über ben Abel fpricht, ber allerschlimmfte hochmul birat. Und allmählich verraucht bann ber Rorn, mil bem ber Beift feiner Bucher bas berg erfüllt, und man beginnt frohlich gu lachen. Bu lachen über all die Spiegelsechterei, das Gener- und Blendwerf, das ja doch teinen Urteilefabigen taufchen tann, über bie Bichtigtuerei und bas Durchbrungenfein pon ber eigenen Gott. ahntichteit. Spiegt man ju allem Aberfluß noch einen Megebeichen Selben auf, fo hort man bie eingepumpte Luft gifchend entweichen, und in bem leeren Balg, ber übrig bleibt, ertennt man einen uralten Befannten, ben Die Mobeidriftfteller feit mehr ale einem Jahrhundert aufgeblafen, mit bem

jeweiligen zeitgemäßen Lad verseben und ber weiblichen Lefewelt prafentiert haben: bas manutiche 3beal für alle Badfiiche und Rabmamfelle. Co abntich ftellen fich Schneiberinnen ben Grafen ihrer Eraume por. Reift man bem Belben bes "Aber-faters" alles geiftreiche Blitterwerf vom Leibe, fo findet man folgenbes: er ift ein fogenannter "interefignter" Mann, ber fich einfach Rin nennt, aber ein beimlicher Graf Rhun ift. Es taftet irgend etwas Schweres auf ihm, und feine Re-ferviertheit und Schweigfamteit ficht von ber feichten Cherflächlichfeit ber übrigen bebeutenb ab. Der Oberfellner verleiht in icauernber Chrinrcht Diefem einsachen herrn Rin aus eigenfter Machtvolltommenheit bas Abeisprabitat; bie Bergen aller Damen fliegen ihm gu; etwas Frembes und Egotifches (er ift "Mfrifaner") haftet ibm an und macht ihn immer noch intereffanter, man bort gewiffe Unbeutungen von gewaltigen Abenteuern, bie er bestanden, man hort, bag er mehrmats "neben englijchen Bergogen" gefeffen hat, ber bor-nehmiten Bejellichaft ber Belt, man bort enblich, welchen Bert Die Regierung barauf legt, ihn gu gewinnen uim.

Saft Bort für Bort tonnte ich wiederholen, um einen anbern "betben" ju ichilbern: namlich ben bes "Mannes im Monbe", ben ber Sauffichen Satire gegen Claureniche Berlogenheit. Huch ba ber beimtiche Graf mit ber bamoniichen Angieb. ungefraft für alles Beibliche, auch auf ibm laftet etwas, auch er ift bufter-fcmeigjam, auch ihm begegnet ber Oberfellner - parbon, bie Dotet-wirtin mit ichauernber Ehrfurcht, auch er hat bas Egotifche (nur bag bamate Bolen fo aftuell war wie heute Mfrifa!), auch er hat in ber pornehmften Gefellichaft ber Belt vertebrt (auf Sofballen von Raifern und Ronigen!), auch ihn ver-jucht bie Regierung gu feffeln ufw. Wer weiter fuchen will, wird noch manche charafteriftische Abnlichfeiten finden, Die fich bis auf Die Pferbe und Ulanenuniformen erftreden. Aber mas bier angeführt ift, burfte vielleicht genugen, um gu beweijen, bag es basfelbe von Sauf verhöhnte Claureniche Regept ift, nach bem auch Denebe arbeitet. Rur bie Cauce medielt mit ber Gaijon und ben Rochen - balb ift es mehr gefühlvolle Sahnenober Banillenfauce, balb Sauce piquante. "Bie Die Soteliers," fagt Degebe in einer feiner "geiftreichen", fich gegen ibn felbft richtenben Bemerfungen, "mit ber Sanco piquante auch bie Schubfohle fomadhaft machen, fo gießen wir eine weiße Cauce über alles, Gutes und Bofes, Bornehmes und Gemeines. In Diefer Cauce manbeln wir, und niemand fragt, ob bermeilen unfre Buge auf ehrlich feftem Grunde ftehen ober burch ben gweifelhafteften Schlamm maten; Die weiße Sauce bedt alles."

Bie Figura zeigt, bilft fie aber auf bie Dauer boch nichts, und wenn Megebe weiter behauptet, daß bie Belt fich feit Anbeginn in beffere ober ichlechtere Romobianten schieb, jo weiß ich tros ber Sauce piquante nicht, in welche ber beiben Nategorien ich ihn einreihen soll. Die auten Romobianten pflegen uns mehr vergeffen gu laffen, baß fie "fpielen"

Ein Rater, aber nicht ein gewöhnlicher Rater wie Murr und Dibigeigei, fonbern ein bochge-

borener, biplomatifcher, ariftofratifcher Rater, ber Riepiche fennt, turg, ein "Abertater" begleitet bie Borgange bes Romans mit feinen tublen Reflegionen. Soll ich bieje "Borgange" noch egtra ergablen? Besonbers im gweiten Teil, ber in Ufrita spielt, saft man sich an ben Ropf. Dau verfteht ben Abermenichen, ben "Sobenmenichen" Rin (beiliger Riebiche!), burchaus nicht niehr. In einer Schlugphrafe, bie bas Gebaube murbig front, enbet bas Buch. Es tommt jum Duell gwifchen Rin und bem Gatten ber Frau, Die er und bie ihn liebt. Der gobenmenich fallt, mas alle porbergewußt haben, "weil bas Leben boch in seiner lesten Konsequenz teine Komobie ift, jondern eine Tragobie". Ber fiber biesen ton-fus-geistreichen Unfinn, ber nach etwas flingen foll, nicht mit einem gefunden Lachen quittiert, bem ift nicht au belien. Im felben Lag wie ber übermenich ftirbt auch ber übertater, und bald barauf bie Frau, um berentwillen bie Bi-ftolen losgingen. Richt an gebrochenem Bergen - piel moberner an Diphtheriebagillen. Cerum fcheint nichts genupt gu haben. Es flange wie Sobn, wollt' ich nach allebem

einige ungweifelhafte Subigfeiten Degebes ber-vorheben. Dag er folde Sabigfeiten belitt, warb fcon gefagt. Gein aufe Blenben und Bluffen ausgebender Reuiftetonitil ift gewiß feicht und lebenbig; ein Beficht wird oft mit wenigen Rugen ftart ptaftifch berausgearbeitet. Aber wenn ich noch gehn andere "Borguge" entbedte - was wollen fie bejagen gegen bie innere hohlheit, bie Schiefe und Eitelteit ber Bilcher? Es war notia, ihnen einmal unter bie Daste au leuchten. und wenn ich nur einem beut babe ben Ctar ftechen tonnen, fo foll mich bie etwas reichliche Beschäftigung mit Johannes Richard gur Megebe nicht gereuen.

Rebes ehrliche Buch, bas man banach in bie Sand betommt, bat einen verhaltnismagig leichteren Stand. Co freute ich mich orbentlich bei ben erften Geiten bes neuen Romans von Grieb. rich Such: Bandlungen (Berlin 1905, S. Fijcher) — Geiten mit flaren, ruhigen, fast S. grigger; — seiten mit taten, ruhigen, sah eetwas nüchtemen und ladten Schen, in denen sir die fingende Phrase fein Plag ist. Aber leiber ist das Buch nicht nur von der Phrase seit, sondern auch von jeder Wärme und Beperijerung. Ratifierigi flappt man es endlich gu geisterung. Ratifierigi flappt man es endlich gu und wundert sich, daß es von demielben Mann thamnt, wie der "Niche" Allerdings hatte ichon ter "Beter Miche"

gegen den Schluß hin eine talte und trofitose Fronie, die das eigentliche Wert direft aufhob. Und ich fragte damals, was aus einem Dichter werben follte, ber feine eigenen Gestalten und bie ichonen Traume ihrer Jugend, bie boch gewiß auch die Eraume feiner Jugend maren, fcbließ. lich nur mit fatirifchem Spott entließ. Un-willfurlich fallen einem die herrlichen Borte ein, bie Marquis Boig ale Bermachtnie fur Don Carlos gur Ronigin fpricht:

"Cagen Gie 36m, bag er fur bie Tranne feiner Jugenb Soll Achtung tragen, wenn er Mann fein wirb, Richt öffnen foll bem totenben Infelte Gerühmter befferer Bernunft bas Bera

Der garten Gotterbtume - bag er nicht

Coll irre werben, wenn bes Staubes Beisheil Begeifterung, Die himmelstochter, taftert."

24. Sändbinger" irboth find van flühre frankoligieti; bei üchtelure, jouiet irine Släge auf in exercisi find, jehen extrusivit stelp und eine stereit stellen, jehen extrusivit stelp und eine stereit stellen, jehen extrusivit stellen, stereit stellen, stel

wirb. Das Rabertammen bes Buges, ber bie Geliebte beranführt, ift jogar meiftertich gegeben.

Aber bie Erhebung mahrt nicht lange, und balb

finft bie Darftellung wieber in bie unperionliche.

ateichmäßige, und, beutich gefagt, langweilige Ur

jurud. Nach etwas anderes mag meientlich bazu beitragen, bag une alles in biefem Buche jo fern und fremb bleibt. Man bat namlich immer bas Beiühl, ale ob ein erfter Teit, ber une alles erft recht ertlaren und die Grundlagen ichaffen tonnte, fehlte. Aber erft burch eine Berlagenotig, Die bem Bublitum boch gar nicht gu Wefichte tommt, erfahrt man, bag bie "Banblungen" gwar ein icthständiges Gange feien, aber gleichzeitig die Forifenung bes Romans "Geschwister" bilbeten. Mit einem Schlage wird einem dann manches far aber vielmehr bas Bortommen jo vieter Unperftanblichteiten begreiflich. Mus bem früheren Leben und Rufammenleben ber porgeführten Berionen ipiett allerlei Bebeutjames in ihre neuen Entwidlungen binein, Erinnerungen, Die in ihnen lebendige Rrafte blieben, bestimmen fagar teilmeife bie "Banblungen", Die fie jest burchmachen, aber ba bas meiße ate befannt vorausgegest und nur in furgen, buntet bleibenben Anbeutungen bavon geiprochen wirb, fa ftoft ber Lefer, ber hier einen jelbständigen Raman por fich ju haben gtaubt, jeben Mugenblid auf Ratjel, Die er nicht lojen tann. Bejonbers eine Fetiritas wird ewig beichworen, bach ba bieje Jungfrau und nie pargestellt ift, verftebn wir auch nicht bie Bebeutung. Die fie fur ben gangen Rreis befigt. Rebenfalls

hatte man erwarten burfen, baß im Interesse bes Pablitums flar und beutlich auf dem Titelblatt der "Bandlungen" ibre Abhängigkeit von den "Geichwistern" ersichtlich gemacht gewarben wöre. Bir lämen sanst ja zu merkwürdigen Zu-

ftanben Larbeerbuiche brauch' ich auch fur bas lette Buch, bas beute genannt fein foll, nicht au plunbern, mahl aber fei es als gute und tüchtige Arbeit herglich zu getegentlicher Letture empfahlen. 's ift ein Bagefenraman von Bermann Stegemann und heißt "Daniel Junt" nach bem Setben, ber, ein fleinerer Dichael Rabibnas, im Rampf um fein vermeinttiches Recht jum Gejepedübertreter wird und fa jugrumbe geht. Der Mutor Diefes bei E. Fleischel & Ca. in Berlin berlegten Buches ift gebarener Rheinlanber, bem aber mohl bas Etiah jur zweiten Deimat warb. Er begann var faft 15 Jahren fpriich, und ich erinnere mich aus jener Beit an eine Dichtung, bie mich ben Ramen hermann Stegemann nicht vergeffen ließ. In einem Literaturbtattchen, bas ich grun und glaubig bamale in ber Fuggerftabt mit berausgab, mar bieje Johannesbichtung, in ber Berobias um bas Saupt bes Taufers tangte, querft gebrudt, aber ba ich guten Grund habe angunehmen, bag unfer Blattchen ichwertich mehr als 100-200 Abannenten hatte, jo ift die fleine Dichtung ben berühmten "weiteften Areifen" un-befannt geblieben. Gatt weiß, ab fie ipater in einem Lyrifbuch gang berichallen ift. Aber wie bem auch fei: fie mar ein echtes Baetenftudlein, um bas es ichabe war. Und wenn einer einmat ein Dichter ift, bann tegt fich auch nach ein leifer Schimmer und Schein um feine fpateren Unterhattungebucher. Much im "Daniel Junt" fchimmert es noch.

Es ichimmert um bie Geftalt Rloflos, bes Rinbes, es ichimmert um Dabame Berthe, auch mobl um ben Manfieur Grodjean, ber ben nigle d'ar vertritt, und um ben ftarfen und ftorrigen Daniel. Rirgends wird man wohl in besonderer Bewunderung ben Finger hintegen und jagen: Dier ift bas Strablicen jum großen Licht geworben - benn nichts fticht augenfällig berbor, aber bas Gange ift gleichmäßig warm, geichidt und ehrlich burchgeführt, fo bag es gulent einen hubiden, vollen Bufammentlang gibt. Für bie von ben Erdwibete raunenbe Magb, für bas Beichmas bes Rinbes, für bie mabchenhafte Schen ber Mabame Berthe, aber auch fur bae leibenichaftliche Begehren ber Germiere, für Die raube Manutichfeit Daniels, fur ben barten Erog ber Bauern findet Stegemann ben rechten Zan. Und por allem burfte er febr gtudlich in ber gangen Das Bogefen-Milienschitderung gewesen fein. beutich mit ben vieten frangofifchen Ginfprenaungen wirft eigen und tebenbig: man glaubt baran und damit von vornherein auch ichan hatb an bie Leute, die es fprechen. Ich habe ben Raman gern geleien. Bielleicht geht's auch benen fo, bie nach mir ihr Beil bamit verfuchen.





Der Raucher. Gemalde von Gari Melders - Paris.

Große Berliner Kunftausftellung.



Aus ber v. Kaufmannichen Sammlung in Berlin:

Wand mit der Mabonna des Botticelit.

# Illustrierte Rundschau.

Aus der Sammlung R. D. Kaufmann. Berlin. - Gurtelichnalle, entworfen von D. Witting, und Somudnabel, entworfen von Drof. K. Grof. - Capeten, Stoffe und Dorhange der Dereinigten Werkstatten für Runf im handwerk Manden. — Möbel von E. Friedmann-Berlin. — Schließe von hofgolofcmied h. Schaper-Berlin. — Wursener Teppiche. — Ju unferen Bilbern.

sahl berporragenber beuticher Brivatiommlungen in ben Rreis unferer Betrachtungen gu gieben. Bir boffen bomit ben Intereffen unferer funitfreundlichen Lefer um fo mehr entgegensufommen, ale meift Diefe Cammlungen - und gerabe bie beften unter ihnen! ber Allgemeinbeit nur aude

nahmeweise



Kopf ber knibifchen Denus.



Privationm. lung wadis jeboch trop rei-9Nittel ohne bas rechte Berftanbuis bes Cammiers und Befigere. Dhne bies Berftanbnie geht es aber nun einmal nicht, es ift fogar oft noch weientlider ale bie Moalichfeit großer pefuniarer Muf-





Meifter bes Cobes marla; Selbftbifbnis.

Bir eröffnen bie Reibe mit ber Camminua bes Geheimen Regierungerates Prof. Dr. R. von Raufmann in Berlin. MIS por fieben Jahren ber Aunftgeschichtliche

Berein in ben Raumen bes alten Afabemicgebaubes Unter ben Linden feine fogenaunte "Rengiffauce - Musitellung" verauftaltet batte, mußte alle Welt über Die Gulle feltenfter und ichonfter Runftichate erftaunt fein, Die ce in Bertin noch aufterhalb ber öffentlichen Mufeen

gab. Denn lediglich aus Werfen Berliner Privatbefibes war biefe eigenartige, überaus lehrreiche und genufivolle Rufanumenftellung gebildet worden. Mus ben Cammlungen aber, Die biergu beigesteuert hatten, ragte bie bes herrn von Raufmann berpor, fowohl nach Bahl ale nach Wert ber bergeliebenen

Ctude. ber Tat ntuß man benu aud) unter ben Berliner Brivataglerien mit bi ftorifchem Raufmanniden" notmenbiger-Stelle einranmen, nicht uur wegen limibres fauge, fonmit ber

bern weil fie ftrenaften Grunbianlichleit, ficherften Bietbewufitbeit unb tiebevollften Singabe atichajjen morben ift. Rach ciner be-

ftimmten



Solbeind A.: Modonna Sammiuma p. mit bem Stifter, on on on

Geite bin gift fie in ber tunftgeschichtlichen Welt gang allgemein ale bie loftbarfte und inftruttivfte Privatfammlung : nam-

Cioratone: Jungfrau mit Cinborn.

Sammtung p. Haufwann.

lich mas bie manniafaltige ober gar vollzählige Bertretung ber Malerichulen bes XIV. bis XVI. Nobrhunberte burch diarafteriftiiche Werle betrifft. Den befonberen Stola ber Cantmiuna bürfen in ihrer Weichloffenheit bie Wemalbe ber verschiebenen Grubgeiten quomachen. Es feblen ba weber bie Giottofcifer mit Zabbeo Wabbi an ber Epipe, noch bie ipegiellen Mitfieneien. Durch einen Mafaccio und anbered wird bann bie weitere Entwidlung ber toeloniiden Edulen bezeichnet. Gine Jubith und por allem eine erft neuerbinge in Ungarn erworbene Madonna bes Botticelli in einem febr

prachtigen freidrunden Priginalrahmen bebeuten bagegen burch ben geichnerijden Ausbrud unb ben Farbenreig ichon Sobepunfte nicht blog im hiftoriichen Bergleichen, fonbern auch im ab-foluten Geniegen. Gine Angahl von Berfen ber fpaleren Jahrgebnte jest jene Entwidlunge. reihe fort ober zeigt fie abgeichloffen. Bon ben oberitalieniichen Schulen ift wohl am beiten Die venegianifche vertreten, von beren erfter Beit u. a. ein Eribelli und bon beren beginnenber Blute a. B. ein Giorgione, bie Jungfran mil bem Ginhorn, eine treffliche Borftellung gibt. Bilbniffe pon ber Sanb Lorengo Lottos, Moronis, Tintorettos find ichlieglich bie Probefruchte ber Reife.

Aber ben größten Glang ftrablen in bem Raufmann. iden Saufe bod bie Rolleftionen ber altnieberlanbiichen und beutichen Coulen aus. hierunter find nicht wenige Cachen Borgugemerte namhafter Meifter. Der Ratalog hebt mil einem Rogier van ber Wenben an,

einem in ber Farbe auffallig eruften mannlichen Bitonis. Die

Reihe fest fich fort pon Memalle. Das flaffifche Brugge wird jest, nachbem burch bas mabrhaft betlagenewerte Branbunglud, bas biefe Galerie por gwei Jahren traf, ein Memtingicher Glugetaltar mit noch anberen Roftbarfeiten vernichtet wurde, haupt-Gerard David reprajentiert. 218 hauptperie tonnte man bas wunbervoll flare, feine und ftrenge Gelbitbitbnie bes Meiftere bes Tobes Maria halten. Roftbar gemalt und intereffant in bobem Dage ift auch bie Tafet eines ber Drof. Karl frangofichen Brimitiven, bes foge-nannten Bean be Baris, ber gang

nabel. Entmorfen pon roß, ausgeführt von Goldfdmieb Arthur Berger . Dresben

Die Sammlung noch eine gang be-fonbere Merfwurbigfeit auf, indem bies altholfanbiiche Bert einen ber fruheften Berfuche barftellt, bas Broblem ber fünftlichen Beleuchlung maleriich ju tofen. Bon ber bentichen Malerei mit all ihren Chulnuancen wird gleichfalle ein umfaffenber Begriff gegeben, gum Teil burch allerreifite Echopiungen. Gine "Maria mit bem Rinbe und ber Stifter" von Sane Golbein b. A. ift außer burch ihre Schonheit noch baburch ausgegeichnet, baft fie bie Grundauge ber berühmten Darmftabter Dabonna bes jungeren Sans erfennen



Oberrheinliche Bolyfftulptur. Anbetenber Konig. Sommlung p. Kaufmann.

mit Dirf Bonts und bem Deifter lagt. Lucas Cranach b. M. und Sans bon Rulmbach find burch bie bon öffentlichen Leihaus-fellungen ber befannt gewordenen Bilbniffe glangend vertreten. Go fann man von ber Raufmannichen Gemalbegalerie jagen, mas fich befanntfich nicht bon feber Brivatjammlung behaupten lant: baft fie nichte Minbermertiges ober Ameifelhaftes enthatt, nichts, was etwa nur feines Altere

wegen für "furios" gehalten murbe. In ihrer Anlage ift biefe Brivalgalerie ein fleines Rufeum, man mochte fagen: ein fleines Raifer Friedrich - Dufeum. Auch in ber Art, wie bie Chabe bier und bort aufgeftettt finb, beftehl eine Abntichfeit. Denn wie bas Saus an ber Ede ber Maagen. und Rurfürftenftrage anger ben Gemalben auch noch herrliche Rollettionen von altbeutiden Solabitdwerten, von



Gürtetichließe. Entworfen von ID. Witting ausgeführt von therm. Behrnd, Jumelier in Dresben.



Brokautoff.

Entworfen pon Drof. A. O. Krüger.

Brongen ber Rengiffance, infanberheit ber italienifcen, enthatt, ferner Brachiftude bes atteren Runfigewerbes, fo ift bie Auardnung ebenfalls eine befarativ fambinierte. ffür Raume, bie gleichzeitig bewahnt werben, ergab fich bies ibeate aber pielmehr praftifche Bringip pon fetbft. Aber eine bermanbtichaftliche Begiebung gwijchen ben beiben Echab. fammern befteht tatiadfich infofern, ate Withelm Bobe und Mar 3. Friebtoren bee Mufeume, auch bie Berater Richard von Raufmanns gewefen finb, rebe feines Ratalags anerfennt. Aber bad ichmafert nichte an bem perfonlichen Berbienfte bes Cammfere, an ber Genia.



litat, Die gur Erwerbung eines falden Befites athort. Und ahne biefe echte Cammfergenialitat bes Spurens, bes gaben Berharrens auf ber Gahrte und bes ichnellen Rugreifene im geeigneten Dament wurde bie Raufmannice Samminna auch ichmertich fich bes Befittes bes munberpallen antiten Bennetapjes rühmen tonnen, ben wir abbilben. Diefer aus Tralles in Rteinafien ftammenbe herrliche Kapf ift bie eingige une befannte grie. difde Reproduttion bes perfarenen Originate ber Rnibifden Aphrabite bes Pragitetes. Er übertrifft an Beinheit und Lieblichfeit jebenfalle alle romiiden Reproduttionen, auch bie im Batitan und bie ber Munchener Ginptothet: wundervall ift zumal ber Blid bee etwas tief gebetteten Huges, ift ber Schnitt ber "in taum bewußter Cebnfucht", wie Brofeffor Bimmermann treffend fagt, geöffneten Lippen. -

An ber Reibe unferer Bobitbungen solgen gunachft gwei tleime Schmudfinde. Das einer fie eine Gatrelichnalle. Die Bürteilchnalle ih enererbings ein ungereim bettebere, uneutbebrichter Gegeniond für die Frauentoiteite und baber auch ein danfbares bestellt für unfer Ränktter und Runfthandvorfere gerovben, gu-





Capete, entworfen oon Ch. Ch. Heine, und Gobelinftoffe mit Selde, entworfen oon Prof. A. G. Krüger. Alle Stoffe und Capeten find ausgeführt oon den Dereinigten Werkstätten für Runft im Handwerk in München.



Dorbang, entworfen pon Meta fonigmann, ousgeführt in ben Derein, Werkitotten für Kunft im handwerk in Munden, d

perhaftniemäßig große Hachen und auch burch ibre 3weiteilung Raum für bie mannigfachften Rompafitianen barbietet. einen baben auf ibren Entwürsen

für Gürtelichnallen, mit mehr ober weniger Gilfid, in ber mobernften Drnamentif gefdwelgt,

Salbebelfteine, aber auch Gladfluffe vielfach erfalgreich Anwenbung fanben; bie anderen bevor-Entwürfe. Bu ben letteren gehort 28. Witting. Ceine famafe, friich empfunbene Gürtelichließebat er felbft "Der erfte Ruff" benamit; fie zeigt lina und ein Mabchen - es mag wohl ein hirtentnabe unb

ein Sirtenmabden fein - welche fich gegenüber figen. Die Be-ftalten finb liuts und rechte pon blübenben Blumen umgeben.

Die gange Arbeit ift in Gilber getrieben und bon bem Jumelier herm, Behrnb in Dresben ausgeführt. Der lettere ift befannt gewarben burch Die pargugliche Musführung ber Arbeiten ber Dresbner Runftlergruppe, Die fich um Profeffor Groß und Erich Rleinhempel fchart. Auch ein anberer Dresbner Golbichmieb, Arthur Berger, ift in Diefer Richtung tatig: ban ben Arbeiten besielben peröffentlichen wir eine parnebm gebaltene Rabel nach bem Entwurf bes foeben genannten Braf, Rarl Groft.

In farbigen Reproduttionen - bie Farbe ericbien uns gerabe in Diejem Fall gang unentbehrlich - geben wir eine Angahl Arbeiten ber Bereinigten Wertftatten für Runft im Sandwert mieber. Unfere Lefer wiffen, wie biefe Munchener Bereinigten Bertftatten faft vam Beginn ber neuen funftgewerblichen Bewegung an eine führenbe Stellung einnahmen; wer unter ben Rünftlern Rigratbens neben wirflichem Intereffe auch mirt-

mal fie burch ihre liches Berftanbnis fur bie Aufgaben und Biele jener Bewegung bejag, ift faft ausnahmelas für fie tatig gewesen. Gewiß: auch hier wurbe nicht alles Firnewein, was als garenber Daft bie laute Bewunderung leicht erregbarer Guthufiaften berporrief. Aber ber grage Ginflug, ben bie Bertftatten auf bie Entwidlung unferes Runftgewerbes ausübten, ift boch gang unleugbar, und ebenfo unleugbar ift es, bag fie fich in ihrem Ronnen bauernb auf ftattlicher Dobe gu balten mußten, abwahl ihnen manche tuchtige Araft im Lauf ber Zeit untren wurde. Das beweifen auch wieber unfere Mufter, Die recht biffigile Borwürfe mit großem Glud behandeln — biffigileres gibt es namlich wirflich laum fur ben Reichner ale Tapeten und Stoffe. Muf feinem anberen Webiet wirb fa viel Befchmadlafes probugiert, und auf feinem anberen Gebiet lauft ber entwerfenbe Runftler gleiche Gefahr, von bem in ben Technilen erfahreneren Routinier, bem Fabritgeichner, ichließlich überflügelt gu werben. Die Tapeten und Stoffe van Brof. M. D. Arfiger fowohl wie Die Tapeten van Th. Ih. Beine -



Senftervorhang, entworfen von Bruno Paul, ausgeführt in ben Dereinigten Werkfratten für Kurft im finnbmerk in München, on on on



Senfterbehoration

Baul find iebenfalle febr anfprethend; auch hier wird man freilich begugtich bes oberen 21bichluffes bes rechts ftehenben Borhanges verfchiebener Deinung fein tonnen. Dasfelbe gitt von ber - fehr reichen -Genfterbeforation von Eruft Friedmaun auf Geite 126. Ju übrigen ift gerabe bieje befonbers gludlich. Der bas gange Fenfter bebedenbe Store ift hier aus rober Geibe gegrbeitet, Die bas Licht ein menig gebampft in bas Bimmer fallen lagt. Die untere gestidte Borbure und bie brei verteilten Blattmotive find auf Tullftoff apptigiert, ebenfo wie die auffteigenben Geibenbanber; alle Stidereien wurden in gelb und rotbraun gehalten.

herr &. Friedmann, ber feit einiger Beit in Berlin (Noniggragerftrage) große Musftellungeraume für Junenbeforation und Mueftattung eröffnet bat, gab une auch bas Recht gur Reprobuttion einiger von ibm entworfenen und in eigenen Wertftatten ausgeführten Möbel: eines gang famojen, ja wundervoll bequemen Seffeie und eines Bufetis mit Anrichte. Beibe leptgenannten Stude find in einfachen Bi-nien gehalten. Der Unterteil bes Bufette ift noch burch fraftige Eifenbeichläge gefchmudt,

bie gugleich als Ronftruftions. wie vielfeitig doch diefer "Solfe" Th. J. Seing, telle "ählen lönnen", denn sie detonen nur ber glängende Sontlaturis, sit. — sind der in die Eckarriere, holten gleichigen "so wie es der Tat vortressich, die sin der Zeichauss, samos in der (Voilt üblich voor, die zusammengestägten in der Anderspalammensfeltung. Als dissipsi wie Breiter der glatten Tätern guisammen und schwere.

man auch Borbange ansprechen. Unfere gange Fenfterbeforation - ich habe bas an biefer Stelle fcon öftere betont - befindet fich in einem Buftand ber Umwandelung. Der Umwandelung vom Coweren jum Leichten, bom Steifen und Anfpruchevollen gum Lichten, Duftigen, Ginfachen und Braftiiden: ber geftarften, geftedten, zweiteiligen Barbine, bem Ctols und ber Qual ber hausfrauen, ift, fo fcheint es, bereits bas enbgültige Tobesurteil gefprochen, und niemand wird ibr ernftlich nachtrauern. über bie Art bes Erfabes im einzelnen aber ichwanten bie Meinungen noch; ber Store, ber Borhang, ift ficareich, aber bie Art ber fiberbeforation, gang bejonbers ber Abichlug nach oben, ift noch ftrittig. Die von uns abgebil-beten Borbange von Franlein Meta Sonianiann und Bruno



Bülett in Natureiche mit Gifenbeichlägen.

Don Ernft Sriedmann.

bann bie Borbertanten ber Enren, indem fie fich auch Echlüffellochbeichlag 101115 und gu bequemen Sand-griffen anebilben. In ben ichmalen Geitenschranten bes Bufettunterteite find englifche Buge augebracht, Die aur Aninabme ber vericiebenften Bein -, Bierglafer uim, bienen. Bei bem Geffel ift mir beionbere bie acichmadoolle Art anfaciallen. wie ber Buchtigteit bes Ctudes burch geichidte Unordnung ein Paroli gebogen wurbe. Der fleine Munftgriff beruht einmal in ber Form ber hoben Bebne: boch, bamit man ben Ropf anlehnen tann, aber ein wenig gu-



Don Ernft Sriebmann

gelvitt, bamit ber Geffel ichlanter ericeint. Den glei-Seffel.

Anrichte in Hatureiche mit Elfenbefchlag, Don E. Friedmann,

den Swed perfolgen jum anbern bie ber gangen Lange bes Gites nach aufgesetten Borten. Gine tleine bochft originelle Gurtelichliege, gang anbers wie bie auf Geite 123 abgebilbete,

fertigte ber treffliche Berliner Deifter Suco Chaper. Der Jufall warf ihm eine tleine chinefijche Schniperei aus Jabeit in ben Schoft, jener Rephritart, die im Reiche ber Mitte volltommen Die Rolle eines Ebeifteines fpielt. Sunbert anbere murben nicht gewußt haben, was mit bem Ding anfangen, aber Sugo Chaper batte fofort fein

Berblein barauf gefunden: er faßte bie Raritat als Edliege, und nun gibt fie fich, als mare fie eigens für biefen Bwed von einem langgopfigen Runftler gefdnitten morben. -

Mis Chlug unferer funitgewerblichen Abbilbungen geben wir, wieder in farbiger Reproduttion, einige Teppide nach Muftern ber befannten Burgener Jabriten; ichlicht und ichon in ber Beidmung, febr an-fprechend in ber Farbe und überaus baltbar. Glerabe für Teppiche aber ift bas lettere conditio sine qua non. Der billigfte Teppich wird nicht felten ber tenerfte, weil er ichnell verichleifit; ein wirtlich auter Teppich aber überbauert eine

Generation felbft bei giemlich rfidjichtstofem Gebrand). -

Das heft eröffnet Glia Repin, beffen Lebenswert wir bamit bem größeren beutiden funftfroben Bublitum gu erichliegen hoffen. Mus ben Abbitbnugen, welche bann ben feffelnben Artitet über Rari ben Rühnen begleiten, heben wir befonders bas herbe, machivolle Bortrat bes helben ber Stubie von Rogier van ber Wenben beroor (1399-1464). Unfere übrigen Ginfchaltbilber ftammen von Meiftern ber Gegenwart, es find fogar faft ausnahmelos Berte, bie auf ben Ausstellungen biefes Commers Auffeben erregten. Go feffelte auf ber Ausstellung bes Deutschen Runftlerbundes in Berlin, im neuen Cegeifionshaufe, neben 23. Trubners prachtigem Gronbergog von Baben befonbers beffen Reiterbilbnie bee Großbergogs von Seffen (gw. Ceite 88 und Grite 89); auf ber gleichen Anoftellung erwarben wir bas feine Interieur von &. Subner-Berlin (zwijchen Geite 112 und Geite 113). Bon ber Großen Berliner Aunftanoftellung im Lanbesaueftellunge-

palaft bringen wir einen töftlichen Gari Melchere "Der Raudjer" gwifden @ 120 und G.

121) - ein Bilb, bas man unwiftfürlich verfucht ift, mit iracubeinem alten Rieberlänber in Barallele gui ftellen. 3m



Gürtelfdliebe. f. Schaper-Berlin.





Moberne Ceppiche

Schulte fanben wir eine intereffante Beidnung von Schulte sanden wir eine interespente geramming vom obernst von Vongeners zweiten Swaiten, verei Mirch Colpin-Kriefel, Bei der Zamme' (apilichen überam birterfolinten Anufinet ib er erden Argeie Seite 64 und Seite 65), gerodegn mußtergältig gemeien zu doden. Bis vor karzem ware in der Rompolition. Die stimmungsbolle Land- aber der Berfuch einer solden Reiteiprödigung ichgelt vom Kelte-Neute

lingen endlich, bie wir amifchen Geite 32 und Geite 33 reprobusieren, gehörte ju ben iconften Werten, mit benen bie Dunchener Gegeffion prunten tonnte.

Mis einen gang nenen Berfuch bilb-Deftidmudes liden bringen wir, unferes Biffene überhaupt guerft unter allen beutichen Beitschriften, eine (Mipptofogenannte graphie. Unfere Lefer werben fofort ertennen, bag fich unter bem frembflingenden Ramen eine Relief-pragung verbirgt, in unferem Fall bie einer famojen Blatette von Bris Chrift-München, eine tangenbe Bacchanrin barftellenb. (Fa ift mobl bas Ber-



Ceppid. Entworfen und ausgeführt von ben Delours- und Ceppichfubriken in Wurzen L.S.

bienft bes Bilbbauers Martin Chaufi, Diefer

in großer Auflage ichrift gang unmöglich gewefen; einmal ber enormen Stoften megen, und bann aud, weil bas Relief nicht bie erforberliche Saltbarfeit gewähr-leiftete. Huch und ift, bei ben vielen tech-nifchen Schwierigfeiten, Die Berftellung erit nach jahlreichen vergeblichen Aulaufen gelungen; nun aber auch berart, bag wir bie urfprünglich wei-Ben ober gelben Ginptographien mit bem neuen Reis ber Sarbe ichmuden tonnten. Jebenfalle wirb ber Beriuch allgemein intereffieren und jogar einige überraichung hervorrnien.

D. D. G.

Radbrud verboten. Alle Bechte vorbehalten. Buidriften an bie Rebattion von Belbagen & Riafinge Monatobeften, Berlin W to. — Jur die Reduftien verantwortlich; Cheodor Germann Panienius in Berlin. — Jur Oberreich . Ungarn herantgabe: Friefe & Lung, Wien t. Berantwortlicher Redufteur: Carl von Vincenti, Wien III, Richardgaffe 1. Bertog: Dethagen & Ktoling in Bertin, Biefeleid, beiprig, Wien. Ernd: Fiicher & Wittig in Leipzig.

#### Gesundheits-Pflege.

per per definite sacción refundad moi una rismand fini las des par yentesas juras, un insiste con tentra de l'acción sendan senda que senda marcia de la comitación de la comitación de l'acciona de la la citar y la deriva sectual. El cue mobil, cada les parte les applicações accessigas de la talesta, la contra de la comitación de la comitació

Klewe & Co., Ges. m. b. H., Ruralfabrit, Dresden A. 543.

Dr. med. Falls, birig. Ergt bes Office-Sanatoriume Joppot, ichreibt om b. Robenber 1904: "Dit bem Raral bin ich febr galtieben und babe bier icon Bunberte von Giolchen verorduet." -- Und om is. Mirg 1905: "Rural ift chem wirflich ind vorghgliches Braborot."



## Kaiser Ruprecht-Quelle

am Königsstuhl zu Rhense - natürliches alkalisch-salinisches Mineralwasser. -

Analysiert 1903 von erweiten.
Dr. H. H. Klonka, Direktor des hemischen Laboratoriums der Universität Jena. Begutachtet 1904 v Professor Dr. H. Kionka, Direktor des Als Heilauelle angeneigt bei: Magen- und Darmkatarrhen, Gallensteinen, Leberleiden, Verstopfung, Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankheit, Erkrankung der

Atmungsorgane, Blutarmut und Bleichsucht. eitzender Lebensweise, bei chronischen Katarrhen der Luftwege. Man fordure Analyse, Gutuchten und sonstige Broschüren. Man befrage den Arzt!



# Salzbrunner

selt 1601 mediainisch bekanste alkal Ouelle ersten Ranges. Ausgesdurch Wahlgeschmuck und Haitbarkeit n der Atmungeurgane, den Megens, der Hernergane, Gieht und Niederlagen in allen Apotheken und Miaeralwanserhandlungen. Furbach & Strieboll, Bad Salzbrunn I. Schl.

Bei Schlaflouigkeit!

In allen Apotheken und Handlungen natürlicher Mineralwässer

Mit matüriichem Mineralwasser hergestellt.

## LICHT-LUFT WASSER-WARME RUHE \* ARBEIT

ELEKTRIZITATete PROSPEKTE FREI

Magerkeit.

prolagekröst orientalisches Arattpulver, preisgesreet goldese Medelli, Parie 1900, Hamburg 1901, Berlle 1903, in 6—8 Wochen Ids 30 Mand Strong reell kein Schwindel. Viele Bank-schrolb. Prein Kart, mit Gebrauchsanweis. 2 Mark, Postanw. od. Nachn. exkl. Porto

Hygien, Institut D. Franz Steiner & Co., Bertin 221, Köntggrätzer Str. 28.

> ZUR DAUSKUR 30 Flaschen / BONIFACIUSBRUNNEN

Gicht-Bád Salzschlirf

Frankfurt C. Maquet, G. m. b. 11. Krankenfahrstühle für

Zimmer und Strusse, ch sum Selbetfahren. Schlafeesset, Trag-etable, Lesepulte, ver-stallb. Kepfkeilkleeen, Blacte, Ciccote.

Gesichtshaare Haare an Handen n Armen anti-auf chem. Wegs DEPILATOR, stort dis Haarwursein vollata

## Welhagen & Klalings MONACSHEFTE

Monallich 1 fett zum Preise von Mt. 140. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten")

2

#### sa Inhalt des Oktoberheftes: De

Seite hinrit Gehrts. Roman von Grang 129 Rafpar von Starten . . . . . . 152 Der beutiche Balb in ber Runft. Bon Dr. Detar Sifchel-Berlin. Dit fiebgebn Tertilluftrationen in Tonbrud . . 153 Schweben und Rorwegen, Bon Dr. ph. . 169 Gris Arnheim . 3m Boot. Gebicht von Grip Grans . 175 Mettes Rinber. Gine mogliche Gefchichte. Bon Marianne Dewis (Edlug folat) 176 Sprich leife . . . Gebicht von Arhanfas 192 Die Runft Bompegie. Bon Brof. Dr. Ernft Berniee. Dit achtgebn Tegt-. . 193 illuftrationen in Sarbenbrud Bom Schreibtifd und aus bem Mtelier. Rugland beim Regierungs. antritt Raifer Alexanders III. Erinnerungen von Richard Graf von Bfeil und Alein-Gilguth 3m goologifden Barabiesgarten. herbittage in Friedrich Falg-Feine Tier-part gu Mecania Roba. Bon Dr. L. Ded, Mit achtunbbreißig Tegtilluftrationen Literaturgeichichte. Rovelle von Rart Sans Strobl-Brann . Reues pom Buchertiich. Buffe . Alluftrierte Runbichau. Bon S. D. G. Madonna d'Alba ober Madonna de Gasta?

#### Kunstbeilagen:

Fischer am Strande. Cffwide von K. Sie. S. Krover. Wufftalische Unterhaltung. Fostell von F. S. Krover. "w. 1361...137 gu hause. Fostel von F. S. Krover. yn. 1441...145 ic Fran bes Kanplers. Haftel von F. S. Krover. "w. 1481...149 g. S. Krover. "w. 1481...149

#### Einschaltbilder:

Brautgug. Gemalbe von Lubwig Richter am. 152 u. 153 Comeigen im Balbe. Gemalbe bon . 310. 160 u. 161 M. Bodlin . Bilbnis, Gemalbe von Frang Sale im Ctabelichen Infittut in Frantfurt a. DR. Aw. 176 u. 177 Bei ben Schularbeiten. Gemalbe von Brof. &. v. Uhbe in Manchen gw. 184n. 185 Abenbftille. Gematbe bon Brof. Claubius in Dresben . . Att. 192 u. 193 Romerinnen. Stubie von Otto Grei-. . . . . . . . avv. 240 u. 241

Am Schluß: Velhagen & Klasings Romanbibliothek. Schgehnter Band. Rr. 2. Die Tochter. Roman von Frieda Freiin von Bulow. (Fortjegung folgt.)

<sup>\*)</sup> In ber 1806. Zeitungepreistifte ber beuifden Reichtpoft unter "Delbagen & Klafings Monatshelte" eingetragen. — Das erfte heft (Ceptember) tann einzeln burch bie Poftanftalten bezogen werben.

Bur bie Ungeigen veranimortiich: A. Diedmener in Letpzig, Sofpitalftrafe 27. Trud von Difder a Willig in Leipzig. Dit einer Egtra Beilage von Max Hesse's Verlag, Leipzig.



Sifder am Strande.

Diftuble von P. S. Kroger.

### ca Velhagen & Klasings 🖘 nonazshefze



Berausgeber: Cheodor Bermann Pantenius und Banns von Zobeltig.



Jahrgang 1905/1906.

Belt 2. Oktober 1905.

#### hinrik Gehrts.

Roman von Grang Rofen.

(Sortfehung.)



ten. Denn folch ein Sturm murbe nur ver- tag fein murbe." heeren, ftatt zu reinigen. Faft taglich fchrieb fie an Rif, und immer, wenn fie von biefer einem unbefchreiblichen Musbrud. Beichaftigung tam, hatte fie rotgeweinte Mugen lenchteten und ftanben voll Eranen. Mugen und Groll im Bergen. Sinrit mußte Er manbte die feinen ab. um biefe übertriebene Morrefponbeng und migbilligte fie ale eine Fortfetung ihrer mutter. fragte, ob fie Rit ju ihrem Geburtstage lichen Bergartelei. Aber er verlor fein Bort tommen laffen folle, fchlug er es ihr rund. baruber. Er verlangte auch nie, bie Briefe weg ab. Sie grollte mehrere Tage barum gu lefen, die von Rif eingingen. Er fragte mit ibm. Da fie aber fah, bag ibm bas nur gelegentlich, ob es ihm aut gebe, und feinen Ginbrud zu machen ichien, gab fie erhielt auf biefe Soflichkeitefragen einfilbige es auf. Gigentlich batte fie fich vorgenommen. Antworten. 216 Berta ihm enblich einmal fich gar nicht über ihren Geburtetagetifch unaufgeforbert, wohl aus Berlegenheit, einen ju freuen. Uber Geicheufe bon einem Brief Riffs seigte, fant er ibn nichtsfagent Manne, mit bem man io ftebt, freut man und findifch, voll unwefentlicher Mitteilungen fich nicht. Er follte ihr lieber überhaupt und nebenfachlicher Fragen. Er fagte fich, nichte ichenten. bag fie ihm wohl abfichtlich einen folchen herausgefucht hatte, und es war ihm fogar ein Bild von Rif und ließ fie all ihre unrecht io. -

Bimmer faß, fagte er gang unvermittelt gu war fo groß und echt, bag Sinrit wiber bem erstaunten Dabden: "Du tonnteft Rif Billen gerührt murbe.

vischen Hinrik und Jerta schreiben, er soll sich für die Mutter photoblieb etwas Dump- graphieren laffen. Gie befitt fein neueres fes, Unausgesprochenes. gutes Bilb von ihm. Und fie muß boch Schweigend gingen fie eins haben. Aber schreibe ihm nicht, baß nebeneinander ber und ich es ihm fagen laffe. Schreibe es bon wagten nicht, an Dinge Dir aus - fchreibe ihm, bag es ber Mutter ju ruhren, Die einen Freude machen und eine paffenbe Uber-Sturm entfeffeln tonn- raichung für ihren bevorftehenben Geburte-

Ruth fab zu ihrem Bater auf mit

Mis wenige Tage fpater Jerta ihn

Run ftand ba mitten auf bem Tifch freundlichen Borfage vergeffen. Die Eranen Eines Tages, ale Ruth bei ihm im fturgten ihr aus ben Mugen. Ihre Freude

"Der gute Junge!" rief fie immer wieber. "Daran zu benten. Mir fo meine geheimften Buniche abzulaufchen!"

Ruth fab ihren Bater an. Der ichmien und verzog feine Diene. Das reigte Jerta. "Du mußt boch felber finben, bag bas

reigend ift bon ihm!" fagte fie. Sinrit lächelte eigentumlich.

"Gewiß," fagte er. Beiter nichts. Jerta wanbte fich ungufrieden ab. Ruth ftanb auf Soblen

Cowie fie mit Berta allein mar, fing fie an: "Mutter, ich foll es wohl eigentlich nicht fagen - aber ich tue es boch. Das mit bem Bilbe, bas war ja gar nicht Rits Ginfall. Das hat Bater angeordnet!" Berta fah bas Dabden unglaubig an.

Sie wußte nicht, follte fie enttaufcht ober erfreut fein.

"Boher weißt Du bas?"

"Bater hat es ihm burch mich fcreiben laffen." Berta erwiberte barauf nichts mehr.

Aber fie wurde febr nachbenflich.

fich ein Berg "hinrif - ift bas mahr - ift bas

Dein Gebante gewesen mit bem Bilbe pom Jungen ?" Es war ibm nicht aans augenehm, bafe

fie es erfahren batte. Aber auf bie Dauer würbe es ig boch wohl nicht zu vermeiben gewefen fein.

"Ja," fagte er einfach.

"Barum haft Du mir bae veridwiegen?" "Ich glaubte, es wurbe Dir mehr Freude machen, ju benten, es fei fein felbftanbiger Ginfall gewefen."

Gie mare ihm gern um ben Sals gefallen. Aber es ging ihr wie einem Rinbe. bas ber Bod ftogt.

"Wenn es Dir barauf antam, mir Freube ju machen, fo hatteft Du bas am volltommenften erreicht, wenn Du Rif erlaubt hatteft, felber gu fommen."

Gein Geficht, bas unter einem marmen Gefühl weich geworben mar, verfarbte fich

nicht wünschte," jagte er furg.

Die Stimmung, Die gu einer Un- brachte. naberung batte führen tonnen, war berflogen.

Sie febnten fich einer nach bem anbern. Aber es mar immer etwas bamifchen, über bas fie nicht hinwegfonnten. Und fo gewöhnten fie fich immer mehr baran, ieber

fein felbitanbiges Dafein zu führen. 3m gangen mar es aber boch beffer

geworben, feit Rif aus bem Saufe mar. Die fortwährenben Untaffe au Berftimmungen und Aufregungen fielen fort. Das baueliche Leben geitaltete fich gemeinfamer und ungezwungener. Jerta begleitete ihren Mann fogar wieber wie in früheren Jahren auf feinen Wegen gu Erholung und Arbeit. Gie verband hiermit auch ben eigennütigen 3med, fich bie Beit ju vertreiben und ihre Cehnfucht nach Rit gu gerftreuen.

Sinrif Gehrts fam all ihren Unnaberungeversuchen freundlich und aufmunternb entgegen. Aber es war mehr ftubenbe, rudfichtevolle und gurudhaltenbe Freund. fchaft in feinem Wefen, als bie ungeftum alles an fich reigenbe Liebe vergangener

Es war ja wohl auch natürlich fo. Er Den gangen Tag ftrich fie ichen um mar alter geworben und feine Che auch. ben Mann berum. Erft abende faßte fie Unbere Sabre baben anbere Befühle und Beburfniffe, Und boch, boch lebte in feinem innerften Seelenwintel eine Rraft, Die nicht aur Betätigung tam, und ein Gefmen, bas nie geftifft murbe. -

> Dit bem Mugenblid, mp Rif jum erften Dale gu ben großen Gerien nach Saufe fam, wurde alles anbers. Schon tagelang porber galt Bertas Denten und Beginnen ausichlieflich ibm. und ie mehr Rif in ben Borbergrund ber Intereffen trat, um fo

bolliger jog ber Mann fich gurud. Und bann war er ba, gewachjen, fraftiger, felbftbewußter geworben. Geine außere Ericheinung hatte fich entichieben vorteilhaft veranbert und machte auf Sinrit einen gunftigen Ginbrud. Huch feine Freube, babeim gu fein, war berglich und ftanb ihm gut. Er begrußte Mutter und Schweftern mit gleicher Bartlichfeit und fab bem Bater, als er ihm bie Sand gab, frei ins Geficht. Binrif fiel ein Stein von Bergen. Berta fdmamm in Bonne. Dann aber fam bie Rebrieite von ber Beidichte in Beftalt eines "Du weißt ja, bag und warum ich es Briefes von feinem Benfionevater, ben bie Boft am aubern Morgen Sinrif Gehrts

> Darin murbe in gurudhaltenber, aber febr einbringlicher Beife über ben Rögling

Rlage geführt. Gein Betragen fomohl in als außerhalb ber Coule gab ju ernftem Tabel Anlag. Er war nachlaffig und faul, ober, was wohl richtiger fein wird, bag ungehorfam und ungufrichtig. Die Mutoritat Du feige marft," fagte Sinrit bitter, Dann feiner Lehrer und Benfionseltern refpettierte aug er ben eben erbaltenen Brief aus ber er nicht. Im Umgang mit feinen Rame- Tafche. "hier habe ich noch ein Beugnis raben war er herriich und ungefällig, über Dich, und obgleich ich mich furchtbar Seine bummen Streiche überftiegen bas ichame, will ich es Dir bennoch vorlejen." Daß bes in biefem Alter Gewöhnlichen und Ratürlichen. Geine Bibel hatte er verfett, ju Enbe bor. um Raichereien zu faufen. Gelb, bas ibm jur Begablung fleiner Rechnungen fur Schul- ber Rnabe. Born und But entstellten fein beburfniffe anvertraut morben mar, batte er Weficht, bis er es enblich mit einem halbfür andere 3mede ausgegeben. Dan fab fich erftidten Schrei an ber Bruft ber Mutter genötigt, bem Bater bas alles mitguteilen, barg. Jerta ftarrte ben Dann, ber fo unba man bie Berantwortung fur bie Er- erbittlich Beile um Beile biefer vernichtengiehung biefes Charafters nicht allein über- ben Anflagen las, mit angit- und entnehmen fonne. Dieje Mitteilungen fanben fetensvollen Mugen an. Dehrere Dale leiber eine Beftatigung und Erlauterung in bem febr fchlechten Schulgeugnis, bas aber fie magte es wohl nicht. Endlich, als ber Anabe mitgebracht hatte.

Das Beugnis - baran hatte noch niemanb gebacht.

Sinrit ließ fich Rit tommen und fragte

banach. Der Anabe wurde buntefrot und ftotterte etwas Unverftanbliches. Auf wieberholtes Fragen behauptete er, nicht zu miffen, mo er bas Beugnis gelaffen habe.

"Das wird wohl nicht mahr fein," fagte Sinrit mubiam beherricht. "Beh

augenblidlich und hole es!"

Der Anabe ging. Sinrit blieb gurud mit ichwer ichlagenbem Bergen.

tertes Bavier. Geine Mutter mar finter ihm. Rit. Du wirft Dir Dube geben?"

"Gib ber," fagte Sinrit, ohne ihre Unmeienbeit zu beachten. Rif reichte es ihm.

Mutter nicht los.

Das Renanis war fo ichlecht wie moalich. Betragen - Rleift - Mufmerffamteit - bie einzelnen Leiftungen - alles ungenügenb und mangelhaft.

Bertas Augen hingen in unverfeunbarer Angft an ihrem Manne. Deffen Geficht war undurchbringlich

"baft Du es gelefen?" fragte er fie Das merte Dir. Und nun geh." bann, fo ichroff, bag fie jufammenfuhr.

"Ja, jest eben." "Warum haft Du es uns nicht gleich gezeigt?" wandte er fich nun in bemfelben reben, folgte fie bem Anaben. -

Ton an feinen Cohn.

"Ich - batte es vergeffen," ftammelte Rif. "Gag boch lieber, baß Du Dich fchamteft,

Und er trug ben Brief bon Anfang bis

Je langer er las, beito blaffer wurbe fchien es, als wolle fie ibn unterbrechen; Rit fich ichluchgend an fie brangte, umfchlog fie ihn mit ihren Armen und lieb-

fofte ihn beimlich und frampfhaft. Mis hinrif gu Enbe gelejen hatte, ftedte er ben Brief wieder ein und blidte mit einem Gemijch von Mitleib und Berachtung

auf bie beiben, bie ber Inhalt gleich ichmer getroffen hatte.

"Bas machen wir nun mit ihm, Jerta?" fragte er.

"Er wird fich beffern!" ftieß fie baftig hervor, ohne Rif aus ben Urmen gu laffen. "Richt wahr, Du wirft Dich beffern? Aller Anfang ift fchwer. Dit ber Zeit Es bauerte eine gange Beile, bis Rif mirb er alles lernen und fich eingewöhnen. wieberfam. In ber Sand hielt er ein gerfnit. Er wird fich Dube geben. Richt mabr,

Rif aab natürlich fein Beriprechen von fich. Seine Angit vor bem Bater mar viel bleich und gitternb. Er ließ bie Sand ber ju groß, ale bag er eines Bortes fabig

gemefen mare. In hinrife Geficht gewann bie Berachtung immer mehr bie Oberhand.

"3ch hoffe es," fagte er und betonte fcmer jebe Gilbe. "Denn befomme ich noch ein zweites Mal folde Beugniffe uber Dich, bann wirft Du Dein Elternhaus nicht wieber betreten, bis Du Dich gebeffert haft.

Rit ichlich eilig binaus. Und ale Jerta mertte, bag ber Mann nicht bie Abficht gu haben ichien, weiter mit ihr barüber gu

hiermit mar die Stimmung fur ben

Reft ber Ferien endgultig berborben. Rif giehungebestrebungen in feiner Beife unterging feinem Bater möglichft aus bem Bege. ftupte, verloren fie bas Intereffe an bem Bog-Berta war angitlich bemubt, jeben Bufammen- ling und liegen bie Dingen geben wie fie ftog zwischen ihnen zu vermeiben. Es mare wollten. Rit bemerfte bas mit Genugtuung. taum notig gewefen, benn Sinrit felbit ipurte nicht Die geringfte Luft, fich um ben Jungen gu fummern. Er verreifte auf einige Reit und befreite baburch fein Saus von einem laftenben Gemiffensbrud.

Einvernehmen zwifden ben Geichwiftern geringe Dube, ber Befte in ber Alaffe aufrecht zu erhalten. Unmerflich erzog fie gut fein. bie jungeren Schweftern gu bem Beftreben, alles zu vermeiben, was Rif reizen und die gegen ihn zu fagen war. Trotbem war mubfam wiederhergestellte beffere Stimmung er bei Lehrern und Schulern nicht beliebt. ftoren tonnte. Gie tat es in ber Sauptfache Er galt fur unaufrichtig und feige. Man ibres Baters wegen. Durch bie Starte ibrer fürchtete, mit ihm gu tun gu befommen, Liebe gu ibm murbe ihr Bemuben erfolgreich, weil bas gewöhnlich gu weitaustragenben

Rifs Benfionseltern, worin fie Diefelben bat, Aber man fuchte auch feine Freundschaft fünftig ibre Alagen ober Buniche an fie nicht, weil man ibn einer ehrlichen Freundallein gu richten, ba ber Bater fein Berftanbnie für bie Eigenart feines Cobnes und überhaupt nicht bie rechte Weise habe mit ibm umqugeben, fonbern nur Stenen herbeiführe, Die ben Rnaben einschuchterten und ibn bem Bater entfrembeten, fo bag ibr bie Mufgabe gufalle, feine Erziehung in ber Sauptfache allein gu leiten und im übrigen ju vermitteln.

Sie unterließ es, aus einem Reft von Berftanbigfeit, Rif bies mitguteilen, und ermabnte ibn nur, fich zu beffern und ben Bater nicht zu reigen.

Rit tehrte in fein Chulverhaltnis gurud mit Eros und Erbitterung gegen feine Penfioneeltern im Bergen. Er ftellte fich ibnen gegenüber noch unzugänglicher als bisher. Aber er nahm fich boch etwas mehr gufammen. Er tannte feinen Bater wenigstene in ber hinficht, bag er mußte, ber murbe unter allen Umitanben feine Drohung mahr machen, und eine bunfle Abnung fagte ibm, baß feine Mutter bann nach Saufe ichreiben. machtlos fein murbe.

Dant all biefer gufammenwirtenben Umftanbe perliefen bie nachften Ferienzeiten friedlicher. Die Beugniffe murben beffer, und anschuldigende Briefe tamen nicht mehr. An hinrit nicht - und balb auch an Jerta nicht mehr.

Je mehr Rite Benfionseltern einfahen, ban man ihre Unfichten über ben Charafter

Er fühlte fich wohl babei und zeigte fich liebenemurbiger. In überraichenber Beije entwidelte fich bei ibm bas Talent, fich nicht erwischen zu laffen, und andere bineinzulegen, wo er ber Schulbige war. Das Ruth tat ibr Möglichftes, um ein gutes Lernen murbe ihm leicht; es toftete ihn nur

Es tamen Reiten wo eigentlich nichts Nerta ichrieb einen langen Brief an Entbullungen und Ungnnehmlichteiten führte. ichaft nicht fabig bielt.

Co blieb er einfam, obne fich beswegen mehr ober weniger ungludlich gu fühlen.

Bis Bertholb bon Bahren fein Stubengenofie murbe.

Mis Rif einmal nach ben Ofterferien in bie Benfion gurudfehrte, fand er in feinem Rimmer ein zweites Bett aufgeschlagen. Bor bem Tifch am Benfter ftanb ein gleich. altriger Anabe und orbnete feine Bucher in bas Schnbfach.

Es wurde ihm mitgeteilt, bag fie von nun an bier miteinander leben mußten und Die Erwartung ausgesprochen, bag fie fich aut vertragen murben. Der Gintritt bes Reulings fei fo unerwartet erfolgt, bag man nicht Reit gehabt babe, Rife Eltern bavon Mitteilung zu machen; man fei aber ihres Einverftanbniffes gewiß, er moge es nur

Dann ließ man fie miteinanber allein. Die Anaben ftanben fich gegenüber und unterzogen fich einer fcnellen Augenmufterung. Rite Geficht brudte ein nicht gu berfennenbes Diftrauen und Difbergnugen ane. Es war ihm ein außerft unangenehmer Gebante, in feiner Gelbitanbigfeit burch ben Zwang, zu teilen, beichrantt gu werben, und folange er fich in feinem bes Jungen babeim nicht teilte und ihre Er- Bimmer aufbielt, einen Beugen um fich

Mufpaffer entwideln founte. In bes anbern flaren, grauen Mugen fag nur eine ftumme, erwartungevolle Grage.

Er war es, ber guerft bas Schweigen brach. Er ging auf Rif gu, ftredte ibm freimutig bie Sand bin und fagte mit einer bubiden, freundlichen Stimme:

"3d heiße Bertie. 3ch hoffe, bag wir gute Freunde merben." Und merfwürdig - fie wurden es.

phaleich Rif gar feine Luft bazu peripurte und nichte bazu tat.

Berties beiteres, burchiichtiges, gralofes Befen übte einen unbewußten Bauber auf ibn aus. Bertie mar immer freundlich und gefällig. Bertie peste nicht, er merfte meift gar nicht, mas Rit ihn nicht merten laffen wollte, und wenn boch, fo ignorierte er es mit überrafchenbem Bartgefühl Bertie berteibigte ibn und nahm ihn in Schut, menn bie anbern etwas gegen ibn batten. Bertie mar immer bereit, ihm bei feinen Arbeiten zu belfen, und teilte alles mit ibm, mas er bon ju Saufe geichidt befam.

Bertie mar ber Liebling ber Alaffe. Er war ein burch und burch anftanbiger. chrenhafter Charafter, babei mutia und unerichroden in Bort und Jat. Er beteiligte fich nie an ben Qualereien gegen bie Rleinen. und bon ben Großen ließ er fich nichte acfallen.

Es hob Rifs Unfeben in ber Schufe. baß er fur Bertie Bahrens Freund galt, und bas mar ein burchichlagenber Grund für Rif, fich feinerfeits gut mit ibm gu itellen.

Berties Freundichaft für Rif fußte auf gang anderem Boben: er hatte Mitleib mit Rit. Er fah fehr bald ein, bag feiner ibn mochte, und fonnte nichts anderes glauben, als bağ er fich babei ungludlich fühle: er fuchte bierin ben Grund fur Rite berichloffenes, migtrauisches Befen, für feinen icheuen Blid, feine unbegreiflichen Seimlichfeiten. Und es lag in Berties Ratur, fich überall ber Schwächeren und Unterbrudten anzunehmen.

langem Leiben, über beffen Art Bertie nicht ben Bunich aus, ibn zu besuchen, recht Mustunft gu geben bermochte, geftorben, Rinbern aus ber großen Stadt, mo ber Berta und alle Rinber.

311 haben, aus bem fich ein fehr unbequemer Berftorbene eine militärische Stellung gehabt batte, auf bas Familiengut gurud. gezogen, in bie Ginfamfeit bon Forften und Geen, gang nabe bem Balbe, ber Sinrit Gehrte gehörte.

Co tamen auch bie Eftern ber Rugben in Begiebungen gueinanber,

Lifa Bahren befuchte Jerta Gehrte und iprach aleich febr berglich und erfrent von bem beginnenben Freundichafteperhaltnis ber Cobne, von bem fie im fpateren Leben, wenn fie einmal Nachbarn geworben fein murben, viel Greube und Gegen baben fonnten.

Berta fühlte fich geschmeichelt, bag man fobiel Bert auf bie Freundichaft ihres Cohnes gu legen ichien. Es nahm fie bon bornberein für ben fremben Anaben ein, bag er, wie es ichien, feiner Mutter Gutes und Borteilhaftes über Rif gefchrieben batte. Gie mußte es ja, man mußte ihren Jungen nur berfteben, um ibn gu lieben; nur lieben, um ibn gu berfteben.

hinrif bagegen bachte bei fich: wenn Bertie Babren wirflich Freundichaft fcliegt mit Rif, fo mirb mohl auch nicht biel mit ibm los fein; er verbielt fich febr gurud. baltend gegen bie Rufunfteplane ber Mutter.

Dabei fab er fich bie Mutter jenes unbefannten Anaben an. Gie mar in tiefer Trauer, ichlant und ichmachtig, aber gefund an Leib und Geele. Diefe Bemertung brangte fich ibm mit unsweifelbafter Gicherbeit auf. Ihre Mugen maren fo flar, baft man ibr mitten ine Berg bineingufeben glaubte. Dabei hatte fie bie Baltung einer Bringeffin und die weiche Unmut eines iungen Mabchens.

Den gangen Tag gingen ihm ihre flaren Mugen, ihre weiche Stimme nach. Er war nun boch begierig, ben Cobn biefer Frau

fennen gu fernen. Einstweilen murbe nicht viel aus bem gegenseitigen Berfebr.

Frau bon Bahren mar in Trauer, und bie Gebrte maren bas Ausfahren nicht acmöbnt.

Dann famen bie Commerferien, und mit ihnen fam Rit. Er erzählte feiner Mutter Berties Bater war bor furzem nach viel von feinem neuen Freunde und iprach

Lifa Bahren fam biefem Bunich entund feine Mutter batte fich mit ben übrigen gegen mit einer Ginlabung für Sinrif. mittag fuhren fie hinuber. Der Weg führte ftramm und grade gegenüberftand und feine faft ausichlieflich burch ben Balb. Die grauen Augen fo bell und treubergio auf Blatter und Stamme trieften von Connengolb. Amfeln und Ginten fangen, und um bie blauen Glodenblumen torfelten bie idwerfälligen Summeln.

Sinrif Gehrte führte felbit bie Bugel. Er war in einer heiteren, fonnigen Stimmung und pfiff mit leifen, vertraumten Tonen eine alte Melobie. Der neue Berfehr ichien ihm Freude ju beriprechen. Berta mar ein wenig erregt. Gie mufterte immer wieber ihre Rinder, ob fie auch einen guten Ginbrud machen wurben; bie Tochter in ihren anmutigen, weißen Commerfleibern, bor allem aber Rit in feiner buntlen Beinenblufe mit bem flotten roten Chlips. Er war ihr boch bei allem bie Sauptfache.

Lifa Bahrens Saus und Garten lagen im iconften Connenichein. Roch blübten die Linden an ber Dorfftrafe, am Softor und bor ber Saustur, wo fie fich über ben breiten Granititufen zu einem fublen

Dammerichatten wölbten.

In Diefem Schatten ftand Lifa Bahrens Worten zu glauben. ichmale, bunfle Geftalt, umgeben bon ihren vier Rindern. Gin fleines, etwa fünfjahriges auch? Der fprach fur fich felber. Aber Dabden hodte auf ber oberften Treppen- fpater, ale fie alle gujammen im Garten ftufe. Amei altere Angben ftanben binter fagen. Erbberren afen und bie Rinber ichon ibr. Soch aufgerichtet neben feiner Mutter, gang bertraut miteinander waren, bemerfte halb vertraulich, halb ftugend an fie gelebnt. - bas munte Bertie fein. Sinrif ber zu Ruth manberten und mit fteigenbem ftreifte ibn nur flüchtig mit ben Mugen. Er empfand etwas Conberbares, barüber er fich aber bei ber Alüchtigfeit nicht flar werben fonnte. Es war wie irgenbein aus in ihrer jungfriichen Mabchenbaftigfeit, ploblicher, itechenber Schmers.

Dann bielt ber Wagen, fie ftiegen aus und begrüßten fich. Den fleinen Rif betrachtete Lifa Bahren mit befonberem Intereffe. Gie hielt feine Sand in ber ihren, und ihre Mugen ruhten auf feinem Geficht, ale fuche fie ba etwas. Gefundenlang bergaß fie ihre Umgebung.

Das alfo war er. Merfwurbig wie wenig er bon feinem Bater hatte. Gie war enttaufcht. Sie hatte fich ihres Cohnes

Freund anders vorgestellt. Dann legte fie ihre Sand auf Berties Schulter.

ein stolzes Mutterglud vericonte ihr Gesicht. Tochter zu ihren Müttern und Sohne gu Gie batte alle Urfache ftolg ju fein, ihren Batern."

Un einem wundericonen Commernad. hinrit gewann ben Anaben, ber ibm fo ibn richtete, in biefem erften Hugenblide lieb, mit einem ftarten, fehnfüchtigen Gefühl, ale erblide er in ihm ein Glud, bas ibm periagt geblieben mare.

Wie erquident mußte es fein, einen

folden Cobn zu baben!

Er blieb gerftreut mabrend ber nachften Stunden. 3mmer wieber folgten feine Mugen ben beiben Angben, mo fie fich bliden liegen, und fein Berg ftellte Bergleiche an, bie ibn betrübt und ungufrieben mochten. Die beiben Grauen iprachen bon ibren Rinbern. Es war ihm peinvoll gu horen, wie Jerta ihren Rif herausstrich und lobte, ale muffe fie einen ungunftigen Ginbrud verwifchen, an ben fie felbft boch ficher nicht glaubte. Er fcamte fich. Aber es wurde bie Sache ja nur auffallenber gemacht baben, wenn er wiberiprochen batte.

Er fab, bag Lifa Babren aufmerffam auborte. Es ichien ibm, ale ob fie fich Dube gabe und ben Bunich batte, Jertas

Uber Bertie fagte fie nichts. Bogu henrif, wie Lifa Babrene Blide immer wie-Boblocfallen auf ihr rubten. Das mar eine fuße Entichabigung für Sinrite Baterberg. Ruth fab auch wirtlich febr lieblich Sie mar fo beideiben und guporfommenb, fo berglich froblich mit ben jungeren Rinbern, Er hatte Lija Bahren bie Sanb fuffen mogen für jeben ihrer anerfennenben, guten Blide. Und ale bas junge Bolf fich wieber entfernt hatte, gab Lija Bahren ihren Empfindungen Worte.

"Bas haben Gie für eine anmntige Tochter!" fagte fie. "Gie muß eine Bergenöfreube für eine Mutter fein!"

hinrif lachelte. Barum nicht auch für einen Bater?" meinte er.

Lifa Bahren fonnte bas nicht recht erflaren. "Ich weiß nicht - vielleicht irre ich

"Das ift mein Altefter," fagte fie, und mich - mir icheint, bon Ratur geboren

baswiichen, und ibre Stimme flang bart aufeinanber angewiesen finb. Anfange und gereigt. "Ruth ift meines Mannes machte ich mir nicht viel aus ihm. Aber erflarter Liebling, mabrent er fich um Rif bann tat er mir leib." herzlich wenig fummert."

Difa Babren fab erftaunt auf. Gie ichwieg. war unangenehm berührt burch biefe Borte - mehr noch burch ben Ton, in mogen." bem fie gesprochen worben.

Gie war betroffen burch ben feinbieligen Bug, ber um Bertas Mund lagerte. Gie tam ibm wie Berrat an feinem Rameraben blidte in eine buntle Salte biefer Che - por, mehr gu fagen. Aber fie mar ja feine und fie glaubte ju begreifen. - Sinrit Mutter. Und einer Mutter fann man alles aber fagte mit feiner ruhigen, überlegenen anvertrauen. "Ich - weißt Du, Mutter Art: "Frau von Bahren tann gar nicht - bas ift fo eine Cache. Gie fagen, er versteben, mas Du ihr ba fagit, Jerta. fei feige und unehrlich. Und fie haben ja Solche intimften Familienangelegenheiten auch nicht gang unrocht. Aber man tann tonnen nur die Familienangeborigen felber es ibm nicht fo anrechnen. Gie wiffen versteben. Für andere find fie ratfelhaft nicht, wie ce gefommen ift, und fo was und auch unwefentlich."

Bertas Geficht wurde noch feinbfeliger. Aber mir bat er es ergablt, und beshalb Gie vermieben es fortan alle brei, von ben bin ich fein Freund geworben."

Rinbern ju iprechen. ftimmt und einfilbig. Ruth batte beffer batte ein fleigenbes Intereffe baran, mehr gejallen ale Rit. Das fonnte fie nicht er- gu miffen. tragen. Das vergieb fie Lifa Babren nicht.

Mis Ruth aufing, entzudt und begeiftert gogernb. bon Bertie gu fprechen, unterbrach Berta fie icharf mit ben Borten: "Ich finde gar nichts Beionberes an ibm. Er bat eine bubiche Grate - bas ift alles."

Ruth verftummte. Ihr verftanbnisvolles Berg abute -

Sinrif aber faate laut und nachbrudlich : "Ich finde ben Anaben gang beionbers angenehm und reizend und fann mich nur freuen, baf Rit einen Freund gefunden bat. ben er fich in jeber Begiehung gum Borbilb nehmen follte."

Das hatte er nicht fagen follen, benn pon biefem Mugenblide an hafte Berta ben fremben Anaben, und Rits freunbichaftliche Empfindungen für ben Rameraben maren ericuttert. -

Lifa Bahren hatte Berties Urm burch ben ihren gezogen und ging mit ihm auf bem breiten Gartenwege auf und ab.

"Bie tam es, bag Rit Gehrte Dein Freund murbe?" fragte fie.

Bertie blidte gerabeaus auf bie leife bentlich: "Buerft tam es, weil wir boch und gut. Ich," und bes Anaben jufammen wohnen. Es mare ja ichredlich, Mugen ichimmerten ploblich tranennaß, "ich

"Bei uns ift es anders." fprach Jerta wenn wir uns nicht vertrügen, wo wir boch

"Barum?" fragte fie weiter, als Bertie "Beil alle anbern ihn nicht leiben

"Und warum mogen fie ihn nicht?" Bertie gogerte mit ber Antwort. Es fann man ja auch nicht jebem ergablen.

"Bas hat er Dir benn ergahlt bar-Muj bem Beimmege mar Jerta ver- uber, wie bas gefommen ift?" Lifa Bahren

"Er ift ungludlich," fagte Bertie

"Ungludlich? Aber ich bitte Dich, mornber? Boburd ?"

Bertie fambite mit einem Reft bon Gemiffensbebenten. "Sein Bater behandelt ihn ichlecht," itien er bann beraus. Es ericien ibm fo ungebeuerlich, bak er fich fürchtete, es ausausbrechen. Lifa Babren blieb mit einem Rud fteben und ftartte ibren Jungen an. Cein Bater behandelte ibn ichlecht - bas war ja gar nicht möglich! Sinrif Gehrte, biefer icone, fluge, warmhergige Mann, bem bie Liebe aus ben Mugen leuchtete, wenn er bon feiner Tochter fprach, ber follte feinen einzigen Cobn ichlecht bebanbein? Der fab jo aus, ale ob er überhaupt niemanben ichlecht behandeln fonne, viel gu bornehm war er bagu. Gerecht und bart behandeln - ja vielleicht. Aber

"Bertie, fieht Rife Bater fo aus, als ob er feinen Cohn ichlecht behanbeln fonne?" "Rein," fagte Bertie und atmete orbentrauschenben Baumkronen und meinte nach- lich erloft auf. "Ich fand ihn fo schon

íαhleαht —

beute es mir herrlich, folden Bater ju Rinber ju ihm aufrecht burch alle Alippen haben!"

"Baft Du bae Rit gejagt?" "Rein - noch nicht -"

"Co fag es ibm nur gelegentlich." Gie ging weiter, und Bertie hangte fich wieber an ihren Urm. Rach einer Beile fagte fie: "Beift Du benn, ob Rit immer ein guter, gehorfamer Cobn gegen feinen Bater gewesen ift?"

"3d weiß nicht recht, aber ich alaube boch. Geine Mutter ichreibt ibm fo liebevolle Briefe, und bas wurde fie boch nicht tun, wenn er nicht ein guter Cobn mare. Bon feinem Bater fpricht er überhaupt

nicht viel."

nach einigem Ginnen, "vielleicht tannft Du Starte recht zu verfteben. Bertie aber hatte, Rif ben besten Freundichaftebienst leisten, wenn auch noch nicht volles Berständnis, indem Du versucht, ju erraten, mas es fo boch ein verftandnievolles Abnen fur eigentlich mit ihm und feinem Bater ift, alles. Er abnte, bag fein Bater nicht nur und ibm bann hilfit, ben rechten Weg ju frant war; er abnte, welche ichwere Auffinden. Denn wenn ein Bater auch ein- gabe feiner garten Mutter guteil geworben; mal ungerecht ift und feinen Jungen nicht er abnte, warum fie ihren Rinbern ben gang verfteht - fo ift es boch ftete Cache Bater immer nur ale einen ichmergepruften, ber Rinber, fich in ben Bater ju fugen und armen Kranten binftellte. Und er abnte, feine Liebe au fuchen, indem fie ibm ibre wie er ihr belien tonnte. Liebe beweifen. Richt mabr, bas weifit Du

noch, mein Junge?" Ach in, er wunte es noch. Die Erinnerung baran trieb ihm ichon wieber bie

Eranen in Die Augen.

Much bei Lifa Babren mar bie Erinnerung erwacht. Noch lange ging fie an Diefem Abend einfam im Garten auf und ab, über ben bie buftichmule Stille ber Commernacht bernieberfant, und trube Reiten togen an ihrer Geele porfiber.

3hr Mann hatte fich burch nartotische Gifte zugrunde gerichtet. Dachtlos hatte fie ben allmählichen Berfall eines jungen, blübenben Manneslebens mit anfeben muffen. Die fünftlich erzeugten Aufregungen hatten bie Rerven gerruttet und waren in ein Bemuteleiben ausgeartet, unter beffen Muebruchen feine Familie namenlos gelitten hatte. Seine Geele verlor ihre Menichenwurbe. Er qualte Frau und Rinber mit Launen, Cobn. Beftigfeit, Ungerechtigfeit, ja zuweilen Robeit.

war langit erftorben. 3hr Pflichtgefühl erftarb nie. Gie mar ihm bis ju feiner letten feiten nur vergrößern wurbe. Gie batte je Stunde Die treufte und gebulbigfte Bflegerin auch recht - Die Rinber hatten mabrend bes

und Comieriafeiten binburch. Die Rinber feruten ihn beurteilen und behandeln mie einen Rranten und feine Prantbeit um fo mehr als ein Unglud betrachten, weil ihnen burch fie ein berebrungemurbiger und liebevoller Bater genommen murbe.

Die Liebe und bas Mitleib maren in ihnen erzogen worben und bas Beitreben, ihrerfeits alles gu tun, um bie Leiben bee Pronfen au finbern und fein reigbares Gemut gu ichonen. Lifa Babren batte es erreicht, bag ihre Rinber nie bie Achtung por ihrem Bater verloren. Gie hatte ihnen bamit ein toftbares Lebensgut gerettet.

Ihre jungeren Linber waren noch gu "Beift Du, Bertie," fagte Lifa Bahren flein, um bie Große bes Elenbe und ihre

> Geftust und gereift burch feine eigenen Erfahrungen griff er mit jugendlich ichwärmeriichem Teuer nach ber Aufgabe, bie ibm feine Mutter gezeigt batte: Rite Berg für feinen Bater ju gewinnen.

Mein Gott, wie leicht mußte ce fein, folden Bater au lieben! Bie unüberwindlich ichredlich, fich mit foldem Bater nicht aut zu iteben!

Bahrend ber Commerferien faben fich bie Rameraben wenig. Berta machte immer Musfluchte und Schwierigfeiten, wenn Sinrif porichlug, ben Rugben binüberzuschiden ober Bertie einzulaben. Gie wollte fich bie toftbaren Stunden bee Beifammenfeine mit Rit burch niemand furgen laffen. Die Anaben waren ja ben gangen übrigen Teil bes Jahres gufammen. Aber fie hegte auch eine wachsende Abneigung gegen Diefen Bertie, ber hinrit beffer gefiel ale fein eigener

hinrit butete fich tluglich, feine Buniche Lifa Bahrens Liebe gu ihrem Gatten gegen bie offentundigen feiner Frau burchgufeben, weil er mußte, bag bies bie Comieriggewefen. Gie erhielt bas Berhaltnis ber gangen übrigen Jahres Beit, Diefe Freund-



Mufikalifche Unterhaltun

Pojtell von P. S. Kroper.

je langer, je mehr, gelegen war. Und Bertie fich jest abweifend und unzuganglich. Es war feinerfeits mar jo in Aufpruch genommen etwas Reues über ihn getommen, bas Bertie burch all bas Unbefannte, Schone, bas fich nicht begriff, und bas ihm lauge Beit ben ibm, bem Stadtfinde, in feiner neuen Bei- Mut nahm, mit ihm über feinen Bater gu mat mit ihren Balbern und Geen, ihrem fprechen. Enblich tam es gang bon felber. Bilb und ihren Bferben auftat, bag er ben Freund weber vermigte noch begehrte. Lifa Gehorn eines Rebbodes nachgeschidt, ben Babren lebte mit ihren Rinbern founige, er am letten Ferientage batte ichiegen ichone, herzerquidende Commerwochen. Gie burfen. Es war fein erfter Bod, und hatte es überall verftanden, ihnen in ben er mar gang besonders ftolg baraus. Er wechselvollen militarifchen Berhaltniffen eine wollte bas Gehorn über feinem Bette auf-Beimat zu ichaffen, auch mo bie ortlichen hangen. und hauslichen Buitanbe wenig banach angetan maren. Bieviel leichter und volliger jungen Freund ftumm und finfter gu. Bertie gludte es ihr nun hier, mo fich ihnen eine fiel bas auf. In feinem rudfichtevollen dauernde heimat und ein gludlicher Friede Gemut bereute er ploglich feine fo offen aufgetan batten!

Dft folgten Sinrit Gehrte Gebanten Lifa Bahren und ihrem iconen, freimutigen Anaben burch biefe leuchtenben Commertage, und fein Berg wurde ihmt ichmer babei. Es batte ihm wohlgetan, Bertie ofters ju feben; aber vielleicht mar es beffer fo Deinen Bater barum." faate er. für ihn. Er hatte nicht fo viel Gelegenbeit, fich über ben Unterschied far ju werben.

Oft in Diefen Wochen rubte fein Blid lange und nachbenflich auf Rit, als mochte einen Sand ben Ragel, in ber anbern ben er erforichen, ob nicht boch noch etwas Sammer, wandte Bertic fich nach bem Gutes und Tuchtiges aus ihm ju machen Freunde um. Rit argerte fich über bie fei. Er bemiibte fich ju benten, bag feine großen, vorwurfevollen Mugen, mit benen Beurteilung bes Anaben burch Gelbitfucht er angesehen murbe. gefarbt ware. Daburch, bag er nicht fo . "Barum benn aber nicht?" fragte war, wie ber Bater ihn fich munichte, murbe Bertie. fein perfonlicher Wert ja nicht bestimmt. Aber es war boch fo naturlich, bag man weißt boch. 3ch habe Dir boch genug bain feiner Rinder Ratur fuchte und erfebnte, von ergabit." was ber eigenen Ratur entiprach.

ju fuchen. Cogar Jerta mußte fich mit Bett herunter. Babrent er bas alles tat, Staunen und ein wenig Beichamung ein- überlegte er icharf. Er hatte nicht einmal gesteben, bag fein Bater garter und uner- mehr einen bewundernden Blid fur ben mublider um ein Rind merben tonnte, ale hinrit um feinen Cobn. Gie fing fogar felbit an, einen Ginflug jum Guten auf ihn gu versuchen. Aber bie Bersuche maren matt und richteten nichts aus. Und als bie Ferien gu Enbe gingen, ba war es wie immer. Rifs Abreife wirfte befreiend auf bie Atmojphare bes Saufes. -

Cobald Bertie fich mit feinem Coulermunterte ibn, fich Rif gang beionbere er beffen Bater tennen gelernt.

ichaft ju pflegen, an beren Gebeihen ibm, freundschaftlich ju nabern. Aber Rit zeigte

Bertie befam bon feiner Mutter bas

Rit ftanb und fab feinem ftrablenben sur Chan gestellte Frenbe.

"Saft Du auch einmal einen Bod geichoffen ?" fragte er, buntel ben Grund von Rifs fichtbarer Digftimmung ahnenb.

"Rein," war bie furge Antwort. Bertie munberte bas. "Bitte bod)

"3ch bitte meinen Bater nie um ct-

mas," erwiberte Rit.

Muf bem Bettpfoften ichwebend, in ber

Rif wandte fich argerlich ab. "Du

Bertie iching ben Ragel ein, bangte Und er fing von neuem an. bei Rif bas Geborn baran und ftien von feinem neuen Wanbidmud.

"Bore mal, Rit, ich glaube, Du irrit Dich. Bielleicht murbe Dein Bater fich frenen, wenn Du Bertrauen gu ihm hatteft und ihn barum bateft."

Rif lachte, fury und baglich. "Er wurde fich bochftens freuen, es mir abichlagen gu fonnen!"

Bertie argerte fich über biefe Berftodtfameraben wieber vereint fab, fiel ihm fein beit. Fruber batte er bas alles geglaubt Geiprach mit ber Mutter wieder ein und und ben Freund bedauert. Jest aber hatte

"Ich tann nicht glauben, bag Dein fand es höflich, Lifa Bahren ju befuchen. Bater fo ift, wie Du immer fagit. Er Und ba Jerta feine Luft hatte, mitgufieht fo gut aus!"

Rit gudte altflug bie Achieln. "Du fannft fo etwas nicht beurteilen. Du fennft fo etwas nicht."

Bertie blieb eine Beile ftill. Ein turger Rampf vollzog fich in ihm. Roch nie hatte er mit jemand über bas gefprochen, mas ihm und feiner Mutter bas Traurigfte und Beiligfte war. Run wollte er mit Rif bavon fprechen, fo fchwer es ihm murbe. "Doch - ich tenne fo etwas febr aut."

fagte er plotlich und atmete tief auf babei. Rit manbte fich eritaunt um.

"Biefo?" fragte er ungläubig.

Und nun fing Bertie an, gu ergablen. Stodend, gogernd, unbeholfen; es war ibm, ale begebe er einen Berrat an einem Berftorbenen. Und getreu feiner Abficht, Rit gu belfen, iprach er nicht nur bavon, wie fchwer er es mit feinem Bater gehabt batte, fonbern ebenfo fehr bavon, wie feine Mutter ibn gelehrt, fich gu benehmen: nie bie Rinblichkeit zu verleben, feine Rudficht ju berfaumen, fich immer wieber liebevoll und vertrauensvoll gu geigen. Und wie bas bas einzig Rechte gewesen mare! Gie gingen mahrend ber Unterrebung, bie giemlich einseitig geführt wurde, ju Bett. Aber noch in ben Betten fprachen fie lange weiter. Je mehr fich Bertie fur feinen guten 3med erwarmte, um fo rudhaltlofer und bedenten. ibn verftanden batte, Ruth, war zu jung freier ergablte er. Er glaubte ichlieflich, bag und war Rertas Tochter. Er tonnte fich feine Worte Rit gu Bergen gingen, weil er boch nicht gu ber Tochter über bie Mutter fo wiberipruchelos guborte. - Enblich beflagen, munte er für ben Mugenblid nichts mehr. er batte fich gang mübe gerebet.

Da fagte Rif aus feinem Bett am anbern Enbe bes Bimmers: "Das ift alles gang fcon und gut - aber es ift auch gang anbers. Dein Bater mar fo gegen Dich, weil er frant war; meiner ift fo, weil er mich nicht leiben fann."

"Rit - wie ichredlich -"

"Ja, es ift auch ichredlich. Und barum tut es mir feib, bag wir nicht taufden fonnen. Dir mare es ja wohl febr recht, meinen Bater ju haben, und mir mare

es ebenfo recht, feinen gu haben." Darauf hatte Bertie nichts mehr gu erwibern.

tommen, fuhr er allein. Er wußte nicht, wie er Jertas Richterscheinen begrunden follte, und jo fagte er gar nichte. Merfwurbigerweise fand er, fobalb er am Riel mar, biefen Befuch febr überfluffig. Beshalb war er eigentlich gefommen, noch bagu allein? Er batte beffer getan, ju marten, bis Rerta einmal Luft zeigte, ibn gu bealeiten. Babrideinlich mar er nur gefommen,

fich nach Bertie gu erfundigen. Der Junge batte es ibm gar gu febr angetan.

Er fragte nach ibm. Er fagte, wie er fich freue, bag Bertie und Rit burch eine gewiß nicht unabsichtlide Fügung einanber nabe gebracht morben maren, und baß er für, feinen Cohn bon biefer Freundichaft piel Gutes erwarte.

Co tam es, bag fie von Rit fprachen. Er ichuttete ibr fein ganges, betrübtes Baterberg aus. Erft einige Dale hatte er fie gegeben, und boch hatte er in biefer Begiehung ein unbegrengtes Bertrauen gu ihr. Gine Frau, bie ihre Rinber unter fo ichweren Berhaltniffen erzogen hatte, wie fie bie ihren, mußte Berftanbuis fur bie Rote anderer haben und vielleicht Abhilfe miffen. Es mar ibm eine Bobltat, fich einmal über bas alles auszusprechen. Er fonnte es ja mit fonft niemand. Die einzige, Die

Und bas war unvermeiblich, wenn er

von Rif fprach.

Lifa Bahren gegenüber tonnte er bas nicht vermeiben, auf bie Gefahr bin, baft fie einen tiefen Ginblid in bie trüben Schatten feines Chelebens gewinnen mußte. Aber wenn fie fein Berhaltnis gu feinem Cobne berfteben follte, bann mußte fie auch bie Rolle fennen, Die Jerta fpielte.

Lifa Bahren war ja auch nicht gludlich gewefen in ihrer Ebe.

"Conft pflegt es fo gu fein," fagte er, "baß Rinber ihre Eftern noch feiter gufammenichliegen. Uns hat biefes Rind auseinanbergebracht."

Lifa bachte an alles, was Bertie ihr von feinem Freunde ergablt batte. Gie hiurif Gehrts batte ben Bunich und appeifelte gar nicht baran, bag Rits Urteil

gang befangen und berborben, bon feiner Mutter unbewunt beeinflufit fei. Man langen." fagte fie endlich fauft, fait fcuchbrauchte ig nur biefen Mann angufeben, tern, ob fie ibm, bem Starten, Ringen, aumit feinen guten, bellen, burchfichtigen reben burfe, "bie Freude an Ihren Tochtern Mugen, mit biefem flugen, eblen Geficht, wird Gie entschädigen fur bas, mas Gie bei bas ber Ausbrud nur einer flugen und Rit vermiffen, und bie Beit wird manches eblen Scele fein tounte: man brauchte ibn ansaleichen -" nur gu fennen, wie fie ibn fennen gefernt hatte in biefer Ctunbe, voll tiefen, warmen, ftarten Empfindens, um ju miffen, baf er nicht imftanbe mar, feinen Cohn "ichlecht gu behandeln". Um auch gu miffen, wie er barunter leiben mußte, einen Cohn gu haben, ber fo gar nicht fein Cohn ichien.

Und Berta - augerlich wie geschaffen, eines Mannes Leibenichaft zu weden und gu feffeln, bie Mutter biefer lieblichen Tochter -

"Die Tochter," jagte Sinrit Gehrts in biefem Mugenblid, "bie find ja eigentlich gang bon felbit geworben, mas fie find. Für bie mar nie viel Beit und Intereffe übrig. Und ber Junge, mit bem wir uns foviel gequalt haben, aus bem wird nichts."

erzogen," faate Lifa Bahren.

"Rein, nein," wehrte er bestimmt, "bie Tochter find anders geartet. Und an ber warme nicht einftellen. Art liegt es. Un einer auten Art tann viel verdorben und gefündigt werben - swiften feinen Eltern ftand. Im Grunde einmal ichlagt fie boch wieber burch. Und an einer ichlechten Urt tann man noch fo- barunter, bag ber Bergleich zwischen ben viel ergieben und biegen und brechen wo es barauf automint, gewinnt fie boch Die Oberhand. Aber wie fommt Rit au biefer ichlechten Art! Bon mir bat er fie nicht, er hat überhaupt teinen Tropfen Blut bon mir. Bon meiner Frau aber hat er andere es auch faben, gefchweige benn, bag fie auch nicht. Meine Frau war fo wie Ruth ift, nur ftarter, leibenichaftlicher. Aber fie hat fich ben Jungen von Gott ertrott. Gie mar wie im Fieber, ebe er fam, fie bergehrte fich in Erot und Ungebulb. Das hat ihr geschabet - und bas hat Rit geichabet. Und bavon fam alles anbere. Und bas ift nie wieber gut zu machen. licher Chemann, und ich war an der Wiege die Rif wurde ersabren muffen, und ihre biefes Jungen ein ftrablend ftolger Bater."

und alles, mobon er iprach, und bachte nur muffen. noch an ihn felber und litt fein Leib und fühlte feinen Schmera.

"Gie burfen nicht au viel Glud ber-

"Rein," jagte er bart, "bafür gibt es auf ber gangen Belt feine Entichabigung, und die Reit wird all diefe Bunben nur

noch tiefer reißen!"

Tropbem fühlte er fich erleichtert und erquidt nach biefer Musiprache. Lifa Bahrens wortarmes, echt weibliches Berftanbuis hatte feinem vereinsamten Gergen moblgeton. Es ericien ihm nicht mehr überfluffig, bei ihr gewefen zu fein.

Gine Freude, in gemiffer Weife eine Bernhigung mare es ibm gemejen, wenn bie beiben Franen fich angefreundet hatten Aber bamit wollte es nichts werben. Jerta ließ Lifa Bahren gegenüber eine eigenfinnige Referbe nicht fallen, und in Lifa Bahrens "Ich glaube, die Tochter haben Gie immer und gegen jedermann aufrichtiges und freundliches Beien wollte Berta gegenüber fich ber Eon urfprunglicher Bergens-

Bertie ftanb amifchen ihnen, wie Rif ging es Serta gerabe wie Sinrit: fie litt beiben Angben fo febr zu Rife unguniten ausfiel. Trop ihrer Blindheit Rit gegenuber fab fie boch foviel ein, bag Bertie iconer und gefunder und liebenemurbiger war. Aber fie tonnte nicht ertragen, bag er von andern beshalb vorgezogen wurde. Sie mußte aber, bag bie gange Schule Bertie borgog. Es erbitterte fie gegen ihn. Es erbitterte fie gegen Gott, ber biefe Rinber mit benfelben Unrechten ins Leben gefett und mit fo ungleichen Boransfehungen gur Befriedigung biefer Unrechte ausgestattet batte. Sie fühlte einen gornigen Schmerg 3d war ein wunichlos, leibenichaftlich glud- im Borausahnen weiterer Burudfenungen, Liebe zu ihm murbe um fo bertehrter und Lifa Bahren horte ichweigend ju und unfinniger, je mehr fie fich einbilbete, ihn fab ibn an babei. Und je langer fie ibn burch die Liebe fur alles mogliche wirkliche anfah, um io mehr vergaß fie Artta und Rit und eingebildete Unglud entichabigen au

> Rura bor ben Berbitferien ichrieb Bertie feiner Mutter einen Brief, in bem er bat,

Tage bei ihnen jugnbringen und einen Bod brachte. ju ichiegen.

Lifa Babren mar fofort freudig bereit, ibrem Cobn biefen Bunich gu erfüllen, ber boch iebenfalls auch Rifs Bunich mar. Ebe fie aber eine aufggenbe Antwort abichidte, fuhr fie binüber gu Jerta Gebrte, um fich beren Ginverftandniffes gu bergewiffern.

Sie gab fogleich ihre Bitte als Urfache ibres Befuches an und trug fie mit liebensmurbiger Berebfamfeit vor.

Berta fah ichnell gu Sinrit binüber. Alber ber fah por fich nieber und fagte nichts. Go mußte fie etwas fagen.

"Gigentlich mußte er feinen erften Bod boch ju Saufe ichiegen," meinte fie nicht gerabe febr entgegentommenb.

Lifa war ein wenig betroffen.

"3ch habe nicht gewußt, bag ce fein erfter fein wurbe," fagte fie. "Aber ich febe bas natürlich ein."

"36 glaube faum, bag Rit fo großen Bert barauf legt, fein erites Jagbglud gu Saufe gu versuchen," fagte ba Sinrif mit unverfennbarer, leifer Bitterfeit.

Berta überhörte biefe Bitterfeit, beren Grund fie wohl batte verfteben muffen, und erblidte in feinen Worten nur feine Bereitwilliafeit. Bertie einen Gefallen gu tun. . Gemöhnlich legt aber ber Bater einigen Bert barauf, bag ber Cobn unter feiner Leitung sum erften Dale biefe Freube genießt," fagte fie icharf.

"Gewöhnlich, ja!" Das flang nun erft recht bitter. "Ich habe aber in biefem Ralle nichts bagegen, bag Rif Grau bon Bahrens gutige Ginlabung annimmt."

"Wir fonnen es ja von ibm felber abhangig machen," versuchte Lifa einzulenten. 3hr mar gang beiß geworben bei bem laben, und er fann bann tun, was er mag, recht fo?" wandte fie fich bicomal ausichlieglich an Jerta.

Run founte die nicht gut anders als wenig ficher ift! auftimmen. Aber fie ließ boch etwas fallen

fie mochte boch Rif einfaben, ein paar von einem Opfer, bas fie auf biefe Beife

Lifa Bahren ichien volles Berftanbnis bafür zu baben.

"Aber man muß boch annehmen," meinte fie, "bag bie Rinber es untereinanber befprochen haben, und bag Rif es fich wünscht. Und wenn ihm baburch eine Freude gemacht wirb, fo ift bas boch für eine Mutter auch wiederum eine Freude."

Rerta wiberiprach nicht. Gie ichamte fich, su verraten, bag ibre Liebe nicht von

Diefer felbitlofen Art mar.

Mis Rif nach Saufe fam, war feine erfte Frage, ob er einige Tage gu ben Bahrens binuber burfe. Raturlich richtete er fie an feine Mutter. Dergleichen machte er immer mit ihr allein aus.

"Du fannft, wenn Du willft," fagte Berta gogernb. "Aber Du bift bann eben weniger lange bei und --

"Das ichabet ja nichte," fagte Rif. "Außerhalb ber Ferien hatte ich niemals

Beit, Ginlabungen angunehmen." Bertas Berg gog fich fcmerglich gu-

iammen. "Bit es Dir benn gang gleich, ob Du mit Deiner Mutter gujammen bift, ober nicht?" fragte fie gefranft.

"Ach, Mutter," meinte er nachläffig, bie paar Tage! Und ich bin boch fein Rind mebr!"

Berta weinte, ale er fie allein gelaffen hatte. Es mar ip natürlich, mas er gejagt batte. Man fonnte ibm fein Empfinben nicht übel nehmen, wenn er es auch etwas liebenswürdiger batte ausbruden tonnen, Und boch schmerzte es fie. "Ich bin fein Rind mehr - follte bas beißen, bag nur Linber eine Mutter brauchen, und bag er fie beifeite ichieben wurde, wenn er ein Mann geworben war? Fing er jest ichon bamit an? Gie verlor fein Wort mehr über ben geplanten Befuch. Aber fie hatte Bortwechfel ber Cheleute. Gie argerte fich eifersuchtige, peinigende Gefühle, als Rif über Berta, und ihre Teilnahme fur hinrit ben leichten Jagdwagen bestieg, ber thn wuche. "Ich werbe ihn burch Bertie ein- hinüberbringen follte; ftatt baß fie fich freute, fein Beficht belebt und frob gu feben, und wie Gie befchliegen. Er mag uns bon wie fie es nur felten fah. Gie bilbete fich hier aus benachrichtigen. Ift es Ihnen ein, Lifa Bahren und Bertie murben ihr ben Cohn abspenftig machen.

Arme Mutter, Die ihres Cobnes fo

Etwas berartiges empfand auch Jerta,

und bas machte ibre Bein noch bitterer. Tiefen biefer Anabenfeele und nicht weiter Geliebt und gehegt hatte fie biefen Rungen, baran ju rubren magte. Gie batte von ibn umgeben mit ihrem gangen Bergen, ale biefem Tage an ein tiefes Mitleid mit ihm muffe er lebenstief ba bineinwachien. Mun und gonnte ihm ihres lieben Jungen unfagte ihr eine buntle Ahnung, daß er ba eigennüpige Freundichaft - um hinrits nicht festgewurgelt war, bag er ihr eines willen. Tages entichtfivfen, und bag fie bann feine Gewalt mehr über ihn haben wurbe.

wenn auch in anderer ale in der von ihr Bahren batte verfprocen, ihm zu Weib. gebachten Weife.

Rif fühlte fich in Berties Mutterhaus gang fonberbar mohl. Es ging bier alles eins haben follte. Erop all biefer Freuden to andere ju, fo viel freier und fo natur- war aber Rite Geele nicht befriedigt. Er licher. Sier gab es feine Barteien, fein brachte einen febnfuchtigen Reib beim gegen Berftedenipielen. Alle lebten in- und furund miteinander.

Erft fuchte er ben Grund hierfur nur barin, bag es hier feinen Bater gab. Dann alles hell, heiter und gludlich, hier aber fab er, bag auch Berties Mutter gang an- grau, trube und bedrudt. Jerta mertte bers mar ale feine Mutter. Die ließ fich nicht tyrannifieren, die war nicht immerfort vergebens, bag er fich ihr anvertrauen in irgendeiner Angft ober Bergweiflung. Rubig, ficher, liebevoll ftand fie amifchen die Borgange in feinem Inneren im unund über ihren Rindern - eine echte, un. flaren gu fein, und brang in ibn. umitogliche Reipefteperion.

Auch Rif empfand wider Billen Re- brach es los, rudfichtslos und ungeduldig. fpett vor ihr. Er hatte es nicht gewaat, ihr ju widersprechen ober ihrem fauften ber Ginficht gefommen, daß es in anderen Willen in irgendwelcher Weise entgegen zu Familien schoner und beffer ift ale bei une, fein. Unbewufit empfand er ibre Uber- und baft Du wohl zum Teil ichuld baran legenheit, ber fein ungeschultes Gemut fich bift. Daß mich bas nicht ocrabe gludlich wie aus einem Naturtrieb beugte.

Freisich - Frau von Bahren batte es ja leichter als feine Mutter. Denn fie hatte feinen Mann, por bem fie fich fürchten, por bem fie ibre Rinber ichuten mußte.

Es brachte ibn in innerliche But, wenn fie mit foviel Berehrung und Bewunderung von feinem Bater fprach, ale fei ber ber flügfte und ebeifte Denich unter ber Conne. Und fie tat es fo oft, bag es faft abfichtlich ausfah. Bon feiner Mutter bagegen fprach fie nie, wenigstens nicht in biefer gu ihm. Beife.

"Meine Mutter ift aber viel beffer als mein Bater," fagte er einmal wie in trobigem Mufbegehren. Lifa Babren fab ibn foridend, fait vorwurfevoll an.

"3d tann mir nicht benten," fagte fie, wie ungezogen es toar --"baß es einen Untericied gibt amifchen Bater und Mutter fur ein rechtes Rind."

Alber Rifs Geficht flog ein Ausbrud fo eine trobige Aufwallung. bitterer Aronic, ban fie erichraf por ben

Rach brei Tagen fubr Rit wieber nach Baufe. Er hatte einen Bod erlegt und Ihre Befürchtungen bewahrheiteten fich, mehrere Wilbenten und Taucher. Frau bon nachten ein Walbhorn zu ichenten, wie ber Sorfter eine beiaft und wie Bertie auch Bertie und beijen Mutter und eine neue. traurige, unfindliche Auffaffung ber beimatlichen Berhaltniffe. Fortan fab er bruben fofort, bag er veranbert war, aber fie hoffte murbe. Gie fonnte nicht ertragen, über

> "Gott - Mutter - ich bin eben gu macht, ift am Enbe beareiflich."

Lange erreichte fie nichts. Schließlich

Dif mar viersebn Sabre alt, als er biefe vernichtenbe Unflage feiner Mutter ins Gleficht ichleuberte.

Berta mar in ber Tat ftunbenlang polltommen vernichtet. Gie hatte bie Unterhaltung nicht fortgesett, weil es ihr unmöglich war. Aber ben gangen Tag trug

fie ben Ginbrud mit fich berum, als ob ibr ein icartiges Deffer im Bergen fage. Abende, ale Rif im Bett lag, ichlich fie

"36 muß noch einmal mit Dir fprechen, Rit. Bas Du mir beute gejagt baft, Du weißt, was ich meine - ich wollte nicht ichelten, weil ich gn erichroden war. Du bait Dir wohl inzwiiden felbit überlegt.

Rif mußte fich erft fefunbeulang befinnen, mas fie meinte. Dann fam wieber

"Es ift aber boch wahr," fagte er.

Glud, mein Bergensjunge ?" fagte Jerta fortgutommen. mit angftlichen, bettelnben Tonen. "Dn befommft boch alles, was Dir Freude macht - ich forge boch ben gangen Tag fur an einer ichweren Lungenentzundung. Dich!"

immer jolch dummes Gefühl bier berum, fibr gering. Man hatte nicht einmal ein wenn ich ju Saufe bin," fagte er und gemeinfames Rirchborf. Daber erfuhren bie fühlte mit ber Sand nach ber Berggegend. Gehris bon biefer Rrantheit erit, nachbem

"Drüben war bas gang anbere." Bieber regte fich in Jerta bie blinbe gerade ihren Sobepuntt erreicht hatte. Giferfucht.

"Du mochteft wohl lieber, bag Frau v. Bahren Deine Mutter mare?" frnate fie unbebacht, mit gitternben Rafenflügeln.

Rit, ohnehin mube, war burch bas Fragen ber Mutter aufe Augerfte gereist. "Jamobl." fagte er mutenb. Er meinte es gar nicht fo. Aber nachbem er es einmal gefagt, nahm er es nicht wieber gurud.

Rerta ichlug neben bem Bett bin und brach in frampfhaftes Schluchgen aus. Tagelang hatte fie es ichon gurudgebrangt. Rif mar tief befturat und wußte fich nicht gu benehmen. Er ahnte mohl, bag er etwas febr , febr Schlimmes gefagt batte. Aber ju ichiden. bas Ratürlichite: feiner Mutter um ben Sals au fallen und fie um Berzeihung gu bitten, tam ihm nicht in ben Ginn, Gie Bater fur ein merfrourbiges Geficht," fagte hatte ihn nie gelehrt, ju bitten, fein Un- Lies, fobalb fie allein maren. recht einzugeiteben. Wie follte er es nun mit einem Dale fonnen!

"Bein' boch nicht fo, Mutter. 3ch hab' ja nur Spaß gemacht." Das war alles, Frau von Bahren. Die Rachricht von was er endlich mit trodener, unbeholfener ihrer Krantheit hat ihn febr erichredt. Stimme gu fagen wufite. Aber bas boje Und nebenbei arnerte er fich, bag Dutter Bort mar gesprochen, und ber Einbrud mar ihm entgegen war. nicht wieber wegzulöschen.

fich fchlieflich bor Rif. Er war eben ge- geworben. Das fleine, ichlaue Ding aber reigt und verftimmt, bann fagte er oft fuhr liftig fort: "D, ich weiß noch mehr. folde ungezogenen Cachen. Immerbin hatte Dutter tann Frau von Bahren nicht leiben, Die Berftimmung einen Grund, und biefen und ich weiß auch warum." Grund fannte fie nun.

In ben nachften Tagen zeigte fich Rif befonbers aufmertfam und artig gegen feine Mutter, als wolle er bas Geichehene wieber aut machen. Man mertte feinem Benehmen aber bas Beabfichtigte ein wenig gu febr an; er war unfrei und gezwungen, und fein auf, Ruthchen. Du weißt ebensoviel wie Beficht war meift angitlich und verlegen ich. Mutter ift außer fich, bag Bertie

Berien gu Enbe maren. Es mar bas erfte- Junge ift, ber unfern Rit überall aussticht.

"Blas fehlt Dir benn bier zu Deinem mal, bag er fich gerabezu freute, von Saufe

Rach Beibnochten erfrantte Lifa Babren

In ber Bintereinsamfeit ber Sofe mar "Ja, aber ich weiß nicht - ich habe ber Berfehr ber Menichen untereinanber fie ichon mehrere Tage beitanben und mobil

> hinrit mar fofort bafur, bag man binfuhr, fich ju erfundigen. Jerta fand bas überfluffig. Man verurfache nur unnötige Unruhe; in einem Saufe, wo ein Kranter liege, habe niemand Beit, Gafte gu empfangen.

Man branche ja gar nicht auszufteigen,

meinte Sinrif.

Aber bas paßte Jerta erft recht nicht. Sich burchfrieren gu laffen auf ber langen Sin- und Berfahrt, bei feche ober mehr Grab Ratte, wo man ebenfogut einen Boten ichiden tonnte -

Es murbe alfo beichloffen, einen Boten

Die Linber waren jugegen, ale bie Eltern barüber fprachen. "Bas machte

Greb hatte nichts bemerft. Die jungfte, nun fechesebnjabrige Gle meinte altflug:

"Bater hat eine große Berehrung für

"Els." rief Ruth vom Teniter ber, wo Berta faßte fich gewaltfam. Gie fcamte fie am Rahtifch faß. Gie war gang blag

> Raturlich wollten Lies und Greb bas miffen.

> "Rinber, rebet boch nicht folden Unfinn!" wehrte Ruth gerabeju angftlich. Gis lachte.

"Spiel Dich nicht ale bie weife Alte Alles in allem war er frob, ale bie Bahren fo ein iconer, liebenemurbiger Debhalb tann fie Berties Mutter nicht anbern Rat, und ich habe großes Bertrauen leiben."

ibren Ohren nicht. Ruth aber mar tief Bahren. -

ichlimm genug. Aber wenn Du es aus- bestellte er fich ben Schlitten. iprichit - in folder Beife - fo ift bas eine grobe Berlebung ber Ehrerbietung, Die Du Deiner Mutter ichulbig bift."

bie Munbwintel.

von Bahren und Bertie," fagte Greb baswifchen, ohne fich über ihre 3beenverbinbung meiter ju außern.

"Gewiß," rief Ruth, erfreut über biefen Musweg, "und barum ift es gang unwahricheinlich, bag Gle recht hat."

wenigstens fur bie brei Jungften. Ruth erregte fie noch nachhaltig.

Ruth mar ebenjo flug, ale fanft und ftiff. Und bie Liebe gu ihrem angebeteten Bater batte fie in manchen Dingen bellfebend gemacht. Aber fie war ftart genng, um ihre Ahnungen für fich gu behalten. Gie war tief erichroden über bie Entbedung, bag auch Ele nicht blind geblieben war. Dit Recht nabm fie an, bag bei berem jungen, fprubelnben Raturell folche Wiffenichaften nicht ficher aufgehoben waren geblendeten Menichenaugen fich ichließen und falich bermertet werben tonnten. Darum mar fie jo beforgt, bie Gebanten ber Schweitern an geritrenen und fie in barm. Simmels aber lag Ling Babren traut; vielloier Unwiffenbeit an erhalten.

Dit ber Mittagepoft tam ein Brief bon Bertie an Sinrit Gebrte.

"Lieber Ontel Sinrit," hieß es barin, "meine Mutter ift frant, und ich tann nicht ju ihr. 3ch fürchte, fie fchreiben mir bon ju Saufe nicht bie Bahrheit, um mich nicht ju bennruhigen. 3ch muß aber bie Bahrbeit miffen, benn wenn es fchlimm ift mit ibr, muß ich ju ibr und befomme bann auch bie Erlaubnis bagu, Bitte, ichreibe mir boch gang genau, wie alles fieht. Du bem Anticher gu, ber langiam eine Sobe wirft es mobl miffen, und wenn Du es nicht binanlentte. miffen follteft, bann bift Du mobl fo gut, Dich ju ertundigen. 3ch habe febr große Schlage. Sinrit Gehrte ichlog bie Mugen Ungit, Du tannft Dir wohl benten, wie fo und icaute nur nach innen. Und mas etwas ift. Bitte fei nicht bofe, bag ich Dich er ba fchante, machte feine ftarte Geele biermit belaftige; ich weiß mir feinen ergittern. -

gu Dir. Cehnfüchtig wartet auf eine Ant-Lies und Greb fagen ba und tranten mort Dein Dich verebrenber Bertie von

Run mar es fur Sinrif Gehrts felbit-"Ele," fagte fie in beiligem Ernft, verftandlich, bag er fich perfonlich erfundigen "wenn Du fo etwas bentit, fo ift bas ichon muffe. In Gegenwart feiner gangen Familie

Jerta fagte tein Wort. Gie mußte nur immer barüber nachbenten, ob Rit fich mobl auch fo um fie anaftigen murbe, wenn Els murbe rot und versog ichmollend fie einmal frant mare.

In einer feltjamen Stimmung fubr "Unfer Rif liebt aber boch auch Gran Sinrit Gehrts in ber fonnigen Rachmittagsftunbe burch ben verichneiten Balb.

Die Bierbe griffen munter que, bie Schellen Mingelten mit luftigem Gelaut burch bie weite, weiße Stille, und ber Schnee fnirfchte unter ben Sufen. Es war gang winbitill gewefen feit bem letten Schneefall; jeber Damit war bie Cache erledigt - Mft und jeder Bweig trug eine weiße Laft, und bie Aronen ber Baume bogen fich breit andeinander. Wo ein Ranbvogel ober ein Buntfpecht aufflog, ftaubte es weiß bernieber. Rur bie Gabrie bes Bilbes geichnete ben munbervollen weißen Teppich, ber über Burgelmert und Rraut und Blumen ausgebreitet lag.

Und über allem wolbte fich ber Simmel fo blau, wie man es eigentlich nur auf Bilbern fieht, rubte ber Connenftrahl fo ftrahlend und funtelnb, bag bie armen mußten.

Unter ber ftrablenben Bracht biefes leicht mit bem Tobe ringenb. Lifg, bie ibren Rinbern fo notig mar: Lifa, Die foviel Glud und Grieben um fich verbreitete: Lifa mit ben flaren, grauen Mugen, mit ber ftarten Geele, mit ber unverblühten Jugenb in Berg und Angeficht. Gie mußte wieber gefund merben, fie burfte nicht fterben ! Gie war ja jung und immer gefund gewefen. Gie murbe es überwinben.

Denn wenn fie es nicht überwand -"Lag bie Bierbe laufen," rief Sinrit

Cein Berg tat ploblich ichmere, ichnelle

Eine Cowefter von Lifa Bahren empfing ihn, bie jur Pflege gefommen war. "3d weiß icon von Ihnen," fagte

fie, ale Sinrit fich vorftellte, "Lifa hat mir ergablt. Gie fpricht fo gern bon Ihnen." hinrit Gehrts war gang benommen.

Er fühlte fich bumm und unbeholfen wie ein Couljunge.

Gie fetten fich im Bobngimmer einander gegenüber, und Binrif berichtete, meshalb er nicht ichon fruber gefommen ware, und weshalb er beute fame, von Berties Brief und feiner findlichen Corge.

"Der gute Junge," fagte feine Tante Lifa ibn wurbe lieben tonnen. gerührt, "Rein, er braucht fich teine Sorgen nicht zu machen. Wir baben ibm fie biefen Rungen bat!" fing fie jablings nichts berheimlicht. 3ch bente, mit Gottes einen anbern Gebantengang an. "Rennen Silfe baben wir bas Chlimmfte über- Gie Bertie naber?" wunben."

Und nun erzählte fie von ben langen, faltete fich buiter, erniten Stunden, Die fie im Rrantenaimmer verlebt batten. Aber Lifas aute Ratur Bertie bat irgenbeine Abnlichfeit mit Ihneu!" habe fich tapfer gewehrt. Geftern fei bie Rrifis gewefen. Der Arst babe beute gemeint, bei auter Bilege fei nun feine Gefahr mehr. Dann fing fie an, von Lifa überhaupt ju fprechen. Bon ihrer Che. und wie itarf und tapier fie alles getragen und fich bie Sochachtung ber beiberfeitigen Familien erworben habe. Gie mar febr rudhaltlos in ihren Mitteilungen, fo wie man es nur bann gu fein pflegt ober fein barf, wenn man nabe Begiehungen und volles Beritehen vorausfest. Beibes fchien fie bei hinrit Gehrte ale felbstverftanblich an- ungeschmintte Berichte gu geben. gunchmen. Sinrif borte gu, und es bunfte ihm feltfam, bag bies alles ibm gerabe bie Schwefter wieber an ihr Bett trat. beut ergablt wurde, wo fein Berg allgu offen war. Er gewann gang neue Ginblide in Lifa Bahrens Leben, und eine große Cebnfucht nach ibr mar ploblich in ibm - ale muffe fie ihm nach allem, mas er von ihr wußte, auch außerlich veranbert ericheinen - viel ichoner, bober und liebenemerter.

"Und feben Gie," fuhr bie rebfelige Comefter fort, "bas mar bas Grofte unb Bewunderungewerteite an ibr. baß fie alles. mas fie in folder Bolltommenbeit fur ibren Mann gewefen ift und getan bat, war und tat ohne Liebe."

"Chne Liebe" - wieberholte Binrif Gebrts, balb abmefenb.

"Ja, ohne Liebe. Die ift ganglich babei verloren gegangen. Und ce ift wohl nicht zu verwundern. Bare ber Mann nur frant gewesen - Lifas Berg mare ibm nie erfaltet. Aber fein Charafter verbarb. Daran icheiterte ibre Liebe - und muche ihre Rraft. Lifa fann feinen Minbermertigen lieben, bas haben wir immer gefagt. Bur bie find nur folde Manner wie wie - " fie fuchte nach einem Bergleich und fand feinen.

Ein wenig verlegen blieb ihr Muge auf hinrif Gehrts ruben, und ba fam es ibr ploblich - bas mar fold ein Dann, wie

"Es ift ein rechtes Glud fur Lija, bag

"3a." faate Siurit, und feine Stirn

"Biffen Gie, was mir auffallt? Der Sinrit lächelte gesmungen.

"Das ift boch wohl eigentlich nicht mbelich!"

"Es liegt ig auch nicht in ben Rugen. ich weiß, es liegt wohl in ber gangen Art - im Blid -"

Gie fab ibn fo prufend an, bag es ibm peinlich wurbe. Die Rrante ichidte nach ber Schweiter.

Sinrit Gehrte ftanb auf und nahm Alb. ichieb. Er jagte, bag er alle Tage nach. fragen wurbe, und fie verfprach, ibm immer "Wer ift bagemejen?" fragte Lija, als

"Sinrif Gehrte. Er wollte fich nach

Dir erfunbigen." "Sinrif Gebris" - fprach fie langfam nach. "Bie bat er Dir gefallen?"

"Er ift ein ichoner Dann -" "D - er ift mehr ale bas -" Es tam fo tief aus ber Geele beraus, bag es auffallen mußte. Lifa ichien bas au empfinben, su fürchten.

"Ich wollte Dich bitten -" fette fie ein wenig haftig bingu, "bag Du meinen Umichiaa erneuerit." -

Es aina bod nicht fo ichnell pormarts mit Lifa Babren, wie ibre Schwefter gehofft hatte. Die Gefahr ichien gwar enbgultig beseitigt. Aber bie Genejung machte febr

Aquarell von D. S. Rroner.

langiam Fortidritte; es tamen einige fleine Rudfalle, und bie Schmache mar recht groß. Biele Bochen vergingen, bis fie bas Bett verlaffen burfte.

hinrit Gebrte bielt treulich fein Beriprechen und ichidte taglich einen Boten hinuber, um taglich Bertie eine Rachricht geben ju tonnen. Manchmal fuhr er auch felber. Um liebften mare er jebesmal felbft gefahren; aber bas ichien ibm ju viel. Berta machte ohnehin icon ein fpottifches Weficht.

Mis Lifa Bahren fo weit mar, ban eine Abwechilung in bem einiörmigen Grantenftubenleben ihr nicht mehr ichaben tonnte, erwirfte er Bertie einen furgen Schulurlaub. bamit er feine Mutter befuchen und fich felbft von ihrem Befferwerben überzeugen tonne.

Bertie mar aludlich und feine Dantbarteit gegen hinrit Gebrts fo groß, bak er fie ihm burchaus ausiprechen mußte. Da er boch nicht ben gangen Tag bei feiner Mutter fein tonnte, ließ er fich bie Bonies anspannen und fuhr gu ben Gebrte binüber. Die jungen Mabchen empfingen ihn und führten ihn ju Sinrit, ber gerabe auf bem Fugwege vom Balbe bertam.

Sein Antlit erhellte fich wunderbar, als er ben Anaben in feiner aufrechten, freimutigen Saltung auf fich gutommen fab; bas Geficht von ber Binterfalte friich gerotet, bie Mugen ftrablend por Freude und boch ein wenig feucht por Bewegung.

3d wollte Dir nur banten, Ontel Sinrit, für all Deine Rachrichten und befonbere bafür, bag Du mich baft fommen laffen. Mutter bat fich fo gefreut! Und ich erft" - er tonnte nicht weiter por Rührung.

Sinrif brudte ibm warm und berglich bie Sand. Dann ließ er fich ergablen, wie er feine Mutter gefunben, und babei gingen fie ine Saus.

Beforat bem Rungen mas zu effen, Dabels," rief er ben Tochtern gu. "In meine Stube, ein orbentliches Butterbrot und was Warmes gu trinfen."

"Wir haben noch Pfanntuchen vom Faftnachtsabend," fagte Els eifrig. "Und Raffer ift auch noch ba."

es ber Mutter, bag Bertie bier ift." fügte er noch bingu.

Ingwifden ging er mit bem Rnaben in feine Stube.

Buerft erfreute er fich ichmeigenb an feinem Unblid, feiner Gegenwart. Es tat ibm fo wohl, ibn um fich gu haben; er batte ibm immerfort über ben furg geichorenen blonben Ropf ftreichen mögen.

Er follte eine gewiffe Abnlichteit mit ibm haben - mas fur eine fpagbafte Behauptung bas mar! Dber batte Lifas Schwefter recht? Und war er ihm barum von pornherein fo fumpathisch gemefen? Liebt man benn nur immer fich felbit in

Nonnte er barum Rif nicht lieben, weil nichts von ibm felber in bem Cobne mar? "Ich foll auch von Rit grußen." fagte Bertie in feine Gebanten binein.

"Co - ich bante Dir. - Geib 3hr benn immer noch aut Freund miteinanber?" Bertie murbe verlegen. Aber bas binberte ibn nicht, aufrichtig zu fein.

"Richt mehr fo wie früher. Rif ift wohl lieber für fich allein. Und nun bat es ig überhaupt balb ein Enbe - bas Bufammenwohnen, meine ich."

"Barum?" fragte Sinrif Gebrte erftgunt.

"Bu Dftern follen boch meine beiben alteften Bruber auf bie Coule, und in unferer Benfion tounen fie nicht mehr aufgenommen werben. Da will Mama cine andere Benfion fuchen, wo wir alle brei aufammen fein follen."

Ingwifden tamen bie jungen Dabden mit Gefdirr, Raffee und Ruchen. Gine lebhafte, frobliche Unterhaltung erhob fich. hinrit ftanb ein wenig abfeite und fah gebantenvoll brein. Es mar ihm febr leib, bağ Rif und Bertie getrennt merben follten. Bielleicht mare bie Mufnahme von Berties Brubern in ber bieberigen Benfion bennoch zu erreichen. Aber bas ging ihn nichts an. Bielleicht fonnte Rif mit überfiebeln - aber bas murbe Jerta nicht wollen unb ging ibn wieberum nichts an.

Schlieflich mar es mobl am flügften, alles geben gu laffen. Wenn bie Freundichaft ber Anaben von Dauer mar, murbe Die raumliche Trennung fie nicht beeinfluffen. Und war fie ohnehin nicht fest "Run - bas ift ja berrlich, Und faat begrundet, wie es fait ben Anichein batte, bann mar ein erzwungenes Rufammenfein ber Entirembung nur forberlich.

bie Beimfahrt bachte, erfchien Jerta. Gie es fo, bag ihm ber Cohn fo viele Mube begrugte ben Anaben nur fluchtig und fragte und Unannehmlichteit taum noch wert war. nur aus Soflichteit nach feiner Mutter. Bertie mar ihr gegenüber lange nicht fo rebfelig und bertraulich wie gegen Sinrit.

Dann faß fie giemlich fcweigfam ba und beobachtete Sinrite Berhalten gegen ihn. Ale er herglich, beinabe gartlich von thm Abichied nahm, ihm Gruge an feine Mutter auftrug und ihm fagte, welche Frenbe er ihm mit feinem aufmertfamen, netten Befuch gemacht habe, wurde ihr Geficht finfter.

"Ich weiß nicht, mas Du für ein Getue mit biefem fremben Jungen haft," fagte fie, ale Bertie fort war. "Benn Du boch nur balb fo gut und natürlich gegen Rif fein möchteft," fügte fie bitter mit unficherer Stimme bingu.

Sinrif antwortete nicht. Er begriff ja, bağ es fcmer für fie mar. Aber es mar boch eben nicht zu anbern. Gie batten oft

Er fagte ibr. mas Bertie von ben beporftebenben Beranberungen ergablt batte. "Rif wird baburch febr pereinfamt. Bielleicht mare es gut, er überfiebelte mit."

genug barüber geiprochen.

Die Benfion mar gut, Rit hatte fich ein- er fie wieber feben burfte! gelebt. Wer weiß, ob es Frau bon Babren recht fein würde, einen andern zwischen Anerbieten bat, fiel es ibm wieber ein. ihren Rindern ju haben. Dan tann ihr Gein Geficht umwolfte fich. Rit boch nicht aufbrangen.

Das lettere fab Sinrit Gebrte ein. Ia. feiber mar es anzunehmen, baft Lifa Bahren an ber Freundichaft mit Rif nichts lag. —

Es tam indes anders. Lifa Bahren ließ burch ihre Schwester fagen, in ber Benfion, in ber ibre brei Cohne nach Ditern aufgenommen werben murben, fei nicht?" fragte fie ohne aufzuseben. noch ein Blat frei. Gie bot ihn Rif an, bamit ber nicht fo vereinsamt gurudbleibe, eigentlich feine Ahnung, was er antworten

barauf, bağ Jerta ihre Ruftimmung ber- moglich fagen. fagen tonne.

bem Chevaar. Schließlich fiegte Jertg. Gie mar gaber ichwieg beichamt.

Gans frat, ale Bertie icon wieber an und ausbauernber. Bei Sinrif aber ftanb

Er bielt es für hoflich, bie Antwort perfonlich ju überbringen. Wie gewöhnlich, ließ Jerta ihn allein fahren.

Bei biefer Belegenheit fah er Lifa gum erften Dale wieber, Gie lag auf einem Rubebett in einem weißen Schlafrod und fab noch febr fchmal und blag aus. Es war bas erftemal, bag er fie nicht in fcwarz fab. Er war betroffen burch ibre jugenbliche garte Lieblichfeit, und es ftanb ibm fest, bağ biefe Frau noch nicht mit bem

Eine garte Rote und ein heller Freubenichein flogen über ihr Geficht, mahrend fie ihm bie Sand entgegenftredte. "Ich tann Ihnen leiber nicht entgegengeben," fagte fie mit einem Lächeln mabdenhafter Befangenbeit. "Der Arat bat mir bas Stillliegen noch sur Bilicht gemacht."

Leben abgeichloffen haben tonnte.

Er feste fich auf einem niebrigen Gefiel neben fie und bergaß gang, weshalb er getommen war. Er tonnte fich nicht fatt feben an ibr und horte nur mit halbem Dbr. mas fie ibm auf feine mechanischen Fragen nach ihrem Erachen erzählte. Er Dafür mar fie gar nicht eingenommen, mar fo gludlich, es tat ibm fo mobl, bak

Erit, ale fie um eine Antwort auf ibr

"Es mar fo ein guter, freundlicher Borfolag bon Ihnen. Aber es geht nicht." "Barum geht es nicht?"

"Jerta will nicht."

Blibidmell freugte ihr Blid ben feinen. Dann fentten fich ihre Liber, in ihre Stirn ftieg ein tiefes Rot.

"Barum will Ihre Frau Gemablin

Sinrif antwortete nicht gleich. Er hatte Sinrit war gludlich. Er tam gar nicht murbe. Die Bahrheit tonnte er boch un-

Er brachte enblich eine Angabl gang Um fo erftaunter mar er, als fie fich nichtiger, binfalliger Grunde vor; fo nichtig mit aller Enticbiebenheit bagegen erflarte, und binfallig, bag man fühlte, fie murben Ohne Grunde ju nennen, blieb fie eigen- nur ausgestellt, um ben mabren Grund ju finnig und unzuganglich bei ibrem "Rein", verbeden. Lifa Babren fab ibn eigentum-Es gab Rampie und Szenen amifchen lich an. Alle er biefen Blid bemertte, mußte er fofort, baf fie ibm nicht glaubte, und

"Laffen Gie boch." fagte fie fanft und weich, als ob fie immerfort an wunde es boch eigentlich nicht notig, Rrantenwarter-Stellen ruhrte. "Ihre Frau wird ja ihre bienfte bei fremben Leuten angunehmen." Grunde haben. Es tut mir nur leib, baß

bie Jungens getrennt werben."

Wenn fie ihm boch belfen burfte!

entmutigen, eine zweite Bitte auszusprechen, wird, und ber gegenüber fie fich fleiner bie ich noch auf bem Bergen babe" - Liebesbienfte als ichmache Gegenleiftung

"Sprechen Gie fie aus," bat er. "Und gewiß, Ruth wird ebenfo benten." menn ich abermals nicht imftanbe fein follte. fie zu erfüllen, fo babe ich boch bie Freude, narrt in Frau von Babren." von Ihnen gebeten zu merben."

Das mar febr felbitifc gebacht - aber bide Aber qui. es war ibr recht fo.

Und bann ersählte fie, ber Arat babe

ihr gur völligen Bieberherftellung ihrer Gefunbheit einen Mufenthalt im Guben perordnet. Gie werbe gleich nach Dftern reifen.

Und fie hatte ben großen Bunich . Die bergliche Bitte, baf fie Ruth mitnehmen burfe.

Sinrit mar guerft gang ftumm. Dann leuchtete ibm bie belle Freude aus ben Mugen. Er freute fich fur fein Rind; er freute fich por allem, bag er es gerabe Lifa mitgeben burfe.

"Bird es Ihrer Frau auch recht fein?" fragte fie gerührt über feine Freube.

"Gie wird fich eben fo fehr freuen als ich. Und wenn nicht - Gie tonnen fich barauf verlaffen, Ruth tommt auf alle Falle mit."

Sie freute fich, ibn fo ficher und froblich ju feben. Gie befprachen gleich alles Rotige, bis in bie fleinften Gingelheiten.

Mis hinrit nach Saufe tam, ging er gleich in Jertas Bimmer und war frob, fie Schultern und brebte fie gang ju fich berum. allein barin gu finben.

Er fprach mit ihr von ber Ginladung für Ruth. Er war in folch gliidlicher, heiterer Stimmung, er fab fo jugenblich aus unb fo reich an allem, mas bie Schonbeit einer Seele ausmacht. Gine alte Cebnfucht reate fich in ibr. Aber bie Difteln und Dornen maren zu erftidenb gewuchert.

"Ich bente, biesmal bift Du einver- mehr an feiner Geele. ftanben?" ichloß er guverfichtlich. Jerta fpielte mit ber Feber, mit ber fie Gintra- und budte fich gufammen unter feinem gungen in ihr Birticaftsbuch gemacht batte. ichmeren Griff; nicht fo, als ob feine Rraft

"Ich weiß nicht," fagte fie. "Ruth bat Sinrif traute feinen Dhren nicht.

"Aranfenmarterbienfte - nicht notig -Binrit fab fo trube por fich nieder. Du bift wohl nicht recht in Stimmung, Jerta. Irgend etwas ichien ihn ichwer zu bedruden. Ich betrachte es als ein Glud fur Ruth, Wenn er fich boch aussprechen mochte! eine fo icone Reife in ber Begleitung einer io auten, liebenswürdigen Frau zu machen, "Ihre Ablehnung mußte mich eigentlich bie fie nur ale Tochter ober Freundin halten fagte fie gogernb. Sinrife Beficht belebte fich, mahrlich nicht gu fcamen braucht. 3ch bin

"Run ja - Ruth ift ja ebenfo ber-Muf Binrife bober Stirn ichmoll eine

"Gbenfo vernarrt - mas meinft Du

bamit?" fragte er, eifig por Erregung, Nerta bemerfte es nicht.

"Run, Du tuft boch immer fo, ale ob Frau bon Bahren etwas gang Befonberes mare, mas fie boch ichlieflich gar nicht ift. Und ebenfo mit Bertie. Und ben Dabden baft Du bas auch icon beigebracht."

Sinrit Gehrts horte taum, mas fie fagte. Er fab fie nur immer an mit einem machfenben Musbrud leibenichaftlicher Trauer. Die gange Traurigfeit, Die fie ihm feit vielen Jahren verurfacht hatte, fcbien fich in biefem Blid gu fammeln gu einem ichwülen Better.

"Du meinft alfo, ich fei bernarrt in Frau bon Bahren," fagte er mit fcmerer Bunge und gang tiefer, bunfler Stimme. Und bann brach es bervor wie ein Schrei: "Dein Gott - Jerta - mas ift aus Dir geworben, bag Du fo etwas fagen fannft!" Und ploglich ftand er bicht bor ber erichrodenen Frau, faßte fie bei ben

"Berta - Berta -" rief er im tiefften Schmers, "warum tann es nicht mehr fo fein wie früher zwifchen Dir und mir! Denfit Du benn gar nicht mehr an fruber, und wie icon bas mar!"

Er beugte fich por und fab ibr tief in Die Mugen mit einem beißen, flammenben

Blid. Aber ihre Geele entgunbete fich nicht "Wie wild Du gleich bift!" fagte fie

fie übermanne, fonbern fo, als ob fie ibr unangenehm fei. "Gewiß bente ich noch baran. Aber jo mas bleibt nicht immer. Man tann nicht bauernb in ber erften Leibenichaft leben."

Sinrif ließ fie langfam los.

Bon biefem Mugenblid batte ibr Blud weden. abgehangen, und fie batte es nicht ergriffen. "Und boch ift fo ein wenig echte Leiben-

ichaft bas beite vom Beben." fagte er bor ber feinen Beg freute. fic bin. Es murbe ihm fchwer, aus ber Tiefe,

in bie ber Sturm einer leibenicaftlichen wie jemanben, ben man aus lebengefahrben-Muiwallung ibn jablinge getragen, fich an bie bem Schlaf ermeden muß. Dberflache ber Alltaglichfeit gurudgufinben.

ich willens bin, Grau bon Babren ihren Bunid zu erfüllen. Du magft barüber benten, wie Du willft. 3ch bitte Dich, bie notigen Borbereitungen für Ruthe Reife gu treffen, und ich erwarte bon Dir, baß Du bem Rinde bie Freude nicht burch unverantwortliche Bemerfungen verbirbit."

Damit mar bie Cache abgemacht, Sinrif fturmte binaus, einen Aufrubr im Bergen, Rerta blieb gurud. Gie feate ben Ropi auf bas bide, graue Birtichaftsbuch unb weinte, wie man um einen Geftorbenen meint.

Gegen die Conne, die aus Lifa Bahrens Dafein für Sinrif Gebrts aufgegangen mar. bob fich bie fcmere Bolte, bie über feinem Beben laftete, nur um jo buntler ab.

Er hatte fich an bas alles allmählich gemöhnt, damit gerechnet und fich banach eingerichtet. Unbergagt mit bem Leben tampfen und bas befte aus ihm berausguringen, war ber Grundfat, ber feinem aus Mut und Freudigfeit gujammengefetten Charafter entjprach, und nach bem er bewußt und unbewußt gehanbelt hatte. Dem gegenüber, mas bas Beben ihm verjagte, war er ftart und ftill geworben.

Collte bas nun noch einmal anbere werben? Ram ihm bas leibenicaftliche Gludbegebren feiner Jugend wieber - nur ftarfer, ruttelnber und hoffnungelofer?

Es burfte nicht fein. Er burfte feine Sand, fein Berg nicht binauswachfen laffen über feinen Billen, feine Bflicht. Er burfte fein Glud nicht finben, wo er es nicht nehmen burite. Er, ber reife, über bie Sturme ber Rugend bingus gefestete Mann. burfte nicht fich felber untreu werben.

Um fich bagegen gu ichupen, griff er noch einmal mit verzweiselter Rraft nach bem Blud, bas ibn einft fo tief befriebigt, jo reich und froh gemacht, und bas er bann berforen hatte. Aber nun mußte er, es war vergebens. Totes fann man nicht Ge erfüllte ibn mit mutenbem Comers, bag es jo mar,

Er mar gereigt und beitig gegen jeben,

Am gereizteften gegen Jerta. Er batte fie immerfort rutteln und ichutteln mogen

Sie veritand feine Stimmung nicht. "Ich habe alfo nur noch ju fagen, baß Gie fuchte ben Grund einzig in ihrer unbebachten Mußerung über Lifa Babren, unb bas erbitterte fie. Wegen einer Fremben wollte fie fich nicht ichlecht behandeln laffen. Sie fpielte fich ale bie Gefrantte auf, und ibre Bitterfeit muche, ale Sinrif bas überbaupt nicht mertte.

> Trotbem beiolate fie feine Buniche, bie eigentlich mehr Befehle gewefen maren: fie beforgte alles, mas Ruth für bieje Reife brauchte, und berfor fein Wort über bie Gebanken, bie fie babei batte.

> Ruth war anianas außer fich por Freude geweien. Dann empfand fie nur allgu beutlich, bag swifden ihren Eltern etwas porgefallen war. Dit befonberer Teilnahme war fie ja bon ihrer Mutter nie vermöhnt worben. Aber fie machte ein fo mertmurbiges Geficht und mar fo auffallend wortfarg.

> Und bieje ichredliche Stimmung bes Baters, unter ber bas gange Saus litt! Sogar gegen fie war er nicht wie fonft. Sie faßte fich ein Berg und ging gu ibm.

> "Bater," fagte fie in ihrer finblich vertrauensvollen Urt, "ift es Euch auch mirtlich recht, wenn ich bieje Reife mitmache?" Sinrit Gebrte fab erftaunt auf.

"Gewiß, mein Rinb. Conft batten wir es boch nicht zugegeben."

"Das bachte ich auch," fagte fie bejangener werbenb. "Aber bann tam es mir fo vor - ale ob - ach, Bater, fei nicht boje - ale ob Du und bie Mutter Euch beruneinigt battet über biefe Reife." hinrit Gehrts machte ein febr ernftes Beficht. Er freute fich, bag Ruth fo offen und vertrauend war. Und bod - biefe Wenbung burften ibre Gebanten nicht nehmen.



Die Frau des Künftlers,

Sarbige Beidnung von D. S. Kroper.

"Bas zwischen Eltern vorgeht, geht die er vielleicht noch nie gegen Ruth gewesen war. "Ich will Dir aber zu Beiner Berubigung sogen, daß Deine Weise nich un ummittelbarem Ausammenhang damit steht."

Es beruhigte fie, benn fie glaubte ihm. Und nun freute fie fich fast noch mehr, eine Beitlang fortzugeften. Denn auch fie sonnte fich schon längit nicht mehr bem Drud entsieben, ber über bem framilienken laftete.

hinrif Gehrts verfor tein Wort, als ihm ihulbigerweise diese Mitteilung gemacht wurde, sondern gutte nur geringschäftig die Achseln, als wolle er jagen, daß er es taum anders erwartet habe, und sich durchaus nicht wundere.

Satte Jerta erst gefürchtet, er werde zu viel sagen, so frankte sie es nun, daß er so wenig sagte.

"Lag nur fein, mein Junge," tröftete fie Rit, obgleich er gar nicht troftbedurftig war. "Bater ift in letter Beit in febr ichlechter Stimmung."

"Ach, er ist ja meistens so," war die wegwersende Antwort.

Endlich fam der Tag, an dem Ruth ju Vija Schren simiker sollte, um von dort auß mit ihr die Keifei anzuteten. Diesmal bot hirril feinem Weibe gar nicht an, die Tochter zu begleiten, wie es wohl daß natürlichtie gewesen wörte. Er war es midde, immer wieder abgewiesen zu werden. Kunter dach wiel sieder, das eines Kunts fach es auch viel sieder, das eines

heute empfing Lisa Bahren fie schon vor der haustir. Sie ftand da im sellen freischingsgang, in einem einfachen, grouen Angug, breitete ihrer Reisegefährtin die Armeentgegen und brüdte sie ohne weiteres gartlich an sich.

Dann wandte fie fich an Sinrit, ber

"Sie wiffen gar nicht, was für eine Freude Sie mir machen!" fagte fie und gab ihm bie hand babei.

Er budte fich über ihre hand und füßte fie, aber er iprach tein Wort.

Er ließ nicht ausspannen. Aber auf Lijas Bitte sand er fich boch bereit, einen Augenblid einzutreten und bei ihr niederzufigen.

Ein gefährlicher Zouber liegt in ber Zuft des Saufes, in der eines Geflichtes wohnt. Da ericheitt alles anders bei bet weben den Eine Auftrage greininnen Gebeutung und fehen in einem verflärten Licht. Die Ereich hat bie dumpfindung, als berech einmerfert geflichfolt von einer unflüchtern ande Sorten sammer, webt hatt, web das berech fein der Serten auftrageten, webt halt. und besch der in der geren, webt das fin er aus hatte Kriebt niedergetan zu einer alle Spannung löfenden Ruhe. So sine se den firt flechte Ruhe.

Alle Dufterheit der letten Bochen war aus feinem Antils, einem Befen hinweggelöcht. Ein weicher Schimmer verfingle und verschönte fein Gesicht. Er plauberte je frohich und unbelangen, und bas unbedrutenblie 2bort, bas er fyrach, gewann Bebeutung burch bie Barme und Innigteit,

mit ber es gefagt wurde. Ruth fab ihren Bater erstaunt an. Go hatte fie ihn lange nicht gesehen. Go tannte fie ihn nur in feinen besten Stunden.

Die Einsamfeil, in der er lebt, taugt nicht für ihn, dachte sie. Er muß diter heraustommen, dier Menichen sehen. Der Reichtum seiner Serfe sit ja viel zu groß für seine sege Umgebung. Und die Mutter— das wußte sie ja längst — die gute Mutter — beariff is der Nater nicht

Dann bieß es Abichied nehmen.

hinrit Gehrts war febr bewegt, als er seine liebe Tochter jum lestenmal für viele Bochen in die Arme ichloß. Sie waren noch nie so lange voneinander getrennt geweien.

"Behüt Dich Gott, mein Kind," sagte er, "und genieße in vollen Zügen biefe schöne Zeit — und fei Frau von Bahren eine ausmertsame Gefährtin und Pflegerin."

Alls er sich dann zu Lis umwandet, ich ach ge, daß sie Tränen in den Augen hatte. Er stupte. Sie wurde rot. Jipre sichere Ruhe verließ sie. Sie, die einander soviel zu sagen und da zu geden hatten, schieden wortlos, mit einem stummen Handebeurd.

Und boch mar biefer ftumme Sanbebrud Rahrboben für gefünfteltes Empfinden und ibnen berebter als Borte.

Die Reife, Die Ruth machte, Die Mbmedilung, bie ihr baburd guteil murbe, Die mancherlei Anregungen und Freuben, bie fie genoß, und von benen fie in langen Briefen bantbar und aludlich ergablte, ermedten allerlei Gebanten in Bertas Mutterbergen.

Die Tochter waren nun alle vier ermachien. Gie tonnten ihr Leben nicht bauernd in biefer Ginfamteit vertraumen. Gie mußten Belt und Menfchen tennen lernen. Gie mußten beiraten ober fonft irgenbeine nutbringenbe Tatigfeit ergreifen.

Dauernd vier unbeschäftigte, große, gefunbe Tochter im Saufe, bas mar fur biefe elbft ebenfowenig befriedigend wie fur bie Gitern.

Bum erftenmal nach langer Beit mar Sinrit einer Meinung mit ihr in einer wichtigen, bie Rinber betreffenben Angelegenbeit. Er begriff nicht, bag ihm bas nicht icon langit felber eingefallen mar. Jerta wechfelte mit vericiebenen Bermanbten Briefe, bie Ginlabungen gur Folge hatten, benen gern entsprochen murbe. Lies und Greb reiften auf einige Wochen in Die Sauptftabt. Alle brei fortgugeben, tonnten fich bie Eltern nicht entichliegen. Gie hatten beibe eine unbeftimmte Furcht por bem Mlleinfein miteinander. 3m Commer wollten fie bann alle an bie Gee geben, bamit auch Els zu ihrem Recht tam.

Gle mar entichieben bie lebhafteite und lebeneluftigfte ber Schweftern. Gie machte fein Behl baraus, bag ihr bie Ginfamteit Gis mar ju Saufe geblieben, um mit großen ber Beimat auf Die Dauer furchtbar gu ertragen fein murbe. Jung wie fie mar. erichien ihr bie Che ale ber einzig mabre und erftrebenemerte Beruf ber Grau, und es war felbftverftanblich, bag fie fobalb als möglich heiraten murbe.

Sinrif ladelte, wenn fie folde Unfichten außerte, Die Jerta im hochften Grabe unweiblich fanb.

"Laß fie boch," fagte er. "Barum foll fie es nicht aussprechen? 3m Grunde bentt boch jebe fo. Und mit Recht. 3ch freue mich, baß ibr bies echt weibliche Empfinden fo urfprünglich und unverborben geblieben ift. In unferer Balbeinfamteit ift fein auf Lifa Bahren gurud.

faliche Bruberie. Und bas ift ein Glud."

hinrifs Stimmung hatte bas ichwer ericutterte Gleichgewicht wiedergefunden. Gie lebten gang bertraglich und gut gu breien. Innere Gemeinsamteit perlanate er nicht mehr - auf bie hatte er ichon lange vergichtet. Er war ftart genug gewesen, um einfam gu fein, burch viele lange, ernfte Sahre. Er mollte es bleiben.

Dann tam Ruth nach Saufe. Gines Tages war fie ba, verbrannt und gefund, überquellend von lauter großen, iconen, leuchtenben Ginbruden, bie eine tiefe Bludesfpur in ihre Ceele gezeichnet hatten.

Aber bas Schonfte und Befte von ber gange Reife mar boch Lifa Bahren gemejen. Das flang burch alle ihre Ergablungen. Miles, mas fie genoffen, mar ihr burch Lifa Bahrens Gefellichaft geweiht worben. Und bie iconften Genuffe maren bie Stunben gemejen, bie fie im Gefprach mit ihr ober auch ichweigend in fonniger Traumerei an ihrer Geite in ber berrlichen, lachenben Ratur verlebte. 218 fie jum erftenmal ihre Begeifterung für Lifa Bahren unbefangen ausftromen ließ, bemerfte fie ploblich, baß ibre Mutter auffallend verftummt mar; ale fie nach ihr binfab, mar Bertae Geficht icharf und unfreundlich und ber Munb aufammengeprefit, ale muffe fie boje Borte surudbrangen.

Bon ba an vermieb es Ruth in Rertas Gegenwart von Lifa Babren au fprechen. Aber ihrem Bater gegenüber glaubte fie fich feinen Zwang auferlegen gu muffen.

Sie ging mit ihm burch ben Balb. Mugen und roten Baden immer wieber unb wieber gu horen, mas bie fürglich beimgefehrten Schweitern von ihren ftabtifchen Erlebniffen gu ergablen hatten. Huch für Rerta batten bie Berichte pon Lies und Greb ein weit großeres Intereffe, ale bie mehr aufe Innerliche gebenben Schilberungen ihrer Alteften. Rut fühlte bas unb trat bereitwillig in ben Sintergrund. Um fo rudhaltlofer öffnete fich ihr Berg im ungeftorten Beifammenfein mit ihrem Bater. Gie hatte immer noch anberes ju ergablen, ober auch immer wieber basfelbe mit immer neuen Worten. Und immer tam fie gulest

"Gie ift eine munbervolle Frau," fagte fie, mit ber Schmarmerei, Die junge Madchen fo leicht für reifere Beichlechtegenoffinnen empfinden. "Und wenn Du mußteit, wie lieb fie Dich bat!" feste fie impulfin bingu.

hinrit Behrte fpurte einen gewaltigen Rud in feinem Innern. Außerlich lachelte er nur und fragte, wie fie benn bas außere. "Sie fpricht bon Dir wie bon bem

allerbeften, flügften und vornehmften Denichen. Cowie man nur von Dir fprechen tann, wenn man Dich burch und burch fennt. 3d mar oft gang erstaunt, wie fie Dich fennt."

hinrit ichwieg. Und biesmal lachelte er nicht einmal.

"Bir mußten mehr miteinander berfebren," fuhr Ruth eifrig fort. "Gie ift einfam - und wir find es auch -"

"Und jeber liebt feine Ginfamteit," unterbrach Sinrit.

Ruth fah fragend zu ibm auf.

"3ch glaube, ein folder Berfehr murbe bas, mas wir an unferer Einfamteit lieben, nicht beeintrachtigen. Aber ich verftebe icon -- "

"Bas verftehft Du fluge fleine Berion?" fragte er, feine jabe Unrube mit einem Schera bemanteinb.

"Mutter hat feine Luft gu bem Bertehr, und beshalb wird nichts baraus." Sinrits Unruhe muche. Bas machte fich

bas Rind für Gebanten? Er mußte fie tennen - alle .

"Barum glaubit Du bas?" fragte er. "Mutter liebt Grau pon Bahren nicht besonders, wenn fie es auch nicht gerade ausipricht - aber man mertt es boch. Und ich bente mir, bas tommt wegen ber Rungens."

Binrit atmete befreit auf, obicon er noch nicht mußte, was fie meinte.

"Muttter empfindet ben Unterichied fo fehr," fuhr Ruth gutraulich fort. "Und es ift ja auch ein großer Unterschied ba. Und bas ift ihr fcmerglich. Es ift fo natürlich. fie buntefrot und fclug bie Augen nieber, Gie liebt boch unfern Rit über alles. Und bas macht fie wohl ein wenig neibifch ober traurig - Frau von Bahren gegenüber. Und fo fommt eins aus bem anbern."

hinrit Behrts atmete lang und tief.

hörte -- " "D. ju Dir tann ich boch bavon andern tun. Aber mit Dir . . . es gibt überhaupt nichts, wovon ich nicht mit Dir fprechen tonnte. - Beift Du," fuhr fie fort, ale Sinrit idmica. - Mutter tut mir oft fo leib. Es muß boch fcredlich fein, ein Rind fo gu lieben, bas bann nicht fo ift, wie man es haben mochte!" "Ich glaube gar nicht," fagte Sinrit

fprechen! 3ch murbe es gewiß gu feinem

endlich, bag Mutter ihn anbers haben möchte. Sie liebt ibn fo wie er ift."

"3a - aber bann -" "Und gu ibr ift er ja auch febr gut,"

fügte er etwas baftig bingu. "Ja, jest noch -- "

hinrit wollte fich auf bie traurige Möglichteit, bie fie ihm ba erichloß, nicht einlaffen. Ruth mar ein gutes, berftanbiges Dabchen, und fie murbe gewiß auch tapfer fein, wenn es einmal notig war. Aber gu tief burfte er auf biefe Fragen mit ihr nicht eingeben.

Er fubr zu Lifa Babren, um fich für alles zu bebanten. Irgenbeiner pon ibuen mufte bas boch tun - und fo fiel es wieber ihm gu.

Mis er gurudiam, mar er febr ftill und fab Ruth wieberholt gebantenvoll an. "Romm' boch mal mit in ben Stall."

fagte er nach bem Abenbeffen. "Die Schwarze bat ein Fohlen; wir mollen es anfeben."

Er ging aber nicht in ben Stall, fonbern baran porbei in ben Garten. Ruth mar erftaunt, fraate aber nicht. 3br ichien.

ber Bater babe ibr etmas zu fagen. Und bas hatte er auch "Bor turgem fagteft Du mir einmal." fing er an, ohne fie babei anguieben, \_e8

gebe nichts, worüber Du nicht mit mir fprechen murbeft. Dun babe ich beut erfahren, bag Du mir bennoch etwas berichwiegen baft. Etwas febr Bichtiges foggr." Ruth fab betroffen auf. Dann wurde

Sinrit Gehrte aber fuhr fort: "Frau von Bahren bat mir beute ergablt, es babe mabrend Gurer Reife jemand fein Berg an Dich verloren. Gie meinte, er babe ernite Abficten. Gie glaubte, ihm bei mir bas "Ruth - wenn Deine Mutter bas Wort reben zu konnen, - ja zu muffen.

- Beifit Du nichts bavon, Ruth?" "Doch - ich weiß co."

Bahren ?"

"Nein - fie irrt fich nicht. Wenigstens barin nicht, bag er ernfte Abfichten batte." "Und warum haft Du nichts bavon fagt?" geiagt, Ruth?"

hielt es fonar für richtiger, für rudfichtevoller gegen ibn. Denn ich habe ibm am ftanb am himmel, beleuchtete bie weißen Tage por unferer Abreife gefagt, baf er mich bergeffen muffe."

"bat er fich ju Dir ausgefprochen?" "3a."

"Und Du haft gemeint, bas alles gang allein und felbftandig machen gu tonnen?" "Ja, weil ich boch ,nein' fagte, Batte Berliebtbeit.

"Run - und irrt fich Grau von ich - ja - fagen wollen, fo batte ich es naturlich nicht obne Deine - obne Gure Einwilligung getan."

"Und warum bait Du benn .nein' ge-

Sinrif Gebrte war auf bem ichmalen "Ich glaubte, es fei nicht notig. 3ch Wege zwijchen ben blübenben Jasminheden iteben geblieben. Der runbe Bollmond Blutenbolben und warf icharfe Schatten über bie Rafenplage. Rein Luftchen regte 3m Didicht ichlug Die Nachtigall, und weit hinten in ben Biefen fchrien bie Groiche. Es war jo recht ein Abend für Berliebte. Aber Ruth mußte nichte bon Gertienung folgt.)



#### Zwei Menschen. hans. Kalpar von Starken.

Und die Sonne fank ins glühende Meer, Und ftiller murbe bie laute Schar. Es 30g fich langlam und munberbar Don Suben berauf ber Wolken feer. Und Welle um Welle trieb an ben Stranb.

3mel Meniden lagen im weiken Sand. 3mei von benen, die porber gefungen, Deren Lieb burch bes Meers und ber Wogen Gemalt

Don Jugend, von Jubel und Luft burchbrungen, Am Ufer ichwellend bohin gehallt. Jest ichwiegen fie beide und ichauten weit Bingus auf ber Wogen Unenblichkeit.

Und plöglich er: "Wie mag es wohl kommen, Daß all unfer Singen und Schwanen ichweigt, Dag all unfere gröhlichkeit genommen, Seit die Sonne fich nicht mehr am himmel zeigt?" Und er antwortet felber:

"Es gibt uns bas Licht Doch all unfer Leben, boch all unfer Glude, Und ichien einen Cag nur die Sonne nicht, Wer gab bann die Greube und Kraft uns guruch? Was maren wir bann? -

Daft die Sonne nicht lacht. Das ift es, was uns fo traurig macht!"

Und langfam entflieht ber leuchtende Cag. Und wieber ichmeigen bie beiden am Meer, Sie hangen ihren Gebanken nach, Es macht die Dunkelbeit um fie ber. Und darauf fie: "Was uns traurig macht? Micht bas Sehlen bes Lichts, nicht die bufterellacht, Doch wie fo nunfos Wogen um Wogen Kampfenb gegen bas Ufer ftreiten Und immer wieber, wie fie gezogen, Burudt in bas Unenbliche gleiten; Das ftimmt uns traurig. Der nuglofe Streit Gegen etwas, bas machtiger, bas weit Mehr leiftet, als unfere ichmache Kraft Jemals permag und jemals ichafft. Dies Wallen ber Wogen gegen ben Stranb 3ft wie bas Kampfen in unfern Bergen In das wir mit unserer eigenen fand Micht eingreifen konnen; und bie Schmergen, Sie beilen erft, wenn bie bochfte Gewalt In ber Sturmflut burch unfere Seele hallt, Wenn die Mole ichwindet Stuck fur Stuck! In ben tiefften Schmergen bas bochite Glud." Es ichwiegen bie beiben am Meeresttranb

Und ichauten hinaus in die buftere Racht.

Und Welle um Welle brach lich mit Macht

Braufend im lodieren, lofen Sand,

THE STATE OF THE S

Photographieverlag von S. & O. Brodmanns Ilachi, R. Camme, in Dresben.

# Der deutsche Wald in der Kunft.

Don Dr. Oskar Sifchel Berlin.

In ber Runft ift bie Geburtsftunde ber ften bat er in ben Sintergrunden feiner iden Balbes. Geit im Ruden ber beiligen bracht, mas in ber Ratur fein Muge ent-Beftalten ber Golbgrund geschwunden ift gudte, und wer liebevoll fein Bert Blatt und ein Studden Ratur fich bineinwagen fur Blatt burchfiebt, wird bier, am ichonften barf, verrat fich auch bie bem Deutschen vielleicht in ben Solgichnitten bes Marienangestammte Liebe sum Balb. Bis babin febens und in Aupferftichen, wie ber Caturhaben ihn nur bie Dichter fchilbern tonnen; familie und Abam und Eva, befonbere und wie beutlich bort man ichon in Bolirame Pargival Balbeeraufchen und Bogel. Durer mahrhaft berichwenberifch, faft ale fang, die ben Unaben nachbenflich machten. etwas Rebenfachliches mit breingab. Und Aber feit auch bem Maler erlaubt ift, bon allem, mas er bor Mugen bat, ju ergablen, brude, wie feine gablreichen Stigen bebeginnt ber Balb feine Rolle gu fpielen. weifen: er geichnete alles, mas ihm in ben Die heilige

Familie bei Martin Schongauer burchzieht auf bem Weg nach

Manpten einen bichten Forft, Houm fcheln bie Gibechfen Rogel hüpfen in ben 3meigen, eine Quelle tropft bom Gelfen. Das alles zenat von bem für bas Leben der icheinbar unbelebten Natur

öffnenben Blid, bis 211brecht Durer mit ber aangen belebten Belt auch ben Bald unb fein Befen erichließt.

Mm lieb-



nung, wo er wirbe cg. brauchen fonnen. Co ift auch bie raiche Reber-

zeichnung entitanben. bie bas Berfiner Cobie nett unter feinen Darerfcaten bemabrt: ber Balbbrunnen. mit ben Eremiten. Rm Mugenblid. ba ibm bas Motipauffiel. mun ce auch

Beichenblatt gestanben haben: bod Stud Bobenfdiwellung bem Quell. beffen Stufen.

fcon auf bem



nälbe non A. Althorier.



Die beiben Eremlien an der Quelle im Walbe. Sebergeichnung von Albrecht Durer.

einsaffung zwei fromme Bater raften, ber Gremit lebte, verirrt und war von ibm ver-Blid amifchen ben fonnigen jungen Baumchen hinein in ben laufchigen Schatten und in bie feuchte Soblung vorn ; jur Seite ber lichtere Tannenwalb - nur mit wenigen Strichen bie Stamme, mit einer Strichlage ber Schatten angebeutet. Bei Rurnberg im Schmaugenbuch bat er bas bem Glifabethbrunnen an ber Bartburg abnliche Motiv gefunben. Dit ben zwei rubenben Gremiten auf ben Stufen ber Quelle, wedt er in uns mirtlich etwas wie Cebnfucht nach biefem ftil-

Ien Drt. Es ift ein eigener Reis, Diefen Anfaben einer Lanbichaftsmalerei nachgufpuren in einer Beit, Die ben Begriff noch faum fannte und in ber bie Runitler unr wie inftinftiv ergahlten von bem, wes bas Berg voll mar. Damals bolt Matthias Gruncmalb, ber größte Meifter neben Darer, aber nur wenigen befaunt, weil feine Berfe faft nur in Colmar gu finden find, für feine Bintergrunbe Motive aus ben malbigen Bogejenichluchten: auf einem Bilb. bas bie beiligen Gremiten Antonius und Panlus burg ftreift bamale ber erfte wirfliche Land. ichilbert, blidt man in bie Ginobe zwischen bemooften Gelfen und verwetterten Cannen nicht um bes Menichen willen ba zu fein icheint:

auf eine ftille Balb. wiefe, Die ein Bach burchgieht. Gin Birich tritt and bem Balbe um gu trinfen.

Auch Cranach hat viel von biejem ftillen Balbicben an craahlen. Cein Raturfinn entichabiat ipaar pit für feine etwas finmerlichen Riauren. Ihm ift bie liebenemurbiaite Berflarung ber Ginfamfeit in einem Aupferftich aclungen, wo fich gu einer perlaffenen Frau bie Tiere bes Balbes gefellen. Es ift nicht bie Genopepa ber beutichen Soge, an bie man oft gebacht bat. Gine Ronigetochter batte fich jum bl. Johannes Chryioftomue, ber in ber Bifte ale

führt worben. Um feine Tat ungeschen gu machen, fturgte er fie von einem Belfen und leate fich felbft bie Buge auf, fortan anf Banben und Gugen an friechen; er abnt nicht, bag er nicht jum Morber geworben ift. Die Ronigetochter aber lebt mit ihrem

Linde wie Genoveva von Tieren bejucht meiter. Dit lauter Gingelheiten weiß Cranach nun in uns bie Borftellung ber Beltabgeichiebenseit zu weden und zu nabren: urwuchfig berb und unberührt ift alles in biefer Ratur bon bem murgelreichen Balb. boben bis an ben Spischen ber fleinen Tanne - ja ber Safan, ber Rebbod und gar ber Sirich mit bem prachtigen Geweib. bie fich bier um bie friedliche Gruppe aufammengefunben baben. Der jaabirobe Rurfürft von Cachien, bes Malers gnabiger herr, beffen Bappen au ben fleinen Stammen bangen, muß feine Freude gebabt haben an biefem fünitleriichen Musput aus ben Jagberunben feines iconen Lanbes.

In ben grunen Donaubergen um Regene. ichaftemaler umber, ber erfte, bem bie Ratur Albrecht Altborfer. Er feunt Die tiefe Ginfamfeit, Die er in unjerem Bilb (auf Ceite 153) berausichreitend hinter fich lagt. Diejer Balbausgang, ben Birfen und Jannen bemadfen, führet ine Freie, und mabrhaft befreiend und erquidend ift bie Beite bes Blides über bie Aurven bes Wegs bin, über bie Berge und Baumriejen, Die unter bem boben Simmel faft flein ericheinen; bas alles in bem blanten Grun eines Commernadimittags.

Diefer ftolge Unfang einer beutichen Landichaftemalerei ift auch ihr Enbe auf lange Reit gewesen. Die großen Maler finden feine Nachfolge, ihr Streben bat feine Fortiebung. Bahreub in ben Rieberlanbern bon Generation ju Generation Die fünftleriide Braft machit, bis fie alles in ber Weg; bas alles tagt empfinben, bag man heimischen Ratur treu barftellen fann, bat hier boch über Menschnungen auf bem

Plan gu fenben. Und boch ift bas Raturgefühl in ben Beiten bamale wach geweien. Sans Cache weiß im "Rramer mit beu Mifen" feinen Balb wohl zu ichilbern:

. . . . ein Brunntein er eriado Gang filberfarb, flar,

friich und füht, Ru bem ber Rramer nieber faß Mm Chatten in bas grune Gras

bon ibm fest Und feines Unmute fich ergest. fich mit biefem

Brunnlein taben. Und gebacht ibm allba an haben Ein hatbe Stund ein

ftill Rub, Singen gu Bie fie fingen mit heller Stimme . . .

Aber bas fonnte bamals in Deutichland niemand malen; Nieberlanber mußten es une fagen, wie im Naturgefühl bes XVII. Jahrhunderte unfer beuticher Balb ausjah.

Ein Sofmaler Raifer Rubolfe II., Roelant Cavery, ber zwei Jahre lang in Tirol Studien machte, hat und in wenigen, aber wirfungevollen Farben einen toftlichen Wea im Gebirge gezeichnet. Er, ber Cobn bes Blachlanbes, bat bas wunderbare Tirol ein weuig ale Cammier bou Auriofitaten, ein wenig naturgeichichtlich und gang wie ein Courift angejeben, und boch find feine Stubien voll von jenem liebevollen Stannen, bas ben Banberer por biejer Ratur auf Schritt und Eritt übertomnt. Sturmberwehte Zannen fteben zwischen moofigem Beftein geffemmt, Die Larden fteigen mit ihren grunen Spiben aus ber Tiefe unb hindern wie ein grunes Gitter ben Blid ine Jal, ein riefiger Stamm berfperrt ben Deutschland taum einen Maler auf ben Mampfplat ber Elemente ftebt.



der Legende des h. Chrafoftamus.

Stich pan Eu has Cronoch

#### 

berat Deutschland einen großeren Gaft; nettitide "im Geschmad" ber Rieberlanber Raeob von Runebael. Ihn haben die beutiden liebte und malte, war ber eigene bemide Eichen angelodt und die fich felbft überlaffenen Bald wohl taum zu treffen. Das Ratur-Balber, in benen Bachetum und Mober fo gefühl ift bem Burger faft abhanden gefomfein mochten.

Berliner Galerie, ift in ber Runft eines ber icheint gang bas Privileg ber Bornehmen früheften Beifpiele fur bie Beltflucht, aber geworben.

Ein balbes 3ahrhnnbert fpater beber- beberrichten bie Dobe, und wo man Rabieng nebeneinander befteben, und beren men. Gin fanle Spagiergangerftimmung buftere Chatten bem Unglindlichen vertraut herricht vor: man "ergeht fich" in Garten und Bart, am Alngufer und auf Wiefen. Der Balbteich, bas wundervolle Bild ber Das Leben im Freien, bas Atmen im Balb



Waldteld.

Gemalbe von Jahob con Ruisback.

auch für tiefe Befeelung ber unbelebten Ratur. Rum eritenmal traat bier ein Runitler

feine eigene Empfindung in bie unbefeelten Dinge, Die er por Mugen bat. Das ging über bas Bermogen feines Bolte und feiner Reit binaus. Was Bunber, ban er nicht "Fortunens Freund gewefen", wie fein Biograph berichtet.

Roch niehr ale ein Jahrhundert follte pergeben, bie Deutschlande Mafer feinen Bald wieder entbedten. Die Rieberlanber Des Jagers feine Luft Gie ift ben großen herrn bewußt . . .

Es ift mohl mehr Lob ber eblen Jagerei ale bee Balbee, wenn im Colog fich an ber Band ale Gobelin, in ben Cupraporten bas Bilb bes Bilbgebeges, ber Forft mit feinen Coneifen bingicht. Dber wenn auf ber Rampe am Jagbichloß in Moritburg Die fteinernen Biqueure über bie Bipfel ber Raftanien binblajen.

Aber fo erfrifdent aus biefer Beit bas

Lieb bes Jagers aus Kurpfalz zu uns herüberflingt, es wirb boch übertont bon ben Balbhörnern und ben Liebern ber Romantifer.

ja nicht nur Flucht in bie Bergangenbeit, fie war auch Reaftion ber gefunben Ginne gegen Bedanterie und Gelebriamfeit . beutiden Raffe gegen bas Frembe, auch wenn es bom fonnigen Guben tam es maren biefelben Lühower Jager bon Eichendorff, bie ben Reind aus bem Bater-

aus bem beutichen



Jeidmung pon R. Sapero.

Dreaden vertrieben, um ihn fich felbft gurud. feiner Berirrung. Gein Beftes fucht man jugeben, um in ihm Buflucht ju fuchen bor in biefem "andachtigen Aufenthalt". ben Enttauidungen und bem Drud ber Gegenwart.

Damals bat man bas Wort bom "beutichen Walb" gefunden, bem "beutichen Dichterwalb". Gein Liebstes weiß man in Bon ba flingt in bie Berberbuis biefer ihm gu finden, unverhindert bom Bwang Beit bas erhebenbe, "wundersame Lauten"

Balb bie letten gopfigen Rymphen und und ungeftort bom alltäglichen garm und Da braufien, ftete betrogen,

Cauft bie geichaft'ge Welt, Chlog noch einmal bie Bogen Um mich, Du grunes Belt!



Waldweg.

Robierung pon N. Sr. Schinbel.



lebe mohl, Du

blerung von J. W. Schirmer, Ju R. Rel-is Liebern eines deutiden Malers. w

ber berfuntenen Rirche, bem Ubland nach. tainebleau zu erkennen: Durchblide wie ber gebt. In Diefer Ratur bat ber Ginn fur auf unferm Bilbe Seite 157 murben fie, Freiheit feine Erfullung gefunden. Bie er befondere Rouffegu, nicht mube zu malen, fich bamale Gichenborff, Uhland, Bilbeim Muller offenbarte, fo lebte ber Balb im in bem ernften Geschichtsmaler Leifing bie Liebe bis auf unfere Tage. Und bie Maler Begeifterung, Er fühlt in ihnen bie Reugen wanberten und rubten Arm in Arm mit großer Ercigniffe ber Bergangenheit. Dan ben Dichtern. Der Briebe im Raturreich, munichte bem Bilbden (Geite 159) bie Dimenbie erhabene Stille, bie ichattenbe Ruble, fionen feiner Beichichtebilber, bie wir beut bas bergenbe grune Dach, bas Behagen bes gern entbebrien. Und boch verrat fich ber Musblide, bas alles ift es, mas ihnen gu- auf bas Befentliche gerichtete Ginn bes biftoaute fam.

genoffen ber "intimen" Meifter bon Gon. Ehrfurcht gegoungen haben mag.

Die Riefen bes Balbes entzunden aber auch

rienmalers, ben wir foult beut nur noch Schinkel, in beffen weiter Phantafie ber hochachten, nicht mehr mahrhaft lieben reiche griechiiche Tempel neben bem ragen. fonnen, in ber ichlichten, wahrhaft monuben gotifden Dom Raum fand, fchuf bie mentalen Beidnung ber Baume und Belfen. traumerijdiften Balbbilber fur bie Unbine Gelbft bie Unbacht bes ritterlichen Paares als Anliffen. Seine fleine Rabierung mit finden wir felbstverftandlich bor biefem bem Balbweg zeigt, wie er biefe Ginbrude munbervollen Baum, ber fcon lange, che gelammelt bat. Er gibt fich hier ale Beit- bas Gnabenbild hing, Generationen gur

Malern ber größte Dichter, fait mochte bie treuefte Schilberung ber Birflichfeit. man fagen, er fei unter ben Boeten ber Romantif einer ber größten gewesen,

bem Bunberhorn", feiner "Bafbfapelle", feinen "Die Romphen, Die ben Sirich tranfen" perbient er einen Blas in unfern Sergen neben Schubert und Ubland.

Schwind nahm es übel, wenn man ibn einen Romantiter nannte. Er fühlte fich nicht nur auf Befuch bei ber Ratur und fah fie nicht wie andere als Buflucht vor bem Leben an, fonbern er mar felbft Ratur, ungertrennlich von ihr, wie Reller empfand:

Uns beiben ift, bem Lanb und mir, Co innerlich bon Grund aus mohl.

Er fühlt wie feine Figuren im Bilbe: Gin langgebehnter Balb, ber Weg noch weit, bie Rapelle mag mitten barin liegen und gur Raft einlaben; nun fühlt man fich weiter gezogen auf bem berrlichen Wege

Aber niemand hat fich enger in ben machienen Geleifen. Die lebhaftefte Bor-Rreis ber Dichter und ihr empfindungs- ftellung triumphiert hier über bas richtigfte reiches Leben hineingemalt, als Moris Bild - nie ift Balbfricben lebendiger gu v. Schwind, ber Freund Morifes, Lachners treffen. Mit allen ungeschidten Buicheln und Schuberts. Er ift boch von allen und Strauchern ift bas Bilb mahrer als

Man verfteht, bag Cdwind fich nicht gern anrufen fieß, wenn er in feinem Element Dit feinem "Bertraumter Junge mit war: er glaubte an Bichtelmannchen und Miren. Wo bie Empfindung fo gultig für alle Beit ift, tann bas außere Rleib nur romantifch fein. Und fieht man bei Richters Brautzug pom altbeutiden Roftum ber Brautleute ab. mas ift baran in ber Empfinbung, baft es nicht icher bingebenb Geniefiende fühlen tonnte? Bir find beut anberes au feben gewohnt, aber bas reiche Beieinanber ber Ginbrude ftort bier nicht, fonbern aus ber Sulle, Die fich bem Beichauer ane Berg brangt, erfteht etwas von bem finblichen Gludegefühl bes Meifters. Alles mas Balb ift, bat er bier beifammen. Bie burch ein Eor geht es zwijchen zwei frifch ausgeichlagenen Gichen in bas laufchige grune Duntel, mober von ber Lichtung bas Glod. den ber Rapelle tont. Um Balbesranb mit ben ausgefahrenen und wieder ver- ichweift ber Blid ben platichernben Bach



Die taufend-jahrige Ciche.

Gemälde von Karl Friedrich Leffing im Katfer-museum zu Posen (Sammlung Raczinsky). D



Die Walbkapelle

entlang, mo Coafer und Coaferin ibre fannt ift fie oft morben in ibrer Anfpruche-Berbe grafen laffen, über Flieberbufche jum lofigfeit, wenn bie Dobe, an ber es auch Tannengeholg, an beffen Rand bas Bilb in ber Aunft nie gefehlt hat, gar gu prunheraustritt. Dahinter hebt fich in blauem fend einherging und allgulaut verfundet Duft aus bem Sugelland aus Buiden murbe. bie Burg.

und Tritt gibt es Entbedungen: bom ein- naletto und Chobowiecfi fie geubt, bat alle gelnen Blattftengel bis jum 3meig, bom Mit bis gur Burgel, wie ftredt fich alles bie Runft immer weiter neu berjungt. voll Caft und Leben nach bem Licht! Das ift nicht ber Meifter, auf ben irgenbeine Runft mitleibig bliden barf, er ift in ber Bahrheit ber treneften einer, ift auf feine geglüdt ift. -

Altmeifterlich! Co barf man and hente noch alle gegen bie Ratur gewiffenhafte und aus warmen Bergen tommenbe Runft nennen. bon einer Braft gu formen wie: Ein Chrenname ift es! Colche Runft bat nie gang aufgehort zu eriftieren, nur ber-

Die fachlich flore und boch liebevolle Altmeisterlich ift bie Art. Auf Schritt Art aber, wie bie alten Sollanber, wie Ca-Moben überftanben, und an ihr hat fich

Bon biefem Chlag mar noch Goethe; aber indem er mit bem Grbteil ber alten Beit, ben gefunden Ginnen, vor bie Ratur fam, führte er bie Anfchanung au einer Urt felig geworben, wenn bas je einem Weite und Sobe, auf ber er in feiner Beneration wenigstens gang allein ftanb.

Rein Maler feiner und ber folgenben Beit tonnte bamals unternehmen, Ginbrude

> Aber allen Gipietn Rit Rub'.



Schweigen im Waibe, m Gemolde pon A. Bodiin. Mit Genehmigung ber Photographiiden Union in Munden,

In allen Bipfeln Spüreft Du Raum einen Sauch, Die Bogel ichmeigen im Balbe . . .

Der Ginn und bie Form eines landichaftlichen Motive, bas rechte Empfinden für Jahredgeit, Tageeftunde, Witterung, furs alles, was ale Stimmung empfunben, ift bei ihm ichon borhanden, ale ber lette große Landichafter ber alten Runft, Canaletto, ftirbt. Goethe hat fur Boefie und Runft jugleich vorweggenommen, was bie Nomantit piel ipater erreichen follte. Erit in ben breifiger Jahren gewann auch bie Daferei bie Sabigfeit, fich auf einen Ratureinbrud fo ftarf ju fongentrieren. Aber baun blieb wieber bas Beritanbnis bei benen aus, bie bie Bilber genießen follten.

Erft fechzig Jahre nach feinem Tob hatte man Ginn für ein Bild wie Blecheus winterfichen Balbboben. Diefelbe Beit, Die bem Canbboben und ben Stammen, Die in Goethes Bargreife im Binter las, Couberts Mutterlieber fang, tonnte fich an ein nut Bir muffen empfinden, wie weltabgeichieben ben Augen mahrnehmbares Bilb biefer bas mar, mas ber Runitter bier gefunden bat. Stimmung nicht gewöhnen. Gin Balb im

ein Balb, ber nicht bie Banme mit Ctamm und Rrone zeigt, wo ber Boben nicht einmal aans mit Conee bebedt ift, nicht fo vollfommen menigftens, wie man es erwartet - bas geht ja auch heute noch über bas Berftanbnis ber meiften binaus. Des Malers Muge aber beichaftigen in biefem alles acwohnten Comndes beranbten Studden Ratur vielerlei Dinge: ber Balbboben mit feinen Schwellungen und Unebenheiten. auf benen ber Schnee haftet, bas burre bruchige Reifig, bas gerftreut umberliegt, ber Eichenfnorren mit ben paar welfen Blattern, im Sintergrunde ber Blid gwiichen ben Stammen binburch in bie ruhigen Schatten bes Balbes, und bas alles ichlieglich boch nur als bie Folie gu bem einfam verenbenden Reh, bas fich born in bie Cenfing ichmiegt. Dabei ift eine Barmonie bon feinen braunen Tonen im Fell bes Tieres, ihrer Monotonie etwas unenblich Stilles hat.

Dieje Sabigfeit, feine gange Empfindung Binter, wo ibn bie wenigiten Stabter fennen, auf ein beidranttes Stud, auf einen Mus-



Derenbenbes Reh.

Gemalde pon Karl Co. Serd. Blechen.

ichnitt ber Ratur gu tongentrieren, wofür großen Reig, fie, bie weit mehr ale ein wir den Frangofen bas Bort "intim" ent- Denichenalter tot find, in ihren Berten lebnt haben, läßt uns gerabe Blochen heute als gang mobern ericheinen. Er fand auch in ber jonft gu feiner Beit uur mit Dit- Blechen war gleich nach feinem Tob verleid genannten martifchen Laubichaft Dto- geffen und wird erft heut wieder bewundert; tive von zwingenber Grofe, weil er fie fo ebenfo tommt auch Balbmuller, ber Daler fab. Und nicht nur bie Bahl biefer Gegen- ber reigenben Lanbichaften um Bien, mit ftanbe ift bei ibm neu, fonbern auch ber all feiner Liebe und feinem Gemut fur bie Standpuntt, von bem ans fie geschen finb.

Sier ift es nicht mehr ber Blid bes Coasieraangers, ber einen Ginbrud nach bem freudenreichen Gang malt wie Schwind,

liegend feben würbe.

wieber gu entbeden. Bir leben ja gerabe in einer Beit folder Musgrabungen. -Ratur, ja feinem Ginn fur bie Große ibrer Form erft jest zu gerechter Burbigung.

Ber je bas Glud hatte, bas Land in anberen registriert, wie bei Richter, ober ber Rieberofterreich au burchftreifen, weiß, bag ichliefilich bas Erinnerungebild von feinem Balbmuller ber rechte Daler fur bies beutideite aller beutiden Lanber und fur biefen fonbern bas Bild ift verweilend, ftubierend rein erbaltenen Bollestamm ift. Liebevoll aufgenommen, wie man es von einem Baum- wie nur bei einem alten Meifter und gefund ftumpf fitenb ober im Balbe am Boben ift bie Schilberung, gang felten auch in ber mobernen Runft ift fein Ginn fur bie Aber bie Meifter, bie bas, was bie Struftur eines Baumes. Glaftifch in ihrem bentige Phafe ber Runft als ihr eigenftes Gaft beginnen fich bie Afte ber Buchen gu an fich gern rühmen lagt, icon bamale ge- ftreden, Die ber Frühling mit feinem ichaffen haben, blieben bor ber Sand ohne braunen Schleier umwebt, und an ihrem Rachfolge; fur und hat es baber boppelt Bug finden Rinder ichon in bellem Jubel

Bus "Biener Reiber", Berlag von d. D. Mietht in Wien.



Srühling Im Wienerwald

Gemalde von Georg Serbinand Waldmuller

Die erften Boten bes Grühlings, benen auch ber veripatete Schnee nichts mehr anhaben founte.

Co liebenemarbig, jo bertraut ututet unfer Bilb an, fo durchaus mobern und fo felbstverftanblich leicht entstanden ericheint es, bag man gang ben großen Ernft pergift, ber bier gewaltet hat und ber both erft beute, viergig Jahre nach bes Runftlere Tobe, voll anerfaunt wirb.

Frei, ja fait willfürlich ift ber Musidnitt gewählt, man möchte glauben, ber Rünftler habe auf einem Spagiergang bier geraftet und angefangen zu malen, 100 er gerabe faß. Auch bas ift amar für uns nicht, wohl aber für die Beit, in ber bas Bilb entitand, neu,

bağ junger offener bern wollen, immer pollfommen in ihrer art. Die Mobernen bagegen - und Blechen und Balbmuller fteben am Mujang einer Reihe ber Beutigen - greifen jeben Mugenblid etwas auf, maden baburch ben Blid für bie Ratur unendlich reich und fteigern die Bahl der Motive ine Unermefliche.

Gang in ber Beriveftive bes Musrubenben Beichauer bom Bilbe mitnehmen. hat Roettoet ben Bergwald gefeben, aus veraltete porzellanartige Daltednit gu be- Eronen ber Buchen ein grines Golblicht



Gemalbe von Cornelius Koebhoek. Bremer Kunfthalle.

Balb und Borfrühling gefchilbert ift. Die zeichnen. Unfer Bilbden ift aber fo frijch Romantifer geben die Ratur, Die fie fchil- und originell gesehen, bag ce bier ale ein Beifpiel fteben follte, wie fruh bas, mas wir für mobern halten, im XIX. Rahrhundert beginnt: ein Musichnitt ber Ratur, fo groß wie ibn bas Muge gerabe faffen fann, und fo gewählt, daß ber Beichauer auf bas bliden mun, mas ben Daler befoubers angog; beffen Ginbrud foll ber

Co tomponiert die moberne Runit ibre bem Schatten bes Steinbruchs binauf in Landichaft. Rein Bunber fur bas Balbben fonnenburchleuchteten jungen Buchen. bilb, ba bas grune Bewirr abhanden tam, ichlag. Sonft batte ber in ben vierziger bas fruber ben Begriff pom Balbe agb. und fünfziger Jahren fehr beliebte Deifter Gin mobernes Balbbild zu genießen, ift beut ben Ebracia, wie Sobbema zu malen, und nicht mehr wie bei Richter ein behaaliches wenn feine Bilber wegen ihrer minutiofen Collenbern von einem Baum und Strauch und glatten Musfuhrung gn feiner Beit jum nachften, beut ift es wie ein freudiges viele Freunde fanden, fo ift fein Rame ober erregtes Stoden: ale trate man plotheute faft fprichwortlich geworben, um die lich auf einen lichten Raum, wo burch bie



Der Berthafee im Grunemald bei Bertin.

emalde pon Walter Cel

Dies Ginbrudepolle hat fich bis gum Gfieft geiteigert. Uniere raiche Beit, bie ben Menichen bas Berweilen immer mehr erichwert, macht fich auch in ber Huffaffung ber Ratur geltenb. Dit einer gewiffen Rervofitat jagen fich beim Runft. fer Einbrude, bie er im Flug zu haichen fucht. Das Beichauliche, am Balbbilbe jo natürlich, wird jum Ginbrudebollen, Einbrudevolle gum Muffälligen, Wer. wie bie meiften Stab.



Budenmolo.

Gemälde von Peter Paul Müller.

Grofftabter ba brau-Ben ftatt Abwechflung eine neue Genfation verspricht? Und boch,





Berieg von Frang Sanfftarngl in Munden.)

Beichnung von R. M. Cichler.

permeilend einen auten Ginfall, vielleicht gar eine Stimmung feinem Forfter geschenft. Da ift ber alte

Borftellung bavon gehen.

mitzunehmen. Gelten lieft man que einem Deifter - einer, ber jum Glud noch un-Bilb heraus ben gangen Inhalt bes Buchs ferer Beit angehort - auf bem Poften. Lichtund tann boch bereichert mit ber vollen probleme und andere fur bie Entwidlung ber Runft nubliche Dinge tann er neiblos Cold ein Wert bat uns Angus mit ben Sungeren überlaffen, benn er bat feinen



Cannen-Buchenmald.

Gemalbe von D. W. Keller-Reutilngen.



Der Sörfter.

Gemalbe von Lubwig Knaus.

Blat an ber Conne. Er malt auch mas rudenbfte aller Balbbifber ichni; bas nie und wenn er bier ben Wald mit bem Forfter ichen ben Stammen bes Sodwoalbes! bringt, fo malte er "feine gange Liebe mit ichreitet und ben Rauch bes Pfeifchens in ben ift nur ben Dichtern gegeben. ionnigen Morgen blait, mar es ber gange Musichnitt es permochte.

Bon ben überreichen Bilbern, Die uniere Dichter und identten, ideint wenig bie bent gemalt. Die Dichtung ift ber Malerei weit boraus. Wie viel bat Gottfried Reller, in bem freilich ein Maler nach Musbrud rang, bom Balbe gewunt? Dicmand ale fein Frennb Bodlin hat ibm barin folgen fonnen, bom "fühlen Morgenwehn in ben Balbeefronen" bis gum Sturm in ben Eichen :

Nam es ber in macht'gem Buge, fcwell es an au breiten Wogen. Doch fich burch bie Lufte malgend, fam bie Sturmebflut gezogen. Giner wilben Meeret-

braubning hat bas ichone Epiel geglichen : Alles Laub mar weißtich ichimmernb nach Rorb. westen hingestrichen.

Das ift bie reiche Muichannng, aus ber Bodlin bas für uufer Empfinden be-

er fieht, aber er fieht mit bem Bergen, gefebene, fcbredhaft ftierenbe Sabeltier gwi-

Bie feltiam und gegen alles Gewohnte hinein", wie Schwind fagte. Da barf man ift bier die Birfung ber Ratur umichrieben! alles vergeffen, mas wir an ber Munit un. Co gang ber Balb, und pom Balb boch nur ferer Tage nicht mehr entbebren tonnen. Dies funf Stamme! Das ift nen und ungefannt ift mehr als blofi eine Stelle im Balb: mit in ber Malerei: uns etwas lebendia in die bem Rörfter, ber fo flott fein Revier burch. Borftellung gu ruden, ohne es gu ichifbern,

Gegen ben Dichter fcheint ber Daler luftige Balb. All bie beiteren Borftellungen im Rachteil. Ift er, um ben Balb gu flingen an, bie fich mit sonnigem Buchen fchilbern, gebunden an bas, mas er mit walb und bem grunen Forfter verbinden. bem augeren Auge fieht? Die uns am Aurs, weil ber Foriter jum Balb und ber tiefften in ben Balb führten, Schwind, Balb jum Forfter gehort, gibt bies Bilb. Anans, Bodlin, nahmen wie bie Dichter den mehr als ein noch fo "gut gemalter" Geftalten gu Silfe; aber freilich maren fie felber Poeten!



### Die Krähen.

### Auftralifches Genrebild von Stefan v. Koge.

Oh zim, sieh boch!" rief sie aus. "Eins gwei - brei Kraben. Was hat das zu bedeuten?" Und sie geigte hinauf zum Gipfel des Bannes, wo die ichwarzen Propheten in seierlichem Nonflave versammelt safien.

3im lag ihr gu Fugen, lang ausgeftredt auf bem weichen, elaftifchen Grafe.

"Drei Krufen?" gabute er, und dann lachelle er berichmith, als feine Augen bie ihrigen trafen. "Eine Krafe — Tobedwebe; gwei Krafen — Frende feben; drei Krafen —

"Ra?" fragte bas Madchen.

"Tei Rraften - balbig efen!" Iam bie Autwort, langfam und eindendlich. Und Jim erbtidte unfagliche Tinge. Ein tiefes Bot brach burch die gebraunte

ein tiefes not brac outen die gevaante hant des hibsidien Maddemantliges. Doch er sand; es wurde so ichnell sortgewandt. "Lis!" Er stüpte sich auf den Ellenbogen und griff nach ihrer Dand.

"Run?" fang es gurud von irgeudwo hinter einem gewaltigen Gader bon Blattern.

"Du wirft fie boch nicht Lugen ftrafen?" Er berfuchte ben grunen Schirm fortzugieben. "Birft Du?"

"Laft nich, Jim, laft mich!" Und fie entwand ihm die gesangene Sand. "Antworte erft!"

"Dh - Jim -" - "Antworte!"

"Rie — nie —"

Im Mugenblid war er aufgesprungen; aber Lig war schneller. Sie war i ihm ben Mätterkrauß ind Gesicht und sloh, behende, purpurn, gitternd, während die Krähen mit lautem hohngelädter abstricken — — —

Querelland ift Cincensland. Das ift bes Sunge und Nurge donon. Außerbem ift Cincensland meiftens Nindrehitet und herumliegende leter Bleichblidfen, eingerabnt von einer Bentrie vertrechteten Giecky. Des bergebild die felfgle Kruntt des Bobens zu verfieben findt; mit zwei letenden und einem toten Gemmitiann im mitteren hintregemb; das Gange von einer seingen-

Dh Jim, sieh boch !" rief sie aus. "Eins — ben Conne erhollt und in das einsame Schweigen gwei — brei Kraben. Bas hat das zu eines entnervern Atrees gehuscht, das Freude und

Frische überlebt hat. Jim war nordwärts gezogen und arbeitete auf ber Suche nach einer Goldaber. Und als er mittags langiam nach Saufe gestampst fam, fief

mittags langiam nach haufe geftampft tam, lief ihm seine Frau entgegen, freudestrahlend, mit der prasseluden Bratpsanne in der Haud. "Gefunden, Jim?"

Aber fein Geficht war Antwort genng.

"Am, tut nichts, lieber Junge, vielleicht mogen." Gie wollte ihn umarren, und bann erimorte fie fich ber Bratplaume und lachte. Und Jim lachte, und Arm in Arm wanderten fie der hatte gun, gefeit gegen hipe und Arunut und Entfüufchang.

"Mud deute Die, Jim, vod ich heute geglete dade! Du cäft es nicht – gwei Krüßerleie sofien auf dem Baum dort drüben, oh, ich voris nicht wie lange, nub frächzien ganz jerundlich, Eriunerfi Du Dich noch, Liedhere eine Krüße – Todeswebe; zwei Krühen – Frende iefem?"

"Und brei Rraften — balbig eben!" rief er lachend. "Bas bift Du für ein Tummerchen, Lig! Gaubit Du wirflich, bie Rraften hotten etwas ju tun mit unferer Liebe?"

"Aber gang gewiß doch. Wenn nun —"
"Jedenfalls," unterbrach er fie, "dieß hier
find Dueeniffinder, und dacher tangen fie nichte.
Alfo fammere Dich nicht weiter um fie, sondern gib mir etwas zu effen." — —

Text Julial if eine louderbare Geinzighung, if ih das diefere, finderen Ficher der Genotl, hie das Mit regiert. Sie bewegt und bettt bas dange, dere ihre Rüber finde rechnerge, unthetbar, und wie ahnen ihrer nicht. Neu wenn eine Krie ihrer Steinungen einen Siedligewordering, mit Sinauntungen von Cifertijalist einen Juniferfeck, fo Seine wie und haumen abs bereiteten feck, fo Seine wie und haumen abs bereiteten ochen mit und house und bermalferen eine niche zehen mit und house und bermalferen eine niche Leveire und perfektivitätien für, einstehen an fie und perantaffen andere Leute, auch baran an alauben.

Bielleicht liegt bie große Dacht, Die ber Aberglaube felbit in aufgetlarten Reiten über auf. geffarte Beifler ausubt, in einer inftinftipen Furcht bar ber Bahrheit - ber Bahrheit, Die er bann, als fie mileinander ben Beg entlang wir unfer ganges Leben lang bemubt find, bar trabten. unfern entjetten Mugen gu berbergen. Sunberte Dale, au allen Rabredgeiten, hatte bas Mabchen gleiterin brangte ungebulbig vorwarts, und es jebe gegebene Angahl Rraben gefeben, eins - toftete ibn allerband Dube mitgutommen. Die gwei - brei und mehr, und ihrer nicht geachtet; ober mabl ibre Anmefenheit bemerft, und bann, ba feine Roingibeng folgte, wieber vergeffen. Aber beute - -

Lange por ber gewohnten Stunde fam 3im gelaufen, fingend und pfeifenb.

"Lia! Lia! Lia!" Gie ftanb in ber Tur und fannte nicht von ber Stelle. Das Glud mar gefommen, fie mußte es: aber bie Bloslichfeit übermaltigte fie. Und fa, ale 3im herantrat, faben fie einanber mortlas an. Ihrer beiben Gerien maren binansgeflagen und ichwelgten gufammen in ber munberfamen Rufumft.

Gin mifmutiges Rradgen brachte fie gurud, "Die Rraben, Die Rraben! Bos fagft Du

iett, 3im?" "Sal ber Benter bie Rraben," brummte ber. Aber trot allebem warf er einen Blid voller Schen auf bie Bogel. "Ramm binein und lag Dir alles ergabten, Rleine, 3ch babe bie Golbaber enblich gefunden!"

Wellblech pericout nicht eine Queensland-Laubichaft. Tatfachtich bewirft es, baft fie um gebn Grad beißer ausfieht. Aber Gifen ift bas Angeichen bes Wohlftanbes. Das, und ber ferne Saft ber Quargmuble, und bie Abmefenheit ber leeren Budjen und gerbrochenen Flaichen bewies, bag es Zim wirflich gut ging. Und bennoch fab bie Frau forgenvoll und befummert aus, ale ber Baut es ichaffte, bergauf, fie auf die Berunde trat, um ben Rachbar gu

"Rein , Berr For, er ift noch nicht gurud, 3ch bin fo frab, bag Gie bier find. 3ch babe niemand, ber mir meinen Band einhalen fonnte. und - bante ichon, Gie find febr freundlich. Ceben Gie, Rim muftte icon lange bom Ccocht gurud fein, und er reitet biefen Bilbling, ben bem hamifchen Schweigen ber Tobesftatte, bie er neulich gefauft - - "

begrüßen.

"Rur nicht meinen, meine Liebe!" troftete ber Alte. "In fünf Minuten habe ich Ihren Gaul bier, und bann wollen wir Sim aufammen entocoenreiten."

"3ft ficher am Chacht beichaftigt," bemertte

Doch er erhielt feine Antwort. Ceine Be-Strofte machte eine icharfe Ricoung, bort mo fie über eine niebere, nadte Sugeltette führte, und gerabe auf ber Ruppe, feine weißen Afte gen himmel rudenb, ftanb ein abgeftorbener Blutbolsbaum. Die junge Frau mar weit voran, und ale fie um bie Ede bogen, rift fie ihr Bferb mit einem fo wilben Griff gurud, bag es fich mutend baumie. Aber fie achtete nicht auf bas nervoje Tier, nach auf die Mahnung bes allen Mannes. Bermorren ibre Sand über bie Mugen gichenb, ftobnte fie: "Rein Gott, mein Gatt!" Und bann wies fie auf ben Baum und murmelte, ale molle fie ihre Erregung erfloren: Gine Urabe - Tobesmebe!"

Bugleich fiel ihre Beitiche ichwer auf bie Chulter bes Bonne berab, und fie iprengte wie wahnwisig bavan.

3hr Begleiter blieb gurud, erftaunt - ungewiß, ob er lachen ober fluchen folle. Ja, ficher, ba mar eine Rrabe, Die rubelos, wiberwillig von Ameig an Ameig bober und bober bupite, ie mehr fich bie Reiterin bem Baume naberte, bis fie ichlieftich mit einem grimmigen Schrei ab. flog und in engen Rreifen über ber Rrone bes Spingele girfelte.

Ploplich padte ein furchtbarer Berbacht ben Mann, ale er ba faß und verblufft ben einfamen Bagel, bas Schredgespenft bes Buiches, beobachtete. Gine Gefunbe noch gogerte er, und bann rannte er feinem aften Bferbe bie roftigen Sporen in bie Rippen und balperte ichmerfallig, jo ichnell

Die Rrabe mar veridmunben; aber ale er bie Ruppe erreichte, fah er ben reiterlofen Pann baban galappieren. Und ba, am Juge bes großen Bluthalgitammes, auf einem icharfen, granitenen Ausbig, über bem gerichmetterten Leidnam ihres Gatten, lag bie Frau, und ihr fcredliches Coludgen mar ber einzige Laut in bie Smane ber Luite anegefunbichaftet.



## Soweden und Aoswegen. Don Dr. ph. Frih Arnheim.





einem Junivormittag bes Jahres 1892 ichleuberte ich aufs Geratewohl burch die Etrafen Etrifianios. Blöhlich blieb ich wie gedennt stehen. An einem offenen Barterrefenker faß ein junges Mädchen und lang mit glodenreiner Stimme eines jener nor-

wegifden Bolfstieber, Die in gauberijden Tonen Die buftere Schonheit ber Fjorbe und bie übermoltigende Bracht ber Mitternachtejonne fchilbern. Mis ber Cang verflungen mar, regte fich in mir ber Bunich, ein Exemplar bes foeben gehorten Bolteliebes in bie beutiche Beimat mitgubringen, Cofort begab ich mich baber auf Die Guche nach ber Rirfegabe, mo ich am Abend guvor eine Dufitalienhandlung entbedt batte. Aber nun rachte es fich, baß ich meinen Baebefer im botel batte meiner Rot wandte ich mich zu guter Lest an einen auf ber Strafe iridand einen auf ber Strafe ipielenben, etwa gebnjahrigen Anaden und richtete an ibn auf Schwedijch, ba ich biefe Sprache beffer ale bas Norwegische beberriche, die Bitte, mir den Weg nach der Kiefegabe gu zeigen. Doch was gelchah? Mit funteinden Augen und geballten Fäusten trat der Anirps auf mich ju und ichleuberte mir mit mutentbrannter Stimme folgende Borte ine Geficht: "Ginem . . Schweben gebe ich feine Antwort!" Un Diejes Erlebnis in der norwegischen Saupt-

daß die den privaten Julaummentfanten möbrend des Kongreise die ficherölich normeginde Erage einen der beliederlem Geber der der Schaften der Vollender der Schaften der Vollender der V

verichloß fich baber auch ber Abergeugung, bag eine Auftoinng bes bieberigen Unioneverhaltniffes, allem Anichein nach, früber ober ipiter unvermeiblich fein werbe. Allein niemand verfiel bamale auf ben Gebanten, bag eine folche Trennung mittele einer Minifter- und Parlamento-verichworung auf revolutionarem Bege erfolgen tonnte. Bielmebr murbe oon allen Seiten bie Chrenhaftigfeit bes norwegifden Bollecharaftere rühmend bervorgeboben und bemgemäß bie fichere Buberficht ausgesprochen, daß Rormegen, um in ben Genug ber langerfehnten politifchen Unabbangigfeit gu gelangen, freundichaftliche Unterhandlungen mit bem ichmebijchen Brubervolte anfnupfen und fich mit ibm gutlich uber bie Bebingungen für eine Aufhebung ber bieberigen Gemeinichaft einigen merbe. Die Möglichteit einer Trennung ber beiben Unionelanber noch ju Lebzeiten Ronig Cotare hielt man, um auch bies anguführen, für völlig ausgeichloffen. Es erichien gang unbentbar, bag jemand die gabne bes Aufruhrs gegen einen herricher erheben tonnte, ber getreu bem bei feiner Ehronbefteigung gemablten Bablipruche breiundbreißig Jahre lang "für bas Bohl ber Bruberoolfer" unablaffig gemirtt und burch feine weife Regententatiafeit wie burch feine eblen Charaftereigenichaften Die mobiverbiente Bewunderung von gang Europa erregt Rach bem Gefagten burfte es fur bie Lejer

Dit Bestimmtbeit erwartete ich feitens ber Beoblferung fofort einen elementaren Muebruch bes Unmillens über ben Aberfall Rormegens und über beffen Borgeben gegen ben boch-betagten Unionstonig, Aber nichts bavon geicab. Die Rube, Die auf ben Straften berrichte. batte gerabesu etwas Unbeimliches, und wieberbolt fragte ich mich: Gind bas bie Rachtommen jener Manner, Die unter Guftao Abolf auf beutdem Boben als "ein Sauflein flein" unverzagt für Die evangelijden Glaubenebruber ftritten und litten, Die unter Rarl XII, ben furchtbaren Unbilben bes ruffifchen Steppenwintere mit beispiellofem helbenmute tropten?! Schon nach einigen Stunden mertte ich indeffen, bag bas, mas ich fur Rube und Bleichguttigfeit gehalten batte, in Babrbeit nichte anderes ale Betanbung gemeien mar. Es erging bem idnorbiiden Botte am 7. Juni abnlich wie einem ftarten Manne, ber hinterrude einen Dieb auf ben Ropf erhalt. Be-. wußtlos finft er nieber. Aber feine gate Natur philde Lage gleichsam von ber Ratur felbft ole überwindet ben surchtbaren Schlog, und ichon gueinonbergehörig begeichnet worben waren. nach furger Beit befindet er fich wieber im Bollbefit feiner Arofte.

Co erwochten benn ouch bie Bewohner Lunbe allmählich aus ihrer bumpfen Betaubung. Die Repolution ber Rorweger fand allgemein bie icharifte Bernrteilung. Befonbere ober offenborte fich überall ein warmes, inniges Mitgefühl mit Stonig Cefor, ber an feinem Lebensabenb fo idmere Unbill von feinen norwegischen Untertonen batte erfeiben muffen. Gichtlich febnte mon eine Gelegenheit herbei, bem angeftammten Berricherhause beweisen gu tounen, bag bos ichwebifche Bolf nach wie por auf ben Ehrentitel ber germanifchen Ereue Anipruch erheben burfe.

Mus biefen Empfindungen herous erftart fich bie großortige Rundgebung, beren Augenzeuge ich om 8. Juni mor. Bie ein Lauffener batte fich nachmittoge in gund bie Runde verbreitet, bof ber ichmebiiche Thronerbe, ber ale Bertreter feines greifen Batere an ber Bermoblungefeier bee beutiden Kronpringenpogres teilgenommen botte. binnen wenigen Ctunben auf ber Beimreife bie Stodt berühren werbe. Als ich abende ben Weg jum Bahnhof ontrat, tomen mir unwillfurlich bie Unfangemorte aus Goethes "hermann unb Dorothea" in ben Ginn. Die Strafen und Plage waren wie gefehrt, wie ausgestorben. Alles mar hinausgerift, um bem Urentel jenes fubfrangofiichen Abvotatenfohnes Stean Baptifte Bernabotte au hulbigen, ber por faft hunbert Jahren feinen neuen fcmebifchen Conbaleuten Die Gabe ber fcmebifch-norwegifchen Union beichert batte.

Mm 21. Muguft 1810 mor ber frangofifche Daricoll Bernobotte, ber burch eine wunderbare Fügung bes Chidfale fich innerhalb weniger Jahre pom einfachen Gelbwebel zu ben bochften militariiden unb Diplomatifchen Chrenftellungen emporgeichwungen hotte, pon ben ichwebischen Reichoftanben einftimmig. jum Aronpringen und bereinftigen Rachfolger bes findertofen Ronige Rarl XIII., eines Reffen Friedriche bes Großen, ertoren worben. Die Bemeggrunde, pon benen fich bie Bertreter bes ichmebiichen Bolfes bei ihrer Bobl leiten liefen, find iett fein Gebeimnis mehr. Dan hoffte bamale guverfichtlich, bog Bernadotte, ber fich mit ber früheren Brant Rapoleone, ber Marfeiller Fa-brifantentochter Dofire Ctarp, vermabit hatte und beffen Schwagerin Jutie Clarp Die Gattin Tojeph Bonapartes mar, feinen vermanbtichoftlichen Ginfluß bei bem im Rorben vielbewunderten Frongofentaifer geltend machen werbe, um mit beifen Beiftanbe bas eben erft infolge eines ungtudlichen Brieges an Rufitand verlorene Groffurftentum Finnland für Comeben gurudzugewinnen, Allein ber neue Aronpring ließ fich burch die fcmebifche öffentliche Deinung nicht irreführen. Dit be-munbernswurdigem Schorfblid erfannte er fofort, baß bie mabre Wohtfahrt bes Botles, beffen Rufunft in feinen Sanben rubte, nicht fowohl eine Biebervereinigung bes Großfürftentume mit bem ichwebischen Mutterlande, als vielmehr eine enge Berbindung berjenigen beiden fambinavischen Reiche erheischte, die schon durch ihre geogro-

Bon einfichtigen Ctoatemannern unterftant mußte er allmabtich immer weitere Rreife ber fcmebifden Ration pon ber Richtigfeit feiner eigenen politischen Anichauungen gu überzeugen In ben Johren 1812 und 1813 ichlog er mit Rugtonb, England und Breugen Geheimpertrage, in benen biefe Dachte ihren Beiftanb gur Ermerbung Rormegens guficherten, mogegen Schmeben feine Beteiligung an ber antinapoleonischen Roalition verfprach. Das Beftreben Bernabottes, im beutiden Befreiungefriege pon 1813 in feiner Eigenichaft ole Gubrer ber Rorbormee bie ichmebischen Truppen moglichft au ichonen, finbet unter anderem auch in ber notwendigen Rudfichtnahme auf ben noch bevorstehenden Feldzug zur Eroberung Rorwegens eine Er-flärung. Einige Wochen nach ber Bollerichlacht bei Leipzig trennte er fich junachft von ben Berbunbeten und jog noch Sotitein, um von Tanemort bie Abtretung Rormegene gu erzwingen, Die Giege feiner Armee und Die gleichzeitiger biptomotifden Bemuhungen ber Roolitionomachte ergielten einen fcnellen Erfolg. Bereite am 14. Januar 1814 mußte ber Danentonia Frieb. rich VI. im Rieler Frieben allen Rechten und Infpruchen auf Rormegen entjagen, bae forton ber Rrone Schweben "als Gigentum gugehoren" und "ein mit Schweben vereinigtes Ronigreich bilben" follte. Gleichzeitig gahtte Schweben, um Danemart für feinen Gebieteverluft wenigftens einigermagen gu entichabigen, on biefes Reich eine Million Taler und überließ ihm oußerbem feine letten Befigungen auf beutschem Boben - Borpommern und Rugen. Rormegen murbe glio ein pon Schweben mit ichmeren Opfern an Geth, Land und Leuten reblich erworbenes Befistum; eine Tatfoche, Die amar von den Rormegern jest mit Bortiebe ver-ichwiegen wird, bei einer objettiven hiftoriichen Beurteilung ber normegiichen Repotution pon 1905 ober nicht verichwiegen werben barf. Satte Schweben im Jonuor 1814 an ber normegifchen Grenge uber ein ichlogierliges beer

verfügt, fo murben bie Rormeger, trop ber unfchichten gegen eine Bereinigung mit bem Rachbarlanbe, gweifellos in ber erften Befturgung und unter bem Drud ber Berhattnife Die Rieler Friedensbestimmungen wie etwas Unabanderliches rubig hingenommen haben. Stott bejfen fab fich bie ichmebifche Regierung jedoch in ben erfter Monaten nach bem Friebeneichluffe au einer unfreiwilligen Untätigkeit genotigt, ba ber größte Teil ber Armee unter Bernobotte noch auf bem Festlanbe weilte. Die Folge hiervon wor, bas bas anfanos ftort gefuntene Gelbitvertrauen bei Rormeger balb von neuem ermachte. Mon ichwelate in ben Erinnerungen an bie fiegreichen Grengfebben ber Borfohren mit bem ichwebischen Rachbarvolfe. Die feubolen ichwebischen Berren, fo nicinte man, murben es mobimeislich überhaupt nicht magen, fich ben Bergen und Gorben Rormegene gu nabern. Dit jebem Tage muche bie ontiichmedifche Bewegung. Alles ichien von einem Freiheitstaumel ergriffen ju fein. Die "freien" Cohne Rorwegens icharten fich jusommen, schrieben bie Unabbangigfeit bes Baterlandes auf ibre Gabne und teifteten ben Comur, tieber Gut und Blut ju opfern, ale fich unter bas Joch ber verhaften fremben Machthaber gu beugen. Die Leitung bes Biberftanbes übernahm ber bisberige banifche Etatthalter Bring Christian Friedrich, — berfelbe, ber zweiundbreifig Jahre fpater ate Danentonia Chriftian VIII. burch feinen "Offenen Brief" ben oerbangnisoollen Ronflift mit ben ichieswig-bolfteinischen Bergogtumern beraufbeichwor. Muf fein Geheiß trat im April ju Gideootb eine "Rationalversammlung" gufammen, Die in fliegender haft aus ben baniale befannten Berfaffungen Europas und Ameritas ein Ctaategrundgefen gufammenftoppelte. Am 17. Mai erfolgte Die Linnahme besfelben, fowie gleichzeitig Die Bahl bes Bringen jum Ronig. Gin paar Tage fpater hielt ber neue herricher Rormegens unter bem begeifterten Jubel ber Bepotterung feinen feiertichen Gingug in Chriitiana. Alles trug fich mit ben fühnften hoffnungen für die Butunft, und viele traumten, wie auch beute, von einem Einfall ber bamals nur auf bem Bapier eriftierenben norwegischen Armee in Die Grenggebiete Schwebens, um den gtühendgehaften Rachbar mit Baffengewalt gur Anertennung Rorwegens ats eines "freien, unabhängigen und un-teilbaren Reiches" ju zwingen.

Allein die Rorweger hatten ihre Rechnung ohne ben Wirt gemacht. Ratürlich waren bie Schweden feineswegs gewillt, ihre im Riefer frieben gefehmäßig erwordenen Rechte auf Rorwegen beshalb preiegugeben, weil tetteres feine Unterwerfung verweigert und fich fur einen souveranen Staat erflart hatte. Rorwegen war in votlerrechtlich binbenben Formen an Schweden abgetreten morben und bas Berhalten feiner Bewohner baber ein Mufruhr gegen die neue fcmebijche Obrigfeit. In Ubereinftimmung mit Diefer Muffaffung betrachteten benn auch Rugland, England, Breugen und Ofterreich, welche ber Rrone Comeben ben Befit Rormegene ale eines "integrierenden Beftanbteiles" vertragsmäßig gemahr-leiftet hatten, die Rormeger bamals als "Rebellen". Ein englijches Gefcwaber biodierte Die Ruften Rormegens, und ein ruffijch-preugifches Rorps unter General von Bennigien marichierte nach Solftein, um notigenfalls bei einem Ariege gegen Rormegen Bermenbung gu finden. Bu um fo größerem Ruhme gereicht es ber bamaligen ichme-bifchen Staatsleitung, bag fie, inmitten ber eif-rigften militarifchen Borbereitungen, noch einen testen Berfuch machte, Die Rormeger gur Befinnung ju bringen. Ende Juti begaben fich, auf Anfuchen Schwebens, Rommiffare ber vier obenerwähnten Grofmachte ju bem "Rebellentouige" Chriftian, um burch freundichaftliche Borftellungen wie auch burch fraftige Drohungen "mit wirtfameren Mitteln" eine "fchnelle Unterwerfung" Rormegene auf friedtichem Bege angubabnen, Aber alle ibre Borte verhallten ungehört. Feierlich erttarte Chriftian, er wolle an ber Spipe eines tapferen und treuen Bolles fur beffen Freibeit und Unabhangigfeit bis gum letten Atemguge fampfen.

So war benn ber Burfel gefallen. Der nunmehr folgende norwegische Fetdyng ber oon Bernadotte befehtigten Schweden war im Grunde

Ton in der normegischen Grundgeles dem 4. Rosember gablreide unionstechtliche Belimmungen belanden, die teile der verfaljungsmäbigen Jultimmung der ichnebischen Sollseertetung beurfen, teils bern Ritimierlung dei ihrem weiteren Ausbau erforberten, punter ber ichnebiche Rieisbaug [1815] zu einer aufprotreutlichen Tagung einberufen. Seine Becklüßig gipfelten in ber Beichäute vom 6. Mugpf 1815: daguft 2015: daguft 2015: daguft 2015: daguft 2015: dem normegijehn Storbing berubenben Hnisonbertrage, bet einen Zeil der für die Unionbertrage, bei den beinimmungen emibet in die fleichjam einen Beckleibeitinmungen emibet in die fleichjam einen Beckleibeitinmungen emibet in die fleichjam einen Auftre bember 1814 bilbete.

Die hier flüchtig fliszierten Begebenheiten von 1814 und 1815 find für die Jufunft ber ichwebisch-norwegischen Union von verhängniswoller Bebeutung gewefen. Allerbinge mar es bem Baumeifter Bernabotte gefungen, bas bon ihm entworfene ichwebifch - norwegifche Unionegebaube binnen wenigen Monaten unter Dach und Sach ju bringen. Allein wie teuer mar Diefes Rejultat erfauft worben! Um Die hoben Lobnforberungen ber mit einem Streif brobenben norwegifchen Mitarbeiter befriedigen gu tonnen, hatte man ichlechtes Baumaterial vermenben muffen, jo bag bas neue Saus, bas dugerlich einen fo ftattlichen Ginbrud machte, bei jebem friftigen Binbftone in allen feinen Sugen gitterte. Gollte es feinen neuen ichmedifchen und normegiichen Bewohnern einen wirflich behaglichen Aufenthalt bieten, io mußten mithin fobald als möglich feine bunnen Baube burch jeftgefügte Steinmauern, feine morichen Balten burch ftarte eiferne Erager erfest werben. Alles biefes liefe fich aber nur bann verwirflichen, wenn biefe Bemobner borübergebend auf manche bausliche Bequemlichteiten vergidteten, ben Architeften unb Bauarbeitern freien Butritt gu ihren Bohnraumen gemöhrten und por allem felber bie gum Umbau erforberlichen Geldmittel aufbrachten.

Su einer foldem Dijetwilligheit, hoben filst hoben filst Stemeger (si 1875) niemals wertigben bei Stemeger (si 1876) niemals wertigben bei Steme stemen som der Steme steme stemen som der Steme stemen som der Steme st

 gar perhafit. Mit einem Gemifch pon Gurcht und Reib blidten bie normegijden Bauern gu bem fiegreichen Rachbarpolte binuber, bas eine mehr ale boppelt jo große Bevolferungegabl, eine blubenbe Induftrie und Landwirtichaft, wohlgeordnete Staatefinangen, eine mit unaueloichlichen Lettern in ber Beltgeichichte verzeichnete Bergangenheit und - feinem aristofratischen Rationalcharafter entsprechend - feine und liebenemurbige Lebensformen bejag. Argwöhnisch witterte man in jebem ichwedischen Borichlage, ber eine Beiterführung bes Unionsgebantens bezwedte, beimliche Dberhoheitsgelufte. Bartnadig ftraubte man fich gegen jebe Abanderung ber unionellen Bestim-mungen von 1814 und 1815, gumal bieje ja, vermoge ihrer Unftarbeit und Bielbeutigfeit, eine treffliche Sanbhabe boten, um bor Europa bie bantbare Rolle ber gefranten Unichnib gu ipielen. Allein auch bie Comeben find an ber bebauerlichen Entwidlung ber Dinge innerhalb ber Union feinesmegs unichulbig geweien. Bum Teil aus blinber Bertrauensfeligfeit, jum Teil aus trager Bequemlichteit fagten fie ju allem, mas bie Ror-meger begehrten, ichliehlich Ja und Amen, ohne gu bebenten, bag bas Gelbftgefühl einer jungen, aufftrebenben und hochbegabten Ration, bie nach vielhundertjahriger provingialer Abhangigfeit ploglich bas toftbare Gut ber Freiheit und Gelbftanbiafeit innerhalb einer Union erlangt batte. aufe bochfte gefteigert werben mußte, wenn man, um bes lieben Friedens willen, jebe ihrer Forberungen anftanbelos bewilligte. Der erfte Abichnitt ber ichwebifch - normegi-

ichen Unionegeichichte umfaßt bie Rinberjahre bes 1815 neugeichaffenen "freien und felbftanbigen" Ronigreiches Rorwegen. Er wird beionbere baburch gefenngeichnet, bag mabrend biefer Reit bie auf bem Unionefontratt berubenbe Borgugeftellung Schwebene innerhalb ber Union fo gut wie unveranbert besteben bleibt. Schweben ift ber Bormund, Rormegen bas Munbel. 3u ber normegifchen hauptftabt refibiert (bis 1829) ein ichwedischer Statthalter ale Stellvertreter bes Unionstonigs. In gemeinschaftlichen ichwedisch-norwegischen Kommissionen führt flets ein Schwede ben Borfip. In ben Minifterien wie in ber Bolfevertreiung, bem Storthing, befteht bie überwiegende Mehrheit aus Beamten, Die in ben Traditionen ber banifchen absoluten Monarchie aufgewachfen find und ben Begriff einer gielbewußten Opposition gegen Die Ronigsmacht überhaupt nicht tennen. Auch die außeren Unione-fymbole — Flagge, Bappen und Rönigetitel laffen ben untergeordneteren Rang Rormegens icharf bervortreten. Gin ftarter Rationalftols ift gwar bereite borhanben, außert fich aber gumeift nur in findlichen Demonstrationen und perbindert gum minbesten nicht, daß man beifpielsweise, um bie norwegischen Segelichiffe im Mittellanbischen Meere gegen die Aberfalle ber norbafrifaniiden Ceerauber gu fichern, gu ber bon ben Barbarcoten. ftaaten vertragemäßig geschütten ichmebifchen ober unionellen Blagge feine Buflucht nimmt. Auch bei biplomatifchen Bermidlungen mit bem Huslanbe, fo bei bem Monftitte mit Danemart megen bes norwegifchen Anteils an ber alten banifchen Staatsichulb (1816 bis 1819), und bei einem burch englische Schnuggler hervorgerusenen Zwischenfalle mit Großbritanusen (1819), appelliert man im Bewußtein ber eigenen Ohrmacht an ben Beistand bes Unionstonigs und bes schwedichen Frubervolles.

Diefer Buftand ber Dinge anbert fich jeboch, nachdem bas norwegische Reich bas Munbigfeits-alter erreicht hat. Unter bem Schupe ber Union inswifden wirticaftlich und politifc erftarft. fühlen fich bie Rorweger nunmehr in ihrer Rationalehre burch Schwebens leitenbe Stellung innerhalb ber Union tief gefrantt und verlangen burch ihre parlamentarifchen Bertreter bringenb gefetigeberiiche Reformen auf ber Bafis einer polligen Bleichstellung mit Schweben in allen unio-nellen Rechten. Die Folge hiervon ift bie Bewilligung einer Reihe von Bugeftanbniffen feitens bes Unionstonigtums. Co ergeht 3. B., obwohl bie Leitung ber auswärtigen Unionepolitif burch Comeben unionerechtlich festgelegt ift, im Jahre 1835 bie Berfügung, bag fünftig bei ber Be-banblung ber auswärtigen Angelegenheiten auch ein Mitglied bes normegifchen Staatsminifteriums anmejend fein folle. Go wird ferner 1836 ber norwegijche Ctatthalterpoften mit einem Einbeimilden befest, 1844 Rotwegen bezüglich ber außeren Spuibole auf bie gleiche Rangftufe mit Schweben gestellt und 1847 bie langfahrige Sehnfucht ber norwegischen Demofratie nach einem besonberen norwegischen Ehrenzeichen burch Stiftung bes Dlaf-Drbene geftillt. Bor allem aber erfolat 1839 bie Einberufung eines aus je vier Schweben und Rorwegern beftebenben Unionefomiters jum 3med einer allgemeinen Revifion ber bisherigen Unionsverfaffung.

Der von beier Rommijion Cheb 18-14 iertiggefelte Ettumut ju einer zeum linnesofte gehört au ben menigent Sichpanfru ber (dassobiethört au ben menigent Sichpanfru ber (dassobietjuriget angeseltigt ber Genefertungs beharbig,
begeinnter er bennoch einen icht erheilens gestbetrieben der der der der der der der der
bestämmungen, ber er ben läusienghaufen weitergerettudieft und bes unternet Gelichseitigerings
det nur in her Sichene, (noberen auch is ben
nicht zur ich der Sichene, fonderen auch is ben
nicht zur ich der Sichene, fonderen auch is ben
nicht zur ich der der der der der

gestämmte der der der der der der

gestämmte der der der der der der

sichen der der der der der der

sichen der der der der der der

sichen der der der der der

sichen der der der der der

sichen der der der der

sichen der

siche

Die vier Jahrgebnte binburch ein fo fummerliches Dafein gefrifter batte, ichien fest endlich einer boffnungevollen Bufunft entgegenzugeben, Mllein icon nach turger Beit ftellte es fich leider beraus, bag bie unionelle Begeifterung ber Rorweger nur ein Strohjeuer gewesen war. Mit bem Erlag einer neuen Ronfulatsorbnung, Die Rormegen auf bem Gebiete bes Roniulatomeiene eine fait pollfommene Bleichftellung mit Schweben gewährte, maren fie allerbinge 1858 burchque einverftanben. Mie es fich inbeffen 1857 um eine Abanberung ber für Comeben bochft ungunftigen unionellen Bollübereinfunft von 1825, um eine Ordnung ber unionellen Strafrechtsperbaltniffe und eine Reuregelung ber unionellen Berteibigungefraft banbelte, ftellte fich bas Storthing, im Gegenfage gu bem ichwebijden Reichetag, auf einen ftreng ablehnenben Standpunft. Ja noch mehr! Durch ben Enbe 1859 gefaßten Beichluß, ben norwegischen Statthalterpoften abzufchaffen, geriet es mit ber ichwebischen Bollevertretung in einen icharfen, politifden wie ftaaterechtlichen Ronflift, ber geitweife in eine ichwere Unionefrije gu entarten brobte, Ansang 1862 aber, bant ber geschidten Bermittelung bes Unionstönigtums, mit einer Art Baffenstillftand endigte, indem die Erledi-gung ber Streitfrage bis zu einer fünftigen all-gemeinen Repision ber Uniondoerjassung vertagt murbe.

Wenn Die Inangriffnahme einer folchen Repifion icon brei Sabre fbater erfolgen fonnte. fo mar bies in allererfter Linie bem beutichbanifchen Kriege von 1864 au perbanten, beffen Ausgang einen tiefen Ginbrud auf beibe Unione. wolfer gemacht und bem Beifte bruberlichen Entgegentommene wenigftene bei einem Teile ber normegiichen Ration Gingang perichafit batte. Der Entwurf gu einer neuen "Bereinigungsafte", ber Mitte 1867 aus ben Beratungen eines Anfang 1865 ernannten großen Unionetomitees hervorging, unterichieb fich von bem bes Jahres 1844 in unerfreulicher Weife namentlich intofern. ale er im allgemeinen nur eine Durchführung bee Gleichbeitepringipe innerhalb bee ichon beftebenben Gemeinsamfeitegebietes, fowie eine Befeitigung ber ichlimmften formalen Dangel ber Reichsafte von 1815 erftrebte, auf eine tonfe-quente Beiterentwidlung bes Unionogebantens bagegen verzichtete. Trop allebem enthielt auch er mauchen fruchtbaren und geinnben Webanfen, fo baß feine Unnahme ungweifelhaft beiben Unionelandern gum Beil und Segen gereicht haben murbe. Allein bas unbeflegbare Migtrauen gegen angebliche ichwebifche Dberbobeitegelufte, bie alteingewurzelte Abneigung gegen eine Star-fung bes Unionsbanbes, jowie ber leibenichaftliche nationale Unabhangigfeitebraug feierten abermale in Rorwegen einen glangenben Triumph. Mm 17. April 1871 fiel ber Entwurf im Stor-thing mit ber erbrudenben Dehrheit bon 92 gegen 17 Stimmen.

Am 18. September 1872 bestieg König Osfar II. ben Throm. Seine Regierung begann unter keineburgs unglinftigen Aufpigien. Durch bie Abschaffung bes norwegischen Statspalterpostens (1873) wurde eine langischrige unionelle Erreitirane enbaustia aus bem Beae geraumt. Diese Eing de Bertammterienum in Romongen fellte für beg. durcht ber linien was umbeinbeller Bedeutung werben. Die Deutschaft Kreiner Bedeutung werben. Die Deutschaft Kreiner Jude den in firet eigene Laub nichneum werbe, wurde jest in die Zeit umgejest ertertung lautzet forfan nicht unter Lockrung, Durcht zusigen men der unterschaften Bedfaperter zusige men der unterschaften Bedfagunet Zeitze der norwegischen Bedfazuert zusigen men der unterschaften Bedfaland berauft vernetziger und der Michelung der bei der der der der der der der der der bei der der der der der der der der Einzigkeite (167) im die guter Einzigkeiten das der nac-

wegischen Hanbelsflagge (1899). Auf solche Weise glückte es ben Norwegern, bas schwebisch-norwegische Unionsgebäude binnen

wenigen Jahren vollig ju unterminieren, indem man aus seinen ahnehn ichan is dinnen Bohden einen Stein nach dem andern herausbrach. Rur ein einziger Durchalten — die finalderchiliche Einstein ber Union dem Muslambe gegenüber — bielt jaftießlich die Mauern nach gulammen. Burbe auch diese leite gerichmettert, so

mußte ber gange Bau unfehtbar fofart einftiltgen, Milein jest, ma es fich um bas Gein ober Richtfein ber ig teuer erfauften Unian hanbelte. erwachte ber ichwebiiche Lowe endlich aus feinem langen, tragen Schlummer. Die bam Storthing feit 1891 wieberholt fturmiich erhobene Garberung, bag bie bisherige toufutare und biblomatifche Gemeinfamfeil aufgehoben, fowie aufer-bem ein befanderer normegifcher Minifter bes Musmartigen neugeichaffen werben falle, wurde bom ichwebiichen Reichstage ale mit bem Gartbeftanbe ber Unian unvereinbar bezeichnet unb bemgemuß nachbrudlich gurudgewiefen. Doch erflatte man ichwebischerfeite gleichzeitig feine Beneigtheit gu einer umfaffenben Repifion ber gefamten Unioneverfaffung im Ginne einer polligen Gteichitellung ber beiben ganber auch auf bem Gebiete ber auswartigen Bolitif.

Nach einer vierjäßeigen ichweren Uniomötelis, bei der nartwoglicherfeite simmed [1982] legen im Minister und Barlamentsföreit utganiert wurde, gefang es der ichwebichen Besteverterung in Det Zei, des Stortking zum Einlenten zu bringer und die Einstellung eines neuen großen Uniom-lemitees durchzuseigen. Aber die Beralungen beier Annumitien endsieten Annumitien erholeten funktion erholeten funktin

einem Häglichen flieste. Im Muterfeite du 1844 umb 1867 imm benam üterbaupt für gemütlamer Beichünft gutante. Erze ber Gereichtet in meinereterlich beiter um für 
Gemötens, ber un ministeretelin beiter um für 
mitteraben unter gewößen Beblingungst in ein 
mitteraben unter gewößen Beblingungst in ein 
mitteraben unter gewößen Beblingungst in mein 
mitteraben unter gewößen Beblingungst unter 
gewößen der Stender gegenschafte 
Mut zu verrennbeite, erweis fich jede Bereicht

dagung die unterglich, be men promegifierietist 
ganer neue Bediefe für fich benityrundte, neue 
mit met Betreicht benitzig dierendweit medite.

Eine gefahrbrobenbe Bewitterichwule lagerte fomit über ber fanbinavifden Salbinfel, ale bae neue Sahrhunbert anbrach. Da erhab fich plob. lich van Often ber ein fraftiger Bind, ber bas finftere Gewolf ichnell binmegfegte. Unter bem Einbrud ber Ruffifigierungemagregeln in bem Rammperwandten Großfürftentum Finnland regten fich namlich bei einem Teile ber norwegischen Ration abermals ein freundichaftlicheres Gefühl für bas ichwedische Brubervolf und ber Bunich nach einem fefteren Bujammenichluß gur Berteibigung ber gemeinjamen Rultur gegen einen etwaigen Aufturm bes Banflawismus. In übereinftimmung hiermit bilbete fich aus ben Ranferbatiben und einem Teile ber bieberigen rabitalen Regierungkanhanger eine "Cammlungepartei", bie eine friedliche Lofung ber Konfulatofrage burch freundichaftliche Berbanblungen mit Gomeben erftrebte. Der allgemeine Beitgeift in Rarmegen mar biefer neuen Richlung gunflig. Bei ben Ctarthingsmablen im herbft 1903 trug fie über bie ultrarabifale Regierungebartei, Die für eine folgrtige Errichtung befanberer narmegifcher Ranfulate fowie fur porbereitenbe Cdritte jur Schaffung eines eigenen norwegischen auswärtigen Minifteriums eintrat, einen glangenben Gieg baban, fa bag bas rabitate Rabinett Blebr feinen Abichied nehmen mußte.

Saft balte co ben Anichein, ale habe mit bem an feine Stelle tretenben Roalitiansminifte. rium, an beffen Spipe ber Jurift hagerup und Sigurb 3bien (ein Cabn bes Dichtere) ftanben, bas galbene Zeitalter feinen Gingug in bie Uniau gehalten. Die Rormeger fublien fich burch bie Stiftung eines nur für Gurftlichfeiten beftimmten Orbens, bes Lowenarbene, in ihrem Ralionalftolge fichtlich geichmeichelt, ber Meinungsaustauich gwijchen beiben ganbern über bie Barbebingungen für Die Ginführung eines teilweise getrennten Konjularinfteme vollzog fich in ben höflichsten Formen, und bie Berjuche ber Ultrarabitaten, bas unionelle Ginvernehmen gu ftoren, blieben gunachft erfalglos. Mis jebach ber Berlauf bes ruffifchjapanifchen Krieges Die ruffifche Gejahr für Ctanbinavien in immer weitere Gerne rudte, fühlte fich bie unianelle Begeifterung bes narmegijchen Baltes allmablich bedeutend ab. Geine nationale Empfindlichteit augerte fich balb von neuem bei ben geringingigten Aulaffen. Ja, es tam fagar bahin, bag bie anfange fa ausfichtevollen unianellen Ronjulateberhandlungen im Gebruar 1905 völlig ftranbeten, ba Rarmegen jebes, bie Union fichernbe Bufammenwirten zwijchen ben geptanten Condertonjuln und ber gemeiniamen Diplamatie runbmeg ablebnte.

Dit bem Rudtritt Sagerupe und Ibiene (Anfang Mars) batten bie unverfobnlichen Gegner bes Unionsgebantens enbguttig in Rormegen bas Spiel gewonnen. Unter ber Subrung bes neuen Minifterprafibenten Dichelfen tam nutunehr eine Art von Minifter- und Barlamenteverichmorung gegen ben Unionstonig und bas ichmebijche Brubervolt guftanbe. Dan mußte binnen wenigen Bochen bie nurwegijchen Botfemaffen gegen bas Rachbarland aufguregen, Die Golbaten und Difigiere gum Ungehorfam gegen ihren oberften Rriegsberen au perfeiten, Die öffentliche Meinung in Europa jugunften ber bon Echweben "unterbrudten und gefnechteten" Rormeger gu beeinfluffen fowie - to last but not to least - fich im Austande eine Rriegsanleihe bon 45 Millionen Reichemart zu berichaffen.

Roch am 25. April batte man nurwegischerfeite erflatt, daß man gwar ber bom Groupring-Regenten furg guvor gewünschten Bieberaufnahme von Berhandlungen über bie fcmebenben unionellen Streitfragen nicht auftimmen tonne, anberfeits aber eine Auflofung ber Union feinesfalls versuchen werde. Allein schon nach einem Monat wurde die Raste abgeworsen. Am 23. Mai befchloß das Storthing einftimmig die Ginrichtung eines befonderen norwegifchen Ronfulatemejene jum 1. April 1906 und bewilligte jugleich die ju ben vorbereitenden Daftregein erforberlichen Geldmittel. Als Ronig Colar vier Tage fpater pon jeinem grundgejehmäßigen Betorecht Gebrauch machte und Die Canftion jenes verfaffungewidrigen Beichluffes bermeigerte, reichte Die gefantte norwegische Staateregierung ihr Entlaffungsgejuch ein, bas ber Ronig jedoch "für jegt" ablehnte. Die Antwort bierauf war ein Minifterftreit und - eine Repolution. 7. Juni erflatte bas Storthing ben Ronig für abgefest fowie bie Union mit Schweden für aufgehoben, trug ben erledigten Thron einem jungeren Bringen bes Saufes Bernabutte an und beauftragte bas Minifterium Dichelfen mit ber einftweiligen Beiterführung ber Regierungoge-

Die nunmehr folgenben Greigniffe burften ben Lefern biefer Zeitschrift noch in frifcher Erinnerung fein. Der könig legte gegen bie "revolutionaren Schritte" bes Storthings fufort feiertich Broteft ein, ichlug "pringipiell" bas norwegische Anerdieten bezüglich ber Reubefepung

bes normegiichen Ronigstbrones aus und gab burch Ginberufung eines außerorbentlichen Reichetages ben gejehmäßigen Bertretern bes ichmebijden Botles Gelegenheit, ju ber von Rormegen eigenmachtig beliebten Aufhebung bes bieberigen Unionetontrafte Stellung gu nehmen. Die in Unionstonitatis Siellung zu nehmen. Die in betreff ber Unionstigng am 27. Juli von der schwedischen Bolkvertetung gesehten Befchlüsse beiten ein hohes Interffie. Junachft begegnet der Reichtstag den Uthebern der Revolution vom 7. Juni mit völliger Richtachtung, indem er fich gur Mufnahme bon Berbanblungen über eine etwaige Muflojung ber Union nur bann bereit erflart, wenn ein neugewähltes Storthing bei Schweben einen folden Antrag ftellt ober aber bie norwegische Ration fich auf bem Bege ber Bolle-abftimmung in gleichem Ginue ausipricht. Gerner forbert ber Reichstag bie Berftellung einer Art Rentralitätsgome gwijden ben beiben Reichen, bie gejegliche Fritiegung ber Beibegerechtigfeit fur ichwebijche Renntiere im nordlichen Rormegen, die Sicherung bes ichmebiichen Tranfithaubels gegen jebe unbillige Erichwerung, fowie bie Befreiung Schwebens pon jeber meiteren pollerrechtlichen Berantwortlichfeit für Rormegen; ber Reichetag begeichnet Dieje Forberungen ale eine unerlägliche Borbebingung fur bie Mufbebung ber Reichsafte pou 1815 jowie für die Auerfennung Rorwegens von 1813 jovele jur die Anerternang vontengende als eines von der Union mit Schweden lod-gelößten Staates. Schließlich ermächtigt der Keichstag des Schwedische Staatschulbertrott gur Jaamlpruchuahme eines Kredits von 112 Millionen Reichsmart, Die burch einen Reichstags. beichluß nötigenfalls für etwaige, aus ber Unionsfrije fich ergebenbe "Beranftattungen" verfügbar

gemacht merben fonnen. Bon bem fünftigen Berhalten ber Rormeger burfte es abhangen, ob berartige ichwebische "Ber-anstaltungen" fich in ber Tat als ersorbertich erweisen werben. Da bas Storthing inzwischen bereits bie bom Reichstage berlangte norwegische Bolfsabftimmung über bie Auflojungefrage gum 13. August verfügt bat bie Abstimmung erfotgte ingwijden und ergab eine erbrudenbe Debrbeit fur bie Auflojung ber Union. D. R.), ift bie hoffnung feineswege ausgeschloffen, bag es ipater auch ben übrigen, burchaus magbollen Forberungen Schwebens guftimmen und hierdurch einem fonft unvermeiblichen ichmedifch-norwegischen Bruberfriege borbeugen mirb.

### Im Boot.

Dom Boote ftarrt' ich unverwandt Ins bunkelgrune Wellenreich. Mein Auge reichte nicht gum Grund, Und icaubernd bog ich mich gurudt.

Die Nige fprach: Derfank ber Berg Der bort fein Saupt mit Wolken kranat. 3d tummelte mich über ihm 3m See an biefem felben Ort.

Und in bas frembe Waffer flieg Ins feltfam kuhlenbe binein Mir ber Gebanke und perfank, Ein ichmebend Steinden abgrundtiel. Grin Grant.



# Mettes Kinder.

Eine mögliche Geichichte. Don Marianne Mewis.

(Sortfehung.)



aiinftia.

frau von Barnuth batte fagle wieber eine Unterrebung mit bem Gatten. Gie nahm bie Cache mit nicht gelinbem Grauen in bie Sanb. Aber Die Antwort bon

ber Berliner Coufine, ber Minifteriafratin Baffentamp, war umgebend eingetroffen und verlangte ichlenniges Sanbeln. Draugen fchien es noch einmal Winter gu werben. Der Conce wirbelte an ben Teuftern borüber und verichleierte bereits ben leicht gefrorenen Erbboben mit einem foderen, burchfichtigen Flor, mas einen ungemein froftlichen Ginbrud bervorrief. Barnuth blatterte gelangweilt in Beitichriften unb Beitungen, argerte fich, bag er immer wieber auf die gleichen Ramen ftief, und brummte: "Gott, ichreibt biefer Menich benn jest alles? Das friegt man boch auch nachgerabe bide! mal burchgetaut. Lag jest rubig ben 3n-- Und hier febe ich fchon jum britten fpettor allein forgen. Du haft Dich boch Dale biefelbe Abbilbung von berfelben genug geplagt und genau ausgearbeitet, Dentmaldeinweihung. Dan möchte wirt. was geicheben foll. - Bir waren eine lich einmal Abwechilung haben. Und bie Emigfeit nicht mit ben Kinbern in Berlin. Brubiabrebestellung bleibt auch auf bem Die brei alteiten batten bas lettemal noch

speimal berum bis gur Sade. Dann fange Berlin fogusagen gar nicht." ich an. Und richtig legte fie, nachbem fie Sanentamp."

Barnuth lehnte fich vornüber und nahm ben Bwider von ber Raje. "Cag' mal: Dieg fie nicht ale Rind Liefe, bann fpater felbe gogen, Jiolde?"

in bem großen Bobn- lich feltene Ereignis erheiterte auch bas Gemut ibres Mannes, und er fragte autgelaunt: "Da, mas ichreibt fie benn? Unb mas macht bas Gidbornden?" Co nannte er ben Rat, weil er behauptete, bag ber fein Leben fang unperbroffen an einer Sproffentrommel aufflettere in ber hoffnung, both noch einmal gang oben angulangen.

Grau von Barnuth ladite. Dicies giem-

"Gie laffen grufen. Und wir mochten boch einmal wieber nach Berlin tommen. Es mare bie beite Beit: Theater und fonftige Unterhaltungen noch flott im Bange, ber Tiergarten in Anofpen und, wenn bie Conne ichiene, reigenb; bie großen Festlichfeiten und Gefellichaften überftanben unb bafür etwas mehr Gemutlichfeit im fleineren Areife . . . "

\_Und mas mirb berweil aus Cefberhof werben?"

"Ich, ber Boben ift ja noch nicht eingleichen Fled!" -- Der Augenblid ichien fein rechtes Berftanbnis und balberten : B. grafich in ben Mufeen umber. Dorothen Dette fagte fich : Run ftride ich noch fam überhaupt nicht in Betracht. Gie fennt

Barnuth flovite gebantenvoll mit bem Die Rerfenmaichen bes robieibenen Coden Aneifer auf Die Beitungen. - Dore! Gie auf eine Rabel gebracht und bas erfte lachte und ichmaste in wie früher. Aber Rahtchen gefett hatte, bas Stridgeng in ben in Momenten ber Celbftvergeffenheit ftarrte Schof und warf fo gang beilaufig bin: fie fo trubfelig in ben oben Barten binaus "3d habe auch einen Brief bon Biolbe und feufste leife, um bann gufammengufahren und irgend etwas Beliebiges zu reben. Unb mitten im hellen Belachter glangten ihr bie Augen gumeilen verbachtig. Es gab jest nach bem Auftauen ber Schlittenbabnen Blie und erft, ale Gelberne nach Lichter- auch fo menig Unterhaltung. Die Bege wurden allmählich grundlos. 3m Garten



Bildnis. Gemälde von Franz hais im Städelichen Infeitut in Frankfurt a. M. (Derlag der A. G. "Ariftophot" in Taucha.)

und in bem Balbchen ichirpte ber Rafen und fo ichnell ale moglich gereift, "ebe fich unter ben Gugen; und bie jonnigen Tage bas Better anbert," mahnte bie Mutter. faben fich gang behaglich an - namlich pom gebeisten Rimmer aus. Dores Freundin, brachte Dette bei ihrer Bafe und Quoendfreundin gu. mabrend Barnuth mit ben bes Baftpre Alteite, befuchte in Ronigeberg bas Geminar. Lehnert fam felten und blieb nur furge Beit. Emmo fprach babon, noch etwas nach Paris ju geben, bis ber beutiche Frühling aus ben Binbein gefchlupft fei. Ginftweilen febne er fich nach bem Boie.

"Die Cache wird aber furchtbar viel Belb toften, wenn wir jo im hellen Saufen ausziehen," jagte Barnuth enblich. "Bir fonnen boch nicht bei Saffenfamps wohnen. Bo mohnen bie Berliner überhaupt? Alles manbern - "ich entfinne mich boch Deiner ift Empfangeraum."

lich nicht. Das murbe Dich auch nur branbhaflich! - Dagu ftete mager wie genieren. Rach ber guten Ernte im lehten ein Steden. Und bon Unmut weit ent-Jahre haft Du bas boch nicht gerabe fernt. Aber wie fie uns beut entgegentam: nötig. Wir nehmen wieber, wie früher, wirflich portrefflich fieht fie aus. Junger Rimmer in unferer alten Benfion in ber tann fie boch nicht gerabe geworben fein; Botebamer Strafe. Das ift fur die Dab- bat feitbem gwei Tochter verheiratet den beffer, als ein paar Wochen Berliner übrigens aller Ehren wert, benn Gelb mar Sptelleben."

braucht ficher eine gange Musitattung." "Jest, ba bie Gaifon poruber ift?

3ch icon gar nicht. Die Dabchen allerbings merben bies und ienes notig baben." Gie verfcwieg, bag 3folbe über biefen Buntt geschrieben hatte: "Benn ich etwas ausrichten foll, muß ich mich auch um bie Toiletten Deiner Tochter fummern burfen."

"Ra, bente nur baran, bag biefe 3folbe nicht die Rafe über Dich rumpfen foll. Wenn wir einmal geben, bann auch in befter Berfaffung, - und balb. Conft fie ber Confine gegenüberfaß. rudt bas Frühjahr ju weit vor." -

falls in Berlin gefauft merben. Aber jebes fur Talente befit Ihr benn?" von ben Dabchen befaß ein paar faft neue gestattet. . Co aut wie mein weines Weib- icon fertig. nachtoffeib fann mir fein Berliner fteben." nicht fein." bachte fie. Es murbe alip eilig gepadt

Den Abend nach bem Unfunftstage

Tochtern in Die Dver ging.

Dette batte por biefer Bermanbten ftete einen heillofen Refpett, ben fie nur mubfam berbeblte. Uber einen Grund bafur iprach fich Barnuth noch mittage nach bem erften Befuch aus. "Erbarme Dich, Dette," fagte er febr aufgeraumt, ale bas Chepaar wieber im Bagen faß - bie Dabden burften auf ihre bringenben Bitten nach eingebenben Beifungen allein bie Linben binunter Riolbe noch aus ihrer porberlinischen Dab. "Rein. Bohnen tonnen wir bort natur- chengeit. 3ch fann nur fagen: fie mar ba nie! Aber wenn ich fie mir icht be-"Damit wird es nicht getan fein. 3hr trachte, fo bente ich mit Bergnugen: Gine bochit anziehenbe Frau! - Manche ichlagen wohl frat wie bie Afagien aus und bluben bann noch befonbere erfreulich. Das gibt mir Soffnungen für unfere brei Gragien. Bei ber - wie bieß fie nur? Du fcmarmteft als Badfifch für fie - maren bie Selbinnen auch immer querft bie mabren Spapenichreden und mauferten fich nachher regelmäßig fur ben Coonheitepreis ber-

Un biefe Rebe bachte Dette iest. ale

Rolbe hatte bie Barnuthichen Tochter Frau bon Barnuth war gludlich, fo einer icharfen Dufterung unterzogen, mab. unerwartet ichnell jum Riele gelangt ju rend fie bei ihr Tee traufen und auf ben fein. Die Tochter jubelten und verwan- Bater, ber fie abholen wollte, warteten. belten bas Unfleibegimmer fofort in einen Gie batte fie auch eraminiert: "Run fagt Erobelbagar, Fruhjahrsangunge follten jeben- mir einmal, meine lieben Schattinber, mas

Tiefes Schweigen. Enblich außerte bie Befellichaftsfahnden, bon benen es fich nicht Mutter giemlich fleinlaut: "Gie fpielen alle trennen mochte, weil es fie für hervor- ein wenig Alavier. Der Unterricht war ragend elegant und fleibigm bielt. Be- allerbinge nichte Bervorragenbes, aber mit fonbers Dore war noch reich bamit aus- einer fleinen Mosart . Conate werben fie Schwer barf fie allerbings

Die Ratin fagte: "Co!" - und ging

nicht weiter auf biefen Gegenstand ein. "Aber 3hr tonnt boch ficherlich fonft noch allerlei Schones?"

"Mile ichnist etwas - Rechiconitt -" Riotbe ladielte. "Und weiter?" -3a, weiter war nichts zu melben,

"Uch, gefteht nur: Jebe wird wohl noch irgendeine ffeine Baffion ausgebilbet haben - fo etwas gang Gigenes aus fich felbit beraus."

Den Bieren murbe orbentlich beiß bei bem Fragen und Blagen. Enblich verriet Mile, nin boch etwas gu fagen: "Tine beffamiert." Frau von Barnuth mar bochit erstaunt. Bfolbe rief: "Siehft Du wohl, liebe - ja, fage mir einmal: wie ift boch Eine einen antlagenben Blid gu und gog eigentlich Dein richtiger Rame?" "Lcontine."

"Alfo, liebfte Leona, was tragft Du von Barnnth argerlich und bejorgt. benn por?"

"3ch abnte überhaupt nicht - " murmelte Dette.

Aber Tine antwortete mit Tobesberachtung: "Fontanes Ballaben."

"Ach icau an! Das ift nicht übel. Fontane gilt jest, ba feine reigenben Briefe und Theaterplaubereien erichienen find, geauf und fprich eine Ballabe."

Große und begann in ihrer bumpfen ipenbete noch eine gebeimnisvolle und bem Bergensangft noch bufterer ale fonft und Monblicht abnliche Beleuchtung. gang eintonig mit hohler Grabesitimme: "Benn's im Tower Racht geworben -"

Sfolbe hörte aufmertfam gu. Dann nidte fie. "Dant Dir. mein Bers. Das war recht eigenartig. Lernft Du leicht aus- bem Rlavier bie Melobie angeben?" menbia?"

"3ch behalte mir bas jo beim Lefen," faate Tine.

"Cehr icon." Und bie Ratin gog ein Schreibtafelden aus ber Taide und machte fich mit Gilberftift eine Rotis.

Aljo bas war Leona. - Richt mabr. Florence, Du folgft im Alter auf Leona?" Flore öffnete ihre ichlafrigen Mugen ein wenig weiter, als fie fich fo ungewohnt anreben horte, und antwortete: "Ja, liebe

recht nach einem ftillen Baffer aus. Gewiß besiteft Dn auch irgenbeine besondere Gabe."

aber boch bas Lachen unterbruden.

"Flora ift ein wenig blutarm und beshalb nicht fo regiam, wie meine anderen Rinber," entichulbigte bie Mutter.

"Das icheint wohl nur fo. Es fteden haufig in folden Raturen eigene Unlagen. Singft Du vielleicht, Florence?"

"Dein, liebe Zante, Reinen Zon!" bauchte Alore.

Riolbe manbte fich mit fragenbem Blid an Tine. Die war feelenveranuat, bie Brufung überitanben zu haben, und ichabenfroh genug, ber Schwefter auch eine Unfechtung gu gonnen. Unter Lachen brachte fie heraus: "Flore tangt ben Labbaid." Die beiben anberen ficherten: Riore marf bie Stirne fraus.

"Rind, was ift benn bas?" fragte Frau

"D, lag bod), meine teure Marietta. Lag boch ume Simmelewillen Deine lieben eigenartigen und begabten Rinber geigen, mas fie tonnen. Alfo, bejte Rlorence, ich brenne bor Reugierbe. Tange uns boch gleich einmal biefen - wie fagteft Du, Leona? - biejen Labbaich vor. Du tannft bas bier nicht? Es ift gu bell?" - Gie rabe wieber als hochaftnell. Steh boch brebte ben Bebel; bas eleftrifche Licht ber Dedenlampen erloich. Rur eine matte, Und Tine erhob fich ju ihrer ftattlichen verichleierte Rugel auf bem Raminfims

Alore wehrte fich immer noch. "Tine muß auf ber Maultrommel bagu fpielen." fagte fie, "und bie fehlt bier."

"Liebe Leona, mochteft Du nicht auf

"Rein," fagte Tine, "bas geht nicht. Aber ich tann aushilfsweise auf einem Ramme blafen." Und fie lief binque und tam mit einem großen neuen Ramme, ben ihr bie Stupe hatte fuchen muffen, und einem Stud Geibenpapier wieber.

Alora ergab fich feuigend in ibr Schidfal. Gie tam fich felber wie jemand bor, ber ine Baffer gu fpringen gezwungen wirb und nicht ichwimmen tann. Und fie machte bie Mugen gu und fprang, b. b. fic tangte ben Labbaich, wie fie ibn nie getangt hatte: "Run, mein Blondchen, Du fiebit mir in einer Art wutenber Eftage. Gie mar bereits für bas Theater angezogen und trug ein einsaches weichfaltiges Bollfleib. Mile ichnaufte einmal leife auf, tonnte Das tam ihr guftatten. Gie ichwang fich maleriich. brebte fich wie eine Bafferhofe Chaumbaufden in fich jufammen.

Ihre Mutter fab ibr gang entgeiftert Gie batte fich eingebilbet, von ihren Tochtern bie geringfügigften Dinge gu miffen. Und heimlich trieben fie folch bummes Beng, Die großen Dabden! Gie fchamte fich bicfer Albernbeiten bis in bie Geele bon Flore und Tine binein und verbachte es ber Coufine febr, bag fie nach ber letten Darbietung lebbaft in bie Sanbe flatichte

und gang entgudt gu fein vorgab. "Alfo bas ift Euer lithauifcher Bolfstang Labbafch!" rief Tante Jolbe. "Sochintereffant! Boll großen malerifchen Reizes! Und bie gang eigenartige Delabie! La -lalalalalala . . . in ibrer Gintoniafeit unenblich melancholiich. Man wird nach und nach burch bie beharrliche Bieberholung wie hopnotifiert und bentt an bie großen, großen Balber und Gumpfe, in benen Froich und Robrbommel flagen. 3g. ig. 3hr Leute aus bem Dften - 3hr habt Euch noch Urfprünglichfeit und ein feines, un-

verfälichtes Raturempfinben bewahrt!" Mette badite nur: ,Gott fei Daut, bag ber Bater nicht ba ift' - bie Tochter

mochten ahnliches im Ginne haben. "Und nun, meine gute Emn, ift's an Dir, une eine Freube gu bereiten!"

"Ach, Tante Ifolbe, ich tann nur reiten!" rief Dile gang gludlich, benn fie glaubte giemlich ficher annehmen zu burfen, baß fie fich nicht probugieren mußte.

"Ja, Emilie reitet ausgezeichnet, wirtlich außergewöhnlich gut!" bestätigte Frau von Barnuth, Die frob mar, bag meniaftens eine Tochter etwas Bernunftiges und Sergebrachtes tonnte.

"Ihr hattet Bierbe mitbringen muffen!" rief Jiolbe eifrig. "Aber Ihr tonnt bier auch recht autes Material leibweife erhalten. Allerbinge - es ift immer nicht bas eigene. 3ch will mit Barnuth reben. - Run, und Du, meine fleine Dora? machen Furore!" Stomm boch einmal zu mir, mein Berg- "Einzigfte Ia, Du willft fie boch nicht blatt." Sie fafte Dorothea an beiben öffeutlich auftreten laffen!" rief Mette entfest. Sanben, jog fie fich naber und fah fie langere Beit prufend an. Dorothea murbe verlegen. "3ch, liebe

Taute, vermag wirtlich nicht bas Geringfte an Mugergewöhnlichem gu leiften."

"Es ift ja auch nicht unbedingt notwendig, Liebden. 3ch bore bie Turglode, foll überhaupt bie Cache nur improvifiert

um fich felbft und fiel endlich als weißes Das wird ber Papa fein. Unterhaltet Guch gut, 3hr Rinber." -

Die Mabchen maren gegangen; Die beiben Freundinnen fagen allein.

"Rach bem, was Du mir fdriebit. meine füße Marietta - wie berrlich, ban ich Dich einmal bier und jest auch fur mich allein habe! - ftellte ich mir Deine Töchter anbere vor."

"Bubich find fie nun einmal nicht,"

feufate Mette.

"Bubich!" wieberholte bie Coufine im Tone tiefer Berachtung. "3ch bitte Dich! Das ift ein übermunbener Standpuntt. Bubiche Befichter find geradezu fufpett und laffen une unwillfürlich auf Dummbeit ichließen. Bas bebeutet uns beutzutage fold ein Margipanfratchen ?! - Gigenartig muß eine Frau aussehen. Intereffant. Charafteriftifch für ihr Befen und ibre Begabung. Dann mag fie nach beralteten findlichen Unichauungen baklich wie ein Dger fein: Gur une ift fie's nicht. -Bas befigeft Du in Deiner Leona fur eine prachtige Franenericheinung, Saft Du bie Carah als Samlet gejeben? Richt? Schabe! - Un fie erinnert mich Deine Altefte in

manchen Rugen. Dann bat fie wieber io

etwas Mebeahaftes . . .

"Und Florence . . . ja, ich mochte es mir . nicht anmerten laffen: ich war aang verblufft! 3ch mochte behaupten, fie bilbe bas Binbeglieb gwifchen ber Dunean und ber Dabeleine. Saft Du bie Duncan und bie Mabeleine gefeben? Auch nicht? Rimm ja bie erfte Gelegenheit mabr. Es ift eine Offenbarung! Und bei Florence gibt fich noch bie unverfälschte Ratur. Dun lag mich fie erft einmal ftilentfprechend fleiben und bie phanomenalen Saare ordnen - folche Saare find an fich ein Rapital! Roch gang unverborben und wunderbar üppig in ihrer natürlichen Fulle! Die recht gur Geltung gebracht, und Du wirft feben: Deine Tochter

"Offentlich! Bas brift bas? Es gibt nichts anderes mehr als Offentlichteit. Aber fei rubig : Gie follen fich nur in fleinem Rreife zeigen."

"Ach Gott, was wird Dtto fagen ?!" "Deinen Mann überraften wir. Es ericheinen. Liebe Marietta, Du haft bie Dabdien boch bergebracht, bamit fie enblich fluge Bafe, einmal zu Anseben gelangen, wie fie es verbienen. Much bei bem Bater. Glaubit Du, ban Du Deine Bilicht gegen bie Rinder Oper beimgetehrt maren und num alle miterfüllft, wenn Du fie in Die Schopfungen einander in ihrer Agramanferei, einem einer Provingichneiberin verfleibet an bie großen Schlafzimmer, fich austleibeten, feste getilnchte Band eines Tangfaales fegeft? fich Flore auf ihr Bett und fing an gu Bundre Dich bann nicht, wenn fie fiben weinen. Die anderen, gleich ihr tobmube und bleiben. Jest lag mich machen. Und boch aufgeregt, hodten und ftanben fofort Emu muß ihre Runfte auch zeigen."

Sie ichwieg eine Beile, nicht um Atem Flore, mas haft Du benn?" ju ichopfen, bas brauchte fie nicht. Aber fie bachte nach, und amar fo fichtlich, baft Mette fie nicht ju ftoren magte. Endlich fagte Bolbe verloren vor fich bin: "Auf Emp febe ich gang befonbere Soffnungen . . . " "Und Dorothea?" fragte Frau bon

Barnuth fcudtern.

golbenen Teller gelegt ju merben? - Doch bie anderen haben es notig. Gieh einmal, bann bleibt bie Gadie unverandert, bis ich ungefatteltem Bierbe -" ausziehe. 3ch muß vielmehr mir felber ben Ropf gerbrechen, muß angitlich mablen und Farbenharmonie achten, Die Dobel ber Bobnung und die Wohnung felbft meinem Stil anpaffen, ober mich ber Wohnung. 3ch muß immer neue Reize fuchen und verwenden. Und fo ift es überall. Gieb Dir an, wie man jest bie Blumentopfe vertauft, Tine bei und troducte fich und Flore bie und erinnere Dich ber weißen Tortenvapiere unferer Ronfirmationeftrauße und Geburtetagoftodden. Gelbit bie Blume erreicht ichlafe auf meinen Fugen ein. Und bie nicht mehr burch fich allein ihre Birfung. Bebe Bare braucht heute ihre forgfamft ausgeflügelte ,Aufmachung'."

"Du willft bamit boch nicht jagen, baß junge Dabden Baren feien?" wandte

Mette beflommen ein.

"3, wo werd' ich benn!" lachte bie

Mis bie vier Dabdien abenbe aus ber fehr erichredt um fie berum: "Erbarm' Dich,

"Gott, Rinber, ich begreif' Guch nicht!" fcbluchste fie. "Euch muß boch auch himmelangft fein ?! - Diefe Tante 3folbe - man weiß ja nicht, wie man fich acaen fie wehren foll. Gie gwingt einen ficherlich ju allem, was fie fich in ben Ropf gefest hat. 3ch merte Mutterchen "Ein niedliches Sappchen. Aber ich an, wie ihr folch Wefen und Getue gegen bente, es braucht nicht mehr auf einen ben Strich geht. Aber ftraubt fie fich wohl mit einem Bort? - Und 3hr werbet feben: Die Cache geht ichief. Bater tobt einfach, teure Marietta: Es fteht heutzutage eben wenn er hinter biefe Faren tommt! 3ch anders, ale vor fünfundgwangig, breißig bitt' Euch: unfer einfaltiger Labbaich ein Jahren. In allen Dingen haben wir es litauifcher Rationaltans! - Es barf nur bis jur außersten Berfeinerung gebracht, jufallig ein Litauer in ber Gefellichaft Jeber Borgug muß baher forgfam ins fein, Die fich Tante, wie Dama meint, gu richtige Licht gerudt werben, fonft bleibt er geben vornimmt, und ich bin für ewig mirfungelos und unbeachtet unter fo vielen blamiert! - Ihr erfebt es noch: Ich falle Reigen. 3ch gehe g. B. nicht mehr gum tot bin bor Scham, wenn ich ba bor ben Mobelhanbler, taufe mir bie aute Stube' fremden Meniden tangen foll. - 3a, Tine, fir und fertig, ftelle fie ichlecht und recht Du barfit gewiß auch weinen. Und Dile in beliebigem Raume auf, faffe mir bom wird in Tarlattanroden burch ben Reifen Tapezier bie Borbange .aufbrapieren', und ipringen muffen - - im Tritot, auf

"Das tu'ich nicht!" erflarte Dile beftimmt. "Mber ich Ungludswurm, ich bin boch gujammenftellen, auf fubtilfte Formen- und am ichlimmften bran. — Wenn man und nur in Frieden liefe! Bas fonnte bas Leben jest herrlich fein! - Erbarmt Guch - wie mar biefer Rraus in ber Oper anttlich! Gold ein Ganger!"

"Bum Beulen munberbar!" ftimmte Mugen mit bem Sanbtuche, bas fie gerabe vom Stanber genommen hatte. "Aber ich Saare fann ich heute nicht viel burften. Die Arme hangen mir nur noch gang lofe in ben Gelenten."

"Gutenacht!" fagte Dore, Die fich ichweigend entfleibet hatte, ichlupfte ins Bett und fehrte bas Beficht ber Band gu.

Rur ftellte fie fich bei bellem Tage boch Brift geliefert werben. - in bentbar nicht fo gruselig bar, wie fie Flore in fürzefter! einer Stunde abendlicher Mufregung und Abgespanntheit ben Schwestern ausgemalt Flore bie Duncan, Die gerabe auftrat, feben hatte. Ale bie jungen Damen am nachiten laffen follte, fprach fich bann aber Dette Morgen grundlich ausgeschlafen erwachten gegenuber babin aus, bag man bas ,Unund besouders Flore es angenehm empfand, bewußte' nicht gerftoren burfte. Dama Dette nicht ber unguberläffigen Meieriche halber ichuttelte befummert bas Saubt und faate geitig auffteben zu muffen, halfen bie Freude gar nichte. Die Cante bielt inbes abende am Ungewohnten, ber jugenbliche Ubermut, mit Flore Broben ab und aab ber iungen bas Bergnugen über ben Sauptfees' bie Raiven wirflich recht funftverftanbige Binte. peinlichften Befürchtungen aus bem Gelbe Gur bie Begleitung ließ fie eine Baneflote ichlagen. Gine lange Ronfereng mit ber fonftruieren, bie beffer ausfab und flang. Tante in Rleiberangelegenheiten gemabrte als bie Maultrommel. Eine fant fich leicht überrafchend viel Unterhaltung. Man lerute bamit gurecht. feinen "eigenen Stil' fennen, mabrend man bieber gar nicht abnte, bag man überhaupt por. Gie, bie bieber auf jebem Balle mit einen befage. Dan erhielt die erftaun- Bagen barauf wartete, bag fich ihre Karte lichften Aufichluffe uber bie Borguge und fulle, follte ploblich tangen tonnen! - Die Dangel feiner irbifchen Gulle und murbe Genugtuung barüber, bag man fich boch barin unterrichtet, wie die einen and Licht gu wenigstens in bezug auf eine ihrer gabigruden, Die auberen im ichutenben Duntel feiten geirrt batte, bob aber ibr Gelbitgefühl. gu belaffen feien. Man erfuhr, bag bie Dagu tat ihr bie Beranberung von Luft Sarbengefebe, mit benen man fich theoretifch und Umgebung forperlich mobl. Gie fchritt in ber Phyfifftunde befaffen mußte und bie ichwebenber und wurde auch am Tage lebman bereits wieber halb vergeffen hatte, hafter. Ihre hellen Augen befamen feltbei ber Toilette praftifch Umwendung finden famen Glang und faben wie burchfichtig tonnten. Und man tam fich binnen fursem aus: ibre bleiche Saut erhielt Schmels. gang ungeheuer flug por, welches Be- Dumm war feine bon ben Barnuthe, alfo muntfein ig ftete angenehme Empfindungen auch Alore nicht. Gie fafte jest ichnell. auslöft.

biefer jungen Beisheit auf Gintaufe in bie fungen ein. alangenben Saben auszugiehen, bann aber immer brauchen fonne". Es bestand nicht Bant mal auf:

aus Alittergage, fonbern aus ichwargem Die ,Anfechtung ging nicht vorüber. Tuch . . . Alle Anguge follten in furgefter

Tante Jolbe ging mit fich gu Rate, ob fie

Alore tam fich felber gang mertwurbig mas 3folbe von ihr verlangte, unb Roch amufanter war es, ausgeruftet mit ging verftanbuisvoll auf ber Tante Bei-

Tine erhielt von ber Ratin ein bunnes Die grofftabtifche Schneiberin, ein an fich Buchlein mit nicht vielen, unter großer hinreißendes Geichopf, ihre tiefgrundige Er- Raumverichmenbung iperrig auf Butten-tenntnis vom Schonen fo ungemein an- papier gebrudten Gebichten. Ifolbe bat fie, mutig und entgegenfommend entwideln und fich einige bavon ,anzueignen'. Mis Tine es über Corfage, Devant, Bretelles, Jupon einmal burchgelejen hatte, fagte fie gu ben und vieles Bermanbte ernft und eingebend Schweftern: "Rinder, eigentlich verftebe ich und ftete feffelnd portragen ju boren. Tine nicht einen Cat, wenn, was awifchen amei und Alore ichmammen ichlieglich in einem Buntten fteht, wirflich einen Cat vorstellen lauen Rofenolmeere von Behagen, weil boch foll. Rommata tennt biefer Dichter ja nun endlich einmal auch aus ihnen etwas nicht. Er fest an ihrer Stelle immer gemacht murbe, mabrent fie bieber immer einen fleinen fcbragen Strich, wie wir ibn bas brudenbe Bewuftfein mit fich berum- in ber Literaturftunde beim Ctanbieren ichleppten: "Es lohnt ja nicht . . . 3u von Berfen machen mußten. Um meiften Sinficht auf bas Coatertommende brudten fiebt er bie fleinen Gebantenpuntichen, berfie bie Angen gu. Gur Dife murbe ein ein- mutlich, um bamit auf einen tieferen, gefaches febr fnappfibenbes Aleid beitellt, ebenfo beim gehaltenen Ginn gu beuten. Schabe, ein Reitfleib, "bas fie ja fchlimmftenfalls bag fie fich fo fcmer beflamieren laffen.

#### Mitternacht.

geftern/ noch . . . Rwifchenreiches Rwitterfunde: Aft's nicht ober ift es both?! -

Gilberfüß'ges Suiden /Gleiten/ Schleppendes Borüberichreiten . Schwüler Saud von bleichem Munbe -Burpurbunfle Cheibeftunde . . .

Sabt Ihr bie Bauftden gehort?" Und fie las noch mehr in abulidem Stile, barunter einiges gang Bubiche.

"Erbarm' Dich!" rief Mile. "Das icheint mir barer Unfinn. 3ch rate Dir: lag Dich nicht barauf ein, etwas bavon zu regitieren. Dir wirb gang efenb babei."

richtige Ausbrud."

"Moglich," angerte fich Dore, bie ftill in einem Bintel fag. "Manches ruhrt mich fo auf. Und bas mag ich nicht." -

Dore mertte, bag fie hinter ben Schwestern gurudtrat, - eine neue und hochit unerwartete Erfahrung für fie. Gie hatte es niemand jugegeben, auch fich felbft nicht, aber fie fühlte fich bebrudt, murbe ernfthaft und ichweigfam und verfiel baburch immer mehr in bie Rolle eines unbedeutenben fleinen Dabchens mit blaffem Befichtden, unauffalliger Beftalt, fcudternen Augen und Manieren. Gie ichlog aller Unichuld mit Feuereifer fur ihre fich eng an bie Mutter an, bie fich auch überfluffig vortam und Bfolbes Anftalten gwar nicht hindernd in den Weg trat, fich an fich febr glangend an einen Berliner Banberen Musführung indes weber beteiligen fier verheirgtet. Diefe Grau Langermann wollte noch tonnte. Dora wurde auch, nach- - Bero bieß fie - befaß neben ichoner dem für sie ebenso wie für die Schwestern Equipage ein wunderhubsches Reitpferd unter der Tante Aussicht elegante Früh- und ritt das Tier auch gut. Gleich jahreitragentleiber erftanden waren, nicht in ben erften Tagen nach ber Untunft mehr mit ,Staatsanaclcaenbeiten' bebelligt, ber Barnuthe beaeanete fie eines iconen Sjolbe erachtete ihre mitgebrachten Sahn- Morgens ber gangen Familic im Tierchen für burchaus angemeffen und zwed- garten. Die Frauen hatten fich fcon entsbrechend. Es blieb also ber Rünaften, vorber gesehen. Run bielt fie an und ergerade wie ber Mutter, viel Beit gu be- funbigte fich bei Barnuth, wann er benn liebiger Bermenbung.

Fran von Barnuth gehörte gu ber Sprie von veinlich ftrebiamen Bilbungephiliftern, bie eigentlich felber gar fein Aunftverftanbnis, bafür aber ein gutes Gebachtnis befigen und fich aus ben Meinungen Berufenerer emfig eine Art bon fammlermäßigen Urteilen gufammenlefen, Die fie forgfaltig prej-

legenen Gelberhof bewahrte fie fich eine an-Burpurbuntle Scheibestunde feute icon und bachtige Bewunderung bon etwas altmobifch geworbenen Großen, wie fie in ihrer Jugend gum guten Eon gehörte und feitbem von bem ruchlofen neuen Geschlecht jum Rebricht geworfen worden war. Auch Emmo von Donat, babeim bas Dratel in Runitjaden, tonnte in Diefer Sinficht nicht als mobern gelten. Diette ging alfo, ba niemand Anfpruche an fie erhob, mit Dorothea von einem Museum gum anderen und nahm Caal für Caal unter gemiffenhafter Benutung bes Rataloge burch. Dore blieb auf Schritt und Tritt neben ibr, war febr aufmertiam und qualte fich langfam burch bie Jahrtaufenbe von Ame-"Das fei gerabe bas rechte, fagt Zante nophis bis gur Infel ber Geligen und bem Jolbe. "Elenb' ift auch am Enbe nicht ber Mengelichen Balgwert herauf (bie legien beiben für Dette ichon ,fufpeft' und bas Folgenbe nicht borhanben). 211 bie furchtbar viele Runft nahm fie gu fich, wie eine Schnede, Die eine hundertblattrige Rofe bergehrt, aber gar nicht weiß, bag und warum ce eine Rofe ift, und mit gleichen Gefühlen ein Elettenblatt auffnabbern murbe.

> Barnuth befammerte fich weber um Tines und Flores Beichaftigungen, bon benen er gar nichte erfuhr, noch begleitete er feine Frau und Dore, um fich gu bilben. Ifolbe hatte ibm, ohne bag er es mertte, feine Aufgabe jugewiesen, und er war in 3wede tatig.

> Eine bon ber Ratin Tochtern batte ihren Stall in Augenichein nehmen wolle. Gie brenne auf fein Urteil, auf bas fie natürlich großen Bert lege. Die Bermanbten mochten boch morgen bei ihr fruhftuden. Das verfprachen fie benn auch.

Barnnth, ber bei ben Ulanen geitanben hatte, mufterte Reiterin und Pferb mit fcharfem Rennerblid. 213 Bero mit ihrer fen, trodnen und ichematifch in ihr Gebirn. Begleitung weiterritt, meinte er: "Sm. herbarium eintleben. In bem weltabge- Richt übel, Diefe Berrero. Aber ich mochte war) feben! Gie wurde fcnell genug ben Sib berlieren, benn fie haftet ba oben ia bochft anmutig, aber augewachjen ift fie Ideenberbindung folgenb. feineswege."

Unberentage bejah er bann mit Dile ben Ctall und bie Remife und nannte nachher ber Tochter gegenfiber beibes eine Spielgengichachtel, wie fie Rinber fir und fertig auf ben Beihnachtstifch gefett befommen -"und wenn eine von ben blanten Rreaturen entzwei geht - muppe, fteht gleich wieber eine nene ba; und es ift ebenfogut. Erbarm' Dich, es roch ja nicht einmal nach Bferbeftall, fonbern nach Ruchten und Peau fen, bag feine britte Tochter auch eine junge d'Espagne".

Mette fag ingwiichen mit ben anderen Tochtern bei bem merkantilen Leauber, einem bie Gelegenheit. "Sie erhielt an bem Papa gierlichen margipauernen Berrchen mit Band- ben besten Lehrmeister. Mutter ergablte den wie bom Ruderbader und einer ichnich- noch neulich bon feinen Belbentaten auf ternen Glate im bunffen Gelod, und unterbielt fich über Sofmannothal und Maeterlind und bas Uberfinnliche in ber menichlichen

Ratur. Un bem Grubftud nahmen außer ben Barnuthe nur noch ein baar Gerren teil. Mile führte ein herr ban Buylen, ein junger Sollanber, ju Tiid, ber fich, wie ihr Bero gugeraunt hatte, gu feinem Bergnugen' in Berlin aufhalte. Geine Rachbarin gerbrach fich ben Ropf barüber, worin biefes Bergnugen bestehen tonnte. Da er feine Unftalten traf, ein gufammenhangenbes Befprach gu führen, begann fie refolut bon alle bem ju reben, was ihr in Berlin Bergungen bereitete: Theater, Mongerte, Cehenenvirdigfeiten, bas Strafeuleben, ber Tiergarten. Aber Bublen ging auf fein Thema ein, lächelte immer nur nachfichtig und gab feine Buftimmung mit ein baar fonberbar aus Englisch und Deutsch gemifchten Rebensarten. Dile betrachtete ihn erinnert er nur?" - Bloblich fiel ihr ein: "Er hat ja ein richtiges Bferbegeficht!" Rengierig pruite fie bie einzelnen Ruge: bas murbe vericont burch bie großen behagte bas Gange nicht; gleich nach bem

fie einmal in Gelberhof bei ber Auchstehe autmutigen, etwas ftarren Mugen. Dile auf bem Sturgader ober bem Dblaub feinem mußte ein waarmal gu ben Schweftern bin-Studden alten ftarfgewellten Meeresbobens, überbliden, ob benn ihnen bas Raturfpiel bas noch mit Mufchelversteinerungen bebedt nicht auch in bie Mugen fpringe. "Sah ich Gie nicht bereits mit meiner Confine im Tiergarten?" fragte fie, einer einfachen

"3ch reite biel mit ber gnabigen Fran." Run entipaun fich in ber fleinen Zafelunter Führung Beros ben funteinden, bligen. runde ein Pferbegefprach. Beros Lob erflang in allen Tonarten. Buylen nichte wenigftens anertennenb. Es mußte bas aber icon etwas zu bebeuten haben, benn bie Dame blidte lachelnb und errotenb ihren Dann an; biefer berbeugte fich icherghaft bantenb und trant bem Bollanber gu.

Barnuth tonnte nicht umbin gu bemer-Rentaurin fei.

Bero mar inftruiert und lauerte auf bem grunen Rafen. Reitet boch mit uns! 3hr tount Guch ja Pferbe leihen. Bie? Rit bas nicht ein favitaler Ginfall? Gur mein Beben gern murbe ich mich mit Dir meffen, Emp. Run, wie fteht's?"

Barnuth fagte nicht ja, nicht nein. Aber icon ale er bie Rapalfaben burch ben Tiergarten fprengen fab, batte fich feiner eine unbeswingliche Luft bemächtigt. felige Jugenberinnerungen aufzufrifchen. Gigentlich fehlte ibm gum pollen Behagen hier nur eine: fein gewohnter Morgenritt. Dit immer wachsenber Gehnfucht gebachte er aludlicher Ctunben aus feiner arunen Lentnantegeit, ba ibn ber rote Bruftlas und ber Rolpaf gierten. Gin Kommanbo hatte ihn nach Berlin geführt. War er fich nicht wie ein Salbgott erichienen, wenn er burch bie grunen Alleen trabte?! Gollte bas wonnige Gefühl fich nicht noch einmal beleben laffen? Und er hatte biefer boch ein wenig probenhaften Bero auch gern fortmafrend mit bem Gebauten: ,In wen gezeigt, mas feine Tochter, feine einfache beideibene Dile, tonnte, und bag binterm Baun auch noch Leute wohnen. -

In ben nachften Tagen probierte er Die langgesogenen Bangen, bas breite mit Dile Dietsagule, ffir welche Berfuche Rinn, ben tieffigenden Mund mit ben großen fich bas junge Dabden ein Reitfleib von gelblichen Rabnen, Die flache Rafe, All Berp lieb, bas ibr ichlecht faft. Barnuth ber Coufine einen gemeinschaftlichen Ritt. Die Barnuthe erwarteten Bero mit ihrer nommen hatte. Befellichaft, unter ber fich wieber Buglen befant, am Brandenburger Tore. Dile verftandnievolle Fragen und Randgloffen trug bas neue Aleib, bas ihren brallen Buche merfwurbig fein ericheinen ließ, und faß auf ihrem hubiden Rappen, ale ob fie fich gut unterhalten habe und daß Fraulein mit ihm jufammen in einer Form gegoffen märe.

Bunlen an ihre Geite lentte und fich nach ihrem Ergeben erfundigte. Aber fie bemertte jum erften Dale einen Schimmer bon Unteilnahme in feinen ruhigen Bjerbeaugen und fühlte aus bem Benehmen ber anberen etwas wie Rejpett por ihrer fleinen Berfon beraus. Ja, Bero ichien fogar ein wenig neibisch ju fein. Boll Bewunderung betrachtete Dile Bunfene prachtigen Englanber und außerte ihre Freube an bem iconen Dier in hochft fachverftanbigen Musbruden. Der fcmeigfame Bollanber genehmigte ihr Lob anscheinend mit Behagen. Gie fah balb, bag er ein ausgezeichneter Reiter mar. Reulich bei bem Frühftud war fie eine leichte Berlegenheit, Die fie fich allerbings nicht anmerten ließ, nicht los geworben. Beute, auf bem Ruden ihres Bferbes, fühlte fie fich au Saufe und gab fich fo natürlich, fpurte bas und fagte, ale fie in bie Benfion wie in Celberhof. Gie hatte auffauchgen gurudfehrte, gu ben Schweftern : "Rinber, mogen, ale es nun burch bie fonnigen Alleen, in benen Die Finten zwitscherten und Die Antieln floteten und um beren Alte Die und Dore gabnte und flagte, baf fie "fo inngen Auofven einen grunen Gdein moben, mube" fei, hinging. In ber ftolgen Saltung und mit ber Leichtigfeit, Die Die volle Gicherheit ver-

Ruplen erfundigte fich nach ber Gerfunft bes Rappen. Run murbe Dile erft beredt, und alles, was fie ergablte, tam ihr von Bergen. In ihrem Gifer fab fie Dile Botrimpoe' Charafter, Borguge und feben gelangten und aus Erfenntlichfeit

erften Male telegraphierte er beimlich Reit. fleine liebensmurbige Ruden ausführlich. pierbe aus Celberhof herbei. Rachbem fie beleuchtete feinen Bilbungsgang und beeingetroffen waren, verabrebete Dile mit richtete, wie er fich bei Dauerritten und Naaben, in Spiel, Ernft und Gefahr be-

Ruplen hörte ausmertiam zu und itreute ein. Biel rebete er wieber nicht; aber fpater außerte er auf Beros Frage, bag er von Barnuth Berftand und Gemut gu befiben icheine. Bang abgefeben bavon, baß Gie fand nichts Befonderes barin, bag fie wie ber befte Sporteman und boch böchit ladylike reite.

Dile ging inbes, nachbem bie Bferbe untergebracht maren, ungemein vergnügt mit bem Papa ju Gweft fruhftuden. Much Barnuth mar auf feine Rechnung getommen und fühlte fich um breißig Jahre verjüngt. Er hatte fich als ichneibiger Ravallerift gezeigt, Lobipruche über bie Saltung feiner Tochter eingeheimft, fich ritterlich gegen bie Damen benommen und fclieglich mit einem penfionierten Dajor und Bunten langere und anftrengenbere Ritte in Die Umgegend verabrebet. Dun ließ er eine Flaiche Bommery tommen, ftieß mit Dile an und rief: "Collft leben, mein Darjellchen!" - Er mar mit bem Dafein im allgemeinen und mit feiner britten häflichen Tochter im besonderen gufrieden. Dile Berlin ift binimlifch!"

Tine und Flore meinten: "Ra, na!" ---

Ifolbe gab einftweilen nicht, wie es fich leiht, faß fie auf ihrem guten Potrimpos. Die Barnuthichen Damen gebacht hatten, eine Gefellichaft. Gie ftellte Dettes Tochter ibrem Kreife werft gelegentlich ibres Runfuhrtees por. Diefe allmonatlichen Rufammenfunfte maren bei ihr ftete aut beorbentlich bubich aus. Rotrimpos mar im fucht, benn fie verftand paffenbe Elemente Gelberhofichen Stalle geboren. Alfo tannte einander ju nabern, aufteimenbe Talente Dile feine gange Lebenogeschichte und mußte an bas Licht ju bringen, nach bem fie auch bon ben herren Eltern und ferneren ftrebten, weshalb fich junge Schriftfteller Borfahren bas Ditteilenswerte. Danche und Runftler gern bei ihr einfanden. Jebem, Belbentat hatte fich in ber Trabition er- ber einigermaßen bafur geeignet mar, mußte halten von Giegen auf bem grunen Rafen, fie wenigftene im fleineren Rreife Geltung gu bon treuen Dienften auf bem Echlachtfelbe verichaffen. Gie verpflichtete fich fo oftere ober bem Manovergelaube. Dann ichilberte Menichen, Die in einigen Jahren gu Un-



bann noch bei ihr ericbienen, wenn fie folde Schaufvielerin, ober was fie fonft fein Belegenheiten, fich gur Coou gu ftellen, mochte, trug ein buntelterrafottarotes Geibereite anderwarte mieben. Sero batte bentleib, bas mit großen Blumenftraußen ber Mutter ihre Runfte abgelernt und fand in turfifden Garben gemuftert mar. Es fich ftete ein, um gu helfen, Stimmung gu ließ ben Sale und ein Stud ber Urme, machen und die Plane der Ratin gu fordern, auch die Schultern frei, und gwar auf eine Die noch einen Rahnrich und einen Jura- bochft verschmitte, funftliche Weife, fiel von ftubenten \_lancieren" wollte und auch die oben langfaltig berab, war aber in ber altefte Tochter, Die an einen Regierungs. Mitte breit gegurtet. Das Saar ber Dame affeffor in ber Brobing verheiratet war, puffte fich gu ben Geiten bes Ropfes bid gern nach Berlin gebracht batte.

voran gu Jfolbe.

Der Bapa und Dife hatten morgens einen anftrengenben Ritt gemacht und faben fich noch einmal nach ihren Pferben um. Dann folgten fie bon ber Benfion aus ben anberen Familiengliebern.

Mle fie ein menig fpat bie Empfangeraume ber Saffentamps betraten, fchien bereits eine giemlich große Berfammlung beieinander gu fein. Mus bem gweiten großen Bimmer, bem fogenannten Caale, brang ein lebhaftes Durcheinanberreben gu ihnen. Im erften Bimmer ftand bas Gidbornden. war jo entgegentomment, ichmiegiam und iconredend wie gewöhnlich und vermidelte fie in ein langeres Gefprach, an bem bin und wieder Radgugler ober einzelne Fortgebenbe einen Augenblid teilnahmen. Plotlich verftummte im Rebenraume bas Schwaben in Die Stimmung. und Lachen, und gleich barauf flang eine volle, tiefe Stimme heruber. Dile ftodte lebhaft Beifall geflaticht und gerufen. Die por Schreden ber Bergichlag. Gie murbe gang blag. 3a, ohne Bweifel, bas Unheil nahm feinen Lauf. Gie verftand einzelne befonders fonore Borte: "Tower" - "ge- herren und blodierten ben Saaleingang. worben".

jealide Auslicht.

Tochter Tine, ein Bedicht fprach. Die ben Commertag ichilbern, Die Gloden lanten

und baufchig und mar auf bem Scheitel gu Mette fuhr mit Tine, Flore und Dore einem hohen fonderbaren Tuff aufgestellt. Dabinter ftedte ein noch boberer Namm und außerbem an jebem Ohr eine große plufterige rote Blume. 200 bas Rot ließ Beficht, Sals und Urme fehr weiß, bas Sagr febr buntel ericbeinen und aab bem Bilbe etwas feurig Beroifches. Unleugbar fab die Berfon famos aus!

> "Bieber, wenn es Racht geworben, wenn's im Tower feer und ftumm. Gebn bie Geifter ber Erichlaguen in ben Rorriboren um.

> Durch bie Lufte bebt Beflüfter, flagenb bann, wie Berbfteswehn. Mancher wird im Monbenichimmer noch bie

Chatten fchreiten febn" verhallte es bumpf und leife, benn Tine ging fcblieglich, nachbem fie gang touragiert begonnen batte, vor Befangenheit boch ber Mtem aus. Das pagte aber ausgezeichnet

Es entftand eine Baufe. Dann murbe Regitatorin verlor fich irgendioo nach ber Ceite bin.

Bor Barnuth ftanben immer noch bie Giner, ein bunner, abgearbeitet ausiehenber Barnuth horchte auf wie ein Komman- Menich mit icharfem Brofil, nahm ben beurpferd, wenn die Signale geblafen Aneifer ab, plinterte nit ben angegriffenen werben. Er ließ bas Eichhörnchen ohne turglichtigen Augen und fagte mit großer weitere Formlichfeiten im Stiche und fchritt, Bestimmtheit: "Ja, Fontane! Das ift bas von Mile gefolgt, ber naditen Tur gu. Babre! Rein unnotiges Brimborium bon Dort ftand eine Ungahl herren. Er redte Borten und weitschweifigen Schilberungen, den Sale und verfperrte feiner Tochter Die Die Birfung ber fraftigen Erfindung verlappern. Die Cache im fnappften. Gerade ihm gegenüber befand fich auch treffenbften und fconften, aber ungefünftelten eine Tur, und gwar eine bobe und breite Musbrud. Seutgutage wird viel guviel ge-Flügeltur. Ihre einfarbig graublauen Bor- malt; und wo ber Große, Ginfache fchlichthange waren glatt gufammengezogen. Und weg fagt: Jung Dusgrave trat in bie bon biefem matten Grunde hob fich hochft Rirche, Gein Aleid mar gold und blau; wirfungevoll eine fremde Frauensperfon ab, Er grufte bie iconen Frauen, Richt fo unfre bie mit ber Stimme von feiner, Barnithe, Liebe Frau' - ba wurden unjere Reuen

Glos."

Dusgrave, bie Damen und fouft noch allen giemlich leeres Efgimmer feitlich von bem Tob und Teufel. Beilenichinderei. Und erften Empfangeraume. Dort maren Erbiefe Dame ba - Die verstand bas ju frifdungen aufgestellt. Barnuth fente fich fprechen. Ober vielmehr - fie berftand an ein Tifchen in einer bammerigen Ede. es gar nicht. Gie fprach es blindlings, Dile brachte ihm ein Glas Portwein wie es ihr ihr naturliches, unverborbenes und feste fich zu ihm. Er trant langfam. Empfinden eingab. Das neunt man ton. Dann fragte er gang fanft: "Cag' mal, geniale Raturen. 3a!" Und er fette ben mein Rind, follte bas - bie Rote ba Aneifer wieber auf und meinte: "Still. trat bie Frembe noch einmal por ben blauen Borhaug.

"Brachtvolle Ericheinung!" flüfterte ein junger Mann mit furchtbar hobem Sale- bann: "Gieb boch, bag Du bie Glafche fragen. "Großzügig. Raffig. Dazu bas triegen tannft. Und hol' Dir auch ein fchone Organ. Wer mag es nur fein?"

"Cht . . . Giu Fraulein von Barnuth. Ditpreugin aus ben buntelften Sinter- funten und trant ichludweife feinen Bortmalbern. Gie merten es an bem etwas wein. Mile ware gern in bas große hellen ,ei'."

Mile, die zwar nichts fab, aber alles allein gu laffen. borte, fante ibres Baters Arm mit bem Borjag, ibn, tomme was ba wolle, nicht loszulaffen. Barnuth fühlte ibren Griff Schredens nach ibr um.

Drinnen fing Tine wieber an: "Burpurbuntle Scheibeftunde . . . " 3hr mochte murbe bicicemal ftürmifch.

"Burpurbunfle . . . " murmelte ber Mann mit bem hoben Rragen wie benommen.

"Gang recht!" fagte ber mit bem Aneifer. "Gine Purpurbuuffe. Das past einige Minuten gu Mittelpuntten auf fie auf fie. Das Gebicht allerbings - " Er tam nicht weiter, benn ploblich icob fich Erwartung anftarrte, beim Urme, gog ifin in ben Borbergrund und ftellte ihn als herrn Lubefing, ben Dichter bes letten ibr einige Berbindlichfeiten au fagen. Gie fchonen Gebichte, vor. Aud ibm wurde betrachtete erichredt feine moberne "Aufftarfer Applaus guteil.

um und fagte leife; "Sor' mal, meinft Du bag er beinab eben fo verlegen ale fie nicht, baß es hier iraenbtwo irgenbtwas zum felber war. Er fragte fie, wo fie ftubiert Erinten gibt? 3ch glaube, ich habe mich und ihr Organ gebilbet habe. heute morgen beim Ritt übernommen."

"Gewiß, Bater, toum nur. Rebenau geftand; Gie wunte nicht, wenn nicht bei

laffen, Die Rirche beichreiben, ben Baftor, fab ich ein Bufett." Gie gog ihn in ein brin - Deine Schwefter Tine gewefen fein ?"

Mile mar angitlich gumute. Gie ladite aber gang vergnugt, "Gewiß, Baterden!" Er fcuttelte nur ben Ropf und meinte

Darauf fag er ichmeigenb in fich ber-Rimmer gegangen, magte inbee nicht, ibn

Drüben raufdite bae Gefprach wieber und fah fich mit bem Ausbrude blanten wie ein Bafferfall. Ifolbe hatte Tines Bor- und Ginführung febr geichidt guftanbe gebracht. Jemand fing richtig von Fontanes Theaterplaubereien an. Dber batte Sero febr unbehaglich werben, benn ihre Stimme bas Rorn gefat? Jebenfalls ging es auf, betam etwas Berichleiertes, gegen ben Schlug und Bfolbe band bas Gefprad) gleich an hin fogar Erftidtes. Das ichien man fur bas geeignete Spalier und pfludte balb ale hohe Runft ju eftimieren, benn ber Beifall erwunfchte Frucht bie Ballaben ab. Und bann "lancierte" fie Tine und gleich barauf einen anberen Coubling, einen jungen, reichen Bremenfer, eben jenen herrn Lubefing mit bem boben Rragen.

Tine und ber Dichter faben fich fur einrebenber Menfchenbauflein gemacht.

Aber Bero mar icon am Berft, etwas Frau Sjotbe heran, nahm ben Sochtragigen, anderes aufe Tapet gu bringen, und famber ben anderen gerabe mit angftvoller melte balb einen lebhaft bebattierenben Rreis um fic.

Der junge Bremenfer trat gu Tine, um machung" und ließ fich etwas bavon ver-Barnuth brehte fich wieder nach Dile bluffen, jeboch nur folange, bis fie bemertte,

Da mußte fie benn boch bell lachen und

befucheweise in großen Stabten gemefen.

Und fieh ba, herr Lubefind murbe gang bergnugt und ergablte, bag auch er auf bem Lanbfige feiner Familie bei Bremen aufgewachfen fei, wenn ber Bater auch fein Stadthaus batte. Und Landfinder feien einmal anbere, ale Stabtfinber. Unterichieb vermifchte fich nie. Damit wollte er ausbruden, bag ibn mit Tine etwas Gemeinschaftliches verfnüpfte. bauerte benn auch nicht gebn Minuten, fo fprachen fie nicht mehr bon ber Runft, fonbern von lanblichen Brauchen im Diten und Beften und ftedten bis über bie Ehren in noch fehr nabeliegenben Rinbererinne-

Angwischen mar Bero gludlich auf bie Duncan und bie Dabeleine gefommen. Es murbe natürlich gleich cifrig barum geftritten, wo bei ber letteren bie Guggeftion, bie ichlummernbe Geclenfrafte aufregt, aufhorte und die mache, mobiberechnete Runft anfinge: ober ob bon einer folchen über-

haupt nicht bie Rebe fein burfe.

rungen.

plauberte febr hubich barüber, wie in unferer fteifen Reit, wo lebhafte Geften und bewegliches Mienenfviel in ber auten Gefellichaft leiber ganglich vervont feien, auch ber Tang, ber boch mobl uriprunglich bei ben Naturvollern ftete irgenbeine Bebeutung gehabt batte und aus bem Geelenleben berporging, ju einer blofen Korpergumnaftit. einem finnlofen Dreben und Geben nach bestimmten Rhythmen wurbe. Roch fonnte man aber boch beim Schuhplattler g. B. bas Berben und Loden bes Burichen, bas Alieben und Gidfaugenlaffen bes Dabdene. eine getangte Liebeserflarung gleich ber bes Muerhahne und bes Taubers, ertennen. Die Indianer tangten Angriff, Rampf und

von ber großen Aderwalge Rultur fortgeebnet. Ifolbe toar gu ber Gruppe getreten. Sie hatte Tine, bie gern entichlupft marc, bei ber Sand genommen und hielt fie feft. Best mifchte fie fich in bas Gefprach: "Run, es erhalten fich immer noch Uberrefte, aller-

Sieg. Bielleicht auch Raturericheinungen,

ben Sturm g. B. Bei uns im Rorben fei

bas ja fast alles icon veridmunden und

ihres Baters Odfen und Ruben. Die bings weit entfernt von ben großen Aulturhatten fo ichone tiefe Stimmen. Denn fie gentren, Die ja haufig in einem ichredlichen fei pom Canbe und immer nur furge Reit Duuftfreife bummer Unfultur ichmimmen, Unfere jungen Freundinnen aus bem Dften haben une ba ein fchones Beifpiel mitgebracht, bas gerabe hierher gehort: einen alten litauifchen Boltstang, Labbaich genannt, bei bem fich vieles benten lagt."

Run erhob fich ein Bitten und Betteln. Tine beteuerte, bicht an ben Tranen, fie fonnte bas wirflich nicht! - Und Bero rief immer wieber: "Du follft ja nur bagu auffpielen!" - was bie Reugier noch mehr

anregte.

Ifolbe aber fuchte fich Flore, bie fich in einem Debengimmerchen verftedt hatte, und brachte fie trot ber flebenblichften Borftellungen bes jungen Dabchens, bem nun boch himmelangft murbe, bagu, in leiblicher Saltung amifchen ben bewußten blauen Borbangen berauszutreten. Bero batte bereits einen Blat bavor freigemacht.

Bieber entftanb Stille. Dann begann Tine: "Da-babababababababi! - Da-

babababababaaa!"

Dile vernahm bie verhanquievolle De-Tobie. Gie tonnte fich nicht langer rubig Sero hatte fich mobl porbereitet und verhalten, fprang auf und lief ine Debengimmer, wo es ihr biefesmal gelang, einen Durchblid in ben Gaal zu gewinnen,

Bor bem graublauen Tuche etwas feitlich faft Tine auf einem niebrigen Schemelden und blies auf ber Baneflote. In ber Mitte bes fleinen Schauplates brehte fich Alore um fich felber. Gie mar mit einem bunnen, weiten, mafferblauen Rrepp. fleibe, auf beffen garten Salten bas eleftrifche Licht weißlich fpielte, angetan. Un ben Fugen trug fie flache, weiße Schube. Das haar mar einfach geteilt und ging in biden Scheiteln tief an ben Bangen nieber. 3m Raden war es mit einer einzigen großen Rabel gu einem machtigen Anoten aufgestedt.

"Tante," hatte Flore gejagt, ale ibr bie Ratin felber in ihrem Schlafzimmer bie Frifur orbnete, "bie eine einzige Rabel halt mein Blieg nicht. Du glaubft nicht, wie entfehlich ichmer es ift!"

"Ach freilich. Debr als eine nimmt man aber nie," erwiberte Biolbe und bachte bei fich: "Balt es, jo halt es - und fallt es,

fo fällt es!" ---Dile ftand mit offenem Munbe unb ftarrte die Schwefter an: fo verandert fab zu fich zu nehmen. Tine, die ihr ebenfalls "orbentlich" ausausehen.

ichien bas Studden Sale. Und bie Urme bann in bem leeren Rimmerchen allein. leuchteten formlich aus ben galten, wenn die furchtbar weiten, unten offenen Armel entbedte fie Barnuth und Dile in ihrem flatterten und fich blabten. Gie tangte gu. Bintel. Barnuth führte gerabe bas Borterft wie eine Salbtote, eine geiftig und weinglas mit ber Diene eines fcon bom forperlich Gebrochene. Und fo tam fie fich Argte aufgegebenen Latienten, ber ein lettes auch vor. Dann belebte fie fich allmablich Mittel verjucht, gum Munbe. und bergaß ihre Umgebung. Gie fchlug Tempo. Flore brehte fich leibenichaftlicher Alfo erhob fich Bolbe wieber. und marf bas Saupt in ben Raden. Bloblich glitt bie Rabel aus ben haaren; und Tante," fagte fic, "ich getrau' mich gar eine mabre Alut ergoß fich bis fast gu ben nicht, Bater allein gu laffen. Wenn bas Anicen um fie. Waren Mugen und Afeid alles nur aut enbet." wie bie Rlacheblute: biefes Saar glich bem Rlachfe felbit. Die blaftblauen und die ichiden, mit bem er ein vernünftiges Wort falben Sarbentone tontraftierten wirflich reben tann." Gie ichidte Runten, ber Dite wunbervoll.

aultiafeit. Gie führte ihren Tana au Enbe, boch über fich vermocht au fommen. Mile obwohl ihr bas haar auch über bas Be- wurbe, fobalb fie ihn fah, mertwurbig leicht ficht ftromte, brach, als Tine angitvoll mit ume Berg. bem ichrillen Tone ichloß, gufanimen und tauerte am Boben wie eine reife Safer- fturgte fich ein nicht mehr gang junger Berr aarbe. Aber ebe noch bie Bermunberung mit einem tantigen Ropfe und einem haßber Buichauer eine laute Augerung guließ, lichen, ausbrudevollen Geficht buchftablich fprang fie wieber auf, fluchtete binaus, und über fie ber: "Deine gnabige Frau, nur bie Borhange fielen hinter ihr gu. Tine ein einziges Bort!" folgte ihr etwas gemeffener.

murmel. Dazwijchen wurde Bravo, auch bort und fab lachend zu ihm auf. "Run?" da eapo gerufen. Ifolbe tam in bas Geficht brudte. Die Tante brachte bie Un- Berenmeifterin!" gludenabel, befestigte bas Saar von nenem und wiederholte babei immer: "Goldfind, bas ichabet ja gar nichte! Du haft Deine Cache prachtvoll gemacht. Geb nur icht mit mir."

babei; Gie zeige fich nicht mehr. Enblich wird fie mir fteben?" ließ fie fich boch bereben, hinten berum burch bie Schlaffenben in Jolbes fleines Dobell meinen Gie natürlich. Gar nicht." Bohngimmerchen gu geben, bas neben bem \_Bas? Bas? Beshalb um alles in Enimmer lag, um bort eine Erfrifdung ber Welt baben Gie fie beun berochracht?"

Flore aus, bie immer bie ichweren Saare gutlich gufprach, behauptete mit großer Befeft von ber Stirn fortgeftrichen hatte, um ftimmtheit: "Gifen ftellt bas feelifche Gleichgewicht immer wieber ber!" - Riplbe Plores Rleib zeigte nur einen fleinen perforgte bie beiben Dabden felber mit beideibenen Ausichnitt. Deito weißer er. Tee, Brotchen und Ruchen und lieft fie

218 fie burch bas Speifegimmer ichritt,

Biolbe feste fich ein paar Minuten gu bie Mugen auf, und biefe großen, bell- ibm und fprach allerlei. Er befand fich bewimperten Augen waren genau fo flache- aber entichieben in einer Art Geiftesftarrblau, wie bas Kleib. Eine fteigerte bas beit und außerte nur einige verlorene Borte.

Dile ging mit ibr bis gur Tur. "Gott,

Riolbe lachte. . 3ch merbe ihm jemanb noch morgens verfichert hatte, five o'clocks Alpres bemächtigte fich eine große Gleich- waren ibm entfetlich. Run batte er es

Mis Riplbe wieber im Caal ericbien.

Sie ging mit ibm in eine Fenfternifche, Drinnen erhob fich ein erregtes Ge- feste fich auf eines ber beiben Bantchen

Er funtelte fie mit aufgeregten Bliden Rimmer, wo Flore auf einem Stuble unter an, budte fich und fußte ihr fturmifch bie ihrer Saarflut fag und bie Sanbe bor bas Sand. "D Gie!" rief er. "Bauberin!

> "Bitte! Mein Berr . . . " "Ja, natürlich! Das ift fie!" "Ber benn?" fragte fie ichelmiich.

"Beib! Beib! - Run fpielt fie noch bie Unwiffenbe! - Meine Barbarenbraut! Aber Afore wollte nicht. Gie blieb Mein langgefuchtes Urwaldmadchen! Bann

Riplbe mollte fich totlachen. "Stehen?

feine Freunde, feine Bermanbten in fein mußte! Und biefer Bilbhauer, an beffen Sans, wenn fie aus ber Proving nach ausgelaffenes Bodegefindel fie fich mohl er-Berlin tommen. Ubrigens - mas batte innerte, weil fie es mehr ale fuivett geich Ihnen veriprochen, wenn Gie beut artig funben und Dore bon ber Belichtigung abben Tee bei mir nehmen wollten?"

grofigrtig gegludt ift. Alfo meine Barbarin Grau, welch ein munbervolles Schanfviel gehört Ihrer Sippe an? D, bann macht hat uns 3hr Fraulein Tochter bereitet! iich ja alles bochft einfach. Bunbervoll!" Und bas mabrhaft foftliche Saar! - Ich

beiter Berr. Co. Und nun bitte; recht obwoohl ich mir gern auch eine Rarbenffisse rubia. - Go gang einfach, wie Gie benten, machte -" macht fich bie Cache namlich nicht. Diefe junge Barbarin, meine Richte gweiten hatte, fiel ihm in Die Rebe. "Berr bon Grabes. Fraulein Alorence von Barnuth, Glicten ift vielleicht fo freundlich, Guch fein ift nämlich ba gang oben in Oftpreugen in Atelier gu geigen." höchft foliben Berhaltniffen aufgewachjen. Urfolib, fage ich Ihnen. Und fie laft fich nicht fo bernehmen, wie ber Bepadtrager, in bem Gie Ihren fterbenben Germanen gefunden haben."

"Aber meine verehrte Gnabigfte - mas will ich benn von ihr?! Linnenfleib. Sals und Urme frei. Etwas Dezenteres, um das verd- Wort zu brauchen, fann doch wohl ber arafte Spieger nicht berlangen?"

"Und ber Barbar?" "Der ift fertig. Der war febr beritaubig. Uber ben braucht fie fich ja nicht auch Deinen Mann tennen lernen." au werfen. Wir legen ibr eine Glieberpuppe im Bels bin. Dber beifer noch: ein Roghaarpoliter. Ra?"

"3a, na! - 3ch will Gie ber Dama vorftellen. Und bem Papa, Dann mogen Gie felbit feben ?"

"Und ftellen Gie mich bor allen Dingen

meiner Barbarin bor."

"Much." Damit erhob fie fich und ging mit ihm gu Frau bon Barnuth. Du ftellteft Dir fein lorbeergefrontes Saupt febr alt . . . " gewiß ichon würbiger ale biefes vor." Gie buntelbloube Saare, Die fich in ftorrifden berühmten Bilbhauer, befannt mache." Birbeln frauften.

Mette faß ba wie ein verrenneter Simmelighrtetag. Go unvorbereitet wie ihren Dabden?" Mann hatte fie ber Schlag ja nicht getroffen. Dennoch tam fie fich jest gang als Runftlermutter vor, Die ihre Tochter in richtig noch Tine und Flore, Die viel Ruchen ber Jahrmarftebube zeigt. Daß auch das gegeffen und fich babei ziemlich berubigt

"Run, bas ift gut. Dan labet boch Malbeur mit bein Saar noch paffieren gelentt hatte, berührte anch gleich tattlos "Gine Uberrafchung, die Ihnen gang genug ben munben Buntt: "Deine gnabigfte "Cepen Gie fich boch einmal, mein bedaure, nicht noch mehr Daler gu jein,

Jiolbe, bie fich neben Mette gefett

"Gewiß. Dit Bergnugen, gnabigfte Grau. Bitte nur Tag und Ctunbe gu beîtimmen."

In Mette regte fich gwar ber Bilbungetenfel. Roch nie war fie in einem Bilbhaueratelier gewesen. "Bielen Dant," fagte fie aber boch ziemlich fuhl. "Wenn Du mich begleitest, Sfolbe, fonnten mir beibe ia morgen - um balb eff etwa -"

Riolbe blintte bem Bilbhauer gu. "3ch hoffe, bas past Ihnen, herr von Glieten. Liebe Marietta, herr bon Glieten modite

"3ft Dtto bier?" fragte Mette er-

idroden. "Er jag mit Emn im Speifegimmer."

3ch gebe mit Dir." Die brei machten fich alfo auf und fanben Barnuth immer noch auf bem alten Blage, boch hatte ihn Die Unterhaltung mit Buplen etwas ins Gleichgewicht gebracht. Er ichien jest webmittig gestimmt gu fein.

"Guten Abend, meine gnte Mette!" "Liebe Marietta, ber Schöpfer ber Faun- jagte er und erhob fich. "Bir geben nun nach familie, die Du ja wohl in ber Rational- Saufe, nicht? Wir baben genug bon bem galerie bewundert haft, herr von Glieten. Trubel. 3a, 3folbe, man wird alt, -

"Mber lieber Barnuth! - Erlaube, beutete lachend auf bas Hunftlers furse, baß ich Dich mit herrn von Glieten, bem

"Gehr angenehm!" murmelte Barnuth. "Cebr angenehm! . . . 280 - mo find bie

"Ich hole fie, Dutel." Gie fand in ihrem Wohnzimmerchen batten. Auch Dore faß bei ihnen und ber- Aber fie tommt in Begleitung eines Berrn." gebrie ftill ein belegtes Brotchen. Merfwur- Und fie bielt bie langgeftielte Loranette por bigerweise batte fich auch Lübefing berge- bie Augen. funben.

"Rinber, Gure Eltern wollen nach Saufe." "Ad, barf ich -?" bat ber Bremenfer, "3ch hatte noch nicht bie Ehre -"

"Geben Gie nur mit." Und bie Sausfrau ftellte auch ihn bor, - wieber mit bem Erfolg, bag Barnuth: "Gehr angenehm!" brummte. Gleich barauf manbte er fich an feine Tochter, ließ einen langen, langen Blid uber fie bingleiten und fagte melancholifch: "Co. Da feib ihr alfo. Ra, fommt nur jest nach Bauje."

Lubefing eilig und verlegen gu Tine, "geicon interpretierten, überreiche?"

"Wenn Mama erlaubt -"

Mette nidte ichidfaleergeben. eins werben Gie une meift treffen - Botebamerftrage, Benfion Bottermund."

Der Bilbhauer mar taum noch ju baren Beit," wiberftrebte Mette matt. Borte getommen. Er fab fich nur Flora io genau an. ale es ihm bie Schidlichfeit Sanben." verfebte ber Bilbhauer. "Gnabige irgend erlaubte. Und fie erlaubte ihm viel.

Mette hatte fich mit Ifolbe verabrebet: . Neim Goethebentmal treffen mir une morgen vormittage puntt gebn Uhr. Rachber Gunbenbode nenue, weil fie an Stelle eines teilt fich bie Befellichaft: Tine, More und Dore marichieren ins Bergamonmufeum,

befprachen, die Dinge wieder nur noch halb boran. fo ichlimm', ale am Abend porber. Gie in hauptitabtiicher Gefellichaft gu freuen. Abnigeberg ift Brovins! - Meine Sagre gang jo plufterig. Und Du, Glore, behaltit Tange gegangen feien." Deine Cheitel auch!" -

ale fie fich bem Goethebentmal naberten, nur fanft. "Berr von Glieten," verfeste fie "mir icheint die elegante Dame bort, Die im fcnell, "bieje Gefchichte bon bem litauischen Staubmantel, boch Tante Jolbe gu fein? Bollstange ift leiber ganglich Tantes Er-

Riolbe naberte fich raid. Dentt End. wie angenehm! 3ch treffe ba herrn von Glieten im Tiergarten fpagierenb."

"3d bin auf bem Beimwege," fagte Glieten, indem er Die Damen begrüßte. "Subid, bağ wir gemeinfam geben fonnen. Saben bie jungen Damen ichon einmal ein Bilbhaueratelier befichtigt? Stellen Gie fich nur etwas recht Schauberhaftes vor."

"Meine Tochter follen bas Bergamonmufeum befuchen," erffarte Dette entichloffen.

"Mijo erft biefes," ftimmte Glieten ge-"Dein gnabigftes Fraulein," fprach mutlich gu. "Die Damen gestatten wohl, daß ich mich anichließe? Wir bummeln ftatten Gie mir vielleicht, bag ich Ihnen bei bem berrlichen Better bie Linden gu meine Gebichte, beren eines Gie beute fo Guft binunter. Ich fpicle ein wenig ben Frembenführer; und wir fahren bernach zu mir. Bann fpeifen bie Berrichaften? In "Um ber Penfion vermutlich um zwei. Da lagt

"Mber mir berauben Gie Ihrer toft-

fich alles mit Rube abmachen."

"Man arbeitet ja nicht nur mit ben Grau haben bie neuesten Dentmaler gefeben?" Ilnb er mieberholte, babei immer Flore, die vor ihm ging, betrachtend, bie letten Berliner Gpage und ergablte befonbers behaglich, bag man feine Catyen bie abgelehnten Runftwerfe gefauft feien.

Bis jum Friedrichebenfmal ichlenberte wir begeben uns ju Deinem Bilbhauer!" - er neben Mette ber. Dann benutte er Die beiben alteften Barnuthe fanben, einen fleinen Salt bort, fich an Flores als fie morgens die Ereigniffe von gestern Seite zu ichlangeln, und ging nun mit ihr

"Gnabiges Fraulein, im Commer fomme tonnten ichlieflich nicht umbin, fich ihres ich in 3bre Begent," fagte er. "Ich muß Erfolas gelegentlich ihres erften Ericheinens biefen Labbaich von ben Bauernmädchen. bie ibn in nach bem Bericht Ihrer Frau "Es war boch etwas anderes, ale letten Tante am Johannisabende tangen follen, Binter auf bem Regimenteballe in Konigs- ausführen feben. Gie meint, ber Brauch berg," meinte Tine, "aber freilich - rubre noch von ben Baibelottinnen, ben altpreußischen Briefterinnen, ber, bie am ftede ich übrigens wie gestern auf, nur nicht Commerfonnwenbtage mit ben Gottern gu

Glore murbe rot ober vielmehr roja, "Rinder," fragte Frau von Barunth, benn ihre bleiche Saut farbte fich immer finbung. Wir Dabden bachten uns ben bem Saupte fort wie eine Duichel ober nicht weiter!

Er lachte ausgelaffen. "Aber, mein gnäbiges Franlein, bas ichabet ja nicht bas geringfte! 3m Gegenteil: Es fpricht für Ihre originelle, fünftlerifche Begabung. Rein, biefe Frau Sjolbe! Ja, ja, fo macht fie's immer. Wie fie fich nachher wohl über une leichtglaubige Tropfe ine Fauftchen laden mag!" - Er brebte fich um und brohte, immer noch lachend, Rolbe mit aufgehobenem Finger. Gie lachte auch, benn fie bachte fich gleich, bag er fich guvorberft

nach bem Labbaich erfundigt haben murbe. Bett fragte er Alore, ob fie icon haufig gute plaftische Runftwerte gesehen hätte.

"Gigentlich nicht. Das lettemal in Berlin waren wir noch zu bumm. Und jett nahm und Tante Riolbe in Unfpruch. Aber ein herr von Donat in unferer Rachbarichaft hat Abauffe von Untifen aufgeftellt. Much fouit noch allerlei."

"Bas? Baron Emmo von Donat auf

Groß-Rrippen ?" "3a. Rennen Gie ibn?"

"Freilich! - 3ch foll ihm ja eine Aphrobite machen. Bir find une nur in unferen Unfichten noch nicht recht einig. 3ch tann boch nicht einfach fo ungefahr eine Untite obtobieren, wie er fich's porque ftellen icheint. Bir benten une bas jest eben auch anbers."

"Bie benn?" Flore fah ihn mit flaren Mugen fragenb an.

Er wurde ploblich gang ernfthaft und fchaute nachbentlich in ihr junges offenes benten follte. Beficht. Dabeim in feinem Atelier batte hervortaucht, und fie wolbt fich auch über ftimmte Borftellung von Berferteppichen,

Tang in mußigen Stunden aus, und es Grotte. Und Die junge, gang junge ift alles nichts als Torbeit!" Gie fab Aphrobite, Die eben aus bem Schaume entihren Begleiter mit ihren ehrlichen Mugen fteht, fieht mit großen, verwunderten Mugen an, als wollte fie fagen: ,Dent Du nun in bie berrliche, fonnige Welt binein, von von mir, was Dir beliebt. Gelogen wird ber fie noch gar nichte weift, und bie fie erobern foll. Berfteben Gie mich?"

"Ja!" fagte Flore und ftarrte traumerifc mit ibren blauen Augen in bie Inoipenben Linbenmipfel binein.

Run ergablte er ihr, bag er von Donat nach Groß-Arippen eingelaben fei, und bag er Luft ju bem Musfluge befame, auch wenn er nicht bie Bauernmaben ben , Labbafch' tangen feben tonnte. Während bes Sprechens beobachtete er immer Flores Gang und Bewegungen. Gie ihrerfeite befchrieb ihm

Groß-Arippen und fprach mit Barme bon ihrer Beimat.

3m Bergamonmufeum wibmete er fich wieber ber Magemeinheit. Er erffarte gang gebulbig ben Inhalt ber Darftellung, wies berebt auf bie Bracht ber urwuchfigen Beftalten bin, auf Die Schonheit im Musbrud ber Leibenichaft, auf bie großgrtige Unbefangenheit, mit ber all biefe Rampfer unb Rampferinnen in ihrer Cache ftunben, ale wenn weber fie noch ihre Schopfer, bie großen Runftler, auch nur einen einzigen Gebanten an einen munigen Ru- ober Befcauer verschwendet hatten. Er ging auf Gingelbeiten ein und freute fich, wie Tine und Flore ernft, anbachtig und ohne jeben Debengebanten faben und hörten, mabrenb 3folbe lebhaft bagwifchen fchwaste.

Dette bielt fich mit einem Musbrud hilflofer Abmehr etwas im Sintergrunde: Dore hatte fich in ber Mutter Urm gehangt und machte ein ungludliches Befichtden, weil fie Glieten nicht recht verftanb und nicht wußte, was fie von bem allen

Rach einer Stunde fuhr bie gange Beer fo eine Urt Galome mit graufamem fellicaft mit ber Stragenbahn gu Glietens Rinbergeficht, offenem lachelnben Dunbe mit Atelier. Es lag am Enbe eines unorbentfpigen Raubtiergannchen und orientalifchen lichen, zerfahrenen Mittelbinge bon Sof und Formen, die er eigentlich Donat als Benus Garten, in bas man burch die Durchsahrt anbieten wollte. Denn ihm felber mar bie Be- eines großen Saufes gelangte. Mugerlich nennung feiner Runftwerte meift recht gleich- wirtte es nicht berudenb. "Gelbft bie altefte gultig. Jest fprach er aber langfam: "Run, Gelberhoffche Scheune, Die, welche jest abich bente mir g. B. eine Boge, - eine Boge geriffen wirb, fab feubaler aus," meinte aus weifem Marmor. Gie fraufelt fich Tine. Aber alle brei Dabchen verfnupften um einen Dabchentorper, ber halb baraus mit bem Begriff Atelier boch eine unbebunt beforierten Banben, üppigen Dimans prefit, ben linten Arm unter bas feitlich und fonit noch afferlei Brachtentialtung. Gie gewandte Saupt geichoben, ein Bein ichmertftanben benn auch, nachbem fie eingetreten haft hoher gezogen, bas andere geftredt. waren, siemlich beiturst nabe ber Tur ftill. Die Reben frummten fich bor Qual. und Tine flufterte: "Innen ift's auch eine Gin furchtbarer Schmerg fprach fich in ber Scheune", mabrend Frau von Barnuth ihr gangen Beftalt aus, fo ericutternd, bag Aleid hoch aufnahm. Dann aber, nach einer Tine und Flore unwillfürlich naber traten Spanne ftummer Umichau, ftannten bie und mit gefalteten Sanben und gefenften beiben Alteften mit großen Mugen. Dore Ropfen ftumm wie an einem Sterbelager flüchtete wieber unter Damas Fittich. -Mette hatte noch an einen Berjuch gebacht, bie Tochter voran in die Benfion ju ichiden. Nolbe verhielt fich fcmeigenb. Der feuchte, Dann überlegte fie: Gie merben nur aufmertfam, und nach bem Privatiffimum im Bergamonmufeum tann ihnen weiteres auch bilbe einen Anichein von Leben gab, wie nicht viel ichaben.

Glieten erflarte bie aufgestellten Runftwerfe mit feiner vollen, großen Lebhaftigfeit. Rur ben Benusentwurf überging er, febr icon. Dennoch untericbied fie fich von Enblich bob er mit Siffe eines weißbefittel- ben ftillen, flaififden Gipebilbern, Die Mette ten jungen Menichen febr bebutfam eine und Dore fürglich befichtigt hatten, und naffe, idmutige Leinwand von einem lang. felbit von ben Bergamenern wefentlich. Diefer lichen Etwas, bas auf einem Brettergeruft Geftalt bier fehlte ber antife Stoigismus, bie ruhte. Das Etwas mar ber fterbenbe Bar- Gleichgültigfeit gegen Schlage und Bunben. bar. Ein machtiger nadter Junglingeforper Gie ichien bewegter und menichlicher, hatte mand fich in ben letten Todestudungen - Rerben und beige bas, mas Dore bas Muf-

itanben, ale ob fie bas Enbe bet Bericheibenben abwarten wollten und mußten. Gelbit mattichimmernbe Ton zeigte noch jeben Ringerbrud ber Meifterband, was bem Beibn bie Mabden an einer Ctulptur noch nie gefeben und nicht fur moglich gehalten hatten. Die Geftalt bes Sterbenben mar bie rechte Sand auf die Bruftwunde ge- rubrende' nannte und ,nicht leiben mochte'. (Sotuf felet.)

### Sprich leise . . .

Sprich leife . . . gang leife Don unferm Gluck! . . . Ift fo einfam im haus und fo fpat icon die Nacht, Mur eine plaubernde Slamme macht 3m Kamin. Sprich leife . . . gang lelfe Don unferm Glude Und nicht jubeln, Bergliebite, nicht lachen, Sind fo viele im haus, Die zur Ruhe gegangen, Möchten erwachen . . .

Modten uns lieber in Tranen febn als im Gludt ... Will auch die Seele ergittern, Aufidreien im Glud, halte ihr heihes Jauchgen guruck. Nur die hande wie betend gefaltet im Schof Und die Augen glangend und glaubig groß Ju mir bin . . .

Sprich leife . . . gang leife Don unferm Gluck Und nicht jubeln, Bergliebfte, nicht lachen, 3ft fo vieles in uns Diel Webes ... viel Bangen, 3ft ichlafen gegangen Und möchte ermachen . . . Leife . . . gang leife 3ft unfer Glude --

Arbanias.





Abb. 1. Affreschi palatlul.

Rad "Monumenti bell Iftituto". Georg Reimer in Beriln.

## Die Kunst Dompeiis. Don Prof. Dr. Erich Pernice.

Kurzlich ging durch eine Anzahl von des Schates von Bostoreale, sei es durch Tageszeitungen die Rachricht, daß ein die Entdeckung eines reich bemalten Hauses, Konfortium bon Amerikanern ben Blan ge- wie bes Saufes ber Bettier, ober bon faßt habe, die alte Stadt Berculaueum, die buntfarbig leuchtenben brongenen Riquren im Jahre 79 b. Ehr, qualeich mit Bombeit und Befaften befundet, bag ihr Boben noch verichüttet murbe, wieber auszugraben. Wer nicht erichopft fei. Immer aufe neue bat fic fo beurteilen tann, welche unendlichen Schwieria- ihren alten Ruf glanzend zu behaupten gewußt. feiten - und nicht nur rein technischer entgegeniteben, ber weiß auch, baf biefe wird. Bir werben uns weiter mit bem begnügen muffen, mas uns ber Boben bon Bompeji gefchenft bat, und bie getaufchte laffen, mas mir befigen. Gerabe in ben lebten Jahren hat uns Bompeji mit Runitmerten aller Urt überichuttet. Go febr fie durch die Ausgrabungen und Funde der bildeten Breifen banfig nur fo weit befannt, letten Jahrzehnte in Griechenland, Rleinafien und namentlich in Rreta an aftuellem bindung gebracht wird, ale ob bie Bom-Intereffe eingebuft zu haben icheint, immer pejaner nichte anderes gefonnt batten, ale wieber hat bie alte Stadt, fei es durch ihre Bande rot anguftreichen! Go charafteeinen Fund toftlichen Gilbergefchirrs, wie riftifch aber bie glubend rot leuchtende Farbe

Die Runftfertigfeit, Die wir in Bombeii Art - ber Ausführung gerade diefes Planes fennen lernen, außert fich befonders in ber Bandmalerei und in Metallarbeiten; mas Ausgrabung ein frommer Bunich bleiben von Berfen ber Marmorplaftit erhalten ift, itebt feiner fünftlerifden Bebeutung nach nicht auf ber gleichen Sobe ober fommt wenigftens für une nicht in berielben Beife in Betracht. hoffnung wird bas doppelt anerfennen ba wir Befferes befigen. Aber fur Dalerei und Metallfunft bilbet Bompeit nabesu ben Musgangspuntt unjeres Biffens.

Das Bort Bompeii ift felbft in geals damit die berühmte rote Farbe in Berfich im Laufe ber Jahrhunderte grundlich veranbert, auch ber Geichmad ber Wandbeforation ift einem bauernben Wechiel unterworfen gewesen : nicht allein bie Banbe in ihrer farbigen Gesamtheit feben au perichiebenen Reiten verichieben aus, auch ber bilbneriiche Schmud murbe ber iemeiligen neuen Dobe in Stoffen und in ber malerifden Ausbrudoweife angepaßt.

Diefe Untericbiebe peranichaulichen unfere bunten Abbilbungen auf bas beutlichfte. Bir ichiden voraus, daß bie altefte Art von Deforation, Die une in Pompeji noch erhalten ift und im wesentlichen bem zweiten vorchriftlichen Jahrhundert angehört, ber fogenannte erite Giil, hier nicht ausführlich behandelt merben foll. Die Gigenart Diefes Stile bestand barin, bag man bie Banbe mit einer Studichicht befleibete und biefe Schicht bis ju einer gewiffen Bobe in plaftifch hervortretenbe Gelber gerlegte, fo bag ber Ginbrud einer ftarfen Quabermaner erreicht wurde. Die Quabermaner murbe burch ein Gefime aus feinem Ctud abgeichloffen, und barüber ließ man bie glatte Band hochgeben. Die einzelnen quaberartigen Gelber maren mit vericbiebenen ideint. Man fonnte in ber Jat bie Geichloffenheit ber Wanbe taum beutlicher ausbriiden.

Wie anders unfere Abbilbung 1. Sier gelber und ichmarter Garbe gemalten Codel. fie durch einen zweiten von der Wand aus- vermutlich auch der Wirflichteit entivrachen.

für eine Mugahl pompejanischer Banbe ift, gebenben Borbau mit zwei fleinen Gaulen. andere Farben fteben ibr gleichwertig gegen. Aber felbft bie Band ericheint nicht als über. Dan muß bebenten, bag bie Stadt, einheitliche Glache, fonbern fie ift in einen Die immitten ber unteritalifch-griechifden porberen, unteren und einen tiefer im Raume Aufturwelt gelegen war, und beren Bobn- liegenben oberen Teil gegliebert. In ber haufer in einem Beitraum von brei Sabr- Mitte wird fie unterbrochen burch einen bunderten entstanden, Die mannigfachiten papillonartigen Bau, burch ben man in eine Bandlungen burchgemacht bat. Richt nur berviiche Laubichaft mit muthologischer Material und Grundrif ber Saufer baben Staffage fieht - bier bie Befreiung ber 30 burch Sermes. Es ift nicht gang flar. ph fich ber Beichaner bier biefe Laubichaft als wirflich porbanben benten foll, ober ob bas Mittelbild ale ein großes Gemalbe in grebiteftonischem Rabmen gebacht ift: meift aber ift in Diefen Defprationen Die mirfliche Ratur gemeint. Unbere Bilber ericbeinen auf bem portretenben Teil ber roten Band. Bilber mit Laben rechts und linfe, wie es folche in Birflichfeit gegeben bat, foitbare Stude, bie. wie die Triptychen ber driftlichen Runft, für gewöhnlich geichloffen gehalten wurden. Gierabe unter biefen fleinen Bilbern finben fich gabireiche bebeutenbe Entwürfe - meift Szenen intimeren, genreartigen Charaftere. Gang linfe und entipredend rechte (Die rechte Ceite ift febr gerftort auf une gefommen) blidt man auf Abb. 1 burch eine Turbffnung auf eine weit gurudliegenbe Strafe, in ber eine Frau mit einer Dienerin fpagieren geht, in ben noch weiter gurudweichenben Saufern bewegen fich allerlei Perfonen, und im angerften Sintergrunde fieht man auf ein Beiligtum mit ichlanten jonifchen Caulen. Dan bemerft, wie es bem Daler barauf anfam, möglichft viele Gladen bintereinanberguichieben, um bamit bie Borftellung großer Raum. Farben bunt bemalt, ebenfo wie ber obere lichteit zu erweden. Das Befentliche biefer Bandteil, aber bas Charafteriftifche biefer Deforation ift eben, bag fie bie Borftellung ber Deforation besteht barin, bag bas Rimmer Band als Abichlug bes bewohnten Raumes pon ben vier Banden feit eingeschloffen er- auf ben vier Ceiten bes Rimmere moglichn aufzuheben verfucht; Die Wand foll moglichft überhaupt nicht ale Alache empfunden werben. Das ift einmal burch reine Architefturmalerei erreicht, indem fich eine Archigeht alles barauf aus, Die Band ale Alache teftur mit Durchbliden binter bie andere aufzulofen und eine Diefenwirfung bervor- bis in bie tiefften Diefen ichiebt ober, wie aurufen. Man erblidt aunächft einen mit in unferem Salle, mit Aubilienahme landicaftlider Durchblide. Die Architefturen ber, peripeftivijch gemalt, por bie Band als Ganges ju verstehen, ift in ben feltenften gelegt zu fein icheint. Bwei große Caulen, Gallen moglich - und baran werben verbie auf dem Godel fteben, bewirfen, bag mutlich bie pompejanischen Maler bie Saupt-Die rote Wand hinter bem Godel ftarf gu- ichnib tragen -, bagegen find bie Eingelriidweicht. Roch weiter urrudgeschoben wird formen ftete fo, wie fie in iener Beit



Abb. 2. Wandmalerei aus dem Haufe des Spurius Major. 40

Паф: Ман "Gefchichte ber behorativen Wand-Malerei in Dompeii"; Georg Reimer in Berlin,

und bie Glache auflojenbe Malerei tritt in

Dieje mit Silje ber Beripeftive arbeitenbe ber Rolonifierung ber Stadt burch bie Romer, Die in jenem Jahre ftattfanb, und Bompeji etwa um bas Jahr 80 v. Chr. baber fchlog man mit Recht, bag es, wie auf, und zwar jo ohne jeden Bufammenhang 150 Jahre fpater, romifche Daler gemejen mit ber früher geubten Deforationemeife, find, Die Die nene Wandmalerei einführten, bağ nach einem angeren Unlag geincht Die fie freilich erft felbit in ben griechischen werben muß. Gefunden murbe biefer in Stabten Aleinafiens fennen gelernt hatten, 13\*

Etwa fünfzig Jahre blieb es bei biefer Dobe, bann gefiel fie nicht mehr. Gang allmählich machte fich eine Reaftion geltenb, bie barauf abzielte. bie Banbflache in ihrem unteren Teile wieber als Glache zu charafterifieren, wie es ehebem gewesen mar; aber nicht wie bamale badurch, daß man ihr ben Anichein einer Quabermauer gab, in ber man die Quabern plaftifch nachbilbete, fonbern man mablte glatte farbige Gelber, Die mit reicher bunter Ornamentit belebt wurben. Bon biefer neuen Deforatione. meife bietet bie Mbbilbung 2 ein einiacheres Beiipiel, bie Abbilbung 3 Ornamentproben. In ber Frühreit bes Raifers Muguftus ausgebilbet, ift fie für die erfte Raiferzeit tuviich. Man erfenut. wie ber Codel nicht mebr peripeftivifch bebandelt ift, wie ber Mittelbau von wirklichen Maden umgeben wirb. wie biefer Mittelbau felbit nicht mehr ober boch nur fehr felten icheinbar verfpringt, fonbern ben Rabmen für ein Sauptbild barftellt. Codel und Banbflache find burch garte, feine Linien und Mufter eingeteilt; befonbere Gorgfalt ift auf bie Erennungeftreifen unter und über ber Wanbilache und bem Mittelbild permeubet. Sier find ale Borwürfe Tiere und Stillleben aller Art beionbere gern benutt worben, und man wird nicht mube. biefe gierlichen, mit er-



866, 3. Detail des dritten Stills, Hach: II "Gefchichte ber bekorativen Band-Malerel In Pompeji", Derlag von G. Reimer - Betlin.

ftaunlicher Beobachtung wiebergegebenen Bilbden immer wieber au betrachten. Durch bie Drnamentit biefes Stiles geht überhaupt ein ftartes Streben nach Bergierlichung bei möglichit iprajaltiger Gingelausfüh. rung. Man betrachte beiipielemeife bie überichlanten Gaulen bes Mittelbaues mit ber anmutigen Befrangung burch Blumengirlanben : ober man febe bie fleinen Architetturen, bie über ber eigentlichen Wanbilache gum Borichein tommen. 3u biefer Beit bat man namlich bie Wand itete in Dreiviertelbobe abaeichloffen und barüber eine Mrt von Urchitefturmalerei angebracht, aber biefe Architefturen mirfen nicht wie bie in ben alteren Deforationen ale wirfliche Bauglieber, fonbern es find Ornamente. Die gufallia Architeftur-23is 311 form baben. toelder Geinbeit ber Durchführung man gelangte, zeigt bie Orng. mentprobe auf Abb. 3. Es laft fic nicht leicht etmas Grazibieres benfen, ale biefer Ranbelaber im roten Relbe: er ift ebeuio portrefflich in ber Empfindung für bas Chenman berBerbaltniffe. ale in ber garten Abtonung ber Farben. Der Stanbelaber ftcht auf einem Ornamentitreif. ber in Anlebnung an agyptische Borbilber geichaffen ift: aus feinem unteren Teil lofen fich einige Ranten los und entwideln fich zu felbitanbigen leichten

Ornamentmotiven. Bei-

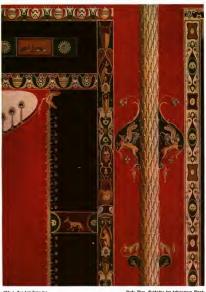

L. Coecilius Jucundus.

Nach: Man "Gefchichte ber beharariven Wand-Malerei in Pompeji"; Gearg Reimer in Berlin.

gebilbet. Man wird Diefelbe fünftlerifche Abficht leicht in ber Abbilbung 4 erfenuen, Die einen Aneichnitt einer größeren Wand wiedergibt: ein rotes und ein ichwarzes rens, welche Brappur ber technischen Durch-Relb, eingerahmt burch Bierfeiften bon bochfter Canberfeit ber Musführung. Die Ornameutitreifen oben und unten find mit Motiven ber aanptifchen Runft bemalt, rechte erblidt man eine Leifte mit baccifchen Emblemen . Tierbaritellungen . unterbrochen von Duichel- und Balmettenornamenten, und überall bagmiichen bangen Bluten und andere Rierate. Die Sauptfelber treunt eine Girlande mit hangenden Sternblumen. Im oberen Teil bes roten Gelbes balt ein Schwan eine Rorbel im Schnabel, Die in fanft geichwungener Linie eine weife Rlache begrengt, auf ber aufrechtitebenbe Bfauenfebern gemalt find. Roch wieder barüber ift ein fleines Bild mit ber Darftellung gweier Baffervoael in befondere Umrahmung gefest. Alle biefe Ornamente find nicht mit ber Schablone, fonbern aus freier Sanb gemalt. Man fann nicht fagen, bag ein großer Bug burch Dieje Runft ginge, aber Die Annut und Bierlichfeit ber Gingelheiten ift im hochften Dage feffelnd und augiebend.

Wie anders wirfen nach folden Ginbruden Banbbeforationen ber letten Beit, von benen unfere Abbilbungen 5 und 6 zwei befonders lehrreiche Broben geben. Bon auf die alte Enaberbefpration eine gang ber mabre Geichmad fei, und bie Bompe-

ter oben find fleine Blutenbufchel jum und vermutlich entsprechenber Aufgeblasen-Schmud in bas Gerat geftedt. Mit un- beit über ben Saufen marfen. Im Rabre beidreiblider Anmut fteigt ber Trager auf. 65 n. Chr. Geb. mar Bompeii gum eritenum oben in einer reichgeschmudten Blatte mal grundlich geritort worben. Man baute feinen Abichlug ju finden. Golde Rande- Die Stadt aber wieder auf, und bamale laber tounen in Birflichfeit nie eriftiert muß ber Augua frember Dalermeifter aus baben: ebenso wie die Architeftur ift hier ber Sauptitabt bedeutend gewosen fein, benu bas Gerat lebiglich jum Ornament um. bier gab es mas zu verbienen. Gemin maren es nicht bie erften Rrafte, bie in Bompeji arbeiteten, aber trotbem muß man ibre Leiftungen bewundern, Welche Leichtigfeit ber Bebandlung, melde Giderbeit bes Dieponieführung! Unwillfürlich wird man gefangen pon bem ftarfen Gefamteinbrud ber beforg. tiven Leiftung, in ber alles auf eine freudige, bunte, bleubenbe Birfung binansfommt. Aber man empfindet babei boch beutlich, ber Stil Diefer Deforation ift nicht für fleine Raume erfunden, wie es die pompejanischen waren, er ift vielmehr fur Brunfraume großer Balaftanlagen gebacht und für biefe ausgebilbet. In folden finben wir ibn aufs hochite gefteigert gu Rom in ben Reften bes golbenen Saufes bes Rero, ben Titusthermen, beren Malereien Raffael bie Motive für bie Grotesten ber Loggien geliefert haben.

Der Gefamteinbrud ber auf Abbilbung 6 wiedergegebenen Banbbeforation wird burch ein lichtes Blau beberricht. Die Borberfeite bee grauen porfpringenben Codele ift mit Blatten bebedt, Die wie Marmor mirfen follen. Darauf fteht Die eigentliche Deforation, wieber Architefturmalerei, aber ganglich andere ale Die, welche mir früher fennen gelernt baben, Die Borberfante Diefer Architeftur gieht fich in unruhiger Linie balb tief ein, balb ipringt fie weit hervor. In ber Mitte erblidt man eine geöffnete Tur, von einem weitporipringenden und burch ichlante Gaulen bier nach bort führt feine Brude: fo wie getragenen Dach überichattet; im Junern führt eine Treppe nach pben. Rechte und eigenartige Bandmalerei unvermittelt auf- linke bavon fpringen Gefimfe berppr, Die auf tritt, fo unvermittelt ericheinen biefe Defo- übergarten Bfeilern. Bilangenftengeln nicht rationen in der letten Beit Bompejis. Es unahulich, rubend eine besondere Rijche mit taun nicht zweifelhaft fein, bag es aus- rotem Fond abichliegen. Beiter folgt nach wärtige Maler, Maler ber Sauptstadt waren, rechts und links eine greite Rifche mit Die Den fünftleriich gurudnebliebeuen Bro- violettem Grund; aus ihnen blidt man in vinglern nun einmal zeigen wollten, mas ein babinter gelegenes tieferes Gemach. Uber bem unteren Banbteil fteigt in lufjaner werben große Angen gemacht haben, tiger, phantaftifcher Architeftur ein zweites als ihnen die übersegenen Defprateure ber noch unmöglicheres Gebande auf. Bur ein Rejideng ihre biebermannifde Ernament. Anojdnitt ber Band ift bier wiedergegeben, und Aladeubeforation mit fühnen Strichen aber ichon biefer fennzeichnet genügend bie

Abb. 5. Wandmalerel aus ben Stabioner Chernen.

Rad: "Dipinti murali bi Dompeji"; Richter & Co. in Beapel.



Abb. 6 Wand aus der Cafa delle Smonatrici.

Rad : G. Jahn "Die iconiten Grnamente von Pompeji, herculanum und Stabiae" ; Dietrich Reimer in Berlin.



Abb. 7. Opferung ber 3phigenie.

monbormälbe.

ift bas Bange burch gablreiche plaftifch acbachte Bergierungen, Die gelb gemalt ale aplbene mirten follten.

Gebr abnlich ift in ber Gefamtanorbnung auch bie Wandbefpration in ben ipgenannten Stabianer Thermen (Mbb. 5). Bieber feben mir bier bie unrubige Linie bes poripringenben und gurudweichenben Godels. wieber bie geöffneten Turen, mit bem Blid auf Treppenaufgange. Dagwijden burch balbhobe reichgeschmudte Mauern abgetrenute. befondere Raume, und über bem Gangen eine phantaftifche Architeftur, unterbrochen von Gelbern mit ichmebenben Figuren und anderem. Bur Erhöhung ber reichen Birtung find hier alle menichlichen Siguren in feinem meifen Studrelief gebilbet.

In allen biefen Banbmalereien mit Musnahme ber Banbe erften Stifes fpielen bie Bilber eine wichtige Rolle; wir haben ja fcon gefeben, wo bie Sauptbilber angebracht ju werben pflegten und wie fie fich in bie Befamtbeforation einorbneten. Diefe Bilber unichabbare Quelle fur bie Renntnis bes nicht annehmen, bag bie abseits gelegene

blendende Buntfarbigfeit und zeigt ein Altertums nach ben verschiedenften Seiten Farbenfpiel von bochftem Effett; gefteigert bin; formal betrachtet fur bie Romposition bon verlorenen Bilbern weit alterer Reiten, bie bier topiert find, rein malerijch für Sarbengebung und Sarbenbehandlung, wie fie bom I. Jahrhundert b. Ehr. ab bis gum Untergang Bombeiis maggebend gewefen find: gegenstandlich endlich für bie muthologifche Uberlieferung. Bier lernen wir gahlloje Götteracidichten fennen, beionbere folde. bei benen es fich um vifante Liebesiachen banbelt. Die Maler fonnen fich nicht genug tun in ber Darftellung ber Europa, 30, Leba, Andromeba, ber Aphrobite und ibrer Eroten. aber auch Bilber bes taglichen Lebens murben nicht verschmaht, ebensowenig wie Stillleben aller Mrt. Gerabe unter ben letteren finden fich oft Stude von hoher Deifterichaft, bie une abnen laffen, welche Sobe bie Runft an folden Blagen erreicht haben muß, bie im vollen Mittelpuntt bes Runftlebens gelegen waren. Denn wenn Lompeji auch um feiner lanbichaftlichen Reize willen bon bornehmen Romern biel befucht murbe - Cicero befaß bier ein - es find taufende erhalten - find eine eigenes Landhaus -, fo barf man boch



Wandgemalde, jest im Nationalmujeum zu Neapel.

Abb. 8. Hera und Jeus, Stabt im Runftleben irgenbeine führenbe Stellung eingenommen habe. Gie bietet pielmehr ben mittleren Durchichnitt ber Leiftungen auf fünftlerifchem Gebiete. aber mit Erstaunen nehmen wir boch wahr, wie hoch felbft biefes Durchichnitte-

Es geht über ben Rahmen biefer Darftellung binaue, bie Gefchichte und Entwidlung ber Bilbmalerei in Bompeji borguführen, um fo mehr, ale es faum möglich ift, bie Bilber ftilgetreu farbig wiebergugeben. Rur

maß zu bewerten ift.

einzelne Beifpiele mogen gur Erlauterung bes Gefagten abaebilbet merben.

Wie bie Bilber ber alten Runft bes fünften bordriftlichen Nahrbunberte in Bompeii benutt unb fopiert wurben, zeigt am beutlichften bas berühmte Bilb mit ber Opferung ber 3phigenie (21bb. 7). Linte fteht mit berhülltem Saupte Mgamemnon, rechte Ralchas, ber Briefter. mit bem Opfermeffer in ber Sand; ichon fchleppen Obnfieus und Diomebes bie Iphigenie gum Altar, ba fleht bie Ungludliche jum Götterbilb ber Artemis; ein Beiden geht bon ber Gottin aus, und betroffen halt ber



Abb. 9. Mufikalijche Unterhaltung. Wandgemalbe, jest im Nationalmufeum zu Neupel.

Briefter inne und blidt, wie Dbuffens, auf bas Götterbilb. Bas aber porgegangen ift, und wie ber Ronflitt fich lofen wird, bas zeigt uns ber Maler, indem er hoch in ben Wolfen Die Artemis malte. die von einer Rymphe einen Sirich ale Erfat für bie Sphigenie herbeibringen läßt.

Mues ift an bem Sauptteil bes Bilbes altertümlich, bie fummetrifche Anordnung ber Figuren, bie

Größenverhaltniffe pon Saupt- ju Rebenfiguren, Die Ginfachbeit ber Gewandbebanblung, und auch bie Stellung 3. B. bes Ralchas, bie man abnlich in Figuren ber Reit bes Barthenon wieberfindet: bie Bermeibung jeglicher Uberichneibung, bie reliefartige überficht-

ben oberen Teil bes Bilbes abgefcmacht. Bie fünftlerifch abgerundeter und bebeutungevoller murbe bas Bilb fein, wenn fich bie Löfung bes Ronflifts gwar erraten ließe, aber nicht bor ben Mugen bes Beichauers enthullt mare. Es tann nicht zweifelhaft fein, bag ber Maler aus eigenem Untriebe ben oberen Bilbteil bingufügte - für ben unteren aber benutte er eine alte Borlage, beren Meifter wir nicht mit voller Beitimmtbeit zu nennen bermogen.

Es gibt eine gange Reibe bem 3bbigenienbilbe in ber eruften, dramatifchen Aufgenfas bagu betrachten wir aber nun ein bas geichilberte an Aufbringlichfeit und aweites, gleichfalls berühmtes Gemalbe, Die Effetthaicherei noch weit übertreffen, hochzeit ber hera und bes Beus. Unten rechts fiten - in ber Abbilbung 8 fcmer große Mittelbilber. In biefen liegt nicht fenntlich - brei Junglinge auf bem Ra- ber Sohepuntt pompejanischer Runft. Reig-



Abb. 10. Schmebenbe Gruppe.

Wandgemälde,

liche Romposition. Gine feierliche, ernfte fen, Berfonifitationen ber Ratur. Bera Sanblung voll hochiter Spannung ift ge- wird von ber Bris bem rechtsfigenben Beus ichilbert - biefe Spannung wird aber burch jugeführt; im hintergrunde fteht eine reichgefchmudte Caule, Die brei Lowenfiguren als Unterfas bient. Bera wenbet fich im Bewußtfein ihrer Cconheit, mit ihren unglaublich großen und ftrablenben Mugen, mit bochfter Elegang ber Sanbbewegung nicht bem Borgange felbft, fonbern bem Beichauer gu, um feine Bewunderung gu erheischen. Man beachte auch bie mit großem Siegelring geschmudte Sanb bes Beus und feine elegante Bofe vom Ropf bis zu ben mit Canbalen reich gefcmudten Rugen, um ben Untericbied gegen bas 3phigenienbild gu empfinden. Die lette faffung nah verwandter Bilber. 3m Ge- Beit Pompejis ift erfullt von Bilbern, Die

Beibe, 3phigenien- und Berabilb, maren



Abb. 11. Weinhanne.

voller und bedeutender find bie in Rlappichranten bargeftellten ober swifden bie Architeftur gemalten Bilbchen, jumal ber alteren Beit. Es find namentlich biefe Stude fleineren Umfangs, Die als charafteriftiiche Mußerungen bes fünitlerifden Ronnens und Empfindens gelten fonnen, Gin portreffliches Beifpiel bietet unfere Abbildung 9, nach einem Borbilbe aus hereulaneum. In einem Gemach fitt auf breitem Lager eine Frau und tragt auf zwei Inftrumenten zugleich ein Mufifftud vor, zwei Frauen und ein Mann horen gespannt, fast erregt bem gewiß febr funitvollen und ichwierigen Bortrage gu. Die Schilberung biefer einfachen und anziebenben Situation ift mit allem Reize feiner Stimmunasmalerei burchgeführt, in ber Erfindung fo reigvoll wie in ber foloriftifchen Bebandlung. Der Rünftler hat, wie man felbit in ber Abbilbung erfennen fann, bie Farbtone nicht wie bei ben erft beschriebenen Gemalben ju allmablichen Abergangen in- Daler in ber letten Reit Bompejis bieeinandergearbeitet, er hat fie vielmehr über- tet.



Rbb. 12. Schale.

und baburd eine febr lodere malerifche Formengebung und große Lebendigfeit und Brifche ber Gesamtwirfung erreicht. Es ift bas bie Dalweise, bie man mobern mit bem Bort Mufionismus bezeichnet, eine Bledenmalerei, beren nebeneinanbergeitellte Farbentone erft ber Beichquer ju gufammen. hangender Raumwirfung umichafft. Aufs bochite geiteigert finden wir Dieje Malweije in ber letten Reit Bompeiis: nirgenbe mehr find hier mit forgfaltiger Achtfamfeit auf Rundung bie Dinge in Licht und Schatten geicht, fonbern bie bellen Farbenflede fteben in freieiter und fühniter Bebandlung nebeneinander. Die glangenbiten Broben biejes Stile find Die Stillleben, Die Ruchenftude und bie be-

rübmten ichtvebeuben Grub. pen, bie in abidenlichen. füßlichen Nach-

bilbungen überall perbreitet finb. bicier Eine Gruppen ift in Abbildung 10 miebergegeben. Wir fügen

biefer fursen Überficht ein Bilden 14 hingu, bos. fürglich in bem Hanje. ber



856, IS. Dale.

Bettier in Bompeji ausgegraben, ein weiteres Beugnis von ber Birtuofitat ber Es ift eines von vielen aniprucheund nebeneinander unvermittelt fteben laffen lofen Bilben, Die wie ein Ornament auf bie Wand gefett find, ohne bag fie eigentlich als Bilber wirfen follten. Alle itellen fie Eroten in ben verichiebenartigiten Beichaf. tigungen bar. Sier ift es eine Barfumeric. fabrit. Rechts wird bas El mit einer Breffe gewonnen. 3wei Eroten ichlagen mit Sammern auf Reife, welche bie in ber Breffe liegenben Gader mit ben Dliven fo gujammenbruden, bag bas El aus ben Gruchten flieft. Gine fleine Binche rubrt in großem Gefage bas El um; zwei andere Groten behandeln in einem Morfer Die gewonnene Gluffigfeit. Es folgt ber

Berfaufelaben mit Labentiid. Bage unb einem Schrant für Die Baren, Gin Diener bes Labens gebt auf bie allerliebite Rundin an eine Binche in ber Tracht bornehmer Damen - und reicht ibr eine Brobe bes gewünich. ten Barfums: fie bat es auf ber Oberflache ber Sand gerrieben und prüft feinen Duft. Sinter ihr balt eine Dienerin ben Sacher. Diefe fleinen Bilber find von einzigartigem Bert, auch bier tritt bie geichilberte illufioniftifche Dalerei flar hervor. Reine fleinliche Durchmobellierung, feine forgfam verriebenen Farben. Dit ftaunenemerter Sicherheit find bie Farben fo gegeben, baß fie. aus ber rechten Entfernung gefeben, fich gu vollendeter plaftifcher Birfung gufammenichliegen. Rein Strich ift gu viel, aber bas Bejentliche fo zweifellos getroffen, bağ bas Muge unbewußt und ohne Dube

alles übrige ergangt. Belche Rolle in Lompeji Die Rleinfunft ipielt, ift genugenb befannt - es ericheint fein Bert, feine Abhanblung über antifes Gerat, in welchen nicht bie langit in bunbertfachen Abbilbungen berbreiteten Barabeftude griechisch-pompejanischer Runftfertigfeit wieber bon neuem borgeführt murben. Und boch liegt nicht in biefen Studen allein ber hauptreig pompejanifcher Aleinfunft. Saft mehr lohnt es fich, bem fünftlerichen Geichmad nachzuspuren, ber in ben taglichen, einfacheren Geraten jum Ausbrud fommt. Gine Gulle von Anregung und Belebrung gewinnen wir aus ber Betrachtung biefer Dinge, wenn wir feben, mit welch fvielenber Leichtigfeit priginelle Formen erfunden, mit welch froblicher Unbefangenheit und Gicherheit fleine, anmutige Details berwertet merben und wie boch alles wieber bem Bwed untergeordnet ift, für ben es geichaffen wurbe.

Co find benn in ben folgenben Abbilbungen Berate und Befage gujammengeftellt, wie fie ebemale mit vielen anberen in bem Saufe eines ben mittleren Rreifen angehörenben Bewohners Bompeiis zu finden maren; erft bor furgem ber Erbe entriffen und bann fur bie Monialiden Dufeen in Berlin erworben, find fie fo recht geeignet, und einen Begriff von ber fünftlerifchen Sobe ju berichaffen, auf bem felbit bie beffere Durchichnitteware ehemals geftanben bat. Die Beintanne (Abb. 11) reprajentiert einen Inpus, ber in gahlreichen Eremplaren in



Pompeji zu tage getommen ift. Der nicht felten gebrauchte Bergleich mit einem Schuh mirb ber eigentumlichen Bilbung bes Gefages nicht gerecht; vielmehr ichwebt bier bie Borftellung eines mit Bein etwa gur Sälfte gefüllten Biegenichlauches bor. Der für bie Ranne erforberliche Bentel fonnte ichwerlich gludlicher erfunden werben. Unten eingezogen und bann über bie Offnung berübergeführt, fügt er fich vortrefflich in bie vorwartsbringenbe Bewegung bes Schlauches ein, bie er nachbrudlich unterftust. Wie geeignet bie Form gum prattifchen Gebrauch ift, haben oft vorgenommene Berfuche gur Genuge ergeben. Um Gefage ift nur bie Dunbung leicht bergiert, ber Bentel aber ift überaus reich geftaltet. Muf bem Unfabblatt fitt inmitten bon Beinlaub ein fleiner Cathrinabe mit filbernem Rell befleibet und mit Gruchten Blatter gierlich ju einem Blutentelch guin ben Sanben. Der eigentliche Griff befteht gang aus Blattern und Bluten; entiprechend feiner ftarferen ober geringeren Biegung lofen fich einzelne von ben langen Blattern bom Schafte niehr ober weniger los, bis an ber Gefannunbung fleinere



Abb. 15. Krater.



Abb. 16. Senkel bes Kraters auf Abb. 15.

fammengefaßt finb.

Bahrend ber Biegenfclauch fur bie Beintanne nicht ohne erhebliche Umgeftaltung als Borbith bienen fonnte, bot bie Heramuichel (Abb, 12) icon in ihrer Bilbung eine geeignete Befagform bar. Der enge Anichlug an bie Raturform, bie mit ihren vielen Gingiebungen und Ausbiegungen für Treibarbeit in Bronge ober Gilber wie geschaffen ift, gibt bem Befag, bas für beforatibe Butaten taum geeignet ericheint, einen großen Reis. Um fo bewunbernswerter ift bas fünftlerifche Reingefühl, bas biefe Birfung burch Anfügung gweier fleiner gierlicher Bentel nicht berminberte, fonbern noch gu fteigern bermochte. Wir ftellen uns gern bor, wie bie Schale mit Trauben und Früchten aller Art reich gefüllt bei ber Tafel gereicht murbe. Der Golbton, ben bas Detall uriprunglich batte. mabrend jest eine glangend blaue und grune Batina alles gleichmäßig übergieht, brachte belle Glanglichter und tiefe Schatten auf ber bewegten Dberflache berpor und lieft bas Befag gewiß noch weit zierlicher und leichter ericeinen.

Rur burch ihre Umriglinie wirft bie weihentelige Bafe (Abb. 13). Bie munbervoll icon und ichlant freigt biefe Linie empor, und wie gludlich wirb ihre Bewegung bon ben Benteln aufgenommen unb begleitet. Die große Angahl ber in Bompeji gefundenen Befage biefer Art fpricht für ihre Beliebtheit. Bielleicht ift ber Grund bierfür in ihrer beforativen Birfung ju fuchen. Es tonnen Detorationeftude gewesen fein, boch laffen fie fich bei ihrer Grone fie find 40 cm boch - febr wohl ale Raraffen für Baffer verwenbet benfen.

Sicher ein Deforationeftud ift ber Rrater (Mbb. 15). Das beweift ichon allein ber Umftanb, bağ bas Befag auf einen befonberen Unterfat geftellt ift, bamit feine Form gu befferer Geltung gelange. Groß und einfach ift bie Betvegung ber Linien ber Gefägwandung. Um fo mehr Detailarbeit ift auf bie Benfel verwendet, bie wahre Meifterftude ber Metallfunft finb (Mbb. 16).

Bon Gebrauchsgeraten erwähnen wir noch ben Ranbelaber (Abb. 17) und bas Bett (Abb. 18). Der anderthalb Meter hobe Ranbelaber ift ebenfo bewundernewert burch bas Ebenmaß bes leicht und ichlant aufitrebenben Mui-

baus, wie burch ben Reichtunt entwideln.

berne und felbit golbene Lager maren nicht gudenbem Bobiffang gemejen fein.

felten. Unfer Bett ift einfacher, bod es fonnte fich mobl feben laffen. Mus Sols mar ber Rabmen für Datraten und Riffen, bie Ropflebne und bie Traverien amifchen ben Guben, aus Metall maren bie Suge felbft und bie Beichlage an ben Solsteilen. In ichoner Schwingung, Die Grabliniafeit bes Rabmens angenehm unterbrechend, lauft bie Ropflebne in einen Ententopf aus. Die langen Rahmenbeichlage an Ropiund Suffende find mit feinem filbernen Maanbermufter eingelegt, barüber und barunter fauft in befonbers eingefestem Rupferftreifen ein filbernes Bellenbanb. Much an ben Sugen ift in ber Mitte ber tiefften Gingichung unb an ber oberen Augel ein breites Silberband eingefügt, bie Eraverfen find an ber Borberfeite mit zwei fich begegnenben filbernen Olivenzweigen mit fupfernen Früchten verziert. Chemals ma-Rbb. 17. Kanbelaber. ren alle metallenen Teile bes Bet-

tes blant geputt, und ben Grundbes ornamentalen Details und Die Corg- ton gab bie Bronge mit warmem golbigen falt, mit ber es bearbeitet ift. Drei Lowen- Schimmer; inbem ber Runftler filberne Berfune tragen einen reichverzierten großen gierungen einlegte, wünschte er nicht allein Teller. Aus ibm machft ber tief fannelierte ben Schein großerer Roftbarfeit bervorgu-Schaft heraus, um oben eine Anofpe und rufen, fonbern gugleich eine toloriftifche barüber eine aufgebrochene Relchblume ju Birfung, nnb er fteigerte biefe noch, inbem er Rupfer bingunahm. Die brei Detalle, Die Alten lagen bei ibren Gaftmab- golbige Bronge, belles Gilber und bas rotlern ju Tifch, und bon ben Bettgeftellen, Die liche, faft roja ericheinenbe Rupfer berfür reiche Saufer biergu erforberlich maren, einigten fich ju außerft garten Tonen, bie wiffen bie Schriftfeller von wunderbarem in fanften Abergangen ineinander verschmol-Reichtum gu berichten. Elfenbeinerne, fil- gen - Die Befamtwirfung muß von ent-



Abb. 18. Bettgeftell.

## Dom Schreibtisch und aus dem Atelier,

## Rußland beim Regierungsantritt Kaiser Alexanders III.

Erinnerungen von Richard Graf von Pfell und Alein-Ellguth, Hgl. Preug. Generalmajor 3. D. und Kaif. Ruff. Gberft a. D. im Leib-Garberegiment Preobrafchensti.

Wir mochen unfert Lefer auf diesen Aufflied besonders aufmertium. Sein Jerre Verfalfter gehörte fich breitzig Igdere ber ruffischen Armes in Krieg und Krieden au um eitzielt fich wöhrend diefer Jeit ber besonderen jund der kaifer Alexander II. und Alfrender III., zu demen er veiflich in nabe ressonische Beischungen irat. So ist er wie wenige berechtigt über jenne so bebeutungswolfen Abstitut in der nacherin Mehdigfer haufflands zu berechten.

### 1. RapiteL

Die Berfolichteit Anier Mernabes III. — Gelöcherider. — Berbiltnis ju feinem Bater. — In elbrichen Rriege. — Geine Seinmung nach bem Kriege. — Richtlich feit. – Außere Glaatskuntt. — Bündels aus Fenatrich, — Gamilientlen. — Die Beifeiten Maria Fenderswas. — Rindererziedung. — Bie der Jas Muffand feinem Rochfolere übereaden.

Keijer ditramber III. mer sponnig Subre eth. eds er, barthe bos unermatter dendesben en den better den eine bereichte den der den den der den der den der den der den den der den den den den den den den

Son allen Rindern feined Salers Band er Geben mit ersten. Zeifen mehrfesheim die Enstehn Zeifen mehrfesheim die Enstehn bei dem die Santan die

Er war durchand tein besonderer Anhänger frankreiche, vielt weniger bes Frangsseinums in ber wornehmen russtichen Gesellschaft; hoch rief bie so gang offen geseigst himmeigung seines Baters wührend bed deutsch-frangssichen Krieges feinen Widerschaft geroof, was nicht gang ohne Fotgen

für die Jutunsi blieb. Auch mande persönlichen Kerdilinisse seines Katers enssenten den mit sich selbs, wie mit anderen sehr strengen Geossarien von diesem. Deho mehr zeigt er, namentlich nach dem Tade seines Benders, seiner meist krünkeinden Knutter große Liebe.

Am lieftlichen Kriege führer er in Bulagerien unter bem Derbeitelig innen Desimi, bes Greis-lieften Mideaue, eine Iriskandige Operrebestritung in der Bernelle Mittelle Mittel

mejen met. 2000 benatiden Ergebnijen vos liegtricher 2000 ben housinder Ergebnijen vos liegtricher umm is Stufdaß, und hierde feilte et leibe ellegenine Einsmung, mede ertrümftlegen meier Zertafsdamb als her Boermacht leit der erfolge tennemerficht machte. Diezenst erthöldet ist der erfolge tennemerficht machte. Diezenst erthöldet ist, der Maneigung geper Zertafsdamb und bei fich einer Maneigung jester Zertafsdamb und bei fich stiegt geber der Studiet, Zummer je-bod, erdomnte fein gewäher Ghausther un, mod obtlomet für ergeber Ghausther un, mod Schusent für einem Studier mit find Studietand

Ammerhin griff er in fpateren Stallen fehr entictoffen ein, und gar manche hochgestellten Berfonlichfeiten fernten Sibirien tennen. Wenn er bas ibel auch nicht beseitigen tonnte, so hat er bas übel auch nicht besteitigen tonnte, so hat er bach vieles gebeffert.

Bar er ale Thronfolger wenig hervorgetreten, jo jubite man balb nach bem Regierungsautritt fein perfontiches Birten. Es mar au erfennen, bag ein geborener Cetbftherricher an ber Spipe bes Barenreiches ftanb. Das fich breitmachende Allflawentum wich mehr und mehr einem unverjatichten Ruffentum. Der firchliche Ginfing machte fich namentlich burch bas Birfen Bobiebonoggewe immer mehr geltenb. Bir werben fpater fegen, welch bebeutenber Berionenwechiel in maggebenben Stellungen eintrat, wie Leute, bie unter Raifer Mlerander II. allmachtig waren, pon ber Bubne peridmanben.

Much feine außere Staatstunft tennseichnete fich balb. Benngleich bas jogenannte " Trei Raiferverhaltnis" anfanglich befteben blieb, fo mar bies boch nur noch icheinbar. Gein befannter Erinfipruch auf ben Fürften von Montenearo ate auf feinen einzigen, treuen Freund fenngeichnet, bag er fich von jeglichen Berbindungen mit ben Groß. machten losgefagt hatte. Er lebte in bem Glauben, bag jebe folche Berbinbung auf Roften bes mahren Ruffentume beftanbe. Gang befonbers fenngeichnend ift eine Augerung, Die er anjange ber achtziger Jahre gelegentlich eines Gffens bei einem Garbe - Regiment gu feiner nachften Umgebung tat. Es war von ber auslänbifchen Preffe bie Rebe, als er fagte: "Ich begreife gar nicht, wie man immer von europäischer ober afiatifder, ruffifder Stoatelunft fpricht. Rugland ift ein Weltteil, und in biefem tann nur ruffifche

Ctaatstunft gemacht werben." Gehr ichwer murbe ibm bas Bunbnis mit Franfreich, boch tam auch hierbei fein Gelbftherricherbewußtjein gur Sprache, benn halb ichergend außerte er: "Bwifchen bem Dberhaupte eines Freiftaates und einem an eine Berfaffung gebundenen Berricher fei eigentlich tein großer Unterichieb." Er wurde burch feine nachiten Ratgeber gu bem Bunbnis überrebet, ba man bamale pon ber Friedensliebe Deutichlande noch nicht fo übergeugt mar, wie man es beute ift. Bon Frantreich murbe er gerabegu jum Bunbnis gebrangt. Gehr richtig ichreibt bieruber ber beim jegigen Raifer in hoher Gunft ftebenbe ruffliche Belehrte Dembtichineti: "Allein ber gemeinfame Unben, nicht Bergendempfindungen tonnen zwei Boller vereinigen. Go hat auch Raifer Meganber III., als er gewiffe Begiehungen gu gemeinfamem Rupen an ber Ceine bemerft batte, nicht bie frangofiiche Glotte unter Gerpais berbeigerufen, aber er bat gnabig erlaudt, daß fie nach Kronftabt fomme." Diefer Cab ift im Urtert unterftrichen

Man wurbe nur ein unvollfommenes Bilb Aleganbers III. gewinnen, gebachte man nicht feines Familienlebens an ber Geite ber Bringeffin Dagmar von Danemart, Die por ihm feinem perftorbenen alteften Bruber ale Gattin bestimmt gewefen mar.

Es war eine Che, fo gludlich, wie man fie felten findet, ein Borbild fur jeben feiner Untertanen. Die Gatten ergangten fich in gtudlichter Bleife: Der ernfte, pflichtbewußte, gurudhaltenbe herricher und bie lebeneluftige, fluge, ibn aufmunternbe Gattin. Raiferin Maria Feoborowna wat eine reigende Ericheinung. Gie hatte nicht bas, mas man regelmäßige Buge nennt, aber fo beganbernbe Mugen, fo vornehme, babei faft mabdenhafte Bewegungen, eine Anmut in ber Unterhaltung, wie man fie nur felten finbet, bag jeber, ber fie nur einmal gefeben, von ihr bingeriffen war. Wenn wir Garbeoffiziere une nach ben hoffesten irgendwo vereinigten, war anfanglich nur von ber Raiferin bie Rebe. In ber ruffiiden Gefellicaft ift Die Berleumbung leicht bei ber Sand. An bieje Ebe bat fich auch bie niebertrachtigfte Bunge nicht berangewogt,

Dag man bon ber Raiferin feine befonbere hinneigung gu Deutschland, ober beffer gefagt, Breugen , verlangen fonnte, ift mehr ale naturlich. Zwei Jahre por ihrer Bermablung hatten Die beiben beutiden Grofmachte ihrem Bater und Baterlande brei Browingen entriffen, Die ichlieg. lich an Breugen gefallen waren. Wenn fie bas tief im Innerften bes bergens empfand und heute noch empfindet, tann bies niemand verwundern. Dag bie fluge Fürftin vielleicht in ben Begiehungen au Deutichland von Ginfluß auf ihren Gatten ift mobl nicht abguftreiten. 3m übrigen ift ihr Ginfluß in augeren Staatefragen ftete übertrieben morben. Er erftredte fich weit mehr auf Berfonenfragen, namentlich bie Familie unb

ben Sof betreffenb.

Belbft in ber Rinberergiehung tam ber felbftberricherliche Charafter Raijer Mlexanbers III. gur Beltung. Der Thronfolger, ber jebige Raifer, wurde beguglich ber Aufjaffung bes garentums gang anbere erzogen ale feine Gefchwifter. 3mei aus bem faiferlichen Famitienleben berausgegriffene Borgange bestätigen bies. Der Thronfolger Ritolaus tat im Commer 1887, bamale 19 3ahre alt, mabrent bes Lagere bei Aragnoje. Shelo Dienft ale Leutnant im Breobrafbenetifchen Leibgarbe-Regiment. Er hatte an einem Connabend frub eine fehr anstrengende Abung gehabt und fich Urland ju feinen Eltern nach Beterhof erbeten. Rach ber Rudfebr ergablte er, bag er ermubet angefommen und "Dama" (Mamajda) ibm gejagt habe, er moge fich por bem Gjen noch etwas ausruben. Go habe er fich bie Stiefel ausgezogen und fich aufe Bett gelegt. Bloblich fei ber "berr" (Goffubar) eingetreten. "Run ftellen Gie fich meine Berlegenheit vor! 3ch ohne Stiefeln vor bem Berrni!" - Man vergleiche ben namlichen Sall mit unferem Raiferbeie. Burbe unfer er-mubet von einer Ubung gurudgefehrter Kronpring febr erichredt fein, wenn ihn fein taiferlicher Bater obne Stiefel ausrubend überraichte? Sier tam ber Begriff bes Barentums gur Geltung. -Ebenjo bezeichnend ift aber bas Gegenftud gu obigem Borgang. Der britte Cobn bes Raifers, ber ipatere Grofifurft-Thronfolger Michael, begleitete ale neunjähriger Anabe fein Elternpaar auf einer Meerjahrt in ben finnlanbifchen Scharen, Mleganber III. hatte ce fich auf einer niebrig bangenben Sangematte ju einem Rachmittags. ichlafchen bequem gemacht und erblidte im Ginichlummern begriffen feinen jungften Cobn, ber über bie Sangematte binuber- und berüberfprang. Er verbot ibm bies mehrjach, jeboch ohne jeglichen Erfolg. Ale er nun mertte, bag bie Stellung ale Bater nicht ausreichte, um feinen Willen burchzuseben, jagte er ernft und entichieben: "Der Bar befiehlt Dir, bies gu unterlaffen." Da

ichting ber jungfte Großfürft eine Lache auf und fagte: "Du bift nicht ber Bar, Du bift Sapa." Bieviel fagen biefe beiben an fich unbebeuten-

ben Borgange!

Raifer Mieranber III. bat, nach nur breigehniahriger Regierung Rugland auf Die Sobe feiner ftaatlichen Stellung gebracht. 3m Innern war man fo weit ale moglich gufrieben. Rach aufen maeen feinerlei Gorgen nach iegend einer Seite. Das Baeenreich ftanb machtgebietenb in Europa wie in Mjien ba. Das Bunbnis in europa wie in tilten od. 226 Sundinis mit Frankreich war in den Fitterwocken, seine Bedeutung wiede von allen Seiten, im Rus-land wie im sonstigen Europa, fart überschäpt, trug aber dagu der, Austlands Macht noch fliefer ericheinen zu laufen. Geloft im Balfangehiet, Diejem ruffiiden Edmergenstinde, ging alles nach Bunich. Der Rihitismus ichien unterbrudt gu fein. Bon Aufftanden und Uuruhen hoete man nichts. Digernten maren im großen Magittabe nicht porgetommen. Die Induftrie nahm einen fichtbaren Anfichwung und bereitete fich bor, fich bon ber Bilie bes Mustanbes gu befreien. Co übergab Aleganber III. bas Reich an

#### Rifolaus II.

2. Rapitel. Erfte polizeiliche Mafregeln nach bem Raffermoebe. - Dee

In ben erften Tagen nach ber Ermorbung Raifer Alexanders II. hatte in Betereburg jo siemlich alle Welt ben Ropf peeloren, namentlich aber bie Boligei. Da man nur weniger Berbrecher habhaft mar, fo traf man allerlei Dag. regeln, und gwar bie vertehrteften, um fich ber anderen Abeliater gu bemachtigen. Die Tele-geaphenleitungen wurden gesperrt, ja jogar ber Abgang von Gifenbahngugen unterfagt, Anordnungen, beeen Unmöglichfeit man bath einfah und die bereite am erften Tage wieber aufgehoben murben. Gang Beteesburg mar mit einer Rette bon Rafaten umgeben, welche foemliche Borpoften aussehten und alle Wege fperrten, aus- und eingebenbe Berfonlichfeiten ober Gubrmerte anbielten. genau peuften und untersuchten. Geftnahmen fanben gerabegu in Maffen ftatt, jeboch leiber ohne fich auf Die Berbrecher gu erftreden. fieten erft fpater nach und nach ber Boligei in Die Banbe, und gwar burch Berrat eines Mit-ichulbigen. Bor jedem hauje mußte mit Beginn ber Dunfelheit bie gauge Racht ein Dwornit (handhalter) wachen. Da biefe Leute natürlich Ablofing haben mußten, jo erwuchfen ben Sausbefitern, welche bie Roften tragen mußten, fcwere Laften. Dagu fam, bag Raifer Mlegander III. eine gang ungeeignete Berfonlichfeit jum Ctabthauptmann ernannte, ben verabichiebeten Rapitan

gue See Baranow.
Diefer hatte eine eigentümliche Laufbahn hinter fich und bor fich. C. T. H. Hoffmann ichtibert in leiner reizendem Erzählung "Nein Jacke genannt Jinnober", ben Kamnendyelben

als burch eine Gee mit ber febr wertvollen Gigenichaft begabt, bag ftete bie anegezeichneten Leiftungen anderer ibm zugeichrieben werben. Gine folde gutige Fee hatte auch an Baranome Biege geftanben. Er trat bei ber Garbemaeine ein und ftieg baburch ichnell in feiner Baufbahn, bag er fich gewandt gegenüber ben Boegefehten bewies, ein außerft bequemer Untergebener war, ber fich amar gerne um ben Dienft brudte, aber frub. geitig bas Beichid geigte, anbere für fich arbeiten gut laffen. Satten 3. B. jungere Rameraben ober Untergebene bie ihm anvertrauten Mannichaften gut ausgebilbet, fo zeigte er in ben letten Tagen bor ber Besichtigung großen Gifer und ftellte fie fo gewandt bor, bag ee von ben Boegefesten bas bochite Lob erntete. Go ging es in jeder Begeigen 200 ernerer. Go ging es in jeder Be-ziehung, bis er endlich, mahrend des fielischen Krieges 1877/78, Bejehischaber des rufisichen Kriegeschiffes Bejta auf dem Schwarzen Meece murbe. Unerwartet begegnete er einem ftarteren turfifden Rriegeichiff und wollte biefem audweichen. Die jungeeen Offigiere rebeten ihm jeboch fturmisch jum Angriff ju, fo bag er fich entichlog. Rach turger, taum nennenswerter Gegenwehr ergab fich ber Türke, und nun war Baranome Ruf gemacht. Der leichte Rufammenftof murbe gu einem großartigen 3weitampf gur Gee aufgebauicht, wobei fich Baranow allerlei perfonliche Buge bon Mut guichrieb, bie bon ben Augengeugen nur mit Bachein angebort murben , aber balb eine Art von Legende bilbeten, Er erhielt bie bochfte feiegeeliche Muszeichnung, ben Georgeorben, und Raifer Alexander II. er-nannte ihn gum Flügesabjutanten. Runmehr fuchte er in ber Marine eine bollstumliche Rolle gut fpielen, etwa wie ber aus ben letten Gelbgugen fo berühmte Ctobelem, bem er fpater im roten Allifamionme nabe trat, im heere, b. b. nur in ben Linientruppen. Dierbei jedoch icheiterte Baranow. Er rechnete barauf, bag Groffurft Ronftantin Rifolajewitich, ber Obeebefehlohaber ber Marine, bei biejer wie bei feinem faifertichen Bruber wenig beliebt mar, und arbeitete auf beffen Sturg, inbem er allerlei Beruntreunugen und fonktige Abelftanbe in bee Marinepermaltung angriff. Dieebei machte er ben Groffürften gum eigentlich Schulbigen, aber in fo geschiedter Weife, bak man ibm nichte anbaben fonnte. Mis ee in irgenbeiner Dienftfeage vom Groffürften unrecht erhielt, beuntte ce bieje Gelegenheit, um noch mehr bon fich reben gu machen, und reichte, auf feine Unentbehrlichfeit hoffenb, ben Abichieb ein, inbem er "um bie Ehre bat, Die Marineuniform anegieben gu burfen". Co febr Ateranber II. Baranow mobitooffte.

so mar ihm hieft Undermidightir benn boch gir hart, und er nereinbierbet ihn, ome Berchiigung Univers gur tragers. Rollet Wigenwer III. beiten Schriften auch eine Schriften der Inner, mit gebe Einfe bieft, glaubt in ihm in ber priger ficherer gelt bei erfort geben der Schriften geber bei Schriften gefunden zu boden. Er fiellet hie wieber an und gene unter Geleberung zum den geben der Schriften der Schriften der Schriften ich zu Geben der Schriften der Schriften der Schriften und der beite Schriften zu, unfohl Geschieft Roußenbeit Schriften zu, unfohl Geschieft Roußentin, für den sie geradezu eine Beleidigung war. über seine Reinung gefragt, antwortete der flets miggestimmte, aber geistvolle Großünft: "Es ik wohl nur durch die traurigen Zeine erflätlich, obs man auf jo traurige Bersonlichkeiten zurückgreit."

Baranoto fagte benn auch feine Ciellung gang perfehrt auf, und trotbem er jebem, ber es horen wollte, verficherte, er murbe ben Ribitismus bis in feine letten Soblen berfolgen, ift ce boch wefentlich feinen torichten Dagregeln gujufchreiben, wenn biefer in ber haupiftabt nicht verschwand, fondern junachft fogar erftarfte. Bir werben fpater feben, wie fich bas anberte. Chauipieler, wie er war, liebte ber neue Ctabthauptmann, fich ber Menge als General mit allen möglichen Orben ju geigen. Wenn er in feinem Preigeipann ben Remotyprojpeft entlang fuhr, ipabte er balb nach rechte, balb nach tinfe, ale fabe er irgendtop einen Berbrecher. Dit ließ er auch halten, fab irgend wohin, wo gar nichte gu feben war, und befahl bann weiter ju fahren. Dem Boll erichien bies außerorbenflich. Das Dem Bolf erichien bies angerorbenflich. "Das ift ein richliger Gladthauptmann!" horte man jagen. Die Rate bes Raifere maren jeboch anberer Anficht, ba fich bie inneren Buftanbe ber Boligei immer mehr verichlechterten, und fo murbe Baranow nach Rifbuy - Nowgorob verfest. Un biefem wichtigen ruffifchen hanbelsplag machte er fich gang unmöglich, tam immer mehr in bas rot allflawiftifche Fahrwaffer, worüber wir naberes bei ber Schilderung Ctobelems horen werben, und feierte ben Borfipenben ber "Batriotentiga" in Frantreich, ben berüchtigten Deroulebe, berart, bag er der Regierung unbequem wurde. Co verichwand

er nach einigen Jahren und der Bilbilduck.
Ratier Mitgonder III., bessel Gattumung fehr
rible mer, nahm in berm eine Einsche Wahnrible mer, nahm in berm eine Einsche WahnMarien Mitgonder, der Bilbilduck und der
Kaufmalte in einem fehrmaßkaltliche, mit bereiten
Graben unsgegene, bisteren Gebalack. Gr bliebe Graben unsgegene, bisteren Gebalack. Gr bliebe Skaunfoderten "utenmensgeret, be ablieft gemeilner befehre ibre Bemodung aberte. Barrbaupt beiter er ind, in ber erfen 3cht jeiner Siegalbaupt beiter er ind, in ber erfen 3cht jeiner Siegalbenet beiter der bestehen der den der
rechte der bestehen der der der
rechte der bestehen der der der
rechte der der der der der der der
rechte der der der der der
rechte der der der der der der
rechte der der der der der
rechte der der der der der der
rechte der der der der der
rechte der der
rechte der der der
rechte der der der
rechte der
rechte der der
rechte der
rechte der der
rechte der der
rechte der der
rechte der
rech

 weichen Schuß er an dem seligen Kaiser verleren." Es war dies nicht sehr inden geiagt und ebenso auch unrichtig, denn ich hatte die Ehre, mich unter Kaiser Alegander III. genau desselbten Schuhes zu erfreuen, wie unter seinem Vorgänger.

Bie feetiich erichütternb übrigene bas furchtbare Enbe bee eblen herrichere auf bie ihm gunachft flebenben Berjoulichfeiten wirfte, zeigt, bag ihm viele aus feiner Umgebung balb im Tobe nachfolgten, was nach ber bamaligen allgemeinen, and argiliden Muffaffung burchaus fein btofer Rufall mar, Giner ber eriten, bie bem tolen Raifer folgten, mar Generalabintant Baron von Mandell, Rommanbant ber Betereburger Feftung, welcher in ber bortigen Rirche, ber großartigen Gruft ber Romanows, Die Beifepungefeierlichteiten geleitet batte. Bier Wochen ipater rubte er unweit feines beimgegangenen herrn, wie alle feine Borganger, auf bem bie Rirde umgebenben Rommanbantenfriedhof. Es ift ein bichterifcher Gebante, bag bieje alten bewährten Diener ber Raijer ihre Herricher gewiffermaßen noch im Tobe bewachen. Dem Gengnuten maren im Tobe porausgegangen und nach wenigen Tagen bem Raijer gefolgt bie Generalabjutanten Graf Diten-Caden und von Brittwis. Balb folgten die General-abjutanten von Gulbenftubbe, Jurft Cfuwarom, ein Grogneffe bes berühmten Feldberrn, und endlich ber treuefte Diener und treuefte Freund bes Raifere, Bergog Beter von Ofbenburg.

Diefer Eprog bes alteften ber beutichen Surften. gefchtechter mar in ber Zat einer ber treueften unb anbanglichften Diener bes Maifere und einer ber letten Bertreter bes gang alten Dojes; icon mit Raifer Rifolane I. mar er eng befreundet, Gein Bater, Pring Georg, heiratete Die ruffijche Groß-fürstim Ratharina Bawlowna und wurde ber Stifter ber ruffifchen Linie ber Olbenburger, Gur einen Teutichen mar es ein trauriges Gefüht, ein jo ebles beutiches Geichlecht nach und nach gang perruffen au feben. Bergog Beter mar aber feinem gangen Charafter nach beutich, bebiente fich am tiebften ber bentichen Sprache, hiett bie Samilienbeziehungen zu feiner beutichen heimat aufrecht und fühlle fich, wenn auch als rujijicher Untertan, boch ale beuticher Gurit. Gein Cobn herzog Alexander zeigte fich von frühefter 3ugend ale eifriger, pflichttreuer Colbat, befehligte burch mehrere Jahre bas Garbeforpe und befleibet jest verschiebene bobe Staatsamter. Er ift ichen weit mehr Ruffe ale Deutider, fpricht ungern und nicht geläufig beutich und zeigt fich nur einmal im Jahre für furge Beit in Olbenburg ju ber bort festgefesten Familiengujammen-Deffen Cobn Bergog Beter, Rommanbeur bes Leib - Marbe - Schupen - Bataillous ber Raijerlichen Familie, verniahlt mit Grofifurftin Diga, ber jüngften Schwefter Naijer Ritolaus' II., ift burch und burch Ruffe und trug jogar ale junger Mann bei feinem Dienftantritt wie eine

 Geinen Tob erfuhr ich auf eine eigentumliche Beije. In ber Racht aum 14, Mai 1881 wurde ich burch ben Regimenteabintanten Dacben fpateren Rommanbeur bes Breobrafbenstijden Regiments, gewedt, ber mir gurief: "Bfeil! Du mußt Dir fofort Parabenniform angieben, um beim alten Bergog von Olben-burg Leichenmache gu fteben; er ift eben geftorben. 3ch habe ichon andere Offigiere aufgefucht, tann aber niemand finden." Diefer überrafchenbe Muftrag war mir, fo ehrenvoll er auch ericbien, both nicht gang angenehm. Raturlich begab ich mich in größter Gile nach bem Olbenburgifchen Balaft, mo man mid, burd matterleuchtete Glure, nach bem Sterbegimmer führte. Der Bergog lan in feinem Sterbebett; gwei Rergen ließen bas Geficht ber Leiche erfennen, an ber ein junges Mabchen fag und fie zeichnete. Gin Bope las murmelnb Gebete. Der Anblid erfchien mir gang eigenartig. Roch mehr aber befrembete es mich ipater, bag taglich zweimal, am offenen Sarge bes veremigten Bringen, ber ein echt evangelifcher Chrift war, unter großem firchlichen Bomp, griechifch-orthoboge Geelenmeffen gelejen murben Dan ging babei feitens ber ruffifden Geiftlichfeit auf Befehl bes glaubenseifrigen Profurators, bes beiligen Bobjebonofgew fo ftreng gu Berfe, bag mab. rend biefer Deffen bie Tur nach ber evangelischen Saustapelle gefchloffen bleiben mußte, beren tunftvoll gemallem Chriftusbilbe gegenüber ber Tole in bem nebenan gelegenen Gaal aufgebahrt mar.

Bie unficher bamale noch bie Buftanbe maren, geht baraus hervor, bag Raifer Meranber III. bon Batichino aus ju einer ber Geelenmefien tommen wollte, es jeboch auf bringenbes Abraten ber Boligei unterließ. Bei ber Aberführung ber Leiche nach bem Babnhof fanben allerlei Unorbnungen ftatt. Das Brobraibenefifche Regiment ftellte Die Trauerbegleitung, und Die Offigiere waren barauf hingewiesen, befondere ftreng Ordnung ju halten und aufgupaffen, ba fich in ben letten Tagen berbachtige Berfonlichteiten gezeigt hatten; bieß es boch bis jum letten Mugenblid gang bestimmt, ber Staifer murbe am Trauerauge teilnehmen. Ginige gang befonbere porguglich unterrichtete Berichterftatter beuticher Beitungen hatten fogar bereits herausgebrahtet, er fei in ber Uniform bes Preobrafhenefischen Regiments hinter bem Garge geschritten und habe ungewöhnlich ernft ausgesehen. Dbwohl er, auf Bitten nig eine nächten Ungelegen. Dovogl er, auf Bitten einer nächten Ungelong, jur Überführung nicht erschienen war, so ließ lich doch immerhin an-nehmen, daß sich irgendwelche verbrecherischen Persönlichteiten in der Menge bestwehr tönnten.

Rurg bevor ber Bug ben Bahnhof erreichte, von wo ber Garg nach Chergiewo, unweit Betersburg, ber Olbenburgifchen Familiengruft, gebracht werben follte, erblidte ich, bor meiner Rompagnie ichreitenb, gwei giemlich gut angezogene, aber fichtbar ichen und verbachtig ausjehenbe junge Leute, Die Diene machten gwifden mir und ber Bataillonemufif burchzulaufen; fie mochlen mobil ihre Urfachen haben, marum fie auf bie anbere Seite fommen wollten. 3ch rief ihnen laut "Burud!" ju, boch lief ploglich ber eine hinter, ber aubere por mir burch. Go tounte ich nur ben letteren berart mit meinem Gabel erreichen, bag er gujammenbrach; bem anbern gelang es, in einer Ceitengaffe au perichwinden. Der Bermunbete murbe von ber Bolizei feftgenommen. Er war, wie man mir fpater mitteilte, an ber nibiliftifchen Bewegung beteiligt. Bas mit ihm geworben, erfuhr ich nicht, ba gur Beit in biefer Begiebung bas Gebeimnie noch weil ftrenger gewahrt wurde ale fruber.

Der Stadthauptmann Baranow verficherte mir fpater, ich hatte ihm unbewußt einen guten Dient geleister, benn er habe soforn die beiden Renichen als verdächtig ertannt. Bei dem Borfall war er jedoch an einer gang anderen Gtelle

bes Trauerguges.

#### 3. Rapitel.

Wes in Millismus ? — Ein Berfchusterbund; feine pelitiche Bertei. – Berfchustengaban bet Umptickenen. — Sulommentehung der geiftigen Hibrer des Richtismus. — Frem Bereinigung werd des Bend der Umptickendeit. — Philift der Regierungen, auf Einabummöljung dingischend Beregungen rechteitig au naterbrieden. — Ern Kinditamus gemindte Errefolmus.

Wie leicht ertfärlich nahm zu jener Zeit die nihiliftische Bewegung die größte Aufmertsamteit der Regierenden wie der Regierein in Anfpruch, Die sonstigen innern Rufande wie die außere Staatstunft traten zunächst hinter ihr zurück.

In Deutschland wie überhaupt in Europa, ja felbft in Rugland, macht man fich eine gang unrichtige Borftellung bom Ribiliemus. oft bort man beute noch bon einer nibiliftifchen Bartei fprechen. Das ift aber eine irrtimliche Auffaffung. Der Ribilismus ift und war gumal bamals ein regelrecht geleiteter Bund bon Berfcmorern hoberen und niederen Grabes; aber feine Bartei, am meniaften eine politifche. Unter feine Bartei, am wenigften eine politifche. einer folden ift eine Bereinigung bon Mannern bestimmter geiftiger Richtung gu berfteben, bie bestrebt find, Dieje Richtung bem Ctaatewefen burch Wort und Schrift innerbalb und angerhalb ber Bolfevertretungen aufzupragen. Gang anbere ift, wie wir gleich feben werben, ber Ribiliomus. Man tann fich eine Regierung mit fozialiftischen Grundfagen vorstellen, und in Frantreich bat ja bis por furgem ber fogialiftifche Minifter Mille-rand eine große Rolle gefpielt. Ein nibiliftifcher Minifter ift jeboch unbentbar.

The jett burch die rulfische Landbevollterung, is stehs durch die rulfische Landbevollterung is stehs durch die stehe Lessen die stehe Lessen is so die fatte die die stehe Lessen die L

Slipiagin, Die Gouverneure Gurft Cholenelli, Bogbanowitich, von Babl u. a., find nicht ben Cogialiften gugufchreiben, fonbern finb Rachtvehen ber nihitiftifchen Bewegung. Bon biefer bestehen wohl noch Berionlichfeiten; aber bie Glieberung bes Berichwörerbundes ift gerftort. Teile, wie icon fruber gefagt, burch ben Berrat einzelner Mitglieber, namentlich bes in alle Beheimniffe bes Bunbes eingeweihten Buben Golbenberg, teils burch bie Botigei in ben größeren Stabten Ruglande, welche fich unter Mieganber III. enblich gu einer pflichtgetreuen und fachgemagen Tatigleit aufraffte. Namentlich gelang es ibr, ben Berichworern bie reichen, meift burch Erpreffung erlangten Gelbmittel abzunehmen. Die Blutegeit bes Ribiliomus fallt etwa in bie fünigehn Jahre von 1876-91 und erreichte in ben Jahren von 1879-89 ben Sobepuntt. In bieje Jahre fallen Die furchtbaren Morbanichlage gegen Raifer Mieranber II. und beffen bochftgestellten Staatsbiener, fowie bie gegen Alexan-ber III. in ben erften Jahren feiner Regierung. \*)

Wan tam ben Richtlemis am betten als einem Set fabore in ab eine Richt geber einen Seite Stade und bei ber Geft ab einen Beiter Stade und bei ber Geft fallen angestellt gestellt geste

Unter ben geiftigen Subrern finben wir Stubenten aus drmern und niebern Stanben, felbst aus bem Bauernstande hervorgegangen, welche mit Reib und Ungufriedenheit auf bie Cobne ber hoberen Stanbe blidten, benen bie Ergiehung auf bevorzugten taifertichen Anftalten bei ihrem Mustritt eine glangenbe Laufbahn öffnete, gu ber jene nie gelangten. Auch beruntergelommene fleine Ebellente, beren Eltern ober Großeltern in Bohlhabenheit gelebt, aber burch Auf-hebung ber Leibeigenichaft, burch Berluft ber Ginfünfte aus ber Arbeit, welche ihnen "bie Geelen" lieferten, verarmt und verbittert waren, fanben fich bagu. Dit Saß faben biefe jungen Leute auf ihre reichen, hochmutigen Stanbesgenoffen, Die gu ben hochften Stellungen gelangten, mahrend fie mehr und mehr verlamen. Auch Cohne von Popen - bie "Popowzie" - waren gabireich vertreten, ba gerabe in ber ruffifchen Geiftlichleit Die Ctan-

\*) Die Auflähe find vor Beginn des ruffischjapanischen Krieges und den Unruhen im Innern geschrieben, nehmen baber auf diese leinen Bezug,

berer Bilbung, ber weißen Geiftlichfeit, ben eigentlichen Bopen, ift ein gewaltiger Unterichieb. Erftere erreichen bie bochften firchlichen Burben; fie werben Bilchofe, Ergbischofe, Metropoliten. Beilanfig bemerkt ift heute noch ihre Bilbung eine fatt ausichlieftlich geiftliche. Gie reicht nicht entiernt an bie Allgemeinbitbung unferer evangetifchen und tatholifchen Weiftlichen beran. Die weiße Beiftlichfeit bringt es jedoch nur bis jum Dorf- oder Stadtpfarrer. Ihre Bildung ift hochft magig. Deren Cohne, Die bei ber großen Billigfeit ber ruffifden Schulen meift eine weit gebiegenere Bilbung ale ihre Bater befigen, finb erbittert und ungufrieben mit ber Bevorquauna ber ichwargen Geiftlichfeit, und viele wurben beonbere begeifterte Unhanger bes gewalttatigen Ribilismus, Gerner finben wir Offigiere, meiftens ber Linie angehorenb, ungufrieben mit ber bamaligen, größer als jest noch bestehenden Be-vorzugung ber Garbe, wie der damaligen Aus-lichtslosiafeit in höhere Stellungen ju gelangen, fowie mit bem taum gum notwenbigften Leben reichenben - jest verbefferten - Gehatte und mit ihrer, burch alle biefe Umftanbe verurfachten traurigen gefellichaftlichen Stellung und Lage. Enblich finben wir auch gabfreiche Juben, Die ja befanntlich in Rugland fehr unterbrudt und barum ungufrieben finb. Die weiblichen Ditglieber ber Ribiliften gingen etwa aus benfelben Berufeflaffen hervor, waren auch haufig Schwe-fiern ober Bermanbie ber manulicen. Renngeichnend ift bie Ingend ber Borgenanuten ; feiner mochte über breißig Jahre alt fein,

Alle biefe verfisiebenartigen Persöntligheien wertnigte im Banh, bei Haugstriebenkeit. Eife fanden sich noch und nich under wieden die den Ausgestrieben murchen Berchinderer und gefahrliche Staatsberbrecher. In gebeimer Beritwerben sie Angelein ab predigen die Ungsriebenheit in Zorf nab Stabt. 24 Wegtermagbbehörten waters tälfig und ließen das aufrährerrichte Beier in Jaug geden, die es sinnen jahr

nier ben Kopi germöchten nörer.

G. ift ein Serbeiren Mitzenber II., namentitin aber irner Nachlosere, bal in der Benegung
georbreiten Einsteheren ist liefelt Arenn fehnd,
wenn ist eine Benegung mödelig nerben icht,
wenn ist eine Genegung mödelig nerben icht,
wenn ist eine Genegung mödelig nerben icht,
wenn der Genegung mödelig nerben icht genegen

der gereiten stenderen genegen in der

der gereiten bestandet werben. Zu ein leiert ber

griegen behandet werben. Zu ein leiert ber

entschoffene Kampf ber rufflichen Regierung gegen ben Ristlismus ben besten Beweis. Einer im Innern ichwachen Begierung gegenüber gewinnt eine aufrührerliche Bewegung immer mehr Anhänger. Entschlossenheit zur rechten Zeit fann

ein blutiges Eube ersparen. Die nibiliftifche Berichworung einigte fich in

bem öframbis), doß die bamsilgen staatisten Spilishen unbeliere frein und nutre allen Ilmsinden gebrochen werben müßten. Da es auf erfeislehen Begen nicht ging, mödsten ib ein ungerichtigen, des gene nicht ging, mödsten ib ein ungerichtigen, des gesterberden. Sie mollten beitrengen, nechte fie für eine Juhnabe verantwortlich machten, beiträtigen. Zen der und feine bediene Canabbemute uberachter ist els bei beitre Staatisch und der der der der der Berfamildeleiten, burch blutig Echreden, etweiften ist ist Sid un errichen.

Ber Die Geichichte jener ichmeren Jahre feibft, aus nachfter Rabe, mit burchlebt und mit Aufmertjamfeit verfolgt bat, ber muß fich sagen, daß der Ribilismus zweimal nabe vor diefem Ziele ftand. Das erstemal bei dem Berbrechen im Binterpalaft am 17. Februar 1880. Damale fallte ber im erften Stodwerf über ber Mannichaftemachtftube getegene faiferliche Speifefaal in Die Luft gefprengt merben und mit ibm fait bie gelamte, eines vermanbtichaftlichen Befuches megen vereinigte faiferliche Familie. Bare ber Mujchlag gegludt, fa blieben von erwachsenen mannlichen Mitgliebern nur nach ber bem faiferlichen Bruber wenig freundlich gefinnte Graffürft Rauftantin Rifalgiewitich, fowie beffen brei Gobne am Leben, von benen ber altefte, übler Sandlungen megen, nach Orenburg perbannt war. Enblich auch ber bamale breifahrige bieberige Thranfolger Dichael Meranbrowitich. Unter ber Mannichaftemachtftube batten Mitglieber ber Berichworung, Die fich im Barenichlog unter falichem Ramen Arbeit verichafit, ungeheure Ennamitmaffen aufgehauft; biefe follten, nachbem bie faijerliche Familie im Speijejaal ju Tijche jag, angestedt werden. Durch einen gujall veripatete fich ber Beginn ber Tafel. Satte ber mit ber ichlieftlichen Husführung bes Berbrechens beauftragte Berichworer, ein gemiffer Chalturin, Die Bunbidnur fünf Minuten fpater angeftedt und bie jum Sprengraum führenben Turen feft ge-ichlaffen, fo bag nicht, wie es ber Fall war, ein grafter Teil ber Sprengfraft in Die Rebenflure entweichen fannte, ja ware nach bem gerichtlichen Urteil van Cachverftanbigen ber gange Ccblag. flügel ein Erummerhaufen gewarden, alle in ihm befindlichen Perfonen unter fich begra-bend. Ga aber wurden nur etliche fiebzig brave Bachtmannichaften getätet aber verwundet. Diemand fann baran zweifeln, bag nach Bernichtung fait aller Mitglieber bes Berricherhaufes ber freibentenbe Großfürst Konftantin eine Berfaffung gegeben hatte. Bahricheinlich ware es aber gu einer weit ernfteren Staatsumwalaung gefommen. 3m gweiten Gall vernichteten Die Ribiliften felbft ibr faft gelungenes Werf burch bie Ermar-

Mie oben bereite ernshine, ift ber Misjikama den breit einst und ber ber middig vom bemad. Erich Steil is gestellen den Beite ein den 
den der der Steil is gestellen der Beite ein 
die Geben der den beite der der der 
bereite gestellen bei auch auf der 
bereite gestellen bei der beite der 
bereite gestellen bei der 
bereite gestellen bei der 
bereite gestellen bei der 
bereite gestellen bei der 
bereite gestellen 
beite gestellen gestellen 
beite gestellen gestellen 
beite ge

neuer weit erniteren Saaiosumwölgung gefammen.
Im gweiten Kall vernichteten die Richliften [Ed. 17 au. f. Zas geschichtlich wissenseren Schriftelbti ihr joh gelungenes Wert durch die Ernardung Rosser Alexanderes II. Es sit eine besamte im meine Hande.
Der Berf.



# Im zoologischen Paradiesgarten.

herbittage in Friedrich Salg. Seins Tierpark zu Ascania Nova. Don Dr. f. heck.



turliebhaber, die ein beftimmtes Gebiet mufeumemaßig bearbeiten, Bogel-, Gier-, namentlich aber Infetten- und Stondylienfammler hat es immer in größerer Angahl gegeben.

Anders in ber Liebhaberei für lebenbe Tiere. Sier find Cammler großen Stiles ebeufo felten. Mittel

Sunitiachen waren

mit in Abb. 2, Perfifche Kropfgagelle.

Raum groß find, die biefe Liebhaberei begroße Privatiammter, ansprucht. Wenn man von einem ober Die fich mit ihren Coa- bem anderen großen Jagoberen abfieht, ber, Ben neben bffentlichen wie ber Gurft Sobeulobe - Chringen neuer-Mufeen fehr wohl feben binge bemertenewerte Importe auslandifchen laffen tonnten, von je- Bilbes ju Jagbzweden veranlagt hat, mare her nichts Unerhörtes, hier fur Deutschland taum jemand gu nen-Much hervorragende Ha- nen anger etwa bem Etragburger "Faja-

nen - Eronau", ber biefen Beinamen als unfer beiter Renner ausländischen Biergeflügels mit allen Chren tragt.

Mir Deutsche haben aber einen gewiffen Anteil und ein gewiffes Intereffe an bem Manne, ber in begeifterter, aber bom praftiichen Sinne bes tuch. tigen Landwirts geleiteter Liebhaberei es perftanben bat, ein Stud fremblanbiiches Tierleben auf bie fubruffifche Steppe zu zanbern: on Friedrich Falt-Bein, ber, obwohl heute ein auter Ruffe, eine bervorragenbe Berionlichfeit im tourischen Gonvernement, boch beutider Abitammung ift von ben Beiten ber, ba Raiferin Ratbarina II. ibre anbaltiniiden Bermanbten mit

weiten Streden ber



beidentte, und anhaltinijde Beamte und breit" im Bagen gereift, bis ich endlich Landwirte anfingen, biefes Brachland ung. in bem weißen, einftodigen, langgeftredten bar ju machen.

mit Friedrich Falg - Fein: fie fnupfte fich gewiegt in einem ber behaglichen Gaftichon in ben achtziger Jahren vorigen Jahr- gimmer. Um anderen Morgen war ich hunderts zwifden ihm, bem Dorpater Ctu- aber ichon fruh mach; ich horte vor benten, und mir, bem neuberufenen Direttor meinem Genfter einen Bogelton, ben ich bes Berliner Gartens. Dann verfolgte ich nicht fannte. Ale ich ben inneren Laben es jahrelang mit freudigem Jutereffe aus gurudflappte, fab ich vor mir in einem ber Ferne, aus Briefen und Beitschriften, Tujabanm ben Zwergfliegenfanger, einen Mitteilungen unferer großen Sandler, wie allerliebsten Bogel, von bem als inter-

bie Tierfammlung "ba unten", beinabe in ber Rrim. fich vergrößerte und gebieb. Und jest babe ich bas alles mit eigenen Mugen geieben : ee ift eine ber ichonften Erinnerungen meines Lebene!

Bon Dienstag morgen bis Freitag abend ipat war ich erft im Schnelling, bann nach einer Tagespaufe in Dbeffa mit bem Damp-

fer und ichlieflich noch menichenleeren Ginoben am Schwarzen Meere einige Abend. und Rachtftunden "viere Berrenhaufe aulangte, empfangen wie ein Langjahrige Freundichaft verbindet mich Bruber. Bahrend ber Racht ichlief ich un-



Abb. 4. Künftliche Aufzucht junger Saigas mit einem Nubborn.

effanten Einwanderer nach Deutschland ich ben Weg machten und eine Solztreppe Freiheit und Ratur aber noch nichts gefeben batte. Und weiterhin in ber flaren, fonnigen Steppenluft ichwebten gautelnben Fluges bie ichlanten, langichwangigen eines robuften Gattere, bas fich in weitem Beihen. Auf jeben Blid fah ich minbeftens Bogen nach beiben Geiten herumgog, por eine; es war eine Sulle, Die mir ratfel- une in ber gerne auf bem eintonigen, flachen haft ichien. 3ch mußte eben erft fernen. baß ich mich in einem Bogelborabo befanb, auf einer Sauptitation bes ruffifden Bogel- umfaffenben Raum, ba manberten, ftanben juges por bem Ubergang übere Comarge und lagen umber, ba weibeten und wieber-Deer, wo fich jur Buggeit tage- und tauten nebeneinander, friedlich wie im Bawochenweise folde Daffen berfelben Bogel- rabiefe bie verichiebenartigiten pflangen-

in ornithologijchen Areifen und Schriften gu einem vielverheißenben Musfichtepodeft fcon viel gehort und gelejen, in ber emporftiegen. Da lag fie bann bor und. bie Falg - Feiniche "Tierfteppe", Afrita in Ruklanb!

Wir ftanben oberhalb einer Bolgplante, Steppengelanbe taum noch erfennbar. Und auf biejem machtigen, über 400 Morgen



Abb. 5. Junge Urmilbpferbe nach ber Ankunft.

食肉食

art jufammenhaufen, daß man mandmal freffenben Großtiere. Richte bon ben notglauben möchte, es ginge nicht mit rechten Dingen gu. 3m Ottober, ehe ich abreifte, hatte man wieber unmittelbar um bas Saus berum bie unter jebes Gebuich "gebrudten" Balbidnepfen fait mit bem Spagierftod totfchlagen tonnen!

Aber ich wollte ja beute nicht ergablen von bem, mas bon Raturrechts wegen in Ascania Doba lebt, fonbern bon bem, mas ber Berr bes Gelanbes mit Berftanbnis und Liebe bort eingebürgert, in ein zweites Freileben übergeführt hat mit gang überraidenbem Erfolg.

als wir uns nach bem Frubftiid auf nebit feinen beiben unebenburtigen Frauen,

wendigen Ubeln bes zoologifchen Bartens, bon Bitter, Stall und Rafig: frei tummelt fich alles burcheinanber, wirtlich wie im Parabiefe! Gin einzigartiger Genuß fur ben Tierfreund! Dein, fur jeben Menichen : ich habe teinen bie Treppe emporfteigen feben - und jeber Tag brachte burdreifenbe Gafte - bem nicht bie Frenbe aus ben Mugen geleuchtet hatte bei bem Unblid, ber fich ihm oben bot.

Da afte unmittelbar vor une, bicht guiammenitchenb, eine bunte Tiergruppe: herausteuchtend mit feinem ichwarg - weiß 3ch follte es balb tennen fernen, gestreiften Bell vor allem ein Bebrabengit



fibb. 6. Urmitopferd im Sommerktelb.

einer falben und einer Schimmelpferbeftute, lichbraunen Genegalmafferbod, eine ber ben Mattern ber Bebroibenmifclinge, burch beren Bucht fich Salg-Fein u. a. auch bervorgetan bat; bann Elenantilopen, Dieje fchmeren, riuberartigen Riefen bes Untilopengeschlechts, bie bem Muge bes praftijden Landwirts burchaus ben bertrauen- eine Antilope auch febr haftlich fein fann. erwedenben Ginbrud eines eblen, feinhantigen, Bang in ber Gerne endlich flimmerten als außerft maftfähigen "Biebes" machen muffen, wenn nur ber Ropf mit ben gerabe nach Muge taum noch erfennbar, weißichedige Lahinten ftebenben, im Burgelteil fchraubig mas und braunichwarze Alpafas vom Sochgewundenen Sornern nicht mare; ferner lande Berus. Dort bewegten fich und rub-Biriche aus ber Brim und bom Altaigebirge ten auch größere, bicht fich aufammenhalund Schlieflich auch ein Emu, ber ftraug- tenbe "Alumpen" gleichartiger Tiere, Die artige Großvogel Auftraliens. Etwas wei- ich mir erft von meinem Freunde erflaren ter in ber Gerne ichritten noch mehr Eleu- laffen mußte ale Rubel bon Gaigas, bon antilopen langiam babin, beutlich unterichieb perfifchen Aropfgagellen und einer gang eigenman in ber flaren Luft ben Riviel ihrer tumlichen Mifchraffe wilber Schafe, Die

Salswamme; por ihnen bewegten fich Rulgans, bie großen, hiridartia ausjehenden Antilopen bes vorberinbijden Graslandes, und zwiichen ihnen wieder eine fleinere, weiße, gimmetbraun überlaufene Cabelantilope bom Genegal mit ben langen Cabelhornern, bie ibr ben Ramen gegeben haben. Mitten int Bilbe ftand ein zweites Bebra freundnachbarlich bei einer graurötlichen, fcwarz, wie mit aufgelegtem Banmzeug, gezeichneten Beifa aus beut mumm Somalilanbe, beren fersengerabe in bie Luft ragenbe Gpieß. borner burch ibreu parallelen Berlauf auf bie Entfernung fo in eine verichmelgen, bag man fich bie Entftehnna ber Cage bom Einhorn fehr wohl poritellen tann. Dit bem trefflichen Borgichen Trieberbingele meines Freundes, bas ich bon Stunbe an faum mehr mealcate. unterschieb ich auch noch ben lang- und fetthaarigen, fcwarg-

ichonften und haltbarften Antilopen unferer goologifchen Garten, und bie gelbe, born boch überbaute, laugföpfige, fnidhornige Rubantilope aus Norbajrifa, bie mit ihrer gangen Ericheinung ben Beweis liefert, bag bellere und bunflere Bunfte, mit blogem



Abb. 7. Urmildpferd im Winterbleid.



000

Abb. 8. Jebra mit Kulan.

ibre Entitehung der Krenzung zweier verflötedeure Wildsichsöde, eines jardinischen fi Mustions und eines indischen Kreistpernbodes, mit Merine- und heitsfeisschaftnitten L Jack-Jeinischer zuglie verbanten. Sie fahren gang umfonartig aus, furzsbaarig, schwarzibetanisch meitert; in ihrem Leisen jud ge ge aber echte Echaje: dumm und pleulos ur reunten fie für und ber wemm men finen fi

nahetam.

Die perlifden Rropfgagellen woren mit nicht Benes mehr: es find bie weniger fhönen worderassinischen Rernandsten der ob berer Geragie mid Leitsinfelt berühmten eitre Geragie mid be ziehlichte berühmten eitre der der der der der der der der mot pinneye von Gestalt, aber welter und konstiellen Benes mit gaben finden auch pinneye wei gaben finden und ich den eite Generationen fortpllangen. Min meitten interessieren des Ziehes Min meitten interessieren mit der Ziehes

 fie "wilbe Biegen". Muf bem rechten Dnieprnfer hat ed Gaiaas in biftoriicher Beit wahrichenlich nie acgeben, Muf Jala-Feinichem Gebiet fand fich rätielhafterweise im Binter 1899 als Arrling noch einmal ein einzelnes Weibchen ein, bas viel vergeblich verfolat und ichlieklich an ber Münbung bes Duiebr acidoffen wurde - aum größten Leibwefen meines Freundes, ber es gar ju gern für feinen Tier. part lebendia gehabt batte. Seute ift ber

fluchsbert der Saiga die Anterineringer geischen Don und Bossa mit steut in feren fielgsbiltigen, 
feben Don und Bossa mit ihrem selgsbiltigen, 
feben Don und Bossa mit ihrem selgsbiltigen, 
Bon der hat sig örtebrich Jaul; delte sig bei 
serfried Junge bolen siglen und bie mit 
iehnem kleintuissische Bolen siglen und ie 
nit 
iehnem kleintuissische Bolen siglen und 
iehne der bei geste gegen auf 
iehn sig bei 
selben der 
interinerine Bolen siglen 

selben bei 
bei der 

selben die 

selben bei 

selben b

AAA



in un Abb. 9. Jebra in ber Steppenlagune.

Fals - Reinichen "Tierfteppe" in halber Freiheit geboren, und bas gange Caigarubel ift eine ichene, unbanbige Gefellichaft, bie bor jebem beranfommenben Menichen finchtet in ihrer gang charafteriftifden Saltung und Bewegung: gebudt, ben Stopf gur Erbe gefenft, immer eine Angahl febr raicher, aber niebriger Galoppidritte medfelnd mit einem bobem Sprung in bie Quit auf allen Bieren. Gin höchit merfwürdiges,

auf bie größte Entfernnug unberfenn-



Abb. 10. Das Jebroib Senaide mit feiner Pferdemutter.

fconellen fiebt!

bichte, weiche, bellbrannlich ober grangelb- geringerem Grabe, bei einer gazellengrtigen

bares Bewegungebild bes fluchtigen Caiga. lich gefarbte Rell und bie gierlich geringelten rnbele, wenn man ane ber raich und ge. Sorner bee Bodes, Die auffallenderweise ichloffen über ben Boben gleitenden Daffe nicht ichwarg, fonbern bell bernfteinfarbig, immer ein Stud um bas andere fich empor- halb burchfichtig find. Das Conberbarite ift die beutelformig aufgetriebene und ruffel-In der Rabe betrachtet, macht die Saiga artig verlangerte Rafe, mit der mertwüreinen aans eigengrtig baftlichen Ginbrud, bigerweife feine ftartere Ausbildung, fonbern ber burch bie gebudte Saltung mit bem eine Berfummerung ber frochernen Rafenporgebeugten Ropf noch verftarft wirb, beine Saub in Sand gelt. Eine abnlich Subich ift an bem Tiere eigentlich nur bas "geschwollene" Raje fehrt nur, aber in viel

> man beebalb im Gyftem neben bie Caiaa ftellt. Diefer Chiru ift ein Remohner abne lich unwirtlicher Gegenben wie bie Caiga. nämlich ber Sochebenen Tibets, und fo fonute man wohl auf ben Gebanten tommen, ban Diefe Bentelnafe mit bem Leben im trodnen. reaenarmen. fontinentalen Mlima zusammenbängen mag. wo bas Tier ebenio alübende Sitse wie ichneibenbe Ralte gu ertragen bat. In biefer Begiehung ift bie

Antilope wieber, bie



Abb, 11. Bebroid Sengide, breieinbalbiabrig.

Saiga nach ben Beobachtungen Friedrich ift aber nicht uur in unferem Baterlande. Galg-Reine abfolut unempfindlich: fie fucht j. B. in Beitpreußen, ber Gall, fonbern niemals eine Dedung - wo follte fie auch auch in Dahren und Ungarn, weiter nach in ibrer natürlichen Seimat, auf ber tablen Beiten auch in Franfreich, Belgien und fo-Steppe, eine folche finden? - liegt, behag. gar in Gibenglaud. Dort finden fich neben lich wiebertauend, im fürchterlichften Schnee- Saigareften auch folde anderer Steppenfturm und lagt bie Edneeweben über fid) tiere, 3. B. von Biefel und Pferbeipringer, weggeben, ohne auch nur mit ber Bimber Stebbennagern, Die beute noch in Gubrufean anden.

befonderes Intereffe, weil fie neben ber gangenen biluvialen Erdperiode muffen wir Gemie die einzige Antilove ift, Die in ber fur gang Mitteleuropg alfo auch eine Stepgegenwärtigen Bestaltungeperiobe ber Erb. pengeit annehmen, ebenjogut wie eine Gis-

land leben und die ich auf Salg-Beinichem Die Caiga hat fur uns Europäer ein Gebiete beobachtet habe. In ber lettverrinde in Europa noch lebt. Allerdinge, geit, und gwar bat fich biefe Steppengeit,



Abb, 12. Bebraftute mit Bebroidfohlen im Schnee.

wie oben ichon gejagt, nur im augerften nach ben Lagerungeverhaltniffen ber guge-Guboften, auf ben fubruffifchen Steppen horigen Tierrefte gu ichliegen, eingeschoben "Salbafiens" gegen bas Rafpifche Deer in bie Bwifchengeit gwifden bie beiben bin und jenfeits besfelben burch gang Beft- eigentlichen Giszeiten, Die fogenannte Interfibirien bie jum Altaigebirge, foweit bas glacialgeit. Das hat uufer trefflicher MI-Land Steppencharafter tragt, ebenes, baum- fred Rebring, ber fürglich - leiber viel gu und ftrauchlofes Grastand ift. Denn die fruh! - verftorbene Roologe ber Berliner Caiga ift im Gegenfas jur Gemie ein aus- Landwirtichaftlichen Sochichule, mit ber ihm geprägtes Steppentier, bevorzugt gerade bie eigenen Grundlichteit jo unwiderleglich nachobeiten Salafteppen und nahrt fich mit Bor- gewiefen, bag es beute allgemein augenomliebe von ben bort machienben Grafern und men wirb. Diefe Steppengeit, in ihren Grantern. Umgefehrt ift baber auch ber letten Entitebungenriachen ebenio unflar Schluß erlaubt, ja fogar geboten, bag, mo wie die große, minbestene zweifache Giegeit, wir verfteinerte Anochenrefte ber Caiga jebenfalls aber auf veranberte Bind- und finben. Steppenland geweien fein muß. Das bamit anfammenhaugenbe Regenverhaltmiffe

jurudjuführen, muß bann burch junchmenbe um die wilde Ur- und Stammform unferes

Nieberichlagemengen allmablich in eine vornehmiten Saustieres. Aber biefe maren Balbzeit und biefe fchlieflich in eine aber- bie gelehrten Dierfundigen febr lange im malige Bergleticherung übergeführt worben unflaren, Gott fei's geflagt, jogar jo lange, fein; benn bie Anochen von ben genannten bis bie europaifche Form bicfes hochinter-Steppentieren und bie bon Balbtieren effanten und hochwichtigen Tieres gang bom (Ur- und Bijentrind, Riefenbirich, Eld, Erdboben verichwunden und vertilat war, Mammut und haariges Rashorn) und die jo daß - man mochte es fanm glanben! von Polartieren (Mojdusochie, Renutier, - auch für wiffenichaftliche Zwede nicht Giefuche) licgen in unferem Diluvium, un- bas geringite gerettet und erhalten wurde, feren Liesaruben und Torifagern nabe bei- Rein ruffifches ober anderes Mufeum befitt einander, und auch beute leben wir bier in auch nur ein Saar vom fübruffifchen Tar-Deutschland und Mitteleuropa wieder eigent- pan, bem echten europäischen Urwitdpierb, lich in einer Baldzeit, machen unfer Bater- und boch ift bie lette wilbe Stute, Die fich land aber fünftlich immer mehr zu einer wohl ober übel zeitweise einer zahmen Aulturfteppe für Die Getreibegrafer, Die und Pferbeberbe jugefellt, babei aber, gegen iebes Sinbernis ihrer

Freiheit ungeitum angehenb, ein Muge cingebunt batte, noch 1876 bei Mecania Nova geieben morben. che fie im folgenben Binter, in eine Conecwebe gefallen, mit gebrocheuem Beine bon Bauernelenbialich ums Leben gebracht murbe.

Mein Freund Fals. Rein mar bamale. fern von ber Seimat. noch auf bem Gymnafium und founte nicht eingreifen. Aber ber Gebante an bas ichmabliche Enbe bee curopaiiden Urwith-

pierbes, burch bas bie Brot bringen, mabrend in bem weniger taurifchen Steppen, bas alte Efuthenland.

ihres hervorragenbiten natürlichen Bewohners für immer beraubt wurben, verließ ihn feitbem nicht mehr, und ale bann 1879/80 von bem berühmten Ufienreifenben Brzewalefi in ber maffertofen Bufte Gobi "binten" in ber Mongolei ber afiatifche Tarpan, bas nach ihm benannte Brzewalsfiiche Urwifdpferb, entbedt wurde, ba war es beichloffene Cadje bei Friedrich Falg - Fein, bic Edintb feiner Landelente fognjagen wieber gut gu machen burch Ginführung bes affatifchen Tarpaus. Jahrelang wurde bie nicht, wie in Amerita, um wieber verwilberte Berwirflichung biefes wiffenichaftlich jo bodverbienftlichen Planes aufgehalten burch bie



fultivierten, weil weniger bicht bevolferten Gubofteuropa im Bufammenhang mit bem fontinentalen Klima bie Raturfteppe fich bis heute erhalten hat - auch mit ihrer Tierwelt, foweit bies ber beutige menfchliche Bewohner erlaubt.

Der Caiga hat er ce nicht erlaubt und ebenfowenig bem anberen, größeren und ungleich bebeutungevolleren Charaftertier ber europaifch-afiatifchen Steppe, bem Tarpan ober Urwildpferbe. Co habe ich es bentich genanut, um auszudruden, bag es fich bier Rachtommen bon gabmen Pjerben hanbelt, fonbern um ein ursprüngliches, wilbes Tier, euormen Schwierigfeiten, Die Die abgelegene wafferloje und menfcenleere Beimat ber Tiere bem Jang und Transport entgegenftellte. Enblich gelang es, fie zu überwinden bant ber mirtjamen Unterftühung hochverdienten, für jebe Förberung ber Caugetierfunde ftets hilfebereiten Boologen Buchner in Betereburg, bamale Ruftos

Tarvane find ba!



am bortigen Dufeum ber Afabemie ber Biffenichaften, und im waren fie auch ber Sauptgegenftand meines Jubeljahre 1900 tamen gludlich brei gespannten Intereffes. Raum hatte ich mich Stutenfohlen in Ascania Nova an. Friebrich Falg - Fein befand fich bamals gerabe bier in Berlin, und ich empfinde beute noch wieber bie gemeinfame Frende, als er mit ber Deveiche zu mir tam: Die

Wir erhielten auch gleich eine Aufnahme: ftruppig und unicheinbar, wie bie Dinger unmittelbar nach ber Anfunit ausiaben, aber unzweifelhafte Bferbe im allerengiten Sinne mit furgen, fpipen Dhren und bis gur Burgel bidbehaartem Schwange. Bei genauerer Betrachtung treten bann als entscheidenbes Renuzeichen noch hinzu die fogenannten "Staftanien", je ein haarlofer, warziger Gled an ber Innenfeite aller vier Beine, melchen alle übrigen pferbeartigen

tifche gelbe Bilbejel, nur an ben Borberbeinen haben. Mein Freund brannte natürlich barauf, feine mit fo vieler Dabe endlich erlangten goologischen Jumele mit eigenen Mugen gu in Berlin. Und ale ich fpater ju ihm bin- fie auf." tam in fein fleines Steppentoniareich. ba

an bem parabiefifchen Tierleben auf feiner "Tierftevve" notburftig fattgefeben, ba fagte ich: "Run aber gu ben Tarpanen!" und "Der Bagen fteht fcon bereit!" erwiberte er lächelnb; er hatte es nicht anbers erwartet.

Run ging es, viere breit, in ichlantem Trab binaus in Die freie Steppe obne Umweg und ohne Umftanbe querfelbein, 3man, ber bartige Autider, wußte, wohin mir wollten. Bas war bas fur mich, ben frifch Bugereiften aus unferem "orbentlichen" Deutichland, für ein Sochgenuff, ju feben, bağ wir obne Weg und Stea freiweg barauflos fuhren! Richt lange, fo maren wir ba: ich fab icon von ferne eine Gruppe Bierbegestalten, die ba völlig frei weibeten, bar-Tiere, Bebras, afritanifche graue und afiaunter die ichwarzweiß gestreifte eines Rebras. Der berittene birt ichlief im Grafe ben gerechten Tagesichlaf bes echten Raturmenichen, fprang aber eiligft auf und fprengte uns entgegen. "Die Rerle fchlafen immer," fagte Friedrich Falg - Fein gleichmutig erjeben, und es hielt ibn nicht lange mehr flarend, "aber, wenn was paffiert, machen

Es bauerte einige Augenblide, che ich



寒麻寒

Abb. 15. Bifons mit ber beerbe auf ber Steppe



888

Abb. 16. Bifonbuh mit Kalb auf ber Steppe

ans ber gemiichten Tiergruppe, Die ba por ohne porfallenben Stirnichopi. une ftand, die brei "Sauptpersonen" berquefaub. Da maren außer ber Tranebaal-Rebraftnte, Die ich fcon bon weitem ertannt hatte, gunachit brei ffeine Rirgifenvierbe, grobinodig, langidwangig und wirrmabnia. angebliche Salbbluttarpane, bann ein gelber Aulan, afiatifcher Bilbefel, und was fibrig blieb, unn, das mußten eben bie echten und Rufterngegend, fich gegen ben übrigen Brzemalofi-Tarpane fein. In ihrem glatten. furzen Commerfell hubiche Bierbegeftalten mit eleganten, leichten Bewegungen, nur etwas turghalfig und ichwertopfig, obne hervortretenben Biberrift, ber Edwang boch nicht fo gang vollhaarig bis gur Burgel, rabegu gu einer Urt Rinnbadenbart entbort nur halblang behaart, ahnlich bem bes widelt. Die Edmere bes Salfes und Maultieres, Die Mahne furg, aufrechtftebend, Ropfes tritt bann febr auffallend bervor,

maken permunderlich war mir ber ungleiche. bei allen breien bon Braunrot bie Weißgelb wechselnde Farbenton. Matichie ift beshalb geneigt, mehrere Itrten anzunehmen. Gang an unfer Pferderinnerte bagegen wieber Die Reigung ber Beine, gegen Die Sufe bin ine Comarge ju berlaufen, und ber Duffel Ropf bell abzuseben.

Gang andere prafentieren fich bie Tiere im Binter. Da tragen fie einen biden, wolligen Belg, ber bie Garben unreiner und unbeitimmter macht und fich am Ropfe geund bie Gefamterichei-

nung bee Tieres wirb eine völlig andere, ungleich plumpere. Wir haben bas fehr ichon beobachten fonnen, feit der befannte Samburger Tierhandler Rarl Sagenbed, burch Galg-Gein auf bie "Tarpan-Quelle" animerfiam geworben und bon ber Doglichfeit bes 3mportes überzeugt, mit auerfennenewertem

Wagennt mehrfach





Abb. 18. Bifon-Salbblüter.

Unpilbpierde in den Sandel gebracht und ber Berliner Garten - allerbinge bis jest ber einzige beutiche - ein Baar erworben bat.

Lange betrachteten und beobachteten wir die hochintereffante Gruppe pferbeartiger Tiere, die ba in ihrem natürlichften "Milien", auf ber Steppe, wie in Freiheit por uns fich bewegte und tanichten uniere Bahrnehmungen und Bedanten aus. Wenn fo ber braungelbe Rulan ober Dichiggatai, ber mit besonderer Freude begrifft und in fruher mit ben Tarpans mitgefommene Laubsmann Angend ichon photographisch verewigt. Best bon biefen, aber jum Unterschied bon ihnen, ein Bilbefel, und bas Rebra friedlich anfammenstanden, dann rief ich unwillfürlich aus: Mirita und Afien in Europa! Gin Huch Die umgefehrte Mijdung mar ba: fleines Bunder, vollbracht von großer Tier- vom Jabellenpferbehengit und ber Bebra-36 follte noch

fchen Pferd und Bebra, die fogenannten Bebroibe, nach ben pericbiebenen Doglichfeiten heranegegudtet waren. Da war Cenaibe, bas Rind bes Bebrobengftes und einer gang hellen, gart ifabellfarbenen Bauernftute, Die mein Freund ausgesucht hatte, um bei ber Rrengung bie Bebrafarbe moglichft wenig ju beeinfluffen. Senaibe murbe ale erfter Erfolg ber Salg-Feinichen Bebroibengucht führte fie ber madere Ctallmeifter, ein Deuticher, als ftattlich berangewachienes, 31/a jabriges Tier mit gerechtem Ctolge bor. liebe!" und befriedigt ladelte mein Freund, ftute. Ebenfalls ein icones, fraftiges Tier,

vielfaltig und gielbewußt ba Difchlinge gwi-

mehr folder Bunber und Merfionrbiafeiten Wenn bas fehen. Rebra in ber Stille bes bunfelnben 9fbeub& trinfend im feichten Waffer ber Steppenlagune ftanb unb aleich barauf fein Initia flingenbes, furs abgebrochenes Biehern in die endloie. eintonige Ebene binausstieß, bann fonnte man wähnen, weit überm Dgean im Guben Afrifae, im Matabele- ober Bedjuanaland gu fein.

Und in ben Bierbeftaffen und Boren mußte ich ftaunen, wie



Abb. 19. Salbblut-Bifonkub mit breinlertel Bifon-Halb



\*\*

Abb. 20. Clengntiton

自自自

bei Conce jeden halbmege guten Tag im Mutter eine Buchtftute befferen Blutes aus Freien gubrachte. Bahrend nun biefe bei- bem Salg-Feinschen Geftut mar. Es mar ben Rebroibe von gleichgrtigen, nur ent- ein munberhubiches Tier, biefer "Lepparb", gegengefett gufammengeftellten Elternpagren nameutlich intereffant baburch, baf bei ibm ibre Abstammung bon uneblen Bierben burch auf bein Areus bie Rebraftreifen in eine groberen Bau und ichmereren Roof bod Art Apfelichimmelzeichnung fich verliefen. beutlich zeigten, ließ ber am gangen Rorper prachtig burchgeftreifte und beshalb Lepparb Cattel und bas Geichirr genommen, quegenannte Bebroibenjährling, ber zeitweise ritten und eingesahren worben und muffen mit ben Urwisdpierben auf bie Steppen- jeht ihr gang regelrechtes Stud Arbeit weibe ging, ebenjo beutlich in feinen feine- leiften. Much gur Bucht werben fie benutt,

bas mit ber Bebramutter felbit im Binter ren, ebleren Formen erfeunen, bag feine Angwiichen find bie Rebroibe unter ben

ja herausstellen, inwieweit fie ale Baftarbe untereinanber und mit ben Urten. bon beuen fie abftammen, mit Pferb und Rebra, fruchtbar ober unfruchtbar finb.

und babei muß fich

Der alte Bebrabenaft - ein intereffanter Beitrag gur Tierfeeleufunbe! ift unter ber Salle bon Bferben auf ber Rala-Reinichen Steppe und burch bie Rebroibenaucht ber eignen Urt gang abtrunnia geworben: er will von Rebraftuten gar nichte mehr wiffen. hat eine geraben



自容育

umgebracht. Dagegen ift er wie toll hinter jeber Bferbeftute her und hat beshalb fclieflich in Die eingezäunte "Tierfteppe" eingetan merben muffen; benn alle Bauerupferbe wurben icheu, und gar manchem Bauerlein felbft lahmte ber Schred wohl bie Glieber, wenn fold idmarzweiß geftreiftes Dier, mas "es gar nicht gibt", mit lautem Gewieher Dabergefprengt fam, ale ob ber leibhaftige Teufel los

Da ift ber riefige amerifamiide Bifonftier frieblicherer, beichaulicherer Ratur. Rein unrubiger Donjuan, fonbern ein behäbiger

Philister, ber weber Deufch noch Tier Tieren gebort, Die man nicht erft burch was tut, auch nicht "ausrudt". Baus frei langwierige Rahmungeverfinde gu Sansund ohne jebe Hufficht lebt er auf ber Falg- tieren zu machen braucht, fondern fofort und Feinichen Steppe ebenso bequem und behag- ohne weiteres als folche behandeln tann. lich, wie einst feine Ahnen auf ber nord- Gar merftwurdig stachen bann bie brei ameritanifchen Brarie, ehr bas Abenteurer. buntlen, gottigen Gestalten pon bem glatten,



Abb, 22. Jahme Cora-Antilope,

Sinn und Berftanb vom Erbboben vertilgte. lagert fich mit Borliebe auf ben einzigen Bobenerhebungen, bie es in Taurien gibt: auf ben alten Cfuthengrabhügeln. prachtiges Bilb!

Che er fich nach Art alterer Stiere gu einem Ginfieblerleben absonberte. ging er gang treu mit ber Berbe weißen, frifdmelfenben Steppenviehes, bie in ber Rafe bes Gutshofes gemeibet murbe, um biefen mit Mild au verfeben. Dabei zeigte er, ebenfo wie feine beiben Rube, burch rubiges, pertragliches Benehmen, baß er gu ben

gefindel bes "wilben Weftens" fie ohne weißen Steppenvieh ab, und man mußte



BBB

Abb. 23. Ungarifder Rothirfd; im hintergrund Altal-Maral.

immer wieber baran benten, wie leichtfinnig bie Bijons, und abulich machtige, impofante hat, find bie Strafe baffir.

erzielt: hochintereffante Buchterfolge, Die Ariegerstaaten für immer nieberichlugen. fich ber Fals - Feinichen Rebroidengucht murbig gur Ceite ftellen!

und unfinnig in Amerita boch mit bem Ericheinungen find bie fubafritanischen Gen-Bifon eine bequeme und billige Rahrungs- antilopen; auch fogufagen geborene Sausquelle vernichtet worben ift. Die Schwierig- tiere! Dag fie es in ihrer Beimat nicht feiten und Roften, die man jest burch die por undenflichen Beiten ichon wirflich geihr Rahrungstier überlebenben Indianer worben find, fann man trop aller meufchenfreundlichen Befinnung nur ale Beweis für Mis Buchtvater tut ber Bifonftier aber bie geiftige Minberwertigfeit bes Regers fortbanernd feine Coulbigfeit; fowohl Boll- nehmen, ber ia überhaupt in feiner findbluttalber als Difchlinge mit weißen lichen, um nicht gu fagen findifchen Plan-Steppenfühen find mehrfach vorhauben, fofigfeit und Gebantenlofigfeit aus ber Lettere überraichen baburch, wie abnlich gangen ibn umgebenben Ratur taum etwas fie bem Bater in ber Angend find; gang in überlegter Weife fich nutbar gu machen jo in der Form und auch fo hellfuchfig in wußte. Die weltgeschichtlich geworbenen ber Farbe wie echte Bifoutalber. Grater Rriegerhauptlinge ber Raffern und Datamacht fich bann burch ichlaufere, bod- beleg, benen ein großer folbatifch-fpartanifcher beinigere Gestalt und langere Sorner bas Bug nicht abzusprechen ift, hatten übrigens Steppenviehblut geltenb; Die buntle Farbe gerabe angefangen, auch Elenantilopen in und bas gottigere Saarfleid bleiben aber vom gegabmten Berben gu halten, ale Buren Bifon erhalten. Much Dreiviertelblutfalber und Englander abwechselnd und gemeinsam bom Bifonftier und Salbblutfuh find bereite ihre eigengrtigen, gefährlich emporftrebenben

Aber auch andere Antilopenarten, Die fonit jum icheuen Bilbe gehören, werben Abnlich rubige, gutmutige Diere, wie in ber verhaltuismagig großen Freiheit und Ruge, Die ihnen auf

Rals - Reinichen "Tieriteppe" anteil wird, gang erstaunlich gahm. Co g. B. eine Tora ober nubifch. abeifinifche Rubantilove, bie bon einem ber leiten Menges. iden Importe aus Gebiete blauen Ril ftammt. Muf unferer Mufnahme feben wir fie vertraulich anacidmieat an ben betannten Duffelborier Reiter- und Banoramamaler Souge Ungewitter, ber, burch meine Bernittinna mit meinem Freunde befannt geworben, jest icon langere Reit Leben und Landichaft ber fübruffifchen Steppe nit vollem Erfolge füuftleriich verarbeitet. Ein gro-



160 161 150



Abb. 25. Blidt in den Dark pon Ashania-llopa.

hunden" auf unferer vorjährigen Berliner gangen europäifchen Rugland nicht einhei-Runftausftellung legte beredtes Beugnis babon ab : gwei Bruber meines Freundes ertaunten barauf ihre Beimat, ohne baß fie bon bem noch ein altes Muttertier lebend fab, ift Bufammenhang etwas wußten.

Bon ben verichiebenen Gruppen auf ber großen Tierfteppe verbient ichließlich noch bas Rot- und Maralwild eine nabere Betrachtung. Bunachit muß lobend bervor- Ruden binauf. gehoben werben, bag biefe Siriche auf ber fonnigen Grasebene genau fo gut leben und gebeihen wie in ihrer eigentlichen Beimat, bem ichattigen Balbe. Dann aber haben fie burch bie Areugungen, Die gwiichen ihnen im Laufe ber Jahre unter ber ftande gefommen find, ein erhöhtes Intereffe, namentlich fur ben Sager und Bilbia jest in ben Jaabzeitungen fo mancherlei Aufbeiferungevorichlage gemacht werben.

Den Stamm ber Sala-Reinichen Sirichaucht bilbete ein Baar Rothiriche aus ber Maral aus bem Altaigebirge bingugetommen. benachbarten Krim, zoologisch und geo. einer jener neuerbings von Sagenbed viel graphifch hochintereffante Stude, weil ber eingeführten Riefenbiriche, Die nach ihrer

ges, lebensvolles Bilb "Safenhat mit Binb. Rothirfch fonft, vom Rautafus abaefeben. im miich, fonbern, wo er vorhanden, eingeführt ift. Das Arimer Rotwild, von bem ich nur von mittlerer Ctarte und burch belle, an Ropf und Sale gang gelbgraue Farbe ausgezeichnet; ber gelbliche "Spiegel" reicht weit über bie Schwangmurgel auf ben

Rachbem bas Alttier leiber febr balb verwitwet war - ber Rrimer Birichtopf mit Bwölfergeweih giert, fcon geftopft, Sala-Beine Bimmer -, murbe ihm ein ungariicher Birich beigefellt, von bem es mehrere weibliche Ralber fette. Der Ungar trieb gludlichen Rüchterhand meines Freundes gu- es, wie alle feinesgleichen : wenn er abgeworfen ober "Rolben" auf hatte, frag er jahm und nett aus ber Sand: aber fobalb partbefiber ober Bodmilbjaabpachter, bem er gefegt batte, wurbe er fo boje, bag er fcließlich auch wieber abgeichoffen werben mußte.

Anguifden mar ein echter fibirifder

gelbgrauen Barbe eigentlich afiatifche Ba- febr gutes Bwolfergeweit. Freilich, Die pitis ju nennen finb, ben wirflichen Rot- belle, unichone, grau-gelbe Diffarbe batte hirichen nur infofern etwas naber fteben, er vom Bater auch geerbt und ebenfo bie als bas Geweih eine Krone bilbet, wenn helle, hohe Brunftftimme, Die ich fruhmorgens ce über gwölf Enben hinausgeht. Dann beim Auffteben oft icon wenig erfreulich wird fogar oft bie Aronenbilbung auf Roften ber unteren Sproffen gang riefenmäßig ftart, und es entfteht eine Trophae, bie wohl ein Jagerhers lachen machen tann. Diefer Mitgi . Dargl erhielt fich mun ale Dberhaupt bes fleinen Sirfchrubels gwi- an feinem binterften Enbe jenfeits eines

hoben, bunnen Fiftelftimme und ber bellen, ein recht braber Rothirich und trug ein aus ben Gingelboren ber Tierfteppe berübertonen borte.

Gin gang anberes Bilb entrollt fich im fogenannten fleinen Tiergarten, ber gwar



Abb. 26. 3m Parkweither jur Winterszeit.

ichen ben anberen Tieren, weil er gutartig breiten Baffergrabens mit teichartiger Erging er nicht.

ober vielleicht beffer gejagt: jum Bofewerben weiterung auch noch ein Ctud Steppe in ju faul mar. Benn man ihm naber fam, feine Umgannung einschließt, aber in feiner rollte er goar mit feinen "Lichtern" und Sauptausbehunng unmittelbar binter bem fnirichte mit ben Rabnen; aber brauf fos Wohnhause boch gang Garten in unserem Sinne ift, teils Gemufe- und Blumengarten, Mit ben Rrimer Salbbluttieren erzeugte teils bichter, in möglichft naturlicher Bilb. er mehrere Krengungsbiriche, und an benen beit gestalteter Baldpart mit mittelftartem mußte man allerbings mit Stannen er- Baumwuchs und reichlichem Unterholg: tennen, mas bie Mifdhung mit einem wirt. Alles in bem trodnen Steppentlima nur lichen Riefenbirich gur Aufbefferung aus- ermoglicht burch eine umfaffenbe, fortmacht. Gin folder Salbblut-Maralbirich mabrend arbeitenbe Bemafferung mittels war mit brei Jahren erheblich ftarter als Riefelgraben. Go burch und burch funft-



888 Rbb. 27. Teeftunde auf ber Deranda. 3m Dorbergrunde Trappen.

giehenbes, Ichend.

volles Bilb. Gegen Mbenb fagen wir gewöhnlich auf ber traulichen Beranda binter bem Baufe bei bem bortrefflichen ruffifchen Tee, und um uns berum liefen einige prachtige, große Trappenhahne, beren Bahmheit in gang unangenehme Frech. heit überging, wenn man ihnen nicht gang prompt bie Comara-

lich biefer Bart nach Entstehnng und Er- brot - und Ruchenbroden gutommen ließ, haltung auch ift - von Ratur gebeihen in Die fie, wie ihr gutes Recht, hochft energifch ber taurifchen Steppe fein Baum und fein verlangten. Dabei "trappteu" Die unver-Strauch! -, fo entbehrt er boch eines ichamten Rerle auf, bag es eine Art hatte, feinen, landichaftlichen Reizes nicht, wie und im fernen Rufland ging mir so ein unsere Aufnahme beweift, und selbst im Licht auf, warum die Trappe wohl Trappe ftarren Binter gibt ber vereifte Teichgraben heißt. Wenn man im Bimmer faß, und mit bem bunten Baffergeflugel ein an- fie tamen auf ben Steinplatten bicht am



Rob. 28. Obrfajanenpaar im Park.

**B B B** 





数の章 Abb. 29. 3werghirjt.

Saufe porbei, fo founte man burch bie acichloffenen Genfter bas "Trappen" fraftig hören.

Balb gefellten fich auch noch Bfauen, Jungfernfraniche und allerlei Rafanen Spiegergeweib, bas nicht langer ift, als hingu, bie aber famtlich gludlicherweise ber hohe "Rofenftod", auf bem es fist, ichuchterner Ratur maren und fich in einiger. bas feine Ropfchen eigentumlich martiert maßen refpettvoller Entfernung bielten - burch erhabene Langeleiften, Die vom Bebis auf einen manbichurifchen Dhriafan. weih herunter über ben Rafenruden ver-

Diefer batte fich nun einmal einen Dad. balten ber Beranda jum Chlafplat ertoren, au bem er ben Teetisch ale Unflugbrett benutte, und in echt fafanenmäßiger Damlichfeit fieß er fich burch tein lebenbes ober totes Sinbernis abhalten, gur rechten Reit und auf bem gewohnten Bege au Bett au geben. 2118 wir mit einer gangen Char burchreifenber Offigiere beim Tec

faften, flog er mitten auf ben Tifch, warf bem einen von une bie Dube berunter, beim Beiterfliegen fo und fo viel Rannen und Glafer um und feste fich baun, lachend beftaunt bon allen ob feines "gielbewußten Borgebens", oben auf feinem Chlafplas gurecht, ale ob nichte geicheben mare,

Bor und nach bem Tee luftwanbelten wir am liebiten im fleinen Tiergarten, und ce war wirtlich ein Luftwandelu! Gine Luft, bas Leben ber Bogel und fleineren Diere ringeum fich entfalten gu feben, nicht burch und unmittelbar nebeneinauber, wie bas ber großen Tiere auf ber freien, tablen Tierfteppe, fondern jebes mehr fur fich, aus bem Gebuich und Unterhols auftauchend und baburch im einzelnen mehr gur Geltung tommend! Wenn auch, im Grunbe genommen, ebenfo bunt aus allen Beltteilen jufammengewürfelt, wie braugen auf bem offenen Steppenplan, fo traten einem boch Die einzelnen Lebensbilber hier ungleich intimer und ibpflifcher, eine ungeftort bom andern entgegen, und man war immer fofort in ber Allufion, fich inmitten einer gang freien und wilben, natürlichen Tierwelt gu bewegen.

Co wenn ploblich bei einer Biegung bes Weges am Ranbe bes Bebiifches vertraut ber fleine dinefifche Bwerghirich ftanb, taum größer ale ein Safe, mit bem furgen





laufen. Flint pflegte bas Tierchen mit feinem nieblichen Weibchen burch bas Unter-

holz des Tiergartens yn huschen; es lebte hier so frank und frei, als ob es wild wäre, und hatte doch die Schen vor dem Menichen volltommen abgelegt, bot zutraulig jich der Beobachtung

dar.
Alnders die Känguruhs. Sie beworzugten ein Revier, das ihnen guliebe mit Welden Gebild beschlagt der Gebild der Gebilder Springer auf seinen langen hinter-

beinen und bem mustulofen Schwanze, wie auf einem Dreifuß, aufrecht basiben und blobe nach bem Nähertommenden hinstarren.

自自自



Da war bie meistiche Gebefantliger und bem nochamerfantighen Stellen ein ertrentligerer Anblid. Lebber mir ein einphalter und der der der der der der der der phart Imb jo abnu haß fie für geführen bei bei gen, isom ieden werbenben Liere, das zwichen Kuttleben um der inder gegensten befein Muttleben um diricken igunisagen in der Witter fielt durch eine eigenartigen Suchfammt, der auch ein der genartigen Suchfammt, der auch ein der genartigen Subern, ifd aber doch gabrif und gemecht eit wirt, amsährern dämlid wie des füs-



Abb. 52. Schwarze Schwäne mit Jungen.

000

Bir treten aus bem Balbpart herans, überfchreiten auf breiter holzerner Brude



35 1

855, 33, Maras.

ARA

Instructiv Comple

bas Baffer, mo bie fcmargen Schwäne ihre grauffaumigen Jungen führen, und fchlenbern ber binteren freien Ede bes Tiergartens gu.

Da hoppeln über bie flachen Graben, bie jum Ablauf bes winterlichen Schnecmaffere gezogen finb, ein paar eigentümliche

graugelbliche, ftart hafengroße Tiere bor uns her, bie fich febernb auf ihren iii m m vier bunnen, aber febnigen Laufen emporichnellen. Es find fist und bann bon ben Alten mitgeführt patagonifche Maras, und fie feben ungefahr wirb. aus wie furgobrige, auf gleichlange Läufe bochgeftellte Safen. In Birflichfeit haben fie aber mit unferem Lampe nicht mehr gu tun, als baß fie eben auch Ragetiere find, fonbern ge-

Schabels und Gebiffes vielmehr in bie Rabe bes gleichfalls aus Gubamerita ftammenben Meerschweinchens und feiner Berwandten. Es find bumme, aber burch ihre Geftalt und Bewegung gang amufante Dinger.

hören nach ben feineren Berhaltniffen ihres



Abb. 34. Brülenber afrikanlider Strauft, (Sabn.)

Bahrend wir bie Tiere beobachten, ergahlt mir mein Freund ein merfwurbiges Erlebnis mit ihnen. Ginft hatte er jum Blutwechfel ein neues Baar gefauft, wechfelte mit biefem und feinem alten Baare bie einzelnen Beichlechter um und hielt bie beiben fo neu gufammengeftellten Baare ein halbes Jahr zwangsweife vereinigt, jebes für fich, bamit fie fich umpaaren follten. Das taten fie aber nicht; taum waren alle Falg-Bein guchtet fie ichon burch mehrere vier wieber freigelaffen, fo tehrte vielmehr Benerationen, und ihre Freihaltung macht bas alte Mannchen gu feinem alten Beibgar feine Schwierigfeiten; es werben ihnen den gurud und big bas nene Dannchen nur Erblocher hergerichtet, in Die fie fich berart ab, bag biejes an feinen Bunben gurudgieben fonnen. Dort bringen fie auch einging. Das neue Beibchen mußte fich ibr eingelnes Junges gur Welt, bas bann mit bem Cobne bes alten Paares erft anberthalb Bochen fest in ber Soble troften. Much ein Beitrag jur Tierfeelenfunbe !



äna

Abb. 35. Brutender afrikanifder Strauf. (tjenne.)

einen Blid auf bie indijden Birichziegenantilopen, bie in ber Rabe fteben, auf bie gierlichen. grauen Rungfernfraniche mit meißen Dhrbuicheln, bie als einheimifche Bogel ber taurifden Steppe oft Beiuch bon wilben Brübern erhalten, und auf bie ftolgen, prachtigen, japanifchen Rraniche, bie wie eine

Wir werfen noch

Brachtausgabe unferes westeuropaifchen Graniche ericheinen, weil feuchtenbes Weiß bei ibnen an bie Stelle unicheinbareren Grau tritt.

Ihre Trompetenftimme, in bie ber idnatternbe Chor bes Baffergeflügele einfällt, ichmettert und einen Abenbgruß nach, und wir treten wieber in ben Balbpart ein. Da ftreben jest überall bie Rafancu ihren Schlaiplaben gu: bas

gange Unterholz lebt bon ben bunten, farben-000 iprübenben Geftalten.

einem alten Riftfaften am Sausgiebel: bas erfennen wir baran. baft fein mobliqutender Abendruf, ähnlich bem Rliffi unferes Grünfpechtes, bell zu une herübertont.

Mile biefe Rafanen laufen und fliegen gang frei, und bas macht ben Falg-Feinschen Tiergarten ju einem mahrhaft entzudenben Barabieggarten. Much ben Winter überfteben fie ohne jeben Bwangfdus: ichaufelnb im Sturmwinde, ber über bie Steppe fauft, figen fie bann auf ihren Chlafbaumen. Das ift nur gu erflaren



Rbb. 36. Ririkanliche Straufe mit Jungen,

Alle Arten find vertreten, Die man nur im burch bas Steppenflima. Erodene, flare Ralte Sanbel haben tann: Jagb-, Ring- und ift gar nicht fo gefahrlich; aber jene naftalte Schillerfafan, Konigs. und Elliotfafan, Binterwitterung, mit ber wir 3. B. gerabe Golb- und Umberftfafan, Silber-, Schwarg- in Norddeutschland fo gefegnet find, ift ruden- und Swinhoefgfan, Dhr- und Blang. Menichen wie Tieren am unangenehmften fafan; biefer lettere, von oben bis unten in und ungutraglichften. Und bie umgebenbe ein fcillerndes Brongegefieder verschiedener Steppennatur birgt auch bas Geheimnis in ergglangender Farbentone gehillt, hat fich fich, warum bie Fajanen, gang frei ausicon jur Rachtrube eingeschwungen auf gejett, bleiben, nicht wegftreichen. Ringeum,



n n n Abb. 37. Nandu mit Jungen.

foweit bas Auge reicht, eine table, bbe gwar bie blauhalfige und blaubeinige Art Rlache: fein Baum ober Strauch, bem man aus bem Somalilanbe. Dabei zeigte fich, guftreben tonnte: wo follten fic alfo bin? bag, wenn ber afritanifche Straug paar-Da bleiben fie lieber in ihrem beimlichen weise gehalten wird, beibe Eltern fich febr Balbpart mit feinen gut beichidten Gutter- ehrlich in bas Brutgefchaft teilen: bas platen.

alle biefe intereffanten Dinge unterbricht Tage: genauer lant fich bie Brutzeit taum und ein unmelobifches Rradgen, bas und angeben, weil mabrent ber Brut noch Gier laut in bie Doren

gellt. Gin Rafabu? 3a. es ift einer. Da fitt er auf ber Dadfirft und flappt aufgeregt feine gelbe Saube auf und nieber. Ich bin ihm wohl eine ungewohnte Ericheinung. Es ift bas alte Männchen eine3 Bagres pom großen Gelbhanbentatabn. bas, ebenfalls gant frei fliegenb, fcon feit Jahren bier eingewöhnt ift. Es hat fogar in einer Erbhöhle am hohen Ufer Teichgrabens zweimal ein Junges ausgebracht und gliidlich groß gegogen. Alle vier fliegen jest mit viel Gefchrei zwijchen ben Gntegebanben um-



ift fil fit 21bb. 38. Jahmer Handuhahn. 808

ber, angestaunt von

Ranbu ober ameritaniiche Strauß aus Ur. guidmiegen. gentinien wird hier feit Generationen ge-"echter" fcneeweißer Straugenfebern, und Galg. Feine goologifden Parabiesgarten!

Mannchen fist meift nachts, bas Beibchen 3m Schanen und im Gefprach über am Tage. Die Brut bauert 48 bis 50

> gelegt werben. Der figenbe Gatte fteht nicht eber auf, ebe ber anbere wieber beim Defte angelangt ift.

Gang anbere

beim Ranbu. Sier beiprot ber Sabn bie gange Brutpflege: er macht bas Reft, brütet und führt bie Jungen. Die Benne tut nur, was fie unbebingt tun muß: fie foot bie Eier. Wieberum ein überrafchenber Einblid in bas Geelenleben und bie inftinttiven Gewohnheiten ber Tiere!

In Diefer Begiebung intereffierte ber alte Ranbuhahn noch anberweit. Er war, wie mandje Sunbe, gegen un-

faubere, fchlecht gejebem Fremben, ber bie goologifden "Bun- fleibete Menfchen angreifenb boje und gegen ber" bon Aecania Rova noch nicht fennt. "Gebilbete" gang im Gegenteil wieber über Bon biefen bleiben ichlieftlich noch ju alle Dagen gabm. Gelbft als ich, nm ihn ichilbern bie beiben Straufenfamilien mit irre ju machen, mich in fleinruffifche Bauernihrem Nachwuchs. Richt nur ber fleine, in fleiber ftedte, borte er feinen Angenblid beiben Beichlechtern unicheinbar grau gefärbte auf, mir nachzulaufen und fich an mich an-

Co mag er benn - frei, aber freigudtet, fonbern auch ber große gfritanische willig gabm - ale Schlugbild bas Bahr-Strauß, ber Sahn prangent im Schmude zeichen fein für Ascania Nova, Friedrich





## Literaturgeschichte.

Nopelle pon Karl Bans Strobl (Brunn).



h hatte bas Glüd, bie Frau fennen gu fernen, bie faft am Enbe ber Tage eines unferer Größten in fein Leben getreten war, um bie ichier unerichopflichen Rrafte bes göttlichen

Greifes noch einmal jum Brand ber Jugend gu erweden. Gie hatte mit ihrer fühnen Beifterung, ihrer von feiner Uberlegung geichanbeten Rinblichfeit, bie bloß bie Große biefes über bas Dag bes Menichtichen erhabenen Beiftes anbetete, gerabe bas Menichlichfte in ihm berührt. Die Literaturgeichichte war über bie lette Liebe hergefallen, hatte fie mit Bermutungen, Sombinationen, Andeutungen mumifiert und ihren ftarren Leichnam als befonbere Raritat in ihrem Dufeum aufgestellt. Und bie Chrfurcht vor ihren Erinnerungen hatte ber ingwijden gur Greifin geworbenen Frau, bie niemals Beib geworben war, über bie Geichmabigfeit bes Altere himmeggeholfen; fie war ftumm geblieben und hatte niemals bie Bahrheit gegen bie Behauptung ber Befehrten gu Bilfe gerufen.

Weit mehr als ein halbes Jahrhunbert lag gwijchen jener Beit und bem Abend, an bem ich hinter ber alten Dame im waltigfte Drama bes Gewaltigen anzuhören. Es waren noch einige Bermanbte um uns und ein junger Mann mit ichlanem Geficht, ben ich im Berbacht hatte, ein Rotigbuch nub einen gespitten Bleiftift in ber Tajde ju führen; einer jener Beichaftigen, bie ber Literatur nicht fern fteben und bie immer barauf aus find, ju fammein, was ton verwerten tonnen.

Der Schmerg und bas Glud ber Menichheit fprachen von ber Buhne in für bie Emigfeit geschmiebeten Gestalten, Die boch nichts Statuarifdjes an fich hatten und von unferem Blut und unferem Atem gu leben ichienen. Es wurde und leicht und jugleich fcmer gemacht, bie Bwifdenpaufen burch ein Befprach gu fullen, benn bie alte Dame gab burch ihr Comeigen alle Borte frei, und gugleich ichien ihre Unbacht auch uns ju ermahnen, alle Ungulänglichfeiten unferer Gebanten fernguhalten. Es war, als ob fie mit auf ber roten Bruftung ber Loge gesalteten Sanben betete, und ihr unbewegtes Geficht ertrug bas Licht und bie Blide bes gangen Theaters ohne ju guden, mit einer burch ein enblos langes Leben erworbenen Bewöhnung. Man wagte hinter ibr nur gu flüftern, wie in einer burch irgenbein Deifterwert ber Runft geheiligten Rirche.

3ch fdwieg, benn ich empfand bas Beburfnis vollstanbiger Singabe ftarter als bie Forberung ber Befelligfeit, Die Furchtfame jum Sprechen gwingt. Rach ber Borftellung bemuhte man fich um bie Greifin mit einer gaghaften Dautbarfeit, ale ob fie an ben munberbaren Erlebniffen biefes Abends, an ben Erichütterungen ber Seelen irgenbeinen wirfenben Unteil gehabt hatte. Dan mar flein bor ihr, bie ben Dichter gefanut unb Duntel ber Theaterloge fag, um bas ge- ein ganges Leben jenen fernen Jugenbtagen jum Opfer gebracht hatte. Der junge Mann mit bem Bleiftift und bem Rotigbuch brangte fich an fie heran und berfuchte ihr mit einem Wort aufzufallen, bas er für biefen Bwed offenbar eigens geprägt batte. Martyrerin ber Literaturgeschichte! Aber bie alte Frau hörte barüber himmeg, und es geschah bas Bermunberliche, bag fie fie nugbringend und pitant in einem Feuille- mich, ich weiß nicht, ob beshalb, weil ich geschwiegen hatte, ober aus irgenbeiner ge-

beimen und unbegrundeten Sympathie, gum Tee bei fich einlub, mabrend fie bie anberen mit freundlichen Worten nach Saufe fdidte.

Wir fuhren im Wagen nach ihrer Wobnung, beren Renfter ich noch por wenigen Tagen anbachtig von braugen angestaunt hatte. Die Bebrechlichfeit bes Greifenalters hatte nichte über bie Gran vermocht, und ich wunderte mich über bie ungezwungene Sarmonie ber Bewegungen, mit benen fie aus bem Bagen ftieg, und über bie gielfichere Rafchheit ber Befehle, Die eine fleine Dienerichaft jum punttlichen Behorfam amongen.

Der gemutliche Calon, ber mit feinen alten Dobeln aus ber Biebermeierzeit auch einen Teil ihres unbefangenen und freu. in Ihnen und bie Berebrung einer Belt . " bigen Beiftes bewahrt zu haben ichien, mar ein fleines Dufeum. Unaufbringlich fprachen bie Bilber ihres Freundes von ben Banben, viele Musgaben feiner Werte füllten einen Büchertaften, und ein Schreibtifch ftanb leicht und boch feierlich an feinem Blat, als ob er mit beicheibenem Stols fich als Bewahrer bes Wichtigften fühlen burfte.

Die Greifin entlieg bas Stubenmabchen und machte fich baran, ben Tee felbft gu bereiten. Gie ging bin und ber, froblich, wie nach Berrichtung eines guten Berfes, während ich von einem rot und grun geftreiften, bamaftenen Gofa gufeben burfte. Ihre Bewegungen waren ohne Saft, faft ein behagliches Musruben, und es ichien mir, als fei feine bon ihnen ohne Ubereinftimmug mit einer burch golbige Erinnerungen vertlärten Seele. Dag mehr als ein halbes Jahrhundert ihr in ftaunenber Bewunderung augesehen batte, mochte ihr Wefen au einer folden Bolltommenbeit gefteigert baben.

Aleine, gerundete, immer wieber von Paufen unterbrochene Gefprache reihten fich aneinander, wie Berlen an einer Conur. Gin blaffer Blang, ein mattes Lächeln fpannte fich über alle Worte.

"Ich hoffe, bag Gie es einer alten Frau verzeihen, Gie von jugenblicheren Freuben abgehalten zu haben," fagte fie, als fie fcon fab, bag ich bas Beifammenfein mit ihr wie ein Marchen genog.

"Was foll ich barauf fagen, bas nicht wie ein übel angebrachtes Lompliment ausfabe? Laffen Gie mich fcweigen und mich

verneigen."

"Gie find auf ber Durchreife bier?" "3ch glaubte nicht, bag ich in ben menigen Tagen meines Mufenthaltes einmal mit Ihnen abends beim Tee gufammen fein würbe."

"D, viele Frembe find meniger beicheiben ale Gie gu mir porgebrungen, wie gu einer Gebenemurbiafeit. Man macht ben Umweg über biefe Stabt, nur um mich anguftarren und tattiofe Fragen gu ftellen. Gie wollen fagen tonnen, bag fie mit mir gesprochen haben, und munichen bamit ihr Unfeben gu beben, wie Leute, Die berühmte Ruinen ober geweihte Statten besuchen, etwas pon beren Rubm und Beibe mit fortgutragen glauben."

"Man fucht ben Glang Ihres Freundes

Sie unterbrach mich burch iraend etwas. bas ich in meinem Gebachtnis nicht wieberfinben tonn. Ge mar fein Wort, feine Bebarbe, fein gorniges ober ungebulbiges Mufbliden, fein Ctublruden ober Coluden, nicht einmal ber Berfuch ju einem Beichen; irgenbein Richts zwang mich ju ichweigen, am eheften tonnte ich fagen, ein Schatten, ber ploplich ihr Leuchten verbufterte und beffen Urfprung jenfeits aller Bahrnehmbarfeiten mar. Die fleine Conne aus Def. fing, Die ale Berpenbitel gwifchen ben Mlabafterfaulchen ihrer Stanbuhr ichwang, beichleuniate ihren Daft. 3m Innern biefes niedlichen Tempelchens ber Beit erschutterte eine fleine Revolution ben gleichmäßigen Gang bes Raberwerte, ale ob bie Beit fich emporte. Die Bortrate an ben Banben murben mit einmal in biefem Schweigen gang feierlich und faben fremb aus ber Bergangenheit herüber.

"Immer nur Spiegel gu fein, glauben Gie nicht, bag bies ichiver gu ertragen ift? Dein Gott, man gewöhnt fich baran, nicht um feiner felbit willen genommen gu werben, nicht wahr?"

3d mußte nicht, was ich fagen follte und tappte alfo bas Ungeschidtefte beraus: "Gie find bie Suterin einer Trabition."

"Ja, ein lebenbiger Menich, ber als Reliquie herumgezeigt wirb: Bier ift noch ein Anbenten an ben Großen, ein Menich bom Enbe feines Bebens! Aber ich, mein lieber Freund, war auch einmal jung, und wenn man noch fo boll brangenber Rrafte ift, municht man auch felbft etwas zu gelten. ich mich gegen fein Anbenten wenben. benn ich bin bon feiner Große germalmt morben."

Die bamaftenen Streifen bee Cofauberjuges begannen mich ju bruden, und ich munfchte mir bie Gebarbe eines Seilanbe. um biefer Frau bie gefahrliche Große und Bitterfeit ihrer Erinnerungen gu nehmen.

Es gefchab bas Conberbare, bag bie alte Dame mir jungen, ihr faft unbefannten Menfchen eine Beschichte ergablte, in ber fich bie Qual ihres Lebens wie in einem Rriftall zeigte. Die Borte ichloffen fich ale ebene, glatte Glachen um bas Ereignis ihrer Jugend und gestatteten ben Blid in wunbervolle Rlarbeit, bie fich aus ber trüben Lauge bes Schmerges in ichone Form ge-

rettet hatte. - Sie haben über mein Berhaltnis gu ihm ficher ichon bie verschiebenften Bermutungen anboren und lefen muffen. Ber ibn liebt, geht feinem Leben fast lieber als feinen Berten nach und tommt bei mir war, fühlte ich noch immer feine munberborbei. 3ch habe alles über mich ergeben baren Birfungen an mir felbft und an laffen, mas bie unverschamte Phantafie ober meiner Umgebung. Die gange Stadt fab ber Gelehrtenbuntel mir angetan haben. ichen gn mir bin, und meine Altersgenof-Die Bahrheit fteht auf einigen Blattern, finnen unterftanben fich nicht mehr, ihre bie bort im Schreibtisch auf ben Augen- tleinen Angelegenheiten vor mich zu bringen; blid warten, ber sie freigibt. hier ist nur ihre tollen Ginfalle, ihre abenteuernden Gewenig gu fagen notig. 3ch faß zu feinen banten verftummten bor mir, ale ob ich Bugen, bas ift alles. Er liebte es, mein eben aus einem Altarbilbe unter fie berab-Saar ju ftreicheln, und freute fich über gestiegen ware. Ich blieb mit meinen meine findliche Unvergaatheit, mit ber ich Bunichen nach ben unbebachten Schergen einen Teil feiner Belt haftig und begeiftert ber Jugend allein, und aus bem Rudaug ergriff und einen anderen unbesonnen und einiger jugendlichen Berehrer begann ich an gelangweilt bon mir wies. Co mag Gott berfteben, bag man bie Beburfniffe bes über bie Denfchen ladjeln, bie manche Beibes bei mir überfab. Dich umgab ein Dinge feiner Schopfung, Die Freude, bas unfichtbarer Schrein, eine Art von Bauber-Licht lieben, und andere, ben Schmerz, bie freis, ber mich von allen abichloß und ben Finsternis, verabscheuen — jener Gott, ber nur bie Bewunderung gaghaft zu beruhren boch in fich weiß, baf beibes gleich notig ift, waate. Bor ber fürchterlichen Achtung, bie Dann tam ein Sag, ber mich burch feine fich überall bor mir neigte, und bor mir unbegreifliche Berbung überrafchte. Der felbst wunschte ich zu entflieben und er-Greis, bem alle Schonheit und Große unter- fehnte eine andere Umgebung, in die ich tan ichien, wollte ein Rind, beffen Ber- einbringen fonnte und bie mich aufnehmen ftanbnis taum die nachsten Dinge richtig wurde. Da ich nichts in mir fühlte, was erfafte, für fich baben und fanbte einen meine Erhabenbeit gerechtfertigt batte, ba Fürften als Brautwerber. Deine Eltern mir bas Phantom, bas man verehrte, in tamen gu mir, ale ob mich ein Blitftrahl meine beiteren Traume ftorenb gu folgen gezeichnet hatte, hielten fich ichen von mir begann, ertrug ich mich felbit nicht mehr. surud und überbrachten mir ehrfurchtevoll Meine Ettern folgten meinen Bitten bie Botichaft Jupitere. Schon bas bloge fogleich mit aller Demut, Die mich ihnen

Benn in feinen Begirten fo etwas wie Bort, ber Bunfc bes Abergewaltigen batte ein Borwurf auftommen tonnte, fo mußte gwijchen mich und bie Denichen, bie mir am nachften ftanben, eine Schrante gefest. 3ch mar ihnen in biefem Mugenblid fremb geworben und über bie Diebrigfeit ihres Saufes erhoben. Dan fab mich an, wie eine ben Gottern geweihte Jungfrau von frommen Bolfern bes Altertume betrachtet worben fein mag, und ba fcon burch feine Werbung aller Unverftanb bes Rinbes von mir abgestreift ichien, ließ man mir für meine Untwort freie Bahl. 3ch war mehr verwundert ale befturgt und überlegte nicht einmal, was ich ju fagen batte. Es war mir, ale ob mein eigener Grogvater mich jur Frau gewünscht hatte, und ber Inftintt bes Weibes befiegte mubelos meine große Berehrung. Die leichte, lachelnbe Traurigfeit, mit ber er meine Weigerung binnahm und fein Gleichmut, ber feine Sanb nicht anbere über mein Saar führte, ale früher, rührten mich, aber erschütterten meinen Entichluß nicht.

Dhawar er meinem Rreife entglitten

nur entfrembete und fanbten mich gu Ber- fteben: "Sagen Gie, Fraulein, find Gie wandten nach Brag. Aber auch bier fand immer fo bumm, ober war bas heute nur ich alle Aufmertfamteit und Aubacht wieber, ein besonderer Fefttag?" benen ich entflieben wollte. Ich wünschte ju folgen und man ließ mich befehlen, ich noch immer über meiner Berbroffenheit, wie wollte gurechtgewiesen werben und man Frühlingsgloden über einer murrifden nahm meine Ausspruche ale Offenbarungen Stadt, und jest fiel bas neue, foftliche, an, ich beging Ungezogenheiten und man schwere Bort von meiner Dummheit wie ftrafte fie mit feinem Bort. Bor meinen ber Sturm alten, flangerfüllten Erges ein. Launen mar bas gange Saus flein, und Un ber Bruftung por bein Schloffe, anmeinem gewaltfam gesteigerten übermut mar gefichts ber gangen Stadt mit ihren Rirchen, feine Grenge gesett.

beiligen Repomut auf bas fteinerne Belan- Gebanten binaufführten, gab ich ibm bantber ber Karlebrude und warf von ber bar bie Sand und ichmor ihm, bag ich Stelle, wo ber fcmeigiame Beichtvater in immer fo bumm fei. Er fcuttelte ben ben Strom gefturgt worben war, Rofen in Ropf, padte mich bei ben Schultern und bas Baffer. 3ch fab ihnen nach, wie fie fab mir ins Geficht. Dann begann er gu fortgeriffen wurden, und beugte mich vor, lachen, lachte über mich, und ich fühlte fein um fie unter ben Brudenbogen verichwin- Lachen wie ein Glud in mir. Uber ben ben gu feben. In einem Sanbichiffe ftand ftumpf glangenben Strom fpannte bie Starleein junger Rerl und ichopfte mit einer brude ihre Bogen, und in ihrer Ditte ungebeuerlichen Stange ben Schlamm bes frummte fich ber beilige Robannes von Grundes in feinen vieredigen Raften. Gine Nevomut unter ber Laft feines Geheim-Rofe flatichte an feinen Ropf. Un einen niffes. Bor unferer Bruftung brangten fich Gifenitab bes Bittere geflammert, warf ich bie ichmalen Sauschen ber Rleinseite und ibr meine Grune nach und winfte bem Er- liefen nur bie fleinen Sofe und Gartchen ftaunten. Da rif mich jemand am Aleid, zwischen alten Mauern frei. 3ch brach ein gerrte mich von meinem Gitter weg und Stud von ber gerbrodelnben Bruftung und bob mich auf ben Webiteig ber Brude,

Unfinn!"

Berrudtheit vorhielt. Bon meinem Stand ber Stadt geloft gu baben. überfah ich bie gange Berfebroftorung, ben ihrem Beiftand aus bem Gebrange. Buerft gerne verschwiegen hatte. liefen uns noch einige Gaffenjungen nach, aber mein Begleiter führte mich burch Suhnerhof glich, in ben porbin mein Stein einige Wintelgagigen ber Aleinseite, und es gesallen war. Die Nachricht von meiner gelang ihm, ihre Schaulust davon zu über- Unvorsichtigkeit war mit polizeilicher Dienstseugen, ban ich ihr feine weiteren Ber- beflissenheit ichon bierber gelaugt. Aber rudtheiten mehr bieten werbe. Muf ben fein Bort bes Borwurfs magte fich an Bergbrebung hingufftiegen, blieb er ploblich ich batte ig einen, ber mir lachend fagte,

Seine Bormurfe von vorhin ichwangen bie mit Ruppeln über ber Frommigfeit Gines Tages fletterte ich neben bem lafteten ober mit ipipen Turmen fubtile marf es amifchen eine Schar von friedlichen "Donnerwetter, was machen Gie fur Subnern, bag fie entfett auseinanberranuten, Mis er mir ftrafend über bie Ringer ichlug, In einem Kreis von grinfenben und begann ich vor Seligfeit zu ichluchgen, bagu von erblaften Ruichauern ftanb ich vor frachte irgenbivo in unierer Rabe ber Raeinem jungen Mann, ber mich bei ber Sand noneuichuft, ber ben Mittag bezeichnet, und faßte und mir gornrot und berb meine ichien mit feinem Rnall alle Glodenitimmen

Die Erinnerung an biefe Stunde liegt Anauel von Menichen, Die festaefabrenen mir amifchen ben Bunbern einer Conne. Bagen mit ben fluchenben Kutichern und bie viel warmer und leuchtenber mar als auch bie beiben Poliziften, bie im Lauf- irgend jemals nachher. Un ber Rolandfchritt herbeitamen. Dit bem Ramen faule vorbei, brachte er mich gum Saufe meiner fehr angesehenen Berwandten be- meiner Berwandten, und als ich ichon bie freite mich ber Stubent aus ihren pflicht. Türflinte in ber Sand hielt, munte ich ihm eifrigen Sanben und brachte mich unter noch meinen Ramen fagen, ben ich ibm

3ch tam in ein Saus, bas jenem Stufen jum Grabichin, die wir wie in mich berau. Es verdroft mich nicht, benn



Römerinnen

Stubie von Otto Greiner.

bies von ihm recht oft au hören.

Bir hatten weitere Bufammenfunfte perabrebet, und wenn es mir unter meinem alaiernen Sturze langweilig wurde, lief ich ju ihm wie ein Schulmabchen, bem bie Luft ber Coule ju bumpf geworben ift. Ach führte ihn auch meinen Berwandten por, aber er brang bier nicht mit feiner reipeftlofen Derbheit burch. Um fo lieber and ich ihn mit mir in ben alten Gaffen berum, ftanb por ber aftronomischen Uhr bes Altitäbter Rathaufes und wartete auf bas Gricheinen ber Apoftel und auf bas Rraben bes Sahnes; er gab mir von feiner Beit, foviel ich wollte, ob gwar er tief in Brufungeforgen ftedte. Dag er fich mit alten Sprachen und beutscher Literatur beichaftigte und auf ben Beruf eines Profeffors porbereitete, erichien mir ale fein einziger Rebler. Seine Biffenichaft graufam gu gerzaufen, gab mir taufend Wonnen.

3m Mondichein war es, als wir auf einem gestohlenen Rahn trieben, beffen Leib von ichweren Laften ausgeweitet und plump geworben war, in einer Racht, bie von ber Bwiefprache ber alten Uferhaufer mit bem Strome lebte. Er fragte mich noch einmal feltfam bebeutungevoll nach meinem Ramen. Und ale ich mein Ruber hob und bie glangenben Tropfen über feinen neuen Sut riefeln ließ, ichien er ungehalten gu fein und eine Reihe von anderen Gragen ju unterbruden. Im Rahne fnieenb, erhob ich meine Arme jum Mond und begann einen Gefang zu ben Geiftern ber Racht. Da erfaßte er meine Banbe und jog fie nieber: "Gei boch ein bifichen vernünftig." Meine Tollheit brach burch feine üble Laune, und als ich schautelnb brobte, ben Rahn umguwerfen, gab er nach und ließ fich Linfchebrab verbrachten, faben es, wie wir fuffen. Aber feine Ermahnungen febrten uns belauerten, und bie berben Angeichen von ba an wieber und näherten ihn bem bes Winters ftreiften auch unfere Geelen. Berufe, ben er fich erwählt batte. Es mar, als ob er fich bon mir entfernte, wie man einer Sagengeit berum, fuchten bie Spuren von Dingen, die man genau zu betrachten ber alten Mauern und übten uns barin, wünfcht, in richtige Cebweite rudt.

irgenbeinen Rufall, vielleicht burch meine Steinen und grafenben Riegen au und, Bermandten, von meiner Erböhung erfahren

bağı ich bumm war, und ich bemübte mich, batte, und bie Angit, bağ er von mir abfallen tonnte. Je weiter er fich gu entfernen ichien, befto febnfüchtiger rief ich ibn surud, und ban feine lachenben, berben Rufe, die mich zu noch größerem Übermut angefpornt hatten, ju ernfthaften Bertveifen murben, fturgte mich in bie Qualen fruberer Reiten. Endlich ichwieg er gang und glich ietst allen anberen, bie mich in meinem glafernen Schrein verebrten.

3ch wußte nun ficher, bag er meine Bebeutung entbedt batte und ban er ben perberblichen Nimbus, ber mir von einem Geinde meines Bebens verlieben ichien, um mein Saupt fab. Much bas wußte ich, bag ihn eine Frage, eine Reihe von Fragen brannte, biefelben, bie ich bamale im Rabn burch meine Tollheit vereitelt hatte. Dem fünftigen Brofeffor, bem Stubenten ber beutichen Literatur gingen jene Dinge, bie ich mich ale Quelle meines Unglude angufeben gewöhnt hatte, ale Gegenftanbe bes Intereffes und ber Beibe auf. Und ale ich bies alles untraglich ju miffen glaubte, wandte ich mich ebenfo fremb von ihm ab, wie bon allen anbern, bie um mich wußten. Das tat mir febr web, benn ich muß

Ihnen fagen, bağ ich ihn liebte. Alle Berfuche ber ichonen Berbfttage, uns wieber bie forglofe Beit vom Beginn unferer Liebe gurudzugeben, waren umfonft. Wir behaupteten manchmal gegeneinanber ein Lacheln, aber ich fab ju beutlich bie Starrheit ber Daste. Seine Fragen bebrohten mich noch immer, und wenn er fie noch nicht ausgesprochen hatte, jo hatte es ficher nur feine Beforgnis verhindert, mich gang gu verlieren und alle Möglichfeiten ju ihnen verschwinden ju feben. Diefe Berbittage, bie mir in ben Trummern bes

Wir frochen gwifden ben Trummern bie Stelle ber fühnen Bortale ober ber gaft-Obawar bies gang langfam und por- lichen Tenfter zu erraten. Druben flammte fichtig, mit großer Uberlegfamteit gefchab, Die Konigeburg, und vom Fuße Des Berges, io daß ich die Übergänge sast nicht wahr- wo allerlei Bolfsbelustigungen die Rähe des nehmen tonnte, tam mir aus biefem Ginten Rahrmarttes verfündigten, trochen Die Tone feiner Barme bie Gewißheit, bag er burch einer Geige muhfam und gebudt zwifchen

Er unterbrach ein Schweigen, in bem

16

erholten: "Dein Bater mochte endlich bie Ergebniffe meiner Studien feben; ich muß mich nun beeilen, meine Brufungen zu beenben. Bu Ditern will ich Dottor fein."

Mis er ichwieg und Atem bolte, fab ich ibm an, baß er entichloffen mar, beute feine Fragen zu ftellen. Dein Aberglaube, baft bann alles porbei fein muffe, gewann Dacht über mich und zwang mich, aufzufpringen und por feinen Mugen über bie Trummer eines Caulentapitals zu tangen. Er lieft es rubia geicheben, magte mich nicht gurudsubalten und iprach mit unpaffenber Ernfthaftigfeit von ber Differtation, beren Thema er icon zu bearbeiten begonnen batte.

Da lief ich ihm bavon, brach burch ein Simbeergebiifch, erichredte zwei Biegen und einen Suteriungen, ber auf bem Bauch liegenb bor fich binfang, und rannte bergab ber Beige gu. Muf halbem Wege fab ich mich um und freute mich, bag er mir, wiberwillig swar, aber boch folgiam nachtam. Unten mar ein buntes Leben. Ein Ringelipiel mit jauchgenben Rinbern brehte fich im Rreife, und bie bolgernen Pferbe mit ihren zerichundenen Ruden hoben alle in gleicher Stellung ben rechten Borberfuß, mahrenb bie holgernen Dauler in roftige Beichirre biffen. Dazu quiefte bie Beige bes Bettlers ein melancholifches tichechifches Bolfelieb. beffen Traurigfeit bem Beichrei ber Rinber feltfam wiberfprach. Schiegbuben und Buppentheater ichloffen fich weiterhin an und lodten einen Schwarm von Dienstmabchen und beurlaubten Golbaten, swiften beren Beinen bie frechen Jungen ber Borftabt wimmelten. Die Bermahrlofung biefes Ortes, por beffen machtigen Erinnerungen fich bie neue Stabt gurudgezogen gu haben ichien, ale ob fie einen Bergleich ju icheuen hatte, mar von einer füuftlichen Beiterfeit verbrangt, Die mich wie Bermanbtes aufaßte. Eben ale ich unten anlangte, blich bas

Ringelfpiel fteben und lub neue Gafte gum Einfteigen ein, und als er mir nachfam, faß ich ichon auf einem ber holgernen Bferbe, brebte mich im Preise und warf feinem gegwungenen Belicht im Borbeitommen jebesmal eine Rugband gu. Deine Unbeionnenbeit gab fich nicht mit einem Ritt gufrieben, und noch ein zweitesmal und ein brittesfich weigerte mitautommen. Dann taumelte auf ben Tifch gesprungen.

wir uns von einem ichmerfälligen Gefprach ich von meinem Bferbe, rief eine Schar bon Rinbern um mich zusammen und marf eine Sandvoll Aubfermungen unter fie, außer mir por Tollfieit und nur von bem einen Bunich geguält, ibn aus feinem Gleichmut berauszureifien und feine foftliche Derbbeit wieber einmal zu genießen. Die Rinber balgten fich gu meinen Fugen, ftießen mich in ihrem Getummel herum, bis ich ihnen entsprang, bem Bettler feine Beige wegnahm und ben Rampf mit mabilos geichmungenem Bogen burch eine greuliche Dufit begleitete, Gine lachende Schar von Ruichquern untftellte mich, und ich hoffte, wie bamals feine Sand zu fühlen und feine Stimme zu boren: "Donnerwetter, mas machit Du für Unfinn." Aber es geichab nichts, niemand binberte mich. und mein Bergnugen brach in fich gufammen. 3ch ließ bie Beige finten und fah mich um. Lauter frembe Leute umftanben mich,

mein Freund mar nicht unter ihnen. 3ch begann gu fuchen, lief burch bie Menge und rannte swifchen ben Buben auf und ab. Er war fort, er hatte mich verlaffen.

Bas ich in ben nachften Bochen begann, weiß ich nicht gut fagen. Die Tage rollten in eine Dbe binein, ohne Mert. fteine, bie meiner Stumpfheit fpater hatten gur Erinnerung bienen tonnen. In biefer Beit lagen alle meine Rrafte im Schlaf, und ich tann fast fagen, bag ich mich in meinem glafernen Schrein wohl fühlte.

3ch erwachte erft wieber mit ploglichem Muffchreden, ale ich von einem Spagiergang burch bie Stadt beimtehrte und meinen Freund mit bem Ontel im Gefprache fanb. Dem Berftummten nabm ber Ontel bas Bort bom Mund: "Dente Dir, unfer lieber Freund hat feine Brufungen mit Erfolg beftanben und will gu Oftern Dottor fein. Mur feine Differtation gibt ihm noch gu ichaffen, aber baneben will er fich wieber feinen Freunden widmen."

Meine Bermunberung murbe burch bie Pflicht überwunden, bem Freunde meine Gludmuniche auszusprechen, aber in meiner Bermirrung glaubte ich bie Angeichen eines Einverständniffes zwifchen ben beiben Dannern zu bemerten, bas auf irgenbeine Beife mit mir in Berbindung zu fein fcbien. 3m nachiten Augenblid batte ich jeboch meine Beobachtung vergeffen, überließ mich einem mal erneuerte ich bie Sahrt allein, ba er munberbaren Blud und mare am liebften Er war wieber ba.

mich erft wieber ju meiner früheren Unbefangenheit jurud, ale er mich um Bergeihung bat, bag er bamale fo bumm wie ein ftridumgurteter Ginfiebler ber Thebais bor meinem Übermut gefioben mar. "Run follft Du wieber Unfinn machen, und ich will Dich ausganten." Er verwünschte feine Brufungeforgen, bie ihn bamale jo murriich gemacht hatten, und gab mir bas Beriprechen. bei mir weber an Berobot noch an beutsche Literatur, weber an Profefforen noch an Differtationen zu benten.

Das war wieber auf ber Terraffe bes Grabichin, pon ber bie Stufen in eine feuchte, table, mit Rebeln vergiftete Tiefe führten, aus ber nur Giebel und Turme erichauernd aufragten. Aber ich lebte bom Lichte jener erften Stunden und fab nicht, wie falt und heuchlerisch feine Worte waren und wie eine gielfichere Schlaubeit fein Beficht und feine Sanbe beberrichte, wie feine Geele gleich biefer Stabt ba bor une bon Rebeln verborgen war. 3ch ließ mich taufchen, mein lieber, junger Freund, von einem febr betriebfamen und überlegenben Rechner taufchen. Das Ruftzeug meiner Menichenkenntnis lag weit babinten. Bertrauend legte ich meine Sand wieber in feine, und wir fuchten unfere alten Wege gu finben.

Es bauerte einige Reit, bis mein Berg fo weit beruhigt mar, bag es auf Biberhall zu warten begann. Gein Musbleiben machte mich ftumm, und in biefen Mugenbliden verübte mein wiebergewonnener Freund feinen icanblichften Betrug, inbem er eine fünftliche Beiterfeit und eine geguälte Singabe fo treu nach bem Bilbe ber Bahrheit gu gestalten wußte, bag ich es für bie Wahrheit felbit nahm. Mit grabichanberifcher Robeit rig er bie Leichen feiner Befühle aus ber Bergangenheit und ichidte fie mit ber Daste ber Lemuren, biefem verruchten Unichein wirflichen Lebens, gegen mich, um mein Bertrauen gu behalten. 3d brang fpater erft in alle Gingelheiten feines reich geglieberten Planes ein, ber tigte. Dan wollte eines jener beiteren nun auf Ummegen basselbe gu erreichen fuchte, mas er burch offene Fragen nicht ichen in leichten Stunden gu ichenten liebte hatte gewinnen tonnen. Mus ber ungemein und in benen fo viel ichongeschwungene, forgfältigen Architeftur biefes Blanes, aus garte Anmut mar. Dir und meinem ber unzweiselhaften Gewißheit bes enblichen Freund batte man zwei wichtige Rollen gu-Erfolges wollte ich ben Streber haffen lernen, gebacht, in benen une bie Dichtung ale ein

aber ich lernte bloft bie fühne Sicherbeit 3d genoß ihn etwas jaghaft und fand feines Beiftes, Die Giderheit feiner Geelenfunde bewundern. Der Saft blieb aus . . . bis . . . heute.

Es gehörte au feinem Blan, baß er meine fcudtern geworbenen Jungeninftinfte verhebte, wirr und wild burcheinanber gu laufen und ibre Tollbeiten mit perftarftem Schwunge ju erneuern. Dag ich anfange nur angitlich mitging, wollte feine Buniche nicht forbern, und er fuchte alle Gelegenheiten auf, bie meinen Ubermut reigen mußten. Tropbem er fich genau fo wild gebarbete mie ich. tonnte ich ein unangenehmes Gefühl nicht loswerben, unter einer fteten Mufficht gu fteben, Die mit bem ftarren Blid bes miffenicaftlichen Erperimentes meinen Stimmungen Befehle erteilte. Wenn wir bie Sunde von irgenbeinem verlaffenen Milchfarren losmachten und felbft ben Bagen in eine Seitenstraße jogen, um bann ben Born bes Befibers ju genießen, wenn wir einer Statue einen Befenftiel in Die Sand brudten ober einen angitlich fragenben Fremben burch faliche Mustunfte verwirrten, fo tonnte ich über bas Gelingen biefer Streiche boch nicht froh werben. Und es famen gang fonberbare Stunben, in benen ich es porgezogen hatte, mit meinem Genoffen bon feinen Stubien ju fprechen, bon feinem Berufe. Aber er ging folden Gefprachen aus bem Wege, ale ob er fürchtete, mich baburch ju verlieren, und ich magte es aus einer Urt von Eros nicht, ihn felbit allgufehr gu ihnen gu brangen. Durch meinen Ontel, ben mein ungewöhnlicher Ernft verwirrte, erfuhr ich, bag bie Differtation meines Freundes ein Thema aus bem Leben bes Bewaltigen behandle, ber mich ju fich au erheben gewünscht hatte. Run mar mir

alles Fragen verboten. Rurg por Weihnachten, als ichon Schnee über allen Dachern lag und bie fteilen Stragen ber Rleinseite verschuttete, fam mein Freund mit einer Ginlabung, an bem Theaterabend teilgunchmen, ben fein Berein in ben Feiertagen ju veranftalten beabfich-Singspiele aufführen, Die Jupiter ben DenBaar jufammenführte. Buerft bebachte ich nen Kraften und Bunichen beteiligt ale bier. mich und gogerte por ber Schwere ber Er- und aus bem Ernft bes Spieles tam auch innerung, aber bann fant ich bie Gewißbeit, bag er und fein Schaffen eine Dacht geworben war, bie bas Leben burchbringt und beitimmt mie bie Ruft, bie Schmerfraft ber Erbe ober ber Bechfel von Tag unb Racht; es war nicht moglich, ihm auszuweichen ober ihn ju umgehen, und man mußte ibn binnehmen und fich mit ibm abfinden. 3ch fagte ju, und nun begann eine heitere Beit ber Broben und Borbereitungen, bie mich mit neuen, unbefangenen Menfchen jufammenbrachte, benen ich fo viel galt, als mich meine Rolle bebeuten ließ.

Roftumfragen und allerlei fleine Beichafte, bie Dube bes Musmenbiglernens erhöhten mein Bebensgefühl, und meine Ratlofigfeit in manchen Dingen ichlof mich noch enger an ben umfichtigen Freund an. Er leitete bas Bange und bewies Gefchmad und Berftanbnis. Die neue Beit bat für feine Art ein Wort geprägt, bas mir treffenb fceint : er batte Stil. Mus einem Birrmarr von Kraften lauterte er eine flare Sarmonie, in ber feber einzelne auf feinem Plate ftanb. Der ffeine Gaal, in bem fich bie entgudenben Genrebilbeben eines autwilligen Romobiantenvoltes gufammenfügten, fab in feinen mit Rot und Golb geichmudten Banben unfere Bertraulichfeit noch braben Mufiter gaben ihm noch ju ichaffen. inniger werben, und bie hundert Gelegen. Lachend lief ich die Stiegen gu ben Barbeiten hinter Ruliffen, auf Gangen und beroben binauf und tonnte nicht aufhoren Stiegen gingen uns nicht porüber.

berben Scherzworte gab Unlag ju Gelachter maltigte mich. und ben verftanbnisvollen Beichen unferer ber großen Welt fehlten nicht, aber fie murben rafcher und mehr gufriebenftellenb beigelegt ale braugen.

für mich ein reiferer Ernft. Gich in ein Ganges ale notwenbiges Glieb eingufügen, wurde mir, bie ich bieber burch Bewunderung ober burch meinen aus bem Wiberftanb erwachsenen Ubermut außer aller Gemeinichaft gestanben hatte, ju einer neuen munberfamen Luft. 3ch wußte, ohne gu fragen, bag mich mein Freund an biefe Stubenten und biefe Dabchen nicht verraten hatte. Dies machte mich ihm noch bantbarer als bisher und ließ mich vergeffen, bag noch bor furgem ein uneingestanbenes Diftrauen swiften uns gemefen mar.

Um Weihnachtstage, als braugen bie Floden wirbelten und bie Weichaftigfeit bes Seftes alle Freudigfeit ber Menichen gewedt ju haben ichien, ging bie Beneralprobe bor fich, bei ber wir in Roftumen ericheinen mußten und ben gangen Apparat ber Buhne fennen lernten. Alles gelang ausnehmenb aut, wir lebten in ben Bestalten ber Dichtung, ftrahlenbe Rufriebenheit gab uns bas Bewußtfein unferes Gieges. Dein Freund entließ une mit vielen Worten bes Lobes und blieb, ale wir auseinander gingen, um und umguzieben, in feinem Roftum noch auf ber Bubne. Die letten Unweijungen an bie Silfsarbeiter hinter ber Ggene, an bie au lachen, obne au wiffen warum. 3ch rift Ein großer, ungeschlachter Gerl war meine neuen Freundinnen mit und fand unter ben Darftellern, ein Riefe, beffen einen Schat von Glud in mir, fo ftrahlend zweites Wort "Freiheit" mar und ber und und fo nach einem Ausbrud brangenb, bag in feiner plumpen Urt gu neden liebte, ich in meinen alten Ubermut berfiel. Frgend Roch einige andere Baare batten bon ibm etwas Besonberes mußte geschehen, um ibn bas gleiche zu erbulben, und iebes feiner zu befriedigen. Gin ploblicher Ginfall über-

36 fclupfte in bie fleine Rammer, in wenig gebeimen Begiebungen. Alles muchs ber bie Aleiber meines Freundes lagen, und aus ben eigenen Rraften bes Stubenten- begann mich raich anzugiehen, um ihm als pereins, ber bie Chausvieler, bie Defora- Doppelaanger entgegenautreten. Als ich teure, Couffleure, Theaterarbeiter und Du- mich in feinen Rod zwängte, fühlte ich fifer und aus bem Ereife feiner Befannten eine ber Taiden ichmer gegen meine Bruft. auch bie Schaufpielerinnen beiftellte. Es und in einer gludfeligen Rengierbe griff war eine Welt für fich. Much bie fleinen ich nach bem Geheimnis, bas mich bier an-Giferfüchteleien und bie Gegenftromungen lachte. Es war ein Tafchenbuch. Die eriten Geiten maren voll von furgen Dotigen über taufenb Aleinigfeiten feiner Tage, über bie Rotwenbiafeiten feiner Stubien. Rirgends war ich jo gang mit allen mei- bann tam ein jorgfältig geführtes Bergeich-

nis feiner Ginnahmen und Musgaben, und ich nahm mir bor, ihn bamit gu neden, baß feine pebantifche Bewiffenhaftigfeit nicht einmal ben Gintauf einer Cemmel vergag. Aber als ich nun weiter blatterte, fiel mir mein Rame in bie Mugen. Dein Rame - und barunter ftanb, von gwei Rlammern forgfaltig eingefaßt: "Material gur Differtation." Das Buch in meinen Banben murbe jum Unflager und Berrater, unb ich befann mich feinen Augenblid, ihm guguhören. In ber flaren, bejonnenen Schrift meines Freundes las ich bie Grundzuge feines Planes, ber barauf gebaut mar, bag ich meiner ichrantenlofen Freiheit mube, nachbentlich, ichmiegiamer und geichwähiger werben murbe, bis enblich - und hier weiß ich noch bie graufamen Worte -"irgenbeine fentimentale Abenbitunbe mir bie gange Beschichte, mit allen Details, bie ich für meine Differtation wiffen mochte, mubelos in ben Chog wirft". Alfo um aus meiner Beidichte Details über bas Leben bes Gewaltigen ju gewinnen, hatte er bas Gewebe von Betrug um mich ausgebreitet, und nun, ba ich febend geworben mar, erfannte ich augleich, wie überlegen feine Bebefunft mar und wie Daiche an Majche fich ausammenfügte, um mich au fangen und festauhalten. Denn , bies mar bas Mertwürbigfte und bas Emporenbite. alles, mas fich in ben letten Bochen in mir jugetragen hatte, war hier ichon ale bie Beit in Unordnung geraten mare, bie Bang ber Entwidlung porgezeichnet.

Run, ba ich hier tlar und in gewiffermaßen befehlshaberischem Tone niebergeichrieben fah, mas ich bloß empfunben hatte. tam mit ber Ertenntnie ber Wahrheit angleich bie Scham und ber Rorn, für ibn nichts anderes zu fein, als ein "Material".

Diefen erften Geiten, Die wie ein Bor- bes eifrigen Stubenten. wort und ein Leitfaben qualeich alles ent-

mir und begann zu weinen. Er fand mich, unberftanbigen eines ber unverftanbigften in feiner eigenen Aleibung mitten im Bim- blieb."

mer ftehenb, mein Beficht von Eranen übergoffen, und erriet aus bem mit gerfnitterten Blattern in ber Ede liegenben Buch, mas gefchehen war.

"Du barift mir bas nicht verbenten," jagte er und wollte meine Sand faffen. "Das ift mir fo ungeheuer wichtig, und Du warft auf gerabem Wege nicht bagu gu bringen."

3ch riß meinen . . . feinen Urmel los und muß ihn furchtbar angesehen haben, benn er wich jurud und ftammelte beruhigenb: "Aber ich liebe Dich boch, ich liebe Dich boch . . .!"

Da ichrie ich laut, um nichts mehr gu horen, rannte in mein Unfleibegimmerchen, wo ich mir feine abicheulichen Rleiber vom Leibe rig und meine eigenen umwarf.

Um nadften Morgen reifte ich gu meinen Eltern gurud - - -

Sie war ju Enbe und fah noch einen Augenblid gerabeaus por fich in eine Ferne, bie fich bor ihren Mugen belebt und erhellt hatte. Dann nahm fie bie Teetaffe mit fcmalen, fpigen Fingern und trant baraus. Das Benbel in bem Tempelchen ber Beit unterbrach ben gleichmäßigen Bang gwifchen ben Mabafterfaulchen burch eine verzögernbe Unregelmäßigfeit, wie ein Berg oft ploblich langfamer fchlagt, wenn es traurig ift. In bem Behaufe ber Uhr gitterten bie Raber mit einem metallifden Rlang, wie wenn mit Stadtanfichten bemalten, golbgeranberten Bruntichalen auf ber Rommobe flapperten, und in ben alten Dobeln fnadte es. Es ichien, als ob alle biefe Dobel und Gerate, Die Bertrauten ber Berrin, an ibrem Schidial Unteil nabmen.

3ch magte eine Frage nach bem Leben

Die alte Dame ftellte ihre Taffe bin hielten, was ihm notig ichien, um über bie und fah mich mit hellen Augen an: "D, Richtung feiner Studien mit fich felbit ins er ftarb por einigen Rahren als ein bereine au tommen, folgten einige Bruchftude tannter und angeschener Gelehrter, ber mit aus Gefprachen mit mir. "Reminisgengen einigem Recht eine Leuchte ber Biffenfchaft an ibn" ftanb barüber, und turge Undeu- genannt murbe. 3ch muß Ihnen noch tungen wiefen auf jene Stellen feiner Werte, fagen, bag auch er ein Buch über mich und an die meine Außerungen erinnern follten, meine Begiebungen gu jenem Grofen ge-Da warf ich bas furchtbare Buch von ichrieben hat, ein Buch, bas unter ben



Ernif von Wilbenbruch, Das schwarze holz (G. Grote, Berlin 1905). — Cerl Hauptmann, Miniciatruch (Georg Callenen, Mänchen 1905). — Corin, Verschungen dags (E. Sielihofe & Go., Berlin 1905). — Ebith Freilin von Cramm, Briefe einer Braut anns ber öelt ber beutschen Jeckfelistkriege (denbah).

Què ber Sunten Götternett Jomes bit ich Diedmid in die Bett unterer bestigen Wicker gefemmen. Bon der Jilde und Couplier jum der Gotternen. Bon der Jilde und Couplier jum Gotternen. Bon der Jilde und Couplier jum Götternetten Götternetten

er hat Beit. hinter all ben bewegten Bilbern fteben groß, flar, unbewegt bie Dichteraugen, bie barauf nieberfeben. Mus ber Rube ichauen wir bie Unrube. Gang anbere bei Bilbenbruch. Er eilt mit ben Gilenben, feucht mit ben Reuchenben, raft mit ben Rafenben. Benn fich bie Befichter ber Beftalten in Schmergen bergerren, bergerrt fich in gleichen Schmergen auch bas hinter bem Buche ftebenbe Antlit bes Dichters. Damit geht und aber jebe Sicherheit verloren; wir haben feinen ruhigen Bunft mehr und werben in einen Birbel bon Qual und Unrube geriffen. Dan ergahlt, bag Lafontaine - nicht ber frangofifche Sabelbichter, fonbern ber beutiche Romanichriftfteller - mit feinen Berfonen balb immer felber ftarb und babei wie ein Schlofibund beulte. Das allein wurbe beweifen, bag er fein großer Dichter war. Denn ein folder wird und muß gwar alle Empfinbungen, bie er barftellt, ftart unb tief felber burchfühlen, aber gleichzeitig auch über ihnen fteben; er muß reigenber Strom fein, boch im felben Mugenbtid auch bas, mas ben Strom banbigt. Jebe fünftlerifche Darftellung ber Leibenschaften ift auch ihre Bewältigung. In biefem Sinne ift jeber poetische Schaffene- auch ein Befreiungsprogeg. Ernft von Bitbenbruch icheint aber niemale genug Abftanb von feinen Beftalten gewonnen ju haben: ich gtaube manchmal, er weint wie Lasontaine. Gein nruefter, eben ausgegebener Roman

beigi. "Da 6 ichwarze Da 15" (Bertin 1900. 6 Gero). Da 20 gewichm für durcht intervient. Ge gleit, jegt Wilberburch, "Mersfeldet Senten intervient. Ge gleit, jegt Wilberburch, "Mersfeldet Senten der Steinbergeren der Steinbergeren der Steinbergeren der Steinbergeren in wieder bei der Steinbergeren in wieder bei der Steinbergeren in wieder der Steinbergeren in wieder der Steinbergeren in seine der Steinbergeren der Steinbergeren in der Steinbergeren der Stein

"Sinter dem plump umb kunnst gernoedenen Rügen gewähren wir eines, dass is aussicht, wie ein underes, allteres, binter dem jesigen verkongenes Geflech, ein Antik von übgerem Gefluite, von leinerem Kusdruck, auf das jest verkauter Antiity. Das ist das alte Geflichkesgleicht, das de berührechmunert aus verlorener Jerne, vom delfen Korpadomieni der Tinhaber, der zum Nucch verformmene, dezie felhe nichts merch vor die ver mit eindrungsdem Auge in Geflicher Bat vor mit eindrungsdem Auge in Geflicher und

tejen verfteht, entbedt es. Bon einer Frau, einer folden "legten", bie ale einfaches Dienftmabden bei braven Baftoreteuten babinlebt, wirb nun hier ergahlt : pon ber Mbelgunbe Schwarzholg, Die ber Dorfflatich an ein attes, ausgestorbenes, grafliches Raubritter-geschliecht tuüpst. Spat wird sie von der Liebe gepadt, aber auch gteich in allen Tiefen gefchuttelt. In bumpfer, alles por fich niebermerfenber Leibenichaft tauft fie einer verhaften Rebenbub. lerin, bem richtigen, puppentöpfigen, intrigie-renden Belbchen, ben geliebten Unteroffizier für 1500 Mart ab und macht ihn durch Einlage blauer Scheine in großgeschriebene Briefe ge-fügig. Er brudt bie Augen ju und überlagt fich ihrer rafenben Bartlichfeit. Denn wie alle Bett halt er bie Abetgunbe für morbegarftig, mabrenb fie eine Gewatticonbeit ift, etwas wie Lionarbos Mona Lifa. Aber um bas gu feben, muß erft ber Cohn bes Gutsberrn, ein freiherrlicher Rithet, nach Saufe tommen. Er nimmt fie mit nach Bertin, offiziell als Birtichafterin, tatfachlich: um fein "beftes Runftwert" aus Diefem Beibe gu machen, aus ber "alltäglichen, gemeinen, man tonnte ichon fagen fnotigen Gulle" bas echte Geficht berauszuschalen, bas prachtvolle Abeletier. Mit bumpfem Geborfam tagt fich bas arme Frauengimmer, beffen bummer Ropf von all biefen Erperimenten nichts verfteht, bas aber in natitrtidem Befühl bein begierbelofen Afthetigismus mißtraut, von einer verrucht genialen Modistin flutende Gewander auf den Leib tomponieren, in denen sie dem Baron gegenübertreten soll. Ihr felbst ist der Unterossigier wichtiger. Und gur Bergweiftung getrieben, weil biefen bie Rebenbubterin tros ber 1500 Mart Abftanbegelb weiter in ihre Rebe gieht und ben rubrigen Ehrenmann fogar bagu überrebet, feinerfeits bie Abelgunbe isgar vogu averever, feinerfeits die nochgunos vieber bem Paron gegen eine flübliche Summe "gur Perfigung zu fellen", redt sich das pracht-volle "Abelstiet" zu furchforene Schägag auf. Ritt einem Florentiner Bold ermorbet sie bie Kebenbuhltein erft und dann sich, so daß zum Schalbuhlt auf den geschmackvollen Teopicheu des aftbetifchen Barons amei blutige Leichen liegen,

Es mar nicht gang triad, bies alles glaubei, dag machen. Sitt ber Seiblin, men, schwarzen Solet, Reth und hall bei Benner, schwarzen Solet, Reth und hall bei Benner an der Seibling der Se

Einmenfolitet. 30 "fehre überbenstgerbebereichensigliche" fielt fieb, in eine gemolichiegen Gebenschet, eine Greichenung aus ber

den gestellt, der gestellt gestellt gestellt, der

eine gestellt, gestellt und kinnen, gemilden bener

es, wie gefagt, giebt einem prentgischen Hatter
es, wie gefagt, giebt einem prentgischen Hatter
mer beite gestellt, giebt einem prentgischen Hatter
mer beite gestellt, giebt einem prentgischen Hatter
mer bei gestellt, giebt einem prentgischen Hatter
mer bei gestellt, giebt gestellt, giebt giebt ge
mer beite gestellt, giebt gi

Dichter muß ewig vorforgen, baß feine Abelgunde nicht gur Riefendame ber Schaububen wirb, bie brei Manner auf ihrem mallenben Bufen balaneiert. "Diefe holben Stiebermaffen toloffalfter Beiblichfeit", von benen heine fingt, muffen es ihm fowiefo angetan haben: es gibt ichon bie Novelle einer Riefendame von ihm, in welcher ber Gegenfat feetischer Zartheit zu bem unge-heuren, tägtich vom Publifum bestaunten Korpus bas peinticherweise ins Tragifche gefehrte Broblem ift. 3m "ichwargen Solg" fürchtet man auch manch fiebes Mat, bak burch bie Aberichraubung torperticher Dimensionen und Arafte ein Umfchlag ins Romifche erfolgen wirb, aber Bilbenbruch halt fich gerabe immer noch auf bem ichma-len Grengpfab, ber Großes und Grotestes trennt. Und gerabe ibm lagt man bie alte Daglofigfeit ja hundertmal hingeben, weil fie eben ungertrenntich pon ihm ift und nur bie Rebrieite feiner Borginge. Aber am Schluffe tobt fich boch noch gar zu erichredtich aus, was Fontane bie "btutige Fahnrichsphantafie" nennt. Die beiben Erbotdungen liefte ich mir gern gefallen, boch ats entiebliche Romobie - mag mir ber Dichter bas Bort verzeihen - empfinde ich bie bem Gelbftmord Abelgundens vorsergehende Defolletierungs-fzene, in der die Mona Lisa adwechstungshalber zur "Königin des germanischen Urwalds" wird.

gur "Bönigin ces germanyen ander general gener

"Gerheit Soupinnuns älteren Bruche Carl Sun jehn un ni fügt ein neue Glügenbuch und "Bit nicht net "Bühnden 1906, Georg Gulmen), seh michter mit ein der jehn jehn gestellt ein gestellt der Gestellt ein gestellt gestellt

pielleicht leife barein, und bin und wieber, ebenfo icharf aufgenommen wie bas Ctud Ratur, fteht reglos ein Menich in ber Stille, ein alter Fifcher, ein frummer ichlefifcher Bauer, Riemandem braucht ber Dichter ba gu weichen, auch feinem Bruber nicht, mit bem er boch nicht nur bluts., fonbern auch wefensbermanbt ift. Beibe finb gerabe in ber Aleinmalerei gleich ausgezeichnet, Buftanbeichilberer erften Ranges; beibe am gludlichften, wenn fie auf heimattichem Boben fteben; beibe eigentlich beimliche Lyriler. Beiftesmenfchen wollen ihnen nicht recht gelingen. Carl mag ba noch ibeenreicher fein ale Gerhart. Aber biefer bat bafür eine Energie, mit ber jener nicht millonint. Energie pragi fich in ber Dichtung als Form aus. Deshalb geflattert bei ihm altes Inriich, und es gest ihm wie bem fifcher hinrichs in feinem neuen Buche: wie von ferne lommen feltfam ichone Laute in ihm auf, "aber fie werben nicht voll'

Gie werben nicht voll - es gilt auch von ben "Miniaturen". Wenn ber atte, honorarlufterne Simonibes von Reos recht batte mit feinem Ausipruch, bag bie Malerei schweigenbe Dichtfunft und bie Dichtfunft rebende Malerei fei, jo mare wohl alles in ichonfter Orbnung, und Carl Dauptmann belame einen Stuhl errichtet bei ben Ronigen. Denn feine Boefie ift allerbings rebenbe Malerei; er ftellt Bilber, und wer gang fattelfeft in ber Runftgeichichte ift, fann ben Ramen bes Rünftlere, ber fie gemalt bat ober gemalt haben tonnte, neben jebe Gligge faft ich ben. Reben bie eine, "Der alte Banbler", fann es jeber: Ghetto, ber alte Trobefinbe im muffigen Rellergewolbe, eine fleine Binblampe, Die ihren Schein über bie Stiefel und Schufe wirft, und ftraffenb in ber bumpjen Sohle ein beiliges Bilb beleuchtet: bie junge, fille, ichone Frau bes alten hafilichen Auben, die ibrem Rinde bie Bruft gibt und um bie ein Glang webt wie um Jefu felige Mutter. Nichts weiter. Das Bilb - foll beigen : bie Cligge - ift fertig gemalt. In anbern feben wir etwa einen alten Bojewicht auf bem Sterbebett, einen greifen Baftor, ber bei ber Raffectaffe eingenidt ift, einen einfamen Gifther, ber ein altes Lieb fingt. Ober inmitten ber Berbe fieht ein verwitterter Schafer; einer, beffen eigentlichen Ramen man beinah vergeffen bat, ber eben nur planien man berugip auf der Soen nur feinen Beruf vertritt, gleichsam ber Schöfer an sich, ber Tupus eines Schöfers, die Jee eines Schöfers. Diefe Figur, in ber das Individuelle zum Tupischen gesteigert erscheint, führt zu jenen Stigsen hinüber, die ein reines Sumbol geben wie "Sphing", "ber tolle Zwerg" uim. Aber gerabe fie finbe ich verungludt. Das ift weber Bijd noch Bleifch, nichts Banges und nichts Salbes.

überfaupt hat man oft bas Gefäßt, als fehlte einess, Sier ein Getigerung, ein Musblidt, ber bie rechte forem. Stiels in den Musblidt, bet bie rechte forem. Stiels in den Musblidt, bei dereil formild, und bem Bere. Es ilt harft in Brola. Die Bringsfin im Berefclagsflicht Zur hachte Musblugmgefrat, die been mittlicken Einmanngen auch is der mittlicken Einmanngen auch is der mittlicken Einmanngen auch is der mittlicken Einmanngen auch ist der mittlicken Einmanngen auch is der mittlicken Einmanngen auch ist der bestättigen bei Better der Beiter der bei bereiten Better den Better der Better die bestättigten Einfac abgefrimmt imb, die Bilberechaufun fatzer, faborer Mitterbe.

Stift Italjie mods ish der Gegerlies von Germ und Gerill in einer Gliege bereitfer, die Form und Gerill in einer Gliege bereitfer, die Germ und Gerill in einer Gliege bereitfer, die Stepe feige der Gegerlies des Gegerlies (1905). Sie Gliege bei Geliege der Gegerlies (1905) der Gliege bei Gerill in 1905, der Gegerlies (1905) der Gegerlies (1905). Gegerlies der Gegerlies (1905) der Gege

Das bat leiber Georg von ber Gabelent in

ber einen Cfinte getan. Und mas als Ballabe. im Bers, ber gewaltig tongentriert und eine gewiffe Tonerhöhung, ein tatentes Bathos nicht nur erlaubt, fonbern bier auch forbert, vielleicht machtig und ergreifenb hatte mirten tonnen, wirft in ber Brofa überichraubt und fo tomiich, baft man es am Eube mit einem Sub! parobieren mochte. Richts zeigt ben unfertigen Runftler besjer als ein folches Bergreifen in ber Form. Es ift bom Anfanger meift ungertrennlich. Desbalb will es auch nichts wiber ibn befagen: mit ber großeren Reife befommt man von fetbit mehr Mugenmaß. Gigentlich ift es verwunderlich, bag Georg von ber Gabelent bie Gubrun flammenhaar' überhaupt aufgenommen bat, anftatt fie feinem Ballabenoetter Dunchhaufen gu überantworten. Denn in famtlichen anberen Studen feines Buches zeigt er fich weit fortgeschrittener, ob auch ein Guchen und Saften, ein Antiopfen an alle Suren, eine leife Ungewißheit, binter welcher nun eigentlich bas Dornroschen feiner eigenften Begabung ichlaft, vielfach fpurbar ift. In bem an biefer Stelle gleichfalls besprochenen Buche bes Borjahrs, bem "weißen Tier" er fich eine bestimmte Gpegialitat ausgebilbet: bie fpufhaft-unbeimliche Beichichte. Gie tritt in ben "Berflogenen Bogein" mehr gurud; nur Becchini" macht eine Musnahme. Sur bas Bublilum wirb biefer neue Rovellenband beshalb fdwerlich fo intereffant fein, wie ber erfte es aus rein ftofflichen Grunben mar. Aber mir will icheinen, ale ob biefes Abgebn pon ber glen. fünftlerifch fehr gefährtichen Bahn für Gabelent ein gutes Beichen jei. Er fucht noch, boch ber Bille gum Soberichreiten ift ba. Diejer Bille

ein fcones Ronnen auf. Lieber noch als ju all biefen Rovellen und Romanen wird aber mander zu einem Buche greifen, bas ich heut als lettes bier anzeigen mochte und bas mir einen iconen und nachmogne und oas mir einen gonen und nach-gitternben Einbruck jünterlassen hat. Stich Freilin von Eramm hat "Briese einer Braut aus der Zeit der deutschen Krei-heitskriege 1804—1813" verössentlicht (E. Kicifdel & Co. Bertin 1905) — Witer, our spec Größmutter, Philippine don Griesbeim, an eige gleichaftrige, vertraute Freundin Charlotte von PRanchausen greichtet hat. Der erfte diefer hie ist vom 10. Rovember 1804 bairert, und bas Lipphen: doss fig untergriefinet, ift house Lipphen: doss fig untergriefinet, ift house 1414, Jahr alt. Der letzte ber miggeriften Briefe, — On Flocker 4142 nit! Trumph. framph! Fleifchel & Co., Berlin 1905) - Briefe, Die ihre vom 20. Oftober 1813, ruft "Truumph, tryumph" über ben Sieg ber gerechten Sache in ber großen Leipziger Bolferichlacht. Dozwichen spielt fich vor uns ein Menichenichichal ab, bas durch die tragifche Berfnupfung mit ben großen welt-hiftorifden Ereigniffen erhöhte Bebeutung ge-winnt und burch bie intimen, raich hingeworfenen Briefe ber Rachftbeteiligten gu neuem, wunberlich

ergreisenbem Leben gewedt wirb. Das "Lippchen" plaubert zuerst wie ber rechte Badfisch, frisch, ungefünstelt, außerft tebenbig: Bom neuen hut — "nein, etwas Riebliche-res fahft Du noch nie!" —, vom Schleppfleib, vom Tangen und Stelgenlauf; fallt bann ploglich in brollig-altfluge Burbe und weift ben Gebanten, bag jemand gu ihr "von Liebe" fprechen tonne, mit hoheitsvoller Entrüftung gurud; macht fich über die Komplimente luftig und dreht fich, wing sibet, wie ein Aust hierzin und dahin. Das gange Leben sicht sie durch grüne Hosfinungschleter, bis Jena die ersten Schatten in dies töstliche Jungmädetsper, wirft. Dem flüchtenden Bringen heurich oon Breußen nöht fie bie Armel in ben Rod, "boch ben Stiefel, ife die Atmet in ven noch "voch ven veieret, woder in woburch fich bie Zehen Riag gemacht, sonnte ich leiber nich sieden". Ihr Derzog — sie ist Braunschweigerin — sie tollich verrounder, das Los ihrer Jamitie unsicher. Da wird ihr Vater an ben Anhalt-Cothener Sof berufen, und bort entfcheibet fich Philippines Schidfat.

Sie lernt ihren Coufin Albert bon Bebell fennen, und die fleine Bitbe wird gafm. Buerft feb ber Liebe noch bie Freundicaftsmaste auf. Aber alles Gute, Fromme, Weibliche tommt mit einem Dale jum Borichein, und ichlieftich mit einem waur gum vorigerin, und jugiesing gesteht sie es himmeshochjandhend der Greundrich ich siede und werde geltebt! Was sie für Freundschaft sielt, war "der höchste werd von Liede" an dem "besten der Sterblichen", au dem "ebesten, tugenbhafteften Bergen". Leiber Gottes find verfchiebene und fehr wichtige Leute burchaus nicht mit biefer Liebe einverftanben - ber Brautigam ift arm wie Bhilippine felber -, und bas au gn fagen.

Tobe betrübt" folgt auch bier. Der junge Offizier ichlieft fich enblich bem Schillichen Freiforps an; bie Rraut borrt in Cebniucht und iener bemittigen, bienenben Liebe, Die bem Beliebten alles geben mochte. Aber ihre Geelenangft wird immer größer: "Unruhe erfüllt mich, buntle Ahnungen gerreigen mein leibenbes Bemut. . . Dit hore ich beutlich von feiner Stimme meinen Ramen rufen." Und ibre Schweftern baben permeinte Mugen, Denn fie miffen, mas Bhilippine noch nicht weiß.

Mm 16. September 1810, etwa viergebn Tage bem Briefe, aus bem ich eben gitierte, maren aus ber Bitabelle von Befel bie elf gefangenen Dffigiere bes Schillichen Rorps auf Die Richtftatte geführt worben. Albert von Webell, bamals neungehn Jahre alt, war mit feinem Bruber Rarl unter ihnen. Balb frachten 66 Dusteten, 10 Tote bectten ben Boben, nur Albert von Webell fand mit gerichmettertem Arm noch aufrecht und rief ben Schuben gu, besser auf bas berg gu gielen.

ber ichlichten Große gepadt, mit ber bie Elf ju fterben verftanben - biefe Elf, unter benen boch achtzebu- und neunzehnjahrige Jünglinge waren angegne und nurgenjugting Jungting water – jo wird das herz naturgenich noch mehr erschüttert, wenn wir, wir hier, durch das Me-bium einer und menschild jo nahetretenden Ber-schlichtet an einen der Elg geftuhrt find. In dieser Ergriffenheit lesen wir die nachsten Briefe der ungludlichen Braut. Ihr individuelles Schic-fal hat fich erfullt; ein nie gang verwindbarer Schlog ihre Jugend getroffen : ein Grad meine Bufunft, ber Kirchhof meine Demat!" Und im erften Augenblid meint man mohl, Die Briefe mußten bier abbrechen. Denn mas tann noch tommen? Gollen wir febn, wie einmal auch ber größte Schmers überfponnen wirb von ben fleinen Leiben und Freuden bes Alltage? Gollen wir, die burch ben Schlag bes gewaltigen Schidwer, vie unten Den Spiag Des gewaltigen Schaf-jols mar in Tiefen getroffen, aber auch gu Hoben erhoben find, ichließlich sanft hinunter-gleiten in bie freundlichen Nieberungen ftiller Refignation?

Unwillfürlich fürchlet man fich, aber man fürchtet fich grundlos. Bohl gehn bie Briefe weiter, trobbem Bhilippine von Griesheims Schidfal beichloffen ift. Aber fie felbft tritt auch jurud bor ber Gemalt, mit ber jest bie Belt-gefchichte bichtet. Gie bichtet 1812, fie bichtet 1813; ju einem Spiegel Diefer großen Ereigniffe werben bie Briefe nun. Und ftatt eines matten Abgefanges eine granbiofe Steigerung: bas Einzel-ichidial fich berlierend in bas Schidfal ber Ration, bie gleichfam fich auch bie Cache ihrer einzelnen Rinber gu eigen macht und bei Leipzig bie ent-icheibenbe Quittung ichreibt. Rein Dichter batte grandiofer tomponieren und abichliegen tonnen, als es unbewußt in biefen ichlichten Briefblattern gefchieht. Bei Leipzig wirb auch bie arme Braut geracht, ber man ben Geliebten gemorbet bat. Eine große Guhne, bie auch berfohnt mit bem tragischen Eingelichidfal.

Dehr brauch' ich über biefes Buch mobl nicht



Mabonna be Gafta

Originalgemalde von Raffael im Schloft zu Putbus.

## Illustrierte Rundschau.

Mabonna b'Alba ober Madonna be Gaeta? - Der Berkomer. Preis fur bie Mündener Ausomobil-Ronkurren3. — Hallen von Josef Hoffmann-Wien. — Medaillen von Frig Behn-Münden. — Neue Blumentöpfe. — Die Simplon-Mebaille von Hans Freg. — Dr. Julius Stinde †. — Pped Dr. Wilhelm Onsken +,

In ber funftfreundlichen Belt erregt augenblid. - lich eine Braichure bes Berliner Bartratmaters Profeffor Guftab Richter Muffeben, Die nicht mehr und nicht weniger versucht, als eines ber befannteften und meiftberounberten Gemalbe Raffaels zu bethronifieren. Es hanbett fich um bie Mabonna b'Alba in ber Betersburger Eremitage. Dies Rundgemalbe fatt fich uriprunglich in einer Rirche gu Rocera be' Bagani im Reapolitanifchen besunden haben, wurde bann, mahricheintich Enbe bes XVII. aber in ben erften Jahren bes XVIII. Jahrhunderts, von dem Bigefonig Marcheje del Carpio erftanden, tam nach Madrid in bie Galerie bes herzogs ban Alba, burch Beitervertauf fpater nach Londan und wurde bier 1836, bei ber Auftion ber berühmten Cammlung Coesbelt, für Petersburg gefauft. Brafeffar Richter erflart nun, bies Bilb fei überhaupt nicht bon Raffa el gemalt. Er bezeichnet bagegen mit Bestimmtheit ein vierediges, bieber giemlich unbeachtetes Gemalbe, bas fich im Schlag ju Butbus Die auch fonft bei Raffael wiebertebrt). Es finden

befindet und graße Ahnlichfeit mit ber Dabanna b'Alba bat, als bas Original Raffaels und jenes Bilb ber Eremitage ate eine Rapie. Um auch für bas vieredige Bemalbe bas Beichichtliche varjur das briteringe Gemalte das Gefchachfliche der neggunchmer: es flummt aus Gestei; fiere wird es 1802 gureft erwöhnt und ansange Berugine, dann B. Rennt, dem Schilter Maffales, Jage-fehrieben. Im Jahre 1821 fauste es Gest Jah-tum, der Rater des Jahren vom Bulbas.— Bei dem beschändten Maum biefer Mundschau fonnen wir nicht all die Gertabe die erstüßberen, bie Brofeffor Guftav Richter für bas lettere Gemalbe anführt und gegen bie Dabonna b'Alba als eines Originals Raffacts. Für jeine Ansicht spricht var allem bie reicher ausgestattete Romposition bes Gemalbes ju Butbus swei leichte Baumchen auf ber linten Geite; ichwarze Ginfaffung bes Salsausichnitte ber Dabanna; Barbure am Abichtuß ihres Mantels; Bergierung im Beiligenichein bes Jejustnaben,



Erfter Entwurf Raffaels zur Madonna de Gaëla. Nach einem Rabledruck von Braun, Clement & Cie. in Dar-

nach L. E., Paris und New Hark. fich weiter bei ber Mabonna be Gasta, wie bas Bilb gu Butbus turgweg genannt fei, im Saume bes Untergewandes teilweise heut erloschene Schriftzeichen ale Bergierung, beren Retonstruftion ben Ramen RAFAEL S. A. V. P. ergibt. Diefe Gignatur fehlt ber Dabonna b'Alba. Run gibt es im Dufeum au Liffe einen unbeftreitbaren Entwurf Raffaels gu bem Driainal unter biefen Dabonnen, und gerabe bafi biefer mit einem Rreis eingefaßt ift, ichien bie Echtheit ber Mabonna b'alba in ber Eremitage bestätigen. Brofeffor Richter weift aber nach. bağ Raffael g. B. umge-fehrt feine Sfiggen gur Mabonna bella Gebia in vieredigem Format geseichnet bat, mabrend bas Gemalbe befanutlich ein Runbbilb ift. Abfolut beweistraftig ift aljo bie Siller Clubbe fin bie Gdiffelt ber Andenma beitige in der Gertrieb ber Gerben der Stellist die auch in der Germing mit. Er filler folisität auch innere Gerinde für eine Knifde an und beten in der Stellist der Germin der Stellist der Germin der Stellist mit der Stellist mit Germin der Stellist mit Germin der in der Stellist mit Germin der Stellist mit der Stellist mit der Stellist mit Germin der Stellist mit der Stellist der Stellist der Stellist der Stellist der Stellist der Stellist mit der Stellist der Stellist

Die Mindeare Groff, Automobillonturern, Jand in Der leigen Zeit im Sochergunde bei Jand in Der leigen Zeit im Sochergunde bei joritiden Intereifes. Minter Leifer werben aus ben Zeitungshardrichten wiffen, bog Weifter Spefonner, der jo bon Gedurt ein Bager ist, diefer Stettlach ber Gedneiligfeits Intgitum ein bei weiter Woshwolfen zumandte. Er füllete auch ben erfem Erich — wir gefen hos fidme kunde, mert, bas dem glidtlichen Gieger zusiel, in unsterer Mobilbung wieber. —

Wern man ber Entwidiungsgang ber neuen Richtung in ber ausgemablien Kunft verfolgt, fann man teicht erkenten, boß fich in ben Stunftganten man teicht erkennen, boß fich in ben Stunftganten ber berchjeichenen Zäher bis Führer ber Bewegung in zwei Gruppen ficheben. Wächerne bei einen, inntitt is aus ihrer Phantalfe fichopfent, ihren Ktbeiten neue nub möglich origineten im Formere au gefest trachter, gefech bie anberen im



Die Madonna aus dem Haufe Alba. Gemälde der Eremitage zu St. Petersburg. Nach einem Rohledruck von Braun, Clement & Cie in Dormach L. E., Paris und New Hork.



Herkomer - Stegespreis für bas Antomobilirennen in Bapern.

alles unraganischen und untaglichen Schmudel
sorbert et logslätige Berurbritung beb ehren Weberteit und juwedmäßigt, beautern Bedelsomen.
Justatien find ber einigte Schmud ber gleiten,
rechteitigen Hidden. Die bankore Kuspabe ber
Dalle neiß er ihrer verfeibetenen Juschfebtimmung entfprechen in intersfenter Wanntgleitigteit zu felen. Untauten find nur door berurenber,
die in der eine westellige Kommerlynering bebeitet,
nich der der der der der der der der der
Baberichtenten ber 301 ilt.

Baderickenten ber fielt ift. — under einem gener in der finde einige ausgezichnen folgen einige ausgezichnen folgen einige ausgezichnet ledensfrieße Webaillen om fielt Bein Beit Beit in der fielt Beit Beit Beit aus der Ericken, die Biedericknung der Wichten eine Stadt bei Beit der gestellt der Beiter Beit Beiter Bei

Bie alle Lebewefen, fo verlangt auch bie

Streben nach ehrlicher Schlichtheit fanftruftin auf Die einfachfte Form gurud. Rirgenbe aber bas Ronftruttions. pringip fa gum oberften Grundfab erhaben wie in Ofterreich, ma Danner wie Jofef Saffmann und Rolaman Dajer ihre Eigenart burchgefest und in ihrer Zatigfeit als Lehrer ber Biener Runft. gewerbeichule ben Rach. wuche ber öfterreichifchen Architetten fo entichei-benb beeinflußt haben, bağ man ichan beute pon einem "Biener Stil" fprechen fann, Gie Sie fnüpften an jene Erabitionen an, welche in ben erften Jahrgehnten bes borigen Jahrhunberte bie ebenfo ichlichten wie behaglichen terieure fcufen, bie man mit bem Ramen "Biebermeierftil" bezeichnet; aber fie haben biefe Mrt im Geifte unferer Beit fcopferifch weiter entwidelt. - Die beigefügten Abbilbungen ban Sallen aus ber bon Saffmann gebauten Billentolonie "Dabe Barte" in Bien ben feiner Interieurfunft.

Bei ftrenger Bermeibung



Die falle bes Gemerkichaftshatets Potbibutte in Kladno.

Den Jafef hoftman



Salle in der Dilla des Dr. D. Spitter.

Don Joief Boffmann.

baber neutral fein muß. hier finb einfache geo-metrifche Bergierungen am Blas, wie fie auf unferen Abbilbungen bie Arbeiten von EB. Magnuffen und henry ban be Belbe geigen. Daß auch ein ftilifiertes Blumen - Ornament pon guter Birfung fein taun, beweifen bie bon Erich Aleinhempel mit wenigen Iraftigen Farben bemalten hölgernen Blumen-topfläften, bie noch ben Borgug baben, bag bie Bflangen bireft bineingepfignat werben tonnen. Eine hervoeragenbe Mrbeit ift auch ber bon Gottfrieb Robe in ben matten Farben bes ba-nifchen Borgellans be-matte Cache-pot mit ber weibenben Rubberbe. Die

Bflange gu ihrem Gebeiben Licht und Luft, und Luft nicht nur für bie Blatter und Bluten, fonbern bor allem auch für bie Burgeln. Bur alle Bimmerpflangen ift baber ber gewöhnliche irbene Blumentopf unentbehrlich, burch beffen Boren bie Luft in Die Erbe bringen tann, unb an beffen Rand fich bie Burgein befonbers fraftig entwideln. Der itbene Scherben murbe alfo bas 3beat eines Blumentopfes fein, wenn er nicht gar fo häglich ware; je mehr Freunde bie Bimmergartnerei finbet, befto eifriger bemüht fich bie Induftrie, geeignete Blumentopfhullen auf ben Martt gu bringen. Am befannteften ift ber Cachepot aus Steingut unb Borgellan, boch führte bie Sucht ju ichmuden auch bier gur Aberlabung. Blumengewinde unb Ranten maren bas beliebtefte Motiv, obwohl es boch eigentlich gang felbftverftanblich ift, bag gemalte und lebenbe Blumen ftete einen Rontraft bilben, bag ein Cache-pot bie Birfung ber Bflange beben, nicht

beeintrachtigen foll und



falle der Dilla des Dr. fjugo. (Die Seffet find alt.)

Don Jolef hollmann









Den Srit Bebn

Schonbeit bes bon bem Lonboner Benfon in Rupfer getriebenen Blumentapfes beruht bagegen gang allein auf ber anmutigen Linienführung ber bie Rorm belebenben Ranten und ber portreff. lichen Bearbeitung bes Materials. Gehr felten finbet man auffallenberweife geflachtene Blumentopihüllen, obwohl boch eigentlich Beibe und Rahr bas gegebene Material für biejen Bwed

find, ba bie burchbrochene Banbung bie Sanlichfeit bes eigentlichen Blumentopfes völlig verhüllt und bie Luft ungehinbert burchbringen



Bilbnis. Plakette pon Srig Behn.

elegant.

nert, unb einige partreffliche Urbeiten biefer Art, Die naturgemäßnur burch bie Formgebung wirten tonnen, geigt bung ber ban

bat man fich

biefes Bar-

auges erin-

lößt. neueroinas

M. Ganger entwarfenen Abend Blumentapfbullen que Bebbigrohr, bie an bie gragiofen Farmen japa-nifchen Flechtwerks erinnern. Auch Julius Daslers Balmenftanber aus bem gleichen Material verbient Lob, er ift vernünftig, praftifch und

Comieriafei.

Bwei treuen Mitarbeitern, welche uns und ihren vielen Freunden und Berehrern fürglich burch ben Tab genommen wurden, muffen wir biesmal einige Abichiebsworte widmen. Der eine ift Dr. Julius Stinbe, ber feit bem Befteben ber Mongtebefte mobl in iebem Sabragna burch

minbeftens einen Beitrag bertreten war. In unferen heften hat er auch feine Erinnerungen peröffentlicht und guerft ausgeplaubert: Befanntichaft mit Frau Bilbelmine Buchbala machte" (1897/98 I, G. 65). Seute, wo er ale ber Schöpfer ber toftlichen Bilbelmine - toftlich gumal in ben erften Banben "Buchholgens in 3talien" und "Familie Buchhalg" — wieber fo lebhaft por uns fieht, wirb es intereffieren, mas er felbft über biefe ausgezeichnete Dame melbet. Als er in Damburg begann, fich literarifc ju beldigen, berfofte er auch ein Buch über -Bafche. Es wurde geichrieben und erschien lieferungsweis. Bebes Buch muß einen Titel

haben. Bir nannten es ,Baffer und Geife'. Und auch einen Berfaffer, bas beißt, einen Titelperfaffer muß es nennen; hier am beften eine Berfafferin. Bahrend wir berieten, fagte ber junge Mann ber Buchhandlung, es fei bor Beiten eine wegen ihrer Tuchtigfeit berühmte Baicherin eine wegen igrer Lugirgere verupnte Wolchern in hamburg geweien, die hobe Bilibelmine Auch-halz geheißen. Der Name gestel und wurde auf den Litel geieht. Boch jest geht "Wasser und Seife unter ihrem Ramen, und wer im Meyer den Artitlel "Basschen" nachlieft, sindet ihn allbort am Schluffe bei ber Literaturangabe ber-geichnet." Dann vergingen Jahre. Stinde war nach Berlin übergesiedelt. "Da begab es fich," ersählt er mei.

ter, "baß ich an einem bei einer mir lieb und teuer gewarbenen Ramilie mar. wo echt beuticher Grabfinn berrichte. too bie fleinen Ungulänglichfeiten bes Lebens und bie

Bitonis. Plabette von Srin Bebn.

bingumeifen fie mich



Blumentopihüllen : 1. entworfen von W. Magnussen, ausgeführt von I. Uffrecht & Co., Beuhaldensleden ; 2. entworfen von Getiftieb Rode, ausgeführt von der Kgl. Dorzellammunischtur Kopenhagen ; 3. entworfen von Herry van de Delde, ousgeführt von Relnbell in der Schaffe, Höhr; 4. in Kupfer getrieben von W. A. S. Banson, London.



Palmenftander aus Peddigrobr. Entwurf und Rusführung von Julius Mosler, Munden. G

verplichtet, demit sofdem Unweien geftwert verbeer hetern einem figt verber der Schrecken ein Belterin wir der ber Schule beimgebracht, ein Sild für des Buppentheiter, das fich in der Zul einembegg für des bei Ert Bitzertung des Weinige zu um und bei Ert Bitzertur nach Gebbig zu werurtlein, allen beim Buppentheitricherten zur Wernung, allen Eitern auf Könlichtet.

tern jur Achtfamteit. "Es war aber boch eine eigne Sache mit biefer Rettung,

benn als ich toos brauf am Schreibtijch bas berminfchte Stud prufte, fanb ich bie burchaus Detwerflichen Stellen fo albern unb bürftig, baß ein regelrüftunge. artifel ein Schießen

Erich Kleinhempel. Bemalte Blumentopfkättden aus fiolg (gef. gefdüht).



mit Rano-

nen noch

Blumentopfhüllen aus Debbigrohr.

Don IR. Sanger, ousgeführt von 3. Mosler, fofkorbworenfabrik, Munden. m

### 

Spaten gemefen mare. Um mein Beriprechen au bolten, erfann einen Musweg. Bie mare es, bochte bie bes Studes auf gut bürgerliche Leute gu

zeigen,



Medaille von tjans Gren in Bafel aut ben Simplantunnel

perloren in ibm and Freund. 8. August murbe er bon feinem fcpmeren heraleiben erioft, Deiber matserbe, au Lenfabn in Salftein, hat er feine

lette Rube-

ftatte ge-

wenn bie Rinder es in all ihrer harmlafigfeit barftellten? Gebacht, getan. Rritifer, Schulmeifter und Ra-vellift vereinigten fich, bie Aufgabe gu lofen. Und boch, ale ber Auffag gefchrieben war, fah ich, bag ein anberes noch mitgearbeitet hatte: bas war ber Frohsinn ber frahen hausfrau, die mir auf die Seete gebunden hatte, ernft, febr ernft varzugeben. Go mar es ja in ihrem Ginne, wie ver durfah sich gestaltete, und ich wußte, als ich ihn burchbesser hatte, deß sie sagen würder. Sa ist's recht, Ontel Stinde. Und das sagte sie, als die "Buppenkomödie" im Aavember 1878 im Deutschen Montageblatt gebrudt mar. Jener Muffat war fo gehalten, ale hatte bie brave Bertiner Frau, in beren beim bas argerliche Puppen-fpiel ftattfanb, brieflich bem Rebalteur bes Blattes ihr Leib geflagt, und ba ich um eine Unterfchrift verlegen mar - Ramen erfinden, bat fa feine Duden - fiel mir bei, daß ich fcon einmal mich eines weiblichen Bleubanums unbeanftanbet bebient hatte, und feste rubig Bilbelmine Buchholg barunter. Damit war bie Gestalt geschaffen." Und fie erwies fich balb barauf als bie Tra-

Giegener Siftarifer, ber am 10. Muguft verichieb, ftand und perfonlich nicht fa nahe wie unfer Freund Julius Stinbe. Aber auch er hat bei und eine Reihe hochintereffanter Muffage beroffentlickt, unier benen befonders feine Erotie-ungen über, "Er flicht der Effinger von Kru-fen in den Metzelgen 1848" (Jahre, 1902/1903) digfernietes Mitgliefen erretzert. "Borigliefe Deckto aufgernietes Mitgliefen erretzert. "Borigliefe Deckto gemeine Geschöfen erretzert. "Borigliefen Deckton gemeine Geschöfen in Einschaffeltungen" be-lannt geworden — ein Berch, des gientlich einzig im der geschieftlichen Biteratur dasselb, Mit einem Gelbe vom einigen bertiffe Mit-arbeitern führt er biefe greße Zelegeschieke, beren Krugstelle Teiteils, mit der was geschon Beret find, Krugstelle Teiteils, mit der was geschon Beret find, Die aber in ihrer Gefamtheit bach eine manumentale Leiftung barftellt. Er felbft mar an bem Unternehmen, bas überall feine gewandte rebattionelle Leitung verreit, durch mehrere graße eigene Arbeiten beteiligt, die jedenfalls zu ben besten bes gangen Wertes gehören: das Zeitalter Friedrichs bes Großen; das Zeitalter ber Repalu-

funben. - Brof. Dr. Bilhelm Onden, ber treffliche



Julius Stinde +.

gerin für Buchholgens in Stalien", bie in Infnüpfung an eine Reife ent. ftanben , bie Julius Stinbe nach bem Bunberlanbe unternommen batte. -- -

fpricht bas marmbersice Bir perloren echt beutiche an Stinbe Empfinben, nicht nur ben bas Brafeffat Ondenallegeit treueften, liebenemurbig. befeelte. ftarb mit ibm ften, auperlaifigften Ditein begeifterarbeiter, mir ter Batriot.

ungefriege;

Arbeiten



Wilhelm Onden t.

Rachbrud verboten. Alle Rechte vorbehalten. Bufdriften an bie Rebattion von Belbagen & Rlafings Monatsbeiten Berlin W So. — für die Rebattion verantwortlig: Cheeder Bermann Panknius in Berlin. — für Olierreide. M. Deramsgabe: Friefe & Lung. Wien I. Berantwortlicher Rebatteur: Carl von Vincenti, Wien III, Richerbge Brelog: Pelhagen & Klating in Berlin, Bielefeld, beiprig, Wien. Drud : Filder & Wittig in beiprig.



Schonste Lage im Ori, nabe SKuranstall Kurhans u. Wald, Prospekt.

## r. Dr. Teuscher's Sanatorium Oberloschwitz-Weisser Hirsch

bei Dresden, Physik, diätet. Kurmethoden. Für Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erholungs-Bedürfrige. Dr. H. Tenscher, Nerven-Argt. Dr. P. Tenscher, praktischer Argt. - Prospekte. Neues Budehaus, elektrisches Licht, Zentralb



Direktion: Otto Wagner, früher Die raenter d. Belz'schen Anstalt. - Beste Kurerfolge bei fast allen Krankheiten repasste Anwendung d physik. diät, Heilmittel, (Ausgen, Tuberkubise tz. Geisteskranke.) — Spez, Abteilung zur Behandlung von Frauenkrankhuiten, —

interkuren ganz besonders geeignet

#### Maturhellanstalt Maturnessanatus Dresden-Radabeul Allen Monschen w. d. Bildung s.d Wisses lehrt Engl., Francös Buchführ "Stenogr 1 Arsto. Gutelleilerfolg ein sorgloses Dass

Haris, Settlibilirfield demolblem here 64e-Sanson, Lutz, stell, arsung, 1 Hillmag gesichert, Devirtab Hochshire, Jesuson, Danis, Jesuson, Lutz, Sanson, Lutz, Sanson, Lutz, Sanson, Lutz, Sanson, Lutz, Sanson, Lutz, Sanson, Sans Zu bezieh, d. Bils Variag, Leipaig, Teilzahlung, Ausf, Prosp. frei. Bichmetlate pusak

### Gebr. Stark, Pforzheim Bez. 39. rter adeliger u fürsti, Häuser, empfehlen ihre hochmadernen

Gicht-Bad

7ng finuskur

DUNIFACUSERUMEN Prospecte grans 44 Subdeption

u. silh. Schmucksachen, sowie echt silb. u. garant. geräte, Luxutwaren etc. zu allerbilligsten Preisen. 22,2900 4 Gabel 7. 1900 No. 661, Radica 2 Rubin A 2.30 tadellose Arb eit unter Garantie für Feinzehalt - Alte Schmucksachen arbeiten Berlag von Beihagen & flinfing in Birtefeid und Leipzig.

# Beliebte Jugendschriften für Madchen:

Clementine Selm:

gur bas Badfifchalter. Das Arangen. - Unfer Sonnenfdieln. - Eran Cheobore .- Eren fannden. Das fleimden. Seines Glüdes Schmieb. - Dornrösdjen und Schneewittchen. - Profefforentoditer. - Cante Regine. Die Stieffdmeftern. - Jom Badififch jur Matrone. -Gefdmifter Leonhard.

Sur jungere Mabden (7-12 3abre) Bringefichen Goa. - Gifden

Spidhaar. - fans und Banna. - Rosden im Moofe. - Alein Dina's Lehrjahr.

Beber Banb in eleganieftem Ginbanb

Charlotte Diefe: Das Dreigefpann. 5.50 mt. Grika. 5.50 9Rt.

Eva Sartner: Penfion und Citernhaus.

28. Schulze-Smidt: ne bem golbenen Buche. Gine Ergabbang für junge Watchen

Ingendparabies. Gine mehre Weidichte für bie Rinber unb ihre

Mit bem Glüchefchiff, Gine Befdichte gu Waffer und gu Lante für junge Mabden. für junge Mabden. Gine Grgablung

Mellas Stubentenjahr. Gin Einn und Ginne Gefpielen. Eine Ergabtung für hernnwachlenbe Dabbden. Beber Band in bornehmem Ginbanb 6.50 MRt,

Frida Schang:

Waldkind und Weitkind. Glegani gebunben 4.50 fft. Rottraut und Bife. Gleson gebunben 5 50 981 and in fand. 5.50 981 Aus bem Jugendinnbe.

5.50 981.

Durch alle Buchbandtungen

wir zu modernsten Stucken, nehmen Gold, Silber, Edelsteine in Zahlung
Kataloge an jedermenn gratie und franko.

# Welhagen & Klalings MONACSHEFCE

Monatlich I felt zum Preise von M. to. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstaften )

# na Inhalt des novemberheltes: sa

| si until Gehrte. Meman von Trans, *** Aelen. "Gerichten feight. 227 Das erme Mabel. Gehöcht von Joiet Das erme Mabel. Gehöcht von Joiet Das erme Mabel. Gehöcht von Beglerungs- erteit Reifen beim Regierungs- erteit Reifen beim Regierungs- erteit Reifen beim Regierungs- erteit nicht der Mehre Allegand Helm gelten der Angelen und Helm Gehöcht von Wanrier Dem merlich. Gehöcht von Wanrier Mab bem Acieft bei Riese, Kom b. R. Jahn. Mibrier Glingern Zohndung und vermaßmanig Archbildungen. Der Gehöcht von Wanrier Meilte von Jerken Gehöcht von Wenrier Stelle Bitzt. A. Gehöcht von Konton Meilte von Jerken der Leiten bei der Gehöcht von Bereiten der Mehren Mind bauer Jerkeite bei von Gehöcht von Konton Meilte von Tele Archbildungen. Der Gehöcht von Konton Meilte von Jerkeite Verweiten von Mind bauer inskeite bei Verkeit. Der Gehöcht von Stellen Gehöcht von Gehöcht von Meilte von Bereite Mehren von diese Mehren von Bereiten Bereite Gehän. Der Gehöcht von Stellen Gehöcht von Gehöcht von Mehren der Mehren von diese Mehren von Werten der Werte Gehän. Der Gehöcht von Stellen der Gehöcht von Mehren der Mehren Mehren Mehren von Mehren der Mehren Mehr |                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aelen. Greifelung felgt).  28 m Eder bei Greicht von Jefefa  80 m Edreibisse und sein Augeben der Steinen Augeben  10 m Auf eine Greichtse der Meterier. Meighen bei Megele gereichte Greicht der Steine Greichte der Steine Greichte der Steine Greichte der Steine Greichte der Meter der Me | Ceite                                    | Celte                                        |
| der ibe eine Gereitstelle nie der her der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rofen. (Fortiebung folgt) 257            | Rubolf Baumbach t Bum 70. Geburte.           |
| Bom Garcisifa und auf dem Air- tier, Migland dein Michael Greife in dem Air- tier, Migland dein Michael Greife in dem Air- tier, Migland dem Air-  Jeffel in S. Leifen Glight in 278 2 dam merlicht. Geböch von Weurte Midden ab vieren, Migland dem Air-  Mid dem Air-  Mid die Greifen dem Air-  Mid dem Air- | Das arme Mabel. Gebicht bon Jojefa       |                                              |
| antitit Keifer Migrabere III. Critiserungs wom Michart bei vor I ven Teip Begrate von Eiter in Verlagen der V | Bom Coreibtifd und aus bem Mte.          | ftellung für angewandte Runft in Munchen 364 |
| Grinerungen von Richard von Namer von Angelein von Marier von Arthur von Marier von Marier von Marier von Marier von Marier von Arthur von Marier von Arthur von Arth | lier. Rugland beim Regierunge.           |                                              |
| Fiel und Alein-Cilgard 18 2 deum erfeid. Webelde von Neuerte 200 meretich. Webelde von Neuerte 200 meretich der der Neuerte 200 meretich der der Neuerte 200 mere 200 | Grinnerungen non Michard Graf pon        |                                              |
| Tammerifeld. Gebrig von Meartee Mas bem Reiche be Wiele. So word Mas bem Reiche be Wiele. So word Mas den Reiche be Wiele. So word Mas de Marche Gebrie der Gebrie Mas de Marche Gebrie der Gebrie Mas de Marche Gebrie Mas de March Gebrie Mas de March Heaft aler flack Hole Abe om Tottle Briber von Wind de March Marche March De March Marche March De March Marche March | Bfeil und Rlein-Ellguth 278              |                                              |
| R. Jahn. Mit beri Steinger in Zoobrad und vieren James der Artife  |                                          | Das Tochterden bes Runftlere. Ge-            |
| nub bermahmenig Arthebilmagen. 20   Eliste Archive Brit. Gedicht was Wester Welf. Stirt. Welf. S |                                          | malbe von Frit Burger. Falfimile-            |
| Sione to de Nick. Geeckich von Welf- Meiler Greate bin von unternen. Be- welleite von 3, N. G. Soe Banne bingte als er fürst. Bed Northe Greate bingte als er fürst. Wind ob mit en Meiler Greate binde in ben Aum Arfel forbigen Welbinmen und Bed mannen wor Welfele Dr. G. do not de 1. 313 Wetzel Mindre Limit undellich Gefalder Na Cinc. Gefalde von Artibo 6 eta. 3, 313 Pet zerfrieg milden Nahlund und Dre a. T. Na je m. Wündener Landelinautt. Mild für der Schale de 1. 314 Welfel Mindre Landelinautt. Mild für der Schale de 1. 314 Welfel Mindre von Artibo 6 eta. 3, 313 Pet zerfrieg milden Mallund und Dre a. T. Na je m. Wündener Zandelinautt. Mild für der Mindre der Milden wen G. Griff in der Milden |                                          | Stilleben. Gemalbe von Grip Burger.          |
| beit Stier Arman ben nebenen. Re- Reine Greund in den nebenen. Re- Bas Annerd Hegte alser flack bed- labe vom Tortele Breitere von With and bas len With abs alen With abs alen With a Stage Reine Michaelen Am Tortel Breitere von With Abs alen With a Stage Reine Michaelen Am Tortel Breitere Stage Am Tortel Am Tortel Breitere Stage Am Tortel  | Liouarbo ba Biuci, Gebicht pou Mbel-     | Faffimilebrud                                |
| weldeite von J. R. G.  Nas Banger blieger al ser fache kol- lade von Boteles Kreibert von Winnschauft linger alser fache kol- lade von Boteles Kreibert von Winnschauft in der leite keine Auf- kond der findelieben der Auftreilundsponzisis aum Teilt vorlieben Dr. G. har deit. Auch Dr. A. B. Arene Kreiben der der aum Teilt vorlieben der der aum Gelt vorlieben der aum Gelt vorlieben der der aum Gelt vorlieben der aum der der der auf der der der auf der der der aus der der der auf der der auf der der auf der der der auf der aus der der der auf der aus der der auf der der auf der aus der auf der aus der der auf der aus der aus der auf der aus der au | beib Stier 306                           | Brik Hurger, Saffimilebrud, am. 280u. 281    |
| Was d'unerd Hegte als er flurt. Beite und Willemann im Gert und der Gert der Gert und der Gert der Gert der Gert und der Gert der G |                                          |                                              |
| Wil and has ale 2 weight. Tenbrud. 328 1.288 Ferbarg are 2 weight. 328 1.288 Ferbarg are 2 weight. Tenbrud. 328 1.288 Ferbarg are 2 weight. 3 | Bas Banard flagte als er ftarb. Bal-     |                                              |
| Berburgene Gabnheiten ber Maint. Kond D. M. Zie Nuret. Mittendungenig magne von Freiheren der Steine der Steine der Steine der Steine der Leiten der Menten der Mehren der Mehre |                                          |                                              |
| jam Zeil ferkigen Meldbumgen und Reid- sungen wor Werleine Dr. C. go-zeit. 311 wom Marianner Merule (Schigh) 20. wom Marianner Merule (Schigh) 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Cheful von Triba Schaue 1. zeit. 20. ku Cinc. Chef | Berborgene Schonheiten ber Ratur.        | Blid von Belten aus bem Bentrat-             |
| nungen von Archiffe Dr. C. Hardell.  Reiteld Albeite. Time mehliche Chain.  Reiteld Albeite. Time mehliche Chain.  Reiteld Albeiteld Albeiteld.  Reiteld Albeiteld.  R |                                          |                                              |
| von Marianne Mervik Jödudy 20. 25. Arlifefeld, gründen bei Konig Tinde. Na Eine Medidin von fried de dang 3.13. De gapan. Ben M. field, Roylling par Gen. D. Minderier Amelikanis 1. 344 Kun mein in den Diniel. Mit deriver den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nungen von Brofeffor Dr. E. Saedel . 313 | bes Balaftes ju Anoffes. Rach Bho-           |
| Nu Cine. Gebidt von Ariba Schan, 345 Zer Gerflig zunflest Mahlen unb Zunn. Sen M. fieh, Naphin zur Aus in Schan Schan unb Zunn. Sen M. fieh, Naphin zur Auf ihren Mandener Landenbaum ist, Son Arij von Dinit. Mit brigfen Kollidungen nach Cingialachinenten 20- Reares von Müchrtift. Son Cari Zuffe. Zuffe. Schan Schan Schan Schan Zie alten Stabtt. Gebidt von M. Keiper M. Schan Schan Schan Schan Zie alten Stabtt. Gebidt von M. Keiper M. Schan Schan Schan Schan Zie alten Stabtt. Gebidt von M. Keiper M. Schan Schan Schan Schan Zie alten Stabtt. Gebidt von M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mettes Rinber. Gine mögliche Beichichte  |                                              |
| Appair   Sen 98, 76-58, Appliain gur<br>  No fear 98, Manderier 2 abelient 3-44<br>  Sen Artip von Diniai. 98th drugten<br>  Appliain 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nu Cine. Gebicht bon Friba Echans, 343   | Rach Thotographie aw.304u.305                |
| Ser a. T. Mis den er Tanbelmatt. Son Aris von Dinigmateriaaut. Son Aris von Südertiid. Son Carl Auffr. Suffr. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Gomagoi im Bintichgan. Ciftubie bon          |
| Nij bem Mandener Zanbelmartt.<br>Ben Arijs dem Dinit. Mit breighen<br>Hobildbungen nach Diginstalinschungen von<br>E. Greigner Zanbelmart von<br>Kenere dom Büchertilich. Som Carl<br>Zuifer. Sibte. Gedicht von W.<br>Leiten Sibte. Gedicht von W.<br>Keiper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ber a. D                                 | Der periorene Sohn Memalbe von               |
| Miss Medar. Genülde von Euri Agtebe. Gerigner von Guri Agtebe. Gerigne | Auf bem Mandener Tanbetmartt.            | Brof. M. Cherlander. Toubrud.                |
| E. Grüßner. 349 Renes vom Büchertifch. Ben Carl<br>Buffe. 359 Brunnen. Sen Boe, Aboff filber<br>Die alten Stabte. Gebicht von W. 359<br>Refver. Tampfer. Memidbe vom Ulrich Huber. Toubrud "w.346.u.356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Fris bon Ofini. Mit breigehn         |                                              |
| Buffe 359 brand. Tondrud "w.3.44u.34f<br>Die alten Städte, Gedicht von 28.<br>Refper "Mehren Tombfer, Tondbrud" "w.3.46u.36f<br>Ulrich Hoher. Tondbrud" "w.3.46u.36f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | @. Grasner                               | Tonbrud                                      |
| Die alten Stadte. Gedicht von B. Ausfahrender Dampfer. Gemälde von Blirich habrer. Tombrud gw. 360u. 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | Brunnen. Bon Brof. Abolf Silbe-              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die alten Stabte. Gebicht von 29.        | Musfahrender Dampfer. Gemalbe pon            |
| 9m Chips: Vathagen & Klafings Camanhibifathah Cabufuter Banh Dr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beiper                                   | Ufrich Subner. Toubrud . 3w. 360 u. 361      |
| om Coping, remagen es saistings comanditations. Crugeniner Dane, Mt. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Um Schluß: Vethagen & Klafinge Ron       | nanbibtiothek. Sechzehnter Banb. Rr. 3.      |

Die Tochter. Roman von Frieda Freiin von Bulow. (Fortfetjung folgt.)

<sup>\*)</sup> In ber 1908. Zeitungspreislifte ber beutichen Reichepoft unter "Veitagen & Klalings Monatsbefte" eingetragen. — Das erfie heft (Geptember) tann einzeln burch ber Boftanftalten bezogen werben.

hir ber Angligen berantwertlich: A. Piedmeser in Jeipzig, holpitalkrock 27. Trad von Nicker a Wittig in Jeipzig. Blif Grirobelingen von Hermann Costenoble, Berlagsbuchhandlung, Jona, J. Kugelhorn, Sertingsbuchhandlung, Stuttigert, und der Berlagsgenfall F. Bruckmann, A.-cf. München.



Bildnis.

Gemalde von Srin Burger.

# ca Velhagen & Klasings 📂 NONACSHEFCE



Berausgeber: Cheodor Bermann Pantenius und Banns pon Zobeltift.

Belt 3. November 1905.

KX. Jahrgang 1905/1906.

# DE BREEK hinrik Gehrts.

Roman pon Frang Rofen.

(Sortfehung.)



inrif Gehrte legte bie feiner Tochter und fah thr ernft und väterlich in bas junge Beficht. Gie hatte nun bie Mugen voll gu ihm aufgefchlagen. Etwas

Tiefes, Unentratfelbares leuchtete barin. Aber Berliebtheit mar es nicht. "Ad - Bater - fo wie Du ift ja

boch feiner!" fagte fie ploblich mit einem tiefen Geufger.

Manch einer batte angefichte biefes naiven Befenntniffes gelächelt; es vielleicht für überfpannt erffart. Sinrif Gebrte tat feine von beibem. Er fab nur lange feiner Tochter ine Beficht und ichwermutige Gebanten bewegten feine Geele. "Wenn erft einmal ber Rechte fommen

wirb, mein Rind," fagte er mit biefem tiefen, warmen Ton, ber immer gleich burch und burch bis ins Berg ging, "bann wirft Du nicht mehr Bergleiche mit Deinem Bater gieben. Und fo lange wollen wir rubia warten --Ruth fußte ihrem Bater bie Sand, und

bie Cache mar abgetan. Er war überzeugt, bag ,ber Rechte'

Dabei beruhigten fie fich beibe.

Sie beichloffen noch, ber Mutter nichts Sand auf Die Schulter gu fagen. Es murbe ihr nur unnotige Erregung und fruchtlofes Bedauern ichaffen. Und bas wollten fie ihr lieber fparen. Co jagte Sinrit. 3m Grunde fürchtete er, bag fie Ruth qualen murbe; und bavor wollte er fie buten.

"Du mußt auch Grau von Bahren bitten, bag fie ber Mutter nichte fagt," fügte Ruth noch hingu. "3ch abnte nicht, bag fie fo eingeweiht mar. Conft hatte ich ihr natürlich auch bas Lette erzählt." Sinrif veriprach es. -

Die großen Gerien tamen, und mit ihnen

Er war in letter Reit febr gewachien. Das Rindliche hatte er gang abgeftreift. Affes an ihm war groß und lang, aber mager und blaft. Gein Geficht batte einen altflugen Rug, und feine an fich recht bubichen blauen Mugen hatten einen tropigen, unfteten Blid. Er gefiel Sinrif meniger benn je. Much baß fich auf feiner Dberlippe icon bie erften Spuren bes Bartes zeigten, miffiel ibm, war ihm gerabegu unangenehm. Was brauchte io ein sechzehnjahriger Bengel ichon einen Bart gu haben? Und bies emige Gegupfe baran! Und überhaupt biefe Gucht, ben Erwachjenen gu über turg ober lang ficher tommen, fie war fpielen! Das find untinbliche Bemuter überzeugt, bag er niemale tommen wurbe. albern, ober fruhreif; wurmftichig und jum vorzeitigen Abfall beitimmt.

Sinrif war verzweifelt über bieje Be- bie grunen Behange ber Zweige bas Balbbaufen und Empfindungen. Aber er tonnte horn ichallte, in langgezogenen, weichen, ben fie nicht loswerben.

Rit batte bas Balbhorn mitgebracht, bas Frau von Bahren ihm ju Beihnachten gefchenft und barauf er icon fleißig genbt hatte. Es machte ibm Freude, und er befaß icon eine giemliche Tertigfeit. Ge mar ein hubiches Bilb, wenn er abenbe gwifchen ben blubenben Gebuichen frant und feine Lieber in ben warmen, ftillen, buftenben Abend hinausblies; während Jerta und die Schwestern ale audachtige Buborerinnen auf irgenbeiner weißen Bant fagen,

Das erfte Dal war auch Sinrif unbemertt bazugetreten. 3m Schatten ber Buiche berborgen, borte er gu, und freute fich. Freute fich, weil er endlich einmal über irgend etwas an feinem Cobne Freube

gu empfinden imftanbe mar.

Er fagte bann auch Rit, wie er fich über fein Spiel freue. Der Anabe nahm bas Lob ftumm und verlegen mit gefentten Bliden bin. Sinrit Gebrte argerte fich bereite wieder, bag er ce ausgesprochen hatte. Dabei abnte er nicht im entfernteiten feines Cohnes Gebauten!

Frau von Babren mir bas Sorn geichentt und Bertie es mich blafen gelehrt bat."

Er blies fortan nur noch ungern in feines Batere Gegenwart.

"Im Balbe muß es noch viel ichoner flingen," meinte Ele einmal - und unn wunderten fich alle, daß man baran nicht bie anbern zu Auft auffuchen. Sinrit follte aleich gebacht hatte.

Baft taglich verbrachten nun Berta, Rif und bieje ober jene ber Schwestern mehrere Stunden im Balbe. Sinrit begleitete fie oft, trenute fich aber balb von ihnen, um feiner Arbeit und feiner Jagb nadgugeben. 3m Grunde fühlte er fich überfluffig, und bas war ein Gefühl, bas er burchaus nicht ertragen tonnte.

Mandymal bot er Rit an, mit ihm gu geben und bies ober bas gu fchiegen. Rit hatte immer Mueftuchte. Binrit fah balb ein, bag er lieber allein ober mit bem Forfter ging, und ließ ihn babei. Es hatte ben feine Freude gewesen marc.

gangen Commertag burchtlingenben Tonen, ftanb er ftill, lebnte fich an einen feiner hundertjährigen Stamme, und bing einer unbegrengten, ichwermutigen Traumerei nach.

Geine fturmenbe Jugend mit ihrer jubelnben Liebe - fein junges Beib bie Bettehen feiner Rinber - bas Blud, ale endlich eine biefer Rinber ein Anabe war - all bie froben Soffnungen, Die ftolgen Tranme, bie er an biefen Anaben fnüvfte - all bas gog, leuchtenben, ichwermutigen Bilbern gleich, an feiner Geele vorüber; bas Balbhorn flang ju ihm berüber, ale wolle es ihn verhöhnen.

Da ging er nun bin, biefer Anabe, mit ber Mutter, bie ibn verborben batte. Und bas Berg tat ibm noch weber um Berta,

ale um Rit. In feinen ichweren Gebauten überhorte er einmal bas Rollen eines Wagens auf bem weichen Balbboben. Er hatte faum gemerft, bag er gang in ber Rabe bes Beges ftanb, ber jum Rachbargute führte. Der Bagen bog um bie Ede. Lifa Babren "Der Bater freut fich ja nur, weil und Bertie fagen barin. Gie tamen fo unerwartet, fo wie ein iaber Lichtftrabl in bas Dufter feines Gemute, baß feine Geele geblenbet gurudbebte.

Gie hatten ihn und bie Geinen befuchen wollen. Run ftiegen fie bier aus und fchidten ben Bagen weiter. Gie wollten bie Richtung angeben, ohne Steg burch ben Balb, bem Rlange bes Bornes und bem allmablich auftauchenben Schall ber Stimmen nach.

Bertie lief poraus. Sinrit und Lifa folgten. Gie maren febr ichmeigfam, Das Berhangnievolle, Unausgesprochene gwijchen ibnen bebrudte fie.

Ja, ich liebe fie! fagte fich Sinrit mit graufamer Blarbeit. ,Das Feuer meiner Geele, bas Berta nicht mehr genahrt, bas Berlangen meiner Ginne, bas Berta nicht mehr geftillt, bie Cehnfucht meines gangen inneren Menichen, Die Berta nicht mehr befriedigt -feinen Bwed, etwas ju erzwingen, bas bei- bas alles hat fich nun mit jahrelang aufgefpeicherter Araft auf biefe anbere gefturat Dit, wenn er einfam, die Buchje über und wird fie und mich verzehren und verber Schulter, unter ben Kronen feiner nichten, wenn ich es nicht begrabe in meinem Baume babinging und von fern ber burch Bergen. Und ich werbe es begraben und

mein Berg wird an ber inwendigen Glut Lifa intereffierte fich far alles. Gie ververborren.' ---

Lifa Bahren abute - fühlte, was in ihm borging. Es war folde Schwale um ibn ber, fold icharfer, unerbittlicher Bug in Gie borte feine gange innere Bereinjamung feinem Beficht. Sie bereute, gefommen zu aus feinen fachlichen Erzählungen beraus. fein. Gie wollte ja nur ben Schein aufrechterhalten, um Bertas, um ber Rinber willen. Aber wer weiß, ob bas notig war. Und er hatte fie boch geliebt! Bie mußte Gie felbit fühlte Die Rraft ju foldem es fein, von Sinrit Behrte geliebt ju werben! Scheindafein und fie zweifelte nicht baran, bag auch Sinrif Gehrte fie haben würde. Aber es war doch immerhin eine Qual für beibe, und vielleicht eine unnötige Qual. Bielleicht mare es Nerta gang recht, wenn ber ohnehin fummerlich genabrte Bertchr gang wieber aufhörte. Aber Sinrit fich ichon einmal eine passenbe Stunde Behrts gar nicht mehr feben - Die Qual finden. Go tonnte fie vielleicht bas Befte. mar noch viel großer. - Gie murbe fie ertragen, ftanbhaft und flaglos, wenn fie munte, ban es Sinrits Bunich mare. Aber Beife barauf bingewiefen murbe, bann fich von ihm gurudgiehen, von ihm trennen, mußte es in leicht fur fie fein, Dies Riel ohne Aussprache, ohne Berftanbigung - au erreichen - bies Riel erreichen au bas ging nicht an. Das fonnte fie nicht. Das wollte fie auch gar nicht. Gie überließ fich ihm, feinem Billen, feiner Ehrenhaftigfeit, feiner Aufrichtigfeit. Lieber Die unheilvollfte Musiprache, als bas geringfte

Mikperitehen. Und fo ging fie neben ibm ber und wartete gebulbig, ob und wie er bas

Schweigen brechen murbe. Ihr gebulbigee Barten, in bem fo viel vertrauensvolle Unterordnung lag, machte ihn je langer, je rafenber.

"Barum fprechen Gie fein Bort?" fuhr er fie barich au.

Gie erichraf und wurde bunfelret, fah ihn hilflos an und fagte immer noch nichts. Run hatte er fich prügeln mogen wegen

feiner mangelnben Gelbftbeberrichung. "Bergeiben Gie" - fagte er. "3ch bin jest oft in einer fo gereigten, ungu-

rechnungefähigen Stimmung." Gie fragte nicht warum. Und ihm fiel ein, bag er fich noch eines Auftrages bon

Ruth zu entledigen habe.

Worten.

für Ruthe Empfinden in biefer Cache. Das einmal recht wohlhabend. Mabden murbe ihr nur noch lieber burch alles, was er ihr von ihm ergahlte. Und Beruf an Die Stadt gefeffelt; ber eine als einmal im Ruge, ergablte er gern und viel. Architeft, ber andere ale Bautbeamter,

ftanb alles. Gie fab mit feinen Mugen, fie fühlte mit feinem Bergen. Und fie borte mehr, ale was er in Worten fagte. Sie begriff nicht, fie war außer fich, bag Berta ihn fo hatte vereinfamen laffen!

Er hatte fich immer noch nicht gang von Jerta gelöft. Sie borte, fie fublte bas. Es mußte

ein Leichtes fein fur Rerta, ibn fich wieberangewinnen.

Gie wollte ihr bas fagen. Es murbe bas Grofte für ihn tun.

Wenn Jerta einmal in ber richtigen mollen.

Aber es ift ichwer ein Riel zu erreichen. wenn man ben Weg verloren hat. -

Dies alles igate burch ihre Gebanten. mahrend fie wieber in bas alte, briidenbe Schweigen gurudgefallen maren. Dann, als fie Berta gegenüberftanb, erichien es ihr unmbalich, ibre Abficht zu verwirflichen. Bertas hoheitsvollem Stold, ihrer unnahbaren Saltung gegenüber ichwand ihr Dut, ihr Glaube an eine Möglichfeit bee Erfolges. Das waren ba alles fefte, alt eingewurzelte Buftanbe. Da lagen Gchlöffer und Riegel, Die fie mit ihren garten Banben nie murbe erbrechen fonnen.

Bo Sinrif Gehrte machtlos mar wie wollte fie fich ba anmagen, etwas gu leiften !

Im Berbft verlobte fich Lies. und menige Bochen ipater Greb.

Es fam beiben Eltern überrafchenb, benn bie Tochter hatten niemale angebeutet, baß mabrend ihres Aufenthaltes in ber Er tat es in furgen, sachaemafien Sauptstadt berartiges fich angesponnen hatte. Aber es war ja gang natürlich, bie Dab. Lifa Bahren hatte volles Berftanbnis den maren hubich, aut erzogen und fpater

Beibe Schwiegeriöhne maren burch ihren

haubtigde mar, ban es antanbige Danner maren, baf fie feine Tochter liebten. Beibes ichien ber Rall zu fein.

Rerta ibrerfeits freute fich, ihre Rinber babin geben gu feben, von wo fie getommen war. Gie hatte fich bier in ber Ginfamfeit nie ungludlich gefühlt, jumal früher nicht, ale bie Liebe zu Sinrit ibr bie Sauptfache, bas M und bas D ihres Dafeine war. Dit biefer Liebe gugleich waren aber auch andere fturmifche Forberungen an bas Leben eingeschlafen, Die bei anbern Franen erft recht bann aufwachen, wenn bie Liebe fie nicht mehr ausfüllt. Gie gehörte gu ber großen Coar berer, beren jugenbliche Gefühle und Gelufte beiß und heftig und furglebig find. Dann verblaffen alle Farben, verfdwimmen alle Ronturen. Gie tragen bas graue, ausgemaschene Gewand gleichförmiger Mutaglichfeit, und find babei meift gludlicher als anbere, beren Seele noch lange fturmt und jauchet und weint und Licht und Finfternis burchmißt mit nie raftenbem Flügelichlag. Aber nun freute fie fich bod, bag ihre Tochter etwas bom aufgeturmt hatte. In ben Weihnachtstagen Leben haben follten. Alte Erinnerungen nahm fie fogar bereitwillig eine Einlabung und Freuben lebten auf in ihr. Gie felbft lebte auf. Die Rufunft ber Rinber, Die Beiorgung ber Musftener, Die Borbereitungen gur Sochgeit, bas Rennenlernen ber neuen fubren fie binuber; Berta voran mit bem Familien füllte fie mabrent bes Winterhalbighres ausichließlich aus. Cogar Rit mit bem anbern Brautvagr und Ruth. trat in ben hintergrund ihres Denfens.

Gie war beftanbig umgeben bon Breisverzeichniffen und Mufterfenbungen aller erbentlichen Geichafte, verhanbelte mit Tifchlern und Schneiberinnen, maß, gablte, rech. nete ftunbenlang. Lies und Greb umgaben fie ungertrennlich, mit brennenben Wangen und leuchtenben Mugen. Die fleine Gis ftanb neugierig und neibifch babei.

Sincit hatte feine ftille Freude an bem emfigen Tun. Es tam ihm vor, ale fei ein reiner, frifder Bind in Die fcmulle Atmofphare feines Saufes gefahren.

Er und Berta hatten wieber etwas Bemeinfames ju forgen und ju benten, und fie ftimmten in allen Sauptfachen überein. In Aleinigkeiten orbnete Sinrit fich willig Geschente und fcwirrten froblich burch-Bertas Bunichen unter. Aleinigfeiten maren einanber.

Sinrit mare es fumpathischer gemefen, feine ihm von jeher Rebenfachlichkeiten gewefen. Tochter hatten aufs Land geheirgtet. Aber Er bewilligte ihr gur Anichaffung ber Auser war weit babon entfernt, fich fein Ur. ftattungen an Mitteln fo viel fie wollte, teil burch eigene Wünfche zu truben. Die auch wenn es ihm bier und ba zu viel buntte. Er wollte ibre Lanne nicht verberben burch engherziges Rechuen. Er freute fich ig fo, baft nun endlich auch einmal bie "fleinen Dabden" zu ihrem ungeichmalerten Recht an ber Mutter Liebe und Fürforge tamen. Und fchließlich war ja boch fast alles Bertas, mas fie an Gelb befagen.

Ein einziges Dal ging ihm bie Corge burch ben Ginn: wenn fie fo verfchwenberifd für bie Tochter ift - wie wirb bas bann erft mit Rit werben? Aber er fpann biefe Corge nicht weiter aus. Er wollte Die Gegenwart genießen.

Lifa Bahren tam biters berüber, um an ber frohlichen Beichäftigfeit teilgunehmen, gu bewundern, ju begutachten.

Much ihr gegenüber mar Jerta anbers; juganglider, liebensmurbiger. Lifa mar ja ber einzige Menich außer ber Familie, bem gegenuber fie fich in ihrem mutterlichen Stolg zeigen tonnte. Und fie fand in ihr eine fo freundliche, veritanbnisvolle Buhorerin, bag fie mehr und mehr vergag, was fich amiichen ihnen beiben ichemenhaft bon Lifa Bahren an, bie es fich wünfchte, bie beiben Brantpagre einmal in ihrem Saufe gu feiern. In zwei großen Schlitten einen Brautpaar, Ete und Rif. Siurif

Es war wieber fo ein munbervoller, weiß und blau und golbener Bintertag wie bamals, als hinrit allein biefes Beges fuhr und fein Berg um Lifa Bahrens Leben gitterte. heut war er fest und ruhig, benn er war feiner und ihrer ficher,

Bie vergnügt fie alle maren - erft an ber mit Lebenebaum und Chriftrofen festlich geputten Tafel, bann unter bem Beibnachtsbaum mit feinen ftillfeuchtenben Bergen. Lifa Bahren hatte für jeben eine finnige fleine Gabe, Die fie in anmutigfter Beife verteilte. Für Berta hatte fie einen hubiden Rahmen ausgefucht, ber bie Bilber ber Brantpaare aufnehmen follte.

Alle freuten fich, zeigten einander ibre

Lifa Bahren ftand bei Sinrif Gehrte. ber mit fill aludlichem Befichtsausbrud felbft am beften - biefe allaemeine Stim-Die frobe Char beobachtete. Gie mar per- mung benuten, um Rif und Ihren Bater legen. "Gur Gie habe ich gar nichte," faate fie.

"Das ichabet nichts," erwiberte er ichnell. "Dir haben Gie ohnehin ichon bas Beite geichenft."

Gie fab ibn fragenb an.

Dein Gott - wie fah fie jung und lieblich aus, und fo pertrauenepoll fab fie ihn an, fo ahnungeboll bes tiefen, icheuen Gefühls, bas aus bem Untergrund ibrer Seele herauf burch biefe Mugen gu ihm iprach! Go wie einfach jum Dehmen mar fie bor ihn hingestellt.

Gein Blid perlor fich in ibren Blid. feine Geele in ihre Geele. Gin ernftes, trauriges Leuchten jog über fein Beficht, über feinen gangen Menfchen.

In Lifa Bahrens Antlig begann es verrateriich zu guden.

"Gie haben mir biefen Abend gefchenft!" ergangte Sinrit Gehrte feine porigen Worte. Seine Stimme flang troden und formlich. Er ging ju einem Ceffel und fette fich in

ber Rabe ber anbern.

Lifa Bahren aber ging ju Ruth und unterhielt fich mit ihr. Geit bem wochenlangen Beifammenfein im porigen Frubling war ihr allemal, ale habe fie ein Stud Tochter hatte. Gie war ibm von allen feinen Rinbern am abnlichften. Gie batte ein überraichend feines Berftanbnis für all feine Gigenarten, für bie feinften Schwingungen fleinen, überlegenen Lächeln, feines vibrierenben Gemutelebens. Und fie liebte ihn ichmarmeriich.

"3ch finde, Gie find alle orbentlich aufgelebt burch bas Glud ber Schweitern." igate fie und legte pertraulich ibren Urm um Ruthe Schultern. "Ramentlich Ihre Mutter."

"Ad nein - Bater noch viel, viel mebr. Man mertt es nur nicht fo: und es ift jetst ip gemutlich bei une - p. Gie glauben gar nicht, wie wohl bas tut!"

Mn Diefen mit tiefer Inbrunft gefprochenen Borten mertte Lifa Bahren, wie ichmer biefes Dabdien unter ben hauslichen Berhaltniffen litt. Gie brudte fie fefter an fich.

mit ihr in ein wenig erhelltes Rebengimmer, ichugen gegen irgend etwas Unbefanntes,

\_fonnten fie nicht alle - vielleicht Gie einander zu näbern?"

Ruth ließ mutlos ben Ropf bangen.

"Ach nein - baran ift nichts gu anbern. Ein folder Berfuch wurde nur fofort bie gange Stimmung verberben. Best ftebt es fo, bak fie fich gegenfeitig permeiben. Und bas ift noch bas Befte, mas man erwarten tann. Beniaftene ift bann boch Frieben."

Lifa Bahren ließ bas Thema fallen. Beut follte niemand ein befummertes Beficht machen.

"Cagen Gie mal, Meine Ruth," fing fie in gang anberem, nedifchen Cone an, "find Gie nun fein bifchen eiferfüchtig, wenn Gie Ihre beiben brautlichen Schweftern feben? Saben Gie es noch nie - auch jest nicht - bereut, bag Gie bamale im Frühjahr ein abnliches Glud fo von fich miejen?"

Ruthe Geficht wurde trot biefes nediichen Tonfalles noch um einen Schatten ernfter.

"Dein," fagte fie feft, faft fcbroff. "Ich liebte ben Mann ja nicht."

.Denn fo wie Du ift ja boch feiner," bachte Lifa Bahren. Und mit liebeooller Bartlichfeit fagte fie: "Der Mann, ber einvon hinrit Gehrts, wenn fie feine altefte mal Ihre Liebe und will's Gott. Gie felbft gewinnt, muß auch ein gang befonberer Mann fein!"

Ruth icouttelte ben Ropf mit einem

"Ich heirate überhaupt nicht," fagte fie. "Das hat ichon manche beichloffen und hat es bann boch nicht getan," meinte Lifa Bahren leichthin. "Und warum follten Gie auch nicht beiraten wollen?"

"Bater braucht mich," fagte Ruth. Gie faate es mit einer ftillen Bestimmtbeit, mit einer felfenfeften Uberzeugung, mit einem traurigen Stoly. Gie legte ben Ropf ein wenig hintenuber und fcblog bie Mugen, ale wolle fie zwifchen ihren Libern gwei Eranen gerbruden. Gin mertwarbiger Musbrud fcmerglichen Bludes geichnete ihr Beficht, bas in biefem Mugenblide Binrit

Gehrte verbluffent abnlich fab. Lifa Bahren meinte, fie muffe ibre "Ruth," fagte fie und ging unauffällig Urme ansbreiten, um bas Dabchen gu

beffen Borabuen wie ein Grauen über fie grun, bon Stamm gu Stamm gezogen, hinging. Da war Ruth ichon wieber gang grengten ben Blat, ber Boben war mit gefammelt, und Lija Babren fab, baß fie genug Araft haben murbe, wenn es einmal barauf antommen follte.

"Barum braucht Gie 3hr Bater?" fragte fie und mußte gleichzeitig, bag biefe Frage graufam und überfluffig mar. Aber fie mußte alles boren über Sinrif Gebrte. "Sie miffen es ja," ermiberte Ruth leife - ichen, als rühre fie an beilige Dinge. "Gie fennen ibn ja. Und ich tann

nicht barüber rebeu." Bon biefem Tage an liebte Lifa Babren Ruth mit einer neuen, noch viel tieferen, feltfamen Liebe. Gie liebte in ihr Sinrit Gehrte. -

3m Frühighr war bie Sochzeit. Gine Sodgeit, Die bas gauge Gehrteiche Saus auf ben Ropf ftellte. Bie gum letten Dachtammerchen war alles mit Gaften gefüllt. Das gauge fleine Dorf mar in feitlicher, gejchäftlicher Stimmung. Auch Lifa Bahren hatte ihr ganges Saus, ihre Leute, ihre Bferbe, ibr Gitber und Tafelgeichirr gnr Berfügung geftellt. Jerta nahm alles erfreut und unbebeutlich an. Gie arbeiteten gemeinsam an ben Borbereitungen, wie aute Freundinnen. Berta batte bie praftiiden Einfalle, Lifa bie poetifchen. Berta forgte für bie folibe Grunblage. Lifa für ben Schmud.

hinrif ging umber mit gludlichem Geficht und gludlichem Bergen und freute fich an ber unerwarteten Sarmonie ber beiben Francu.

Lifa Bahrens baufige Auwesenheit, ibr belfenbes Gingreifen gab feinem Saufe eine gang neue, fonnige Weihe. Er verftanb Die Runft, ben Augenblid ju genießen und fo genoù er bantbaren Gergens bie Friedenoftunden, die feinem Familienleben beichieben waren.

die Jahrt gum Pfarrdorf bei ber Menge ber Gafte ans Mangel an ausreichenbem Juhrwerf nicht gut ausführbar war, wurde bie Trauung ber jungen Baare auf einem geichütten Blat, ba wo ber Balb an ben Garten ftieß, vollzogen. Lifa Bahrene geichidte Sanbe hatten einen fleinen gelbaltar erbant und ibn mit einer lieblichen Gulle teten Tochter, und Ruth batf ihr babei. weißer Buichroechen aus ihrem Blumenhause geschmudt. Gewinde von Tannen- glanbte ba am erften über bas Web bin-

himmelichluffeln und Anemonen beftreut. Das junge Maiengrun ber Buchen wolbte fich barüber zu einer lichtburdmirften Ruppel. Die hatte eine Braut einen fchoneren, in feiner Beiligfeit fo lieblichen, in feiner Lieblichfeit fo beiligen Tempel gehabt. Der gange, Glud und Cegen berbeigenbe Frühling ichien fich auf bie myrtengefronten Saupter von Lies und Gred niebergulaffen.

Berta ftrafite in ftolgem Mutterglud. Gie fab beute munbericon aus, in ihrer ftattlichen Große, in ihrer etwas felbftbewußten Saltung, mit bem belebten Musbrud in bem ebel geichnittenen Beficht. Binrit Gebrte fab fie an und bachte an feinen eigenen Sochzeitstag und fand, baß fie taum jemale in langen Jahren ihrer bamaligen Ericheinung fo geglichen batte, als beut. Und jeber, ber fie beibe fah, fanb, bag fie queinanber panten, ale batten fie von Uranfang zueinander gebort und fab in ihnen bas Bilb eines vollfommenen Denichen-

Und au ihnen paften auch bie großen, fchlanten, blonben Tochter, mit ben flaren Mugen und bem frifden, natürlichen Befen.

Rur, wie fie zu bem fchmalen, blaffen Jungen tamen, ber fich ichen überall berumbrudte, mit ben Mugen blingelte, wenn man au ihm fprach, ungern bie Sand gab und fie möglichft ichnell wieber gurudgog, berrifch gegen bie Dienftboten und anspruchevoll gegen bie Schmeftern mar - bas begriff niemanb.

Huch an bicfem fonft fo aludlichen Tage mari feine Anwefenbeit einen Schatten auf hinrifs Stimmung. Er war und blieb nun einmal ber Minton in ber harmonie feines Lebens.

Und bann reiften bie inngen Bagre ab. Da es am Ort feine Rirche gab und Die Gafte folgten ihnen einer nach bem anbern, und es wurde ftill im Saufe,

> Rit tehrte gu feiner Schule gurud. Ele weinte um bie Schweftern, fühlte fich bereinfamt und fehnte fich nach bem Beben, in bas fie hinausgezogen waren. Berta brachte ihr Sans in Ordnung, padte bie fetten Riften und Raften fur Die verbeira-

Sinrif Gehrte ging in ben Balb. Er

weggutommen, bas bie Trennung von feinen lieben Dabels feinem marmen Baterbergen verurfachte. Er nufte fich auch erft wieber an ben Rudichlag in feinem hauslichen Leben gewöhnen, in bas nach Tagen poefievoller Unruhe Die Brofa und Die Stille mrudgefehrt maren. Es mar eimas Bebmutiges in ihm und um ihn, bas er nicht auftommen laffen mollte und beffen er boch nicht aans Serr werben fonnte. Und einem immer wieber treibenben Ruge feines Gergens folgend, überichritt er bie Grenge und ging weiter und weiter, alle Bebenten überminbend, bis er vor Lija Bahrene Baufe ftanb.

Gie hatte ihn nicht fo balb erwartet. Gie war überrafcht, befangen. Gie fah blag und angegriffen aus. Sinrit bemertte bas fofort, und fie errotete tief unter feinem

beforgt forichenben Blid.

Sie fragte etwas überfturgt und ohne iebesmal bie Untwort abzuwarten, wie ihnen allen bie anftrengenben Tage befommen maren, ob icon Rachricht von ben jungen Frauen ba fei, ob Jerta nun nicht auch balb einmal fame, und bergleichen.

Rorbfeffel auf ber Beranba fallen. Er

war erhitt und mube. Mugen an ihr hinuber. Gie fab ihm au. Aber fie batte ibn icon verftanben, Ihre Blide rubten ineinander. Es mar ftill zwifchen ihnen, wie zwifchen Menichen, bie fich vollfommen verfteben. Dann febte "Und bas mit Rit - bavon fommt ja Sinrif Gehrte bae Glas auf ben Tifch und alles aubere auch ber. Bor allem bas mit lebnte fich behaalich jurud. Den Stod über ben Anien, fab er binaus in bie blubenbe Annipracht bes Gartens.

"Es ift einfam geworben bei une," Gie faß ibm gegenüber und zeichnete

mit bem Ginger bie Figuren ber blau und weiß gemufterten Tifcbede nach. "3ch fann es mir benten."

Sinrife Mugen fehrten gu ihr gurud, ju ihrem ernften, blaffen Geficht, ju ihren feinen, feiten Sanben. Er feufste taum borbar und fab wieber binaus.

"Manchmal bunft mich, ban boch eine gauge Menge inuere Starte bagn gebort. folche Ginfamfeit wie bie unferes Lebens überhaupt, zu ertragen." fagte er.

"Dber Infpruchelofiafeit." "Much bas. Aber ich bin nicht anfpruchelos."

"Gie find reich," fagte Lifa Bahren mit ploglich gewedter Lebhaftigfeit. "Gie merben biefen Reichtum ftets auch in bie leerfte, einfamfte Umgebung tragen, und baburch immer finben, mas Gie ausfüllen und befriedigen tann. - 3ch meine nicht außeren Reichtum. - "

"D nein, ich weiß -" "Und barum werben Gie nie wirflich einfam fein tonnen."

"D boch - erft recht." Er febte fich aufrecht, ftupte ben Stod in ben Ries und

fah bor fich nieber.

"3ch hatte es anbere haben tonnen. 3ch hatte ja meinen Beruf wechfeln und in Die Belt hinausgehen tonnen. Da mare mir manches leichter geworben, was mir hier fcwer aufgelegen hat. Aber ich fagte Sinrit ließ fich in einen ber bequemen mir, bag man nicht fampft, indem man flieht, foubern inbem man ftanbhalt. Und ich wollte ftanbhalten, folange meine Rraft "Geben fie mir erft einen falten Trunt, reichte. Dann blieb mir ja immer noch bann will ich alles beantworten," fagte er ber Musweg, andere Berhaltniffe gu ichaffen. froblich. Gie ging ins Saus, frob bes Bor- Run - und meine Rraft bat ja auch gemanbes, Beit jur Cammlung ju finden, reicht. Dan findet fich ichlieflich ab mit und brachte bann felbit bas Gewünichte. bem, mas man nicht anbern fann. Gid Er feste bas beichlagene Glas mit bem er- abfinben ift Menichenlos. - Rur mit bem frifchenben Rag an Die burftigen Lippen. einen tann ich mich nicht abfinden." - Er Uber ben Rand hinmeg faben feine brach ab, ale ichene er fich, es auszusprechen.

"Dit Rit, faate fie leife.

"Ja," geftand er unumwunden gu. Berta, Und bas ift bas Bergweiffungevolle. baß fo ein Rind imftanbe ift, ben hauslichen Frieden und bas Chealud und alles zu untergraben."

Er war beftig geworben, feine Fauft fiel ichmer auf bie Tifchplatte.

"Benn ich Ihnen boch belfen fonnte!" fagte Lifa Bahren einfach. Gie fab ibn trauria an, und in ihren Augen fammelten fich Tranen.

"Sie helfen mir ja fo viel. 3ch verbante Ihnen manche friedliche Stunde. Und 3hre perftanbnisvollen Augen tun mir jo mobl."

"3a, aber bas ift boch nichte Birt. bern fchiden tonnen, einen, ber fie nehmen faun -- "

"Da ift auch nichts zu ändern. Aus Rit wird nichts. Der nimmt noch einmal urlaub, wie er ibr glies Gute und Schone ein ichlimmes Enbe. Berlaffen Gie fich barauf!"

Sie hatten ichon oft darüber gesprochen. aber to hoffnungelos hatte fie ihn noch nie erlebt. Gie tonnte es nicht ertragen, ibn in au febeu.

"Wenn ich Ihnen boch meinen Bertie geben tonnte," fagte fie aus ber Tiefe ihrer mitfühlenben, mitleibenben Geele beraus. Er fab gerührt zu ihr auf.

"Es ift recht aut, ban bas nicht gebt." meinte er, "benn Gie waren imftanbe, es wirflich gu tun. Und ben Bertie muffen Gie für fich behalten - Gie haben ibn fich verbient - und ich gonne ihn Ihnen!"

Die Beit verftrich.

hinrit Behrts mar voll beschäftigt und ausgefüllt burch große Rulturarbeiten, bie er auf feinem Befit pornahm. Gin umfaugreicher Rompley naffer, bruchartiger Wiefen, bie fich lang und fchmal burch ben Balb gogen, wurde troden gelegt. Dabei war ein reiches Torflager eutbedt worden. ju beffen fuftematischer Musbentung er umfaffende Borbereitungen traf. Gin Solgfchlag mußte bas bare Gelb gu all ben toftfpieligen Arbeiten und Anichaffungen liefern. - hinrit war ben gangen Tag braugen, bei Commerhipe, bei Berbftfturm, bei Winterfalte, und wenn er nach Saufe tam, fo war er angeregt und boller Blane und Entwürfe. Er machte mehrere Reifen, bie mit feinen Unternehmungen in Bufammenhang ftanben und bon benen er aufgelebt und angeregt heimtehrte. Go etwas hatte er fich ichon immer gewünscht; bas hatte ibm gefehlt, bas tat ibm nun gut und machte ibn jung und brachte ibn auf andere ausfichtevollere Bebanten.

Lifa Babren mar für ben gangen Binter nach bem Guben gegangen. Es fei ihr erwachsenen achtgebnjährigen Menschen unju einfam, fagte fie, nub ihr Urst winfche es. wurdig. Augerbem ferne man ba vieles, hinrit Gehrte mußte es beffer.

por ihm.

er es fein, an bem ihre Geele Auferstehung Und jum Studieren habe er ohnehin teine feierte. Gott hatte ihr ja auch einen au- Luft. Am liebften murbe er ins Ausland

fames - nichts, mas irgend etwas andern und begen und lieben burfte, wie fie es verbiente. Aber bas war nun einmal fo -

Und er gonnte ihr biefen Erholungeaönnte.

Gie batte Els mitgenommen.

Eigentlich hatte fie es Ruth angeboten, einmal unter vier Augen. Aber Ruth batte es abgelehnt und bringend gebeten, ben Eltern, namentlich bem Bater, erft aar nichts au fagen.

"3ch tann es nicht verantworten, fo lange fortzugeben." Das war bie einzige Begrundung, Die fie fur ihre Ablehnung

"Rehmen Gie boch bie Els mit," batte fie bann gebeten. "Die ift fo lieb und luftig und fehnt fich fo fehr nach ber Belt. Gie halt es bier auf bie Lange nicht aus."

Und io murbe Gle eingelaben, und biesmal willigte Jerta bereitwillig ein. Gie fcbien fich mit Lifa Babren ausgefobnt gu haben. Außerbem war fie auf bas Bergnfigen ihrer jungeren Tochter ftebte mehr bedacht gewesen, als auf bas bon Ruth. Die war je mehr ihr Stieftind geworben, je mehr fie bes Batere Liebling mar. Berta fühlte unbewußt, bag ihre eigene Stellung in Sinrits Beben, Die fie fo leichtfinnig berichergt hatte, mehr und mehr bon biefer Tochter eingenommen wurde. Und bas trennte fie von Ruth. Ele reifte mit, und Lifa Bahren lebte fich auch mit ihr ohne Comierigfeiten ein. Aber fo wie mit Ruth war es boch nicht. --

Bu Oftern tamen fie gurnd.

Rit und Bertie follten gu Dftern nach Brima verfest werben. Aber Rit blieb fiben, obwohl er ein Jahr alter war.

Ein wntenber Reib gegen Bertie Bahren war bie Folge. In ber übelften Stimmung tam er nach Saufe und ertfarte feiner Mutter, bag er nicht wieber auf bie Schule gurudgeben werbe. Die Schule fei eine Schinderei und die Alaffenverhaltniffe eines was man im gangen Leben nicht verwerten Gie wollte eine Beitlang Rube haben fonne. Es gingen manche aus ber zweiten Maije ab und brachten es nachber ebenfo Urme Lifa! Warum mußte auch gerade weit wie aubere, namentlich beim Dilitar.



Das Cochterden des Kunftlers.

Gemalbe von frig Burger.

geben, ba bringe man es noch am leichteften baun, wenn es gilt, Dummbeiten zu vergu Gelb und Freiheit.

Uber biefe fenten Muferungen geriet Berta außer fich.

Ihren Rit - ihren Gingigen - ben follte fie ine Musland gieben laffen? Bas molte er benn ba? Gelb? Freibeit? Beibes tonnte er ig auch hier haben. Es gab auch bier Berhaltniffe, in benen man es fruh gur Scibitanbiafeit bringen tonnte. "Co lange ich hier bin, beauffichtigt

3br mich boch." fnurrte Rif. Alio bas mar es. Aller Auflicht mollte er fich entzieben. Und marum benn? Satte er ben Abfichten, Die feine Aufficht bulbeten?

"Und Deine Beimat - lagt Du benn bas alles fo leichten Bergens fahren? Du follft boch einmal ben Sof übernehmen --"Aber boch erft wenn Bater nicht mehr

lebt. Und er wird wohl noch fehr lange leben. Rachher tann ich ja wiebertommen." Berta ftanb Qualen aus angefichte biefer

lieblofen, felbitfuditigen Auffaffungen. Das affo mar ber Dant für ihre Liebe.

Raturlich - wenn Bater und Mutter nicht Sand in Sand geben bei ber Ergiehung, tann man bem Rinbe feinen Borwurf baraus machen, bag fie migrat. Rif war gu bebauern - aber nicht gu verurteifen.

Sie verfprach ihm endlich, feine Bunfche megen bes Schulabganges bei bem Bater ju befürworten, wenn er bafür feine Ibeen mit bem Muslande einstweilen aufgeben

molite "Meinenvegen," brummte Rit. "Erft muß bas eine erreicht werben."

Aber Jerta fand mit ihrer Juriprache fein Gehor bei Sinrif. Gur ihre fowohl wie für bes Cohnes Grunde mar er taub. Unter allen Umitanben follte Rif fein Eramen machen. In flaren, rubigen Worten feste er Berta angeinanber, warum er bas wünichte.

Jerta war verständig genug, alles eingufeben. Trotbem wiberfprach fie und gab nichts gu. Bas war gu machen, wenn ber Junge nicht wollte? - Gie hatte Angft por Rit.

"Du fümmerft Dich um feine Erziehung immer nur bann, wenn es gilt, feine er bezwang fich. Bunfche gu burchtreugen," jagte fie bart.

"3ch fummere mich um feine Ergiebung ftrenge,

hindern," fagte Binrif ebenio bart. "Geinen Charafter taun ich feiber nicht beeinfluffen - Du bait mir iebe innere Einwirfung pon Anfang an unmöglich gemocht. 3ch balte ee aber fur meine Bflicht, einzugreifen, wo in feiner außeren Erziehung offenbare Gehler gemacht werben. 3ch will frei von Gelbstworwfirfen fein, wenn nichts Orbentliches aus ibm wirb. Wenn er bei feiner Begabung bie Schule nicht abiolvieren will. io ift bas einfach Saulbeit und ber erfte Schritt zum Berbummeln. Bier nachaeben aus Furcht bor feinem berftimmten Beficht, ware eine unverzeihliche Schwache. Das tannit Du ibm fagen. Das will ich ibm auch gern felbit fagen."

Mle Nerta mit biefem Beicheib zu ihrem Cohne tam, trat bei ihm bie gange, jahrelang gegen ben Bater angefammelte Bitterfeit in einem regelrechten Butaufall gutage. Er gebrauchte bie refpettlofeften, gehaffigften Musbrude gegen feinen Bater und erflarte, bag er ihm nicht gehorchen werbe.

Bertas Bitten und Tranen mochten ihm nicht ben geringften Ginbrud. Er hatte nur ein verächtliches Rudenwenben bafür. Berta mußte fich nicht anbere gu belfen, ale auch Sinrif etwas barüber porgumeinen.

Binrif Gehrts murbe ernft, faft fteinern. "Schid mir ben Jungen berein," fagte er.

Berta gogerte. Aber bes Mannes ruhige Art ichien auch fie gu beruhigen.

Gie ging Rif gu rufen.

Dit tropiger Bereitwilligfeit ging er. Tropiq und finfter trat er bei feinem Bater Minutenlang ftanben fich Bater und Cohn ichweigend gegenüber.

Binrif betrachtete mit bufterem Bergeleib ben jungen Menichen mit bem blaffen, von Leibenichaft haftlich vergerrten Geficht. Rifs Blid baftete perichloffen am Boben.

"Deine Mutter bat mir Deine Buniche mitgeteilt," fagte Sinrit, "und mir bann berichtet, baft Du nicht bie Abficht habeit, meinen ausbrudlichen Beiehl zu reipettieren. 3ch wüniche von Dir eine Erflarung barüber zu hören."

Rif bif bie Rabne aufeinander und antwortete nicht.

Binrife Blut begonn zu braufen. Aber "Rannit Du nicht reben?" fragte er

wüßte nicht, was ich noch bingufügen follte," antwortete Rif.

"Co - nun, bann will ich Dir barauf antworten. Das lette. Ich gebe Dir brei Tage Beit, Dich auf Dein Benehmen und auf Deine Bflichten gegen Deine Eltern gu befinnen. Gibit Du mir bann nicht bie Ertlarung ab, bag Du Dich meinen Bunichen unbedingt fügen wirft, fo ftede ich Dich in eine Amanasanftalt."

Bei biefen unerwarteten, mit eiferner Rube gesprochenen Worten ichlug Rif gum erftenmal bie Mugen auf. Es mar ein Blid voll Furcht und Sag, mit bem er ben Bater anfab; ein Blid, unter bem es in Sinrit Behrte' Sand gudte, ale muffe er fie beben gegen ben Sobn, wie bagumal im Balbe.

Mit eiferner Gelbitbeberrichung ftedte er bie Sant in bie Tafche.

"Du fannft geben, wenn Du weiter nichts zu fagen haft."

Rein, er hatte nichts gu fagen. Er ging. Dben in feiner Stube ichloß er fich ein, er rannte barin umber wie ein Bilber, er ichlug fich mit ben gauften bor bie Stirn; er rafte und beulte bor But.

Mm gangen Leibe gitternb, bodte Jerta auf ber Cowelle und flehte vergebens um Einlag.

Die Ferientage maren Leibeustage. Rit war ftumm und verftodt gegen feinen Bater, qualte feine Mutter und machte

ibr Sgenen über Szenen. - Sinrif entgog fich feiner Familie fo viel wie möglich und wartete es ab. Aber in feinem Bergen fah es fo finfter aus, bag er nicht einmal ben Weg gu Lifa Bahren fand. Dort hatte er Bertie getroffen - und bas hatte er jest nicht ertragen.

Els weinte. Ruth hatte ihre Not mit ihr.

"Bare ich boch noch bei Fran bon Bahren - mare ich boch überhanpt nicht wiebergefommen! Das ift ja bier ein Sunbeleben!"

Go tam ber lette Ferientag beran und bie ichwarze Wolfe zog fich immer finfterer über bem Saufe aufammen.

Spat am Abend ichlich fich Ruth an bes Brubers Rimmer. Gie öffnete bie Tur ichluchate fie. obne anguflopien; fonit batte er fie vielleicht nicht eingelaffen. Gie war obnebin

"Mutter hat Dir ja alles gesagt. Ich barauf vorbereitet gewesen, ben Riegel vorgeichoben gu finben.

Der ichwache Schimmer bes erften Monbviertele mar bas einzige Licht im Rimmer. Rif ftanb am Fenfter. Es mar offen. Die fühle Rachtluft ftromte berein.

"Bas fallt Dir ein?" fuhr er feine Schwefter an. "Konnt Ihr mich nicht wenigstens bier oben in Rube laffen?"

"Bir haben alle feine Rube," fagte Ruth in ihrer fanften, feften Urt. "3ch bin gefommen, um fie bon Dir gurudguforbern."

"Du wenbeit Dich an bie faliche Abreffe." flang es ichneibenb aus bem buntlen Tenfterbogen gurud. "Geh gu Deinem Bater und flage ben an!"

"Du tuft bem Bater unrecht, Rit. Bater liebt Did und will nur Dein Beftes. Du machit es ibm freilich unmöglich, es immer in Bute gu wollen."

Gie erichraf über bie Wirfung ibrer Worte.

Rif tam einen Schritt auf fie gu fie wußte nicht recht weehalb. - Dit geballten Sauften blieb er por ihr fteben und rief mit beiferer, pollig untenntlicher Stimme: Bas rebeft Du, alberne Gans - Du perftebit ja gar nichte! Dich liebt er. Aber mich - mich bat er ja 'nie gemocht! Bater - ich weiß ja gar nicht, was ein Bater ift. Und bann flagft Du mich an!" "Rit - rief fie beschwichtigend, "um

Gottes willen - Du irrit Dich! Wenn Du nur verfuchen wollteit -" "Bas foll ich verfuchen?" fchrie er. "Beift Du, wie mir gumnte ift, wenn ich an alles bas bente. - I-t-totichießen

fonnt' ich ibn, wenn er fo bor mir ftebt" -"Rif!" Gie ftimgte auf ibn gu, befinnungelos bor Angft und Entfeben; fie ergriff ibn bei ben Urmen und fcuttelte ihn. "Rif — Du bift ja fchlecht — Du bift frant -- "

"Bielleicht," fagte er ruhiger und machte fich unfauft von ihr los. "Ober ich werbe es noch."

Er trat wieber and Benfter; fie blieb mitten im Bimmer fteben, mit hangenben Armen, ein Bilb ber Bergweiflung.

"Bater, lieber - guter, armer Bater!"

Rit manbte fich endlich wieber um. "Wenn Du nur io baftebit wie eine gefnidte Lilie, bann geh boch nur wieber. ichloffen habe, fich feinem Befehl au fugen, Bwed hat bas alles jo wie jo nicht," jagte er. ba er nun boch einmal in feiner Gewalt fei. "Bas foll ich fagen, um ihn gur Gin-

ficht gu bringen,' bachte Ruth. 3hr birn erledigt. Innerlich garte ce weiter. gab feinen weiteren Gebanten ber. Enblich fiel ihr etwas ein.

"Mutter leibet ebenjo barunter wie wir alle," fagte fie. "Du follteft fchon ber Mutter guliebe Bernunft annehmen. Dber fannft Du auch ihr nichts guliebe tun?" "Mutter und ich find pollftanbig einig; machte fich los, peinlich berührt.

fie leibet unter Bater, nicht unter mir. 3ch muß auch biefen Bormuri abweifen." Ruth ichquerte guiammen por Ralte und

Unircauna. "Bas foll benn aber nun werben?"

fragte fie mit einem letten Berfuch, aber mußt Du Dich eben nicht munbern!" icon vollig mutlos. Rif lachte hart auf. "Des herrn Bille

geschehe," hohnte er. "Ginen Willen hat er ja, bas muß nian ihm laffen. 3ch gehe Und bann noch eins - Du mußt mir natürlich auf die Schule gurud und werbe wieder Gelb geben." ihm bas morgen fagen."

befreit und gang erstaunt.

"Mber warum haft Du ihm bas nicht icon langit gejagt? Du mußt boch wiffen, boch feiner von uns aus." wie er barauf wartet."

"Eben, gerabe barum!"

Ruth fror bis ine Berg binein. "Rit, Du jammerft mich!" fagte fie

faft weinenb. "3d brauche Deinen Jammer nicht. 3ch werbe mit meinem Leben ichon allein auch total überreist von biefen Tagen,

fertig werben, perlag Dich barauf. Berpfuichen laffe ich es mir nicht." Run tonnte fie wohl eigentlich geben. Aber Die Coblen flebten ibr an ben Dielen.

Sie mußte ihn noch bitten, es morgen friedlich zu machen. "3a - ja - gewiß - wenn Euch

fein Grund mehr jum Streiten." Ruth war froh, bag Els ichon ichlief, ale fie bas gemeinfame Bimmer betrat. Gie batte mit niemand mehr reben fonnen, am wenigften über bas eben Erlebte. Das

mußte ihr Geheimnis bleiben fur alle Beit. Ihr war web jum Sterben um ben Bater.

Bater furg und bundig mit, bag er be- fichter feiner Umgebung gar nicht gu be-

Augerlich war fomit die Augelegenheit

Die Urt bes Bugeftandniffes hatte Binrif Behrte feinen Cohn noch mehr entfrembet, als eine fortgesette Weigerung es hatte tun

fonnen. Aerta fiel ihrem Jungen um ben Sals und bedantte fich geradegu bei ihm. Er

"Gott - lag boch, Mutter. 3ch hatte mir ja gleich benten tonnen, bag mir nichts anderes übrig bleiben wurde. Es geht eben fo lange wie es geht. Und wenn es eines Tages nicht mehr geht - na bann

Gie fab ibn angftlich an.

"Bie meinft Du bas, Rif?" "Ad) - nur fo. Lag es boch jest. -

"Chon wieber? Bift Du benn ichon Sie fab auf wie von einer Bergestaft wieber nicht mit Deinem Taichengelb ausactommen?"

Er gudte Die Achjein. "Damit tommt

"Reiner? Bas für Umgang bait Du benn jest? 3ch bin überzeugt, Bertie Bahren

Es war bas erftemal, bag fie ibm Bertie porhielt. Gie begriff felbit nicht. wie ihr bas fo entichlubite. Gie mar eben

fommt febr aut aus."

"Rommit Du mir auch ichon nit biefem Mufterfnaben? 3ch tann es wirflich nur bedauern, bag er nicht Euer Cohn ift, ftatt meiner. - Alfo, wenn Du mir nichts geben willit, ober tannit, muß ich bie Rechnungen einschiden laffen, bann wird Bater fie in bie Saube befommen und bann wird es bas bernhigt, beripreche ich es Dir. Er einen fconen Rrach geben. Da - ich bin hat ja bann feinen Billen, bann ift boch ja bann nicht gu Saufe."

Statt aller Untwort bat ihn Berta, ihr bie Gumme gu nennen, beren er bedurfte, und gab ihm bann noch etwas mehr. Diesmal war fie nicht traurig, als er abreifte, fonbern gerabegu gludlich.

Dit Bittern und Beben erwartete fie, bağ hinrif nun mit ihr über bas Borgejallene ipredjen wurde. Ale er es nicht tat, fondern burch ben Tag ging, als fei Am andern Morgen teilte Rit feinem nichts vorgefallen, und Die bedrudten Gemerten ichien, war ihr bas noch viel ichred. Saube in ben Sofentafcen, und machte ein licher. Gein Schweigen war ein bernich- finfteres Geficht, tenberer Borwurf, als feine barteiten Borte es hatten fein tonnen.

Das tam, weil fie fich ploblich nach fich nur, bag Bertie eins batte. einer Musiprache febnte.

Es murbe au viel fur fie. Allein tonnte Cattel. fie es nicht mehr tragen. Gie hatte gerne mit ibm geteilt, mas nun ieber allein mit bie vericbiebenen Stimmen, burch bie bellen fich herumichleppte. 3hr mar, als hatte fie Commertleiber. Es wieherte und tangelte fich jest fogar feiner Meinung unterordnen, und machte einen Berfuch gu fteigen. Bertie fein Recht anerfennen, feinen Bormurf er- verlor nicht einen Mugenblid bie rubige, tragen tonnen. Run, mo ein brobenber fichere Sand, Rach wenigen Minuten trabte Ernft am Lebenehimmel heraufgog, mar fie bas Bierb unter ihm gehorfam und lentjam fcmach, war fie gerfniricht, war fie bereit um ben großen Rafenplag. einzuseben, zu bereuen, beffer zu machen,

Aber nun mar es ju fpat. Der Junge war ihr über ben Kopf gewachsen. Der Mann aber war ihr fremb geworben.

In Die großen Gerien fiel Bertie Bahrens Geburtstag. Bahrend ber letten Jahre war es jur Gewohnheit geworben, ju biefem Tage bie Gefrets eingulaben, unb fo gefchab es auch in biejem Jahre, obgleich von ber Freundichaft zwifden ben jungen Leuten nicht mehr viel übrig war.

Bertie batte gur Belohnung fur feine auten Beugniffe und glatten Berfehungen bon feiner Mutter ein Reitpferb befommen. Der Ruticher hatte es fur ibn aufgezogen und zugeritten. Bertie batte es icon ale fleines, gitteriges Soblen gefannt. Run mar es fein unbeftrittenes Gigentum, und er mar Er umarmte feine garte Mutter, ber er nun ein aut Stud über ben Ropi gewachsen mar, fo oft und fo fturmifch, bag fie ihm julest lachend wehrte. Geine Geichwifter fanben bewundernb babei, wie er auf bem jungen, glatten Tier feine Reitfunfte zeigte. Den gangen Bormittag brachte er bamit gu, es im Garten ju tummeln und an feine fefte, weiche Sand gu gewöhnen.

Und nun waren bie Gehrte ba, und er branute bor Berlangen, Sinrif fein Ge-

fchent gu geigen.

Der Buche murbe borgeführt, auf bem breiten Wege binter bem Saufe. Sinrif bewunderte ibn, flopfte fein glattes Saar, prufte bie ichlanten Cebnen und ftreichelte bie jamtigen, ichnaufenden Ruftern, Bertie und brudte bas Bierd bormarte. Er fühlte fah itrablenb gu.

Rif ftand abfeits bei feiner Mutter, Die es nicht zeigen.

Gein Bater bachte natürlich nicht baran, ihm ein Bierd gu ichenten. Er freute

Und bann ichmang fich Bertie in ben

Das Bferd mar unrubig geworben burch

Es mar eine Freube, wie ber Junge

im Cattel fag, fest und boch biegfam, borfichtig und boch mutig. Er hatte entichieben angeborenes Reitertalent, benn er hatte fich noch nie andere geubt, als auf bem alten, phlegmatifchen Gaul bes Inipettore, und ale Rind auf bem biden Bony. Die Bonne, nun einmal auf einem wirflichen Bierbe gu figen, brudte fich in feinen ftrablenben Mugen, in feiner gangen Saltung aus. Sinrif Gebrts fab ibm gu und hatte

eine Frende an ibm, als fei bas fein eigener Cobn.

Bertie machte Balt, bicht bor Rit. "Du mußt ibn auch mal probieren," fagte er. "Willft Du?"

Ein brennenbes, neibifdes Berlangen blitte aus Rite Mugen, aber er fagte

nicht "ja". Bertie verftanb auch ohnebem.

fprang ab, bielt ben Bugel und flopfte ben ichlanten Sale. "Romm, fteig auf," fagte er und bielt

bem Rameraben ben Bugel. Rif batte einige Dube in ben Cattel

Bu gelangen; bas Bierd ftand unruhig, unb ibm fehlte bie Ubung, vielleicht auch ber Dut! Er murbe rot und erregt. 216 er endlich Gib batte, rig er am Bugel, bag bas weichmäulige Tier einen Gas machte,

"Cei borfichtig!" mabnte Bertie. "Du mußt ibn fanft behandeln. Und langfam anreiten. Er ift icheu!"

Es paßte Rif burchaus nicht, fich bon bem Jungen Berhaltungemaßregeln geben ju laffen. Er big bie Rabne aufeinanber fich grundlich ungemutlich, aber er wollte tonnte bas Tier Rifs unfichere, nervos audenbe Rugelhaltung nicht pertragen. Es in ben Stall reiten. Es mar febr bumm versuchte fich ju wiberfeten, machte Geitenfprunge und tam nicht pormarte.

Berta murbe blaß. Alber fie ffirchtete ihren Jungen gu blamieren, wenn fie ihre Hugft nicht beherrichte. Darum ichwieg fie, und brudte nur in rafenbem Bergflopfen bie Sand ber Ele, bie neben ihr ftanb.

Lifa Bahren und Bertie flufterten miteinanber.

Ja nicht rusen, Mutter, fonst erichrickt ber Fuche."

Sinrif lehnte an einem Baum und wartete ab, mas werben murbe. In feinem Beficht war wieber fo ein harter, unerbittlicher Bua.

Langjam fam Rif bormarte. Er berfor immer mehr bie Gewalt über bas Bierb, ben Gib und bie Rube. In bemfelben Dage verfor er auch bie Gelbftbeberrichung und mighanbelte bas Tier mit ben Rügeln. Das alles bauerte vielleicht eine Minute.

Dhne ein Wort ju fprechen, nur nach furgem Blid bes Einverftanbniffes gwifden Mutter und Cobn begann Bertie mit langen, aber rubigen Cdritten auf ber andern Geite ben Rafen zu umgeben, um bem Reiter au begegnen.

Rif mochte feine Abficht erraten. Geine licher Bewunderung ibm folgen. Erregtheit steigerte fich. Er wollte fich nicht helfen laffen, am wenigften von bem ba. Er rift am Rugel; er wollte unwenben. Aber bas Bferb gehorchte nicht. Es erwiberte einen ameiten Bügelrud mit einem unwilligen Schnauben und bob fich auf bie Sinterbeine.

Rit rutichte aus bem Cattel und verlor bie Bügel.

In Diefem fritifchen Mugenblid griff eine junge, feste Sand in ben Baum und brachte bas Pferb jum Stehen.

"Steig ab - Rit - fcinell -" flüfterte Bertie heftig.

Der Raturtrieb fiegte über bie Gitelfeit. Schneller wie ber Gebante ftanb Rif mit beiben Gugen auf bem Boben.

Bertie fab nicht fein mutentftelltes Geficht, mochte fich aber abnliches benten.

"Er fennt Dich nicht," fagte er begutigend, und beruhigte bas bin- und ber-"Er ift verichiebene Reiter und nicht ge- gerabe au ber ichgrien Ede, einen gweiten,

Buerft ging es gang gut. Aber balb mobut, ift noch unerzogen. Geh ein wenig beifeite, Rif, fei fo gut. 3ch werbe ihn von mir, Dir gugureben, wo er ohnebin icon unrubia war."

> Dhne ein Bort ju fagen, ging Rif Tiefes Schweigen empfing ibn. Alle faben nur auf Bertie, ber vergebliche Berfuche machte, bas Pferd zu besteigen.

hinrit wollte ihm gu Silfe eilen. "Laffen Gie ibn," bat Lifa. "Er wirb

am beften allein fertig." Gie mar ein wenig angftlich, aber fie

war boch ftolg auf ihn. Berta wollte ihren Liebling, um ben fie mahre Tobesangft ausgestanben hatte, gartlich an fich gieben. Rit wehrte fich un-

"Das ift ja albern - was ift benn weiter babei. Er will fich nur geigen -" Er war gang bleich por But und gefranfter Gitelfeit. Der Reib auf ben Rameraben, ber ihn immer und überall aus-

ftach, machte ibn finnlos. Er fab, wie Bertie über bas Bferb herr wurde und es in rubigem Schritt um ben Rafen berumgeben ließ, um am Saufe porbei ben Musgang nach bem Sof zu gewinnen. Er fah feines Baters Mugen mit ftolger Anerfennung und gart-

Sein Blut fing an gu tochen.

Rett tam Bertie bicht an ihnen porbei. wenige Schritte entfernt von ber icharfen Biegung, bie ber Beg an ber Sausede machte. Reiner rubrte fich, um bas faum berubiate Tier nicht ju erichreden.

Da son Rif mit einer plotlichen Bewegung fein großes, weißes Taichentuch hervor und ichlug es einmal in bie Luft, ehe er es gebrauchte.

Es fah vollfommen unabfichtlich aus. Richtebestoweniger mußten alle, bag es Abficht mar. Cogar Berta mußte es.

Das entfette Bferb machte einen wilben Sab, und bann einen icharfen Galoppiprung. Bertie mar barauf nicht vorbereitet. Denn als er bas Taichentuch flattern fah, war es auch ichon geichehen. Und in bemfelben

Mugenblid mußte auch Bertie mas Rif beabiichtigte. Die Entruftung barüber raubte ibm bie tretenbe Tier mit Klopfen und Streicheln, flare Besonnenheit. Und ale bas Bierb, noch heftigeren Cab machte, warf es ben Sale traten bid bervor, fein bleiches Beficht Reiter gegen bie Mauer und rafte mit er- wurde rot vor Auftrengung. hobenem Schweif und gefenttem Ropf babon. Das lebte, mas man von ihm fah, weifenden Geichwiftern ber ins Saus. maren feine boch in bie Quft ichlagenben Sinterbeine. Dann borte man nur noch denb. bas Alappern ber Sufe auf bem Pflafter bes Sofes. -

Rerta und Els hielten fich umichlungen und magten por Angit nicht aufzufteben. Ruth ftand und ftarrte ihren Bater au. einzig nur ihn, in einer graßlichen, atemraubenben Mugft. Gie fah, wie er fich auf ben Cobn fturate, mit erhobenen Sauften, aidarau im Beficht.

"Du nichtswürdiger, nieberträchtiger Bengel -"

Gin eifiger, hohnifder Blid aus Rite Mugen labmte ibn.

"Pfui Teufel, Du bift ja gar nicht wert, daß ich Dich fchlage!"

Er brehte ihm ben Ruden gu. Rif ichlug bie Urme über ber Bruft ineinanber und ging mit trobigen Schritten ine Saus. Jerta fturate ibm nach. -

Binrif aber ging babin, mo er am nötigften gu fein glaubte. Bertie lag noch immer am Boben, im Chatten ber Sauswand. Lifa Bahren fniete neben ihm. Gie hatte feinen Laut bon fich gegeben. Gie fniete ba und abnte nicht mas um fie ber vorging.

Bertie fab totenblag und gang mager aus bon einem Schmerg, ben er mannhaft unterbrudte. Er batte bie Mugen auf und war bemuht, fich auf bem linten Urm hoch. auftüten.

"Es ift weiter nichts, Mutter," fagte er, "nur ber rechte Urm ift entamei, glaube ich."

"Beiter nichte ..."

Abr ichien es gerabe genug.

"Berfuche aufzufteben, bag ich Dich ins Saus bringen taun!" fagte fie und bemübte fich, ibn gu unterftuben.

thu aber hochgerichtet hatten, murbe er ohnmächtig.

"3ch trage ibn," fagte Sinrit. " Ediden Sie unterbeffen gum Argt."

Mit übermenichlicher Araft hob er ben langen, ichlanten Rorper auf feine Urme. Die Abern und Musteln an Stirn und

So trug er Bertie binter ben meg-"Bo ift fein Bimmer?" fragte er feu-

"Dben."

hinrit fah ein, bag er bie Treppe gum oberen Stodwert fo nicht nicht hinauf. tommen murbe.

"Bit benn unten fein Bett?" "3a - unfere - und Muttere."

"Run benn alfo in Muttere Bett."

Lifa tam mit bem Diener, ber Tucher und Baffer trug. Gie verlor fein Bort barüber, bag man ihn bier bettete. Gie hatte es wohl felbft fo beabfichtigt.

Gie fcnitten ihm ben Angug und bas Semb von bem fraftlos nieberhangenben Urm, beffen obere Salfte bereite ftart gu idwellen begann.

Binrif untersuchte flüchtig. ichlage," fagte er tury und berrifch. Der Diener fturate hinaus.

Much bie Rinber gogen fich auf Lifas Bint gurud.

Run ftanben fie ba, beibe allein, gu beiben Geiten bes freiftebenben Bettes, auf bem biefer prachtige, geliebte Junge wie leblos bingeftredt lag.

Uber ihn weg fah Lifa Babren verapeiflungevoll au Sinrif Gehrte binüber. Er beutete biefen Blid, wie es ihn am beiten buntte fir ben Mugenblid.

"Er wirb recht baben - ber Mrm ift gebrochen. Bis aur Antunft bes Arates ift nichts zu machen. Die Chumacht bat nichts au fagen. Das tommt von bem Comers. Saben Gie etwas Riechfals?"

Sie holte es berbei. Sinrif tounte bie Spanning feines Hersens nicht mehr ertragen.

"Biffen Gie wie es fam?" fragte er leife.

Gie nidte, ohne aufzufeben.

"Und von biefem Bengel muß ich mich Siurit tam bagu und half. Alle fie Bater nennen laffen!" fagte er mutbebenb. Da erft fchien ihr bas Begreifen ber

Tragmeite ju bammern, Die biefer Unglude. fall für ihn hatte. Schwere Beforgniffe tauchten bor ihrer Geele auf.

"Berfprechen Gie mir, bag Gie Rif nichte tuu!"

Gie hielt ihm über bem Bett, über

ihrem Jungen bie Sand hin. Er tat als fabe er fie nicht. "Was foll ich ihm tun? Es ift ja alles

"Was foll ich ihm tun? Es ift ja alles zwedlos." "Bersprechen Sie es mir!" sorberte fie.

Da trat er einen Schritt gurud.

"Rein, ich tann nichts versprechen, benn ich weiß nicht, ob ich mich in ber Gewalt haben werbe, wenn ich ihn sehe."

Lifa jog bie Sanb tropbem nicht jurud. Das Riechfalz verbampfte aus bem geöffneten Flaton, fie bachte nicht barau.

"Sie mussen es nit weiprechen," vieberfolte sie, "benn wenn Sie ihm etwos tun, so geschierte einicht, weil Sie hossen, ibn baburch zu bestern, sondern weil Sie Arten Jorn füssen wollen. Und solche Jühren Jorn füssen wollen. Und solche Jühren zur den seine sie ein sein." Was, ein! die sien hem tru ".

"Bas foll ich ihm benn tun?" fagte Sinrit ausweichenb. "Für Brugel ift er

leiber ju groß."

"Sie tonnten fich tropbem gehen laffen. 2 Es wäre zu natürlich. Und barum muffen Sie es mir versprechen — gerade mir. Es macht ja die Sache boppelt folimm zwischen lund beiden, daß es mein Junge ift." — n

Er stuhte. Ja, sie hatte recht. Daß es ihr Junge war, ber burch Nits Gemeinheit bohingeftreckt lag, bas machte ihn rasenber als alles andere. Und diesen Schmerz an Rit zu rächen, hatte er fein Recht.

Er versprach es ihr.

Es war die shöchte Zeit, denn Bertie foling die Augen auf und flöhnte wie Willen. Als er Jinrit Gehris an seinem Bette siehen jah, sieg ein freudiger Schimmer über sien Gesicht. Er hob den gesunden Arm und suchte des Manues Jand ju safien.

"haft Du mich hierher getragen, Ontel hinrit?" Er hatte fich die findliche Anrebe nie abgewöhnen mögen.

"3a, mein Junge."

"Es war mir fo. 3ch bante Dir. Ob fie ben Fuchs wohl eingesangen haben?"

"Soll ich nachsehen?" "Ach ia — bitte —"

Der Diener tam gurud. Gie legten ibm Gis auf, bie Ratte betaubte bie Schmerzen.

Dann ging hinrit Gehrts, Berties Bunich zu erfullen. Bor bem hause traf er Ruth. Gie fah verftort aus. "Ich habe unfern Bagen bestellt, Bater. Ich dachte, wenn Du noch hier bleiben mußtest, tonnten wir inzwischen nach Saufe fahren. Dber wenn ich etwas helfen tann —"

hinrif fühlte etwas wie Erlöfung bei bem Anblid feiner Tochter.

"Ich werbe Frau von Bahren fragen. Ich danke Dir, mein Kind. Ja, es ift alles gut jo. Und ich wünsche die Mutter anf alle Fälle noch zu hprechen, ebe Jhr fahrt. Ich tomme jedersfalls erft später nach."

Als Life Bahren mit ihrem Jungen alle Belteben war, ging mit Bertie eine sonderbare Beränderung vor. Sein Geschie betam einen harten, hestigen Ausbruck und auf seinen Wangen zeichneten sich rote Rieden ab.

"Jeht bin ich fertig mit Rit," fagte er

"Aber Bertie, weißt Du benn — glaubst Du benn —"

"Ich habe alles gesehen, und das genügt. Ich hab' ihm schon viel durchgeben lassen. Aber dies ist eine bobenlose Gemeinheit —"

"Es war vielleicht nur Unbefonnenheit," meinte fie gaghaft.

"Rein, das war Absicht, wohlberechnete, cige, heimtückiche Absicht. Er gönnt mir nichts. Er gönnte mir auch das Pierd nichts. — Bon heute an existiert er nicht mehr für mich."

"Du mußt es ihm verzeihen, Bertie. Dente an Ontel hinrit ---" "Ontel hinrit wird bas verstehen, ich

"Ontel hinrit wird bas verstehen, ich weiß es. Daß ich gestürzt bin, und baß mein Arm entzwei ift, bas macht nichts aus. Aber folde feige Gemeinheit — bas über-

wind' ich nie."

Lifa wibersprach nicht mehr, in der Sorge, ihn zu erregen und ihm zu schaden.
Sie mußte ihm ja auch recht geben.

"Ich möchte boch einmal nach ben andern sehen, tannst Du ein Weilchen allein

bleiben?" fragte fie. "Gewiß — geh nur."

"Ich bin gleich wieder ba." Dann, ichon an ber Tur, wandte fie fich noch einmal um. "Soll ich Rif nicht irgend etwas fagen, Bertie?"

"Rein, Mutter, es tut mir leib, aber ich tann nicht --- und batte ibn im Wobusimmer eingebolt, lachte feine Mutter aus, "Gott, ach Gott, Rit," jammerte fie,

"was haft Du angerichtet! Du tannit ig nichts, fich an webren. nichte bafür" - febte fie anaftlich bingu.

mit berglofer Ralte. "Rit, wie entjeglich! Und warum

benn?" "3ch will nicht, bag er mir überall

porque ift. Ramentlich wenn Bater babei ift. Baft Du nicht gefeben, wie feine Mugen ftrablten, wenn er ibn aniab?" "Und barum - aus Reib und Gifer-

fucht - fegeft Du fein Leben aufe Spiel? Und wenn es nun noch fchlimmer geworben ware." Gie ichauberte bei bem Ge- Sand auf Die Schulter. banten. -

Rit gudte bie Achieln.

"Ich habe nicht gewollt, bag er fich verlette. Er follte nur 'runter von bem Gaul, auf bem er fich wunder was einbilbete. - Bas hat er fich benn groß getan?" ichloß er geringichabig.

3a - bas wußte Jerta noch nicht. Es fonnte ja viel Schlimmeres fein, ale fie

einstweilen annahm. Und ale eben Ele angitlich ben Roof gur Tur bereinftedte, beauftragte fie bieje,

fich ju erfunbigen. Da tauchte Ruth binter ihr auf. Gie hatte bie letten Borte gebort, "Es ift ein

Armbruch," fagte fie. Dann tam fie vollende ine Rimmer und fette fich ftumm und teilnahmslos in irgendeine Ede. 3hr war gang übel. Rit mufterte fie fpottifch. "Ra, Du fvielft mohl bie Leibtragenbe

für bie gange Befellichaft?" hohnte er. Ruth maß ihn mit einem vernichtenben Blid.

"3ch bachte, Du hattest alle Urfache ftill gu fein," fagte fie.

"Coon war bas nicht von Dir, Rit," fagte nun auch Els. "Ich an Deiner Stelle wurbe mich totichamen - totang-

ftigen -- " "Du bift ja auch bloß ein bummes Dabel." marf Rif gurud.

"Rinber, ganft Euch boch bloß nicht noch!" rief Jerta. Und bann alle Saffung verlierend, feste fie fich bin und brach in Tranen aus. "Ach Gott, ich habe fo fcredliche Angft por Bater!"

Ruth feufgte. Ele fab augitlich von Gie mich?"

Nerta war Rit ins Saus bineingefolgt einem zum anbern. Dit aber lachte. Er

Und Nerta, bie bas mobl perftand, hatte

Dann meinte Ruth, es fei wohl bas "Ich habe es fo gewollt," fagte Rit Befte, ben Wagen zu bestellen, und ging co au tun. Gie fam gurud mit bem Beicheib bon Sinrit, ben Berta frumm entgegennahm.

Rit bielt es fur bas Gicherfte, fich irgenbwie unfichtbar ju machen. Raum batte er bas Bimmer verlaffen, ale Lifa Babren bereinfam. Gie ging ohne Rogern auf Jerta gu, bie bei ihrem Gintritt in hochiter Berwirrung nichts anberes gu tun wußte, ale in ihrer gebudten Stellung fiben ju bleiben, und legte ihr freundichaftlich bie

"3d wollte Ihnen nur fagen," begann fie ernft und ruhig, "bag es nicht ichlimm ift mit Bertie. Babricheinlich nur ein ungefährlicher Armbruch. In einigen Wochen wird alles ausgeheilt fein. - Und nun verzeihen Gie, wenn ich Gie wieber allein laffe, und Gie nicht aufforbere, langer gu bleiben. Bertie braucht mich."

Berta war nicht imftanbe, etwas ju erwibern. Gie ichamte fich entfeslich, icamte fich ihres eigenen Rinbes. Gie vermochte nicht, fur Rif eine Enticulbigung, eine Bitte ju ftammeln. Wenn Lifa Babren mit Bormurfen und bitteren Borten gefommen mare - bas hatte ihr bie Lage erleichtert. Go aber fühlte fie, bag Lifa ihr mehr benn je überlegen war,

Lifa ftanb noch fefunbenlang, ale warte fie auf irgenbein Wort von Jerta, bas es ibnen beiben moglich gemacht batte, fich auszuiprechen. Dann faate fie fich, baf ce für eine Ansiprache wohl noch ju frub -baß es vielleicht am beften fei, fie überhaupt an bermeiben.

Schweren Bergens wandte fie fich langfam jum Geben.

Da glitt Ruth aus ihrem Bintel bervor, leife wie ein Schatten. Gie fagte fein Bort, fie griff nach Lifa Babrene Sanb und fußte fie leibenfchaftlich. Es war eine ftumme Bitte um Bergebung für fie alle.

Lija fchlof bas Dabden in bie Arme und füßte es. Und babei flüfterte fie: "Boren Gie, Ruth, es barf beswegen nichts gwifchen und treten. 3ch will es nicht. 3bres Batere megen. - Berfteben



Ruth nidte beftig. Dantbar leuchteten ihre Hugen unter Eranen. Balb barauf borten fie ben Bagen porfahren und in bemielben Mugenblid Sinrife Cdritt nebenan. Er öffnete bie Tur.

erften Mugenblid nur bie Tochter febenb. Berta flog bon ihrem Gis empor.

Sinrit gog bie Tur binter fich gu und ftanb ichweigenb, als muffe er fich fammeln. "Ihr fahrt alfo jest nach Saufe," fagte er bann talt. "3ch werbe hier bleiben, bis ber Arat fertig ift, und morgen frub nieber. nachtommen. Bas ich Dir bor allem noch

ju fagen habe, ift, bag ich Rit nicht mehr aus Balb und Biefen, und ein weicher, au feben muniche, wenn ich gurudtomme, rofiggrauer Dunft verichleierte bie Ferne. Bie Du bas einrichteft, ift Deine Gache - Die Rofen und Linben bufteten, Die Bogel mir ift bon vornherein alles recht, mas Du viepten verichlafen. bestimmen wirft. 3ch rate Dir aber in feinem Intereffe, nicht gu berfuchen, mich Ruble und Die Rube bes Commerabenbe umanftimmen ober bie Ausführung meines in fein beifes, unruhiges Berg, Ihm murbe Befehls hinauszuschieben. 3ch ftebe fur wieber beffer babet. Es war ibm eine nichte, wenn er mir ieht noch einmal unter bie Mugen tritt."

Bitterfeit im Bergen. Rit mußte abermals leiben unter bem anbern, ber je langer, je mehr ben Blag einnahm in bes Batere Bergen, ber bem Cohne gutam. Davon

allein tam bas neue Unbeil ber. Und er, ber ihre, Sinrif Gehrte, er blieb bier, bei ber fremben Frau, um ihr beigufteben in ihrem fleinen, vorübergebenben Leib. Und bie eigene Frau, bie ließ er allein, mit bem großen, lebenstangen Leib bas Leben ibm bringt. im Bergen.

D - fie berftanb ihren Jungen und bağ er jo hanbeln fonnte!

Mis fie por bie Tur traten, faß Rit Freuben und Leiben. bereits neben bem Ruticher fteif und ftumm,

immer nur bie eine Frage: "Bo foll ich Qual biefes Rachmittage, mit bem armen Jungen bleiben -

Schweigend, aber mit einem bantbaren ftrich. Blid hatte Lifa Bahren Sinrife Anerbieten. bis jum nachften Morgen bei ihr au bleiben, angenommen.

Der Doftor war gefommen, hatte ben Urm gerichtet und in Gips gelegt und ein beruhigenbes Bulver gegeben, ba ber Batient hodigrabia erregt ichien.

Belbagen & Rigfings Monattbeite, XX, Rabra, 1905/1906. L. Sto.

Sinrif und Lifa hatten bem Mrgt geholfen. Bertie batte fich febr tapfer gehalten und taum einen Schmerzenelaut bon fich gegeben. Wenn es ju arg wurbe und fich fein Geficht frampfhaft bergog, "Ift bie Mutter hier?" fragte er, im hatte ihm hinrit feine warme, rubiae Sanb auf bie Stirn gelegt, bas wirfte allemal wie ein Bunber. Bertie ichloß bann bie Mugen und ichien nichts mehr ju fühlen.

Run fag Lifa bei ibm in bem verbunfelten Bimmer und erwartete feinen Golaf. Sinrit ging binter bem Saufe auf unb

Der Abend ftieg mit erfrischenber Ruble

Sinrit Gehrte fog in tiefen Rugen bie Bohltat, bag er heut nicht mehr nach Saufe brauchte. Der bloge Gebante an bies Bu-Berta verließ bas Saus mit unfaglicher haufe mar ibm unertraglich und reigte feine Merven.

> Er tonnte fich bas fturmifche Empfinden nicht abgewöhnen. Gein Berg mar heut noch ebenfo jung, wie es por gwangig Jahren gewefen. Gein ganger, eiferner Manneswille gehörte bagu, es im Baume gu halten, wo es notig war. Und biefe Rotwenbigfeit tommt je ofter, je alter ber Denich wirb, je mehr Bilichten und Berantwortlichfeiten

Mn ben beberrichten Leibenichaften erftarft ber Menich. Aber bas Berg bertieft fich und wird immer aufnahmefahiger für

Satte Sinrit Gehrte fich anbere geals habe er Sheutlappen an ben Mugen, municht? Rein - und trob allebem nein. Und frumm maren fie alle mabrent bes Denn mare er anbers gewesen, fo hatte er Beimweges burch ben lachenben Commer- ben Frieben biefer einigmen Abenbitunbe tag, und Berta bewegte in ihrem Bergen nicht fo fegenstreich empfunden, noch ber

> Eine Biertelftunbe nach ber anbern ber-Er murbe nicht ungebulbig. Er lanameilte fich nicht.

> Mm Simmel flirrten Die erften Sterne. Gine monblofe Racht fant buntelblau unb fammtweich über bas friedlich atmenbe Lanb. - Sinrite Berg begann ju ichlagen in einer ichweren Cehnfucht. Da trat Lifa Bahren ans bem Saufe.

Er fab fie por ber Tur ftille fteben, mas in ihm porgeht. Gie fennt bas alles Baume auf ben freien Blas beraustrat, auf Angft bavor, in Schniucht bangch. bem por wenig Stunden bas alles geichehen war. - Schweigend naherten fie fich ein- im bichten Gebege. Da fest er fich nieber, auber.

"Gind Gie noch bier brauften? -- " fragte Lifa geritreut, wie man fo bin fragt, wenn man bon anbern Gebanten gang eingenommen ift. Gie fab recht blag aus nach ber überftandenen Aufregung, ihr Muge mand fieht, greift fich hinrit Behrts mit war matt und verichleiert.

"3ch habe auf Gie gewartet," fagte Sinrif. "Ich wollte noch horen, wie es Bertie gebt."

an ihm porbei in bas gunehmenbe Duntel traurigen Liebe im Bergen. Gie tann ibn bes Gartens, ale fage ba etwas, bas fie nicht leiben feben - leiben laffen, anaftiate. Es fam ihr ploblich fo unmoglich por, bier allein mit ihm gu bleiben. Tier berührt, legt fie ihre Sand auf feine Es erichien ibr wie ein Unrecht - ein Unrecht gegen Nerta. Dabei mar alles ip untlar und unruhig in ihr - fie fannte fich felbit nicht.

Sinrif Gehrte fühlte, wie ihm bei biefem ichmeigenben Rufammenfteben bas Blut ie langer, je ichneller sum Sergen que- und einstromte. Dein Gott - mas follte bas alles! Gie hatten ja ermachiene Rinber. Er murbe ipagr balb Enfelfinder haben. Er, mit feinen fecheundvierzig Jahren, feinem blonben, bichten Saar und feiner Sünglingefraft in ben Gliebern, mit feiner Geele voll Jugenbfener !

Die Jugenb - bie Jugenb! Wenn bas Leben ibr bas Recht perpeigert zu ihrer Beit, fo martet fie mohl auf gelegenere Stunde und bricht wieber hervor aus ber Seele mit einer Rraft, Die burch langen Sunger wild, burch lange Rube riefenftart geworben ift. Damals mar fie ein junges, mutiges Rog - nun ift fie ein wilber, furchterregenber, feines Banbigers lachenber Ωöme.

Er weiß nicht, wie es über ihn tommt in biefer blaubunflen, fommerichwülen Abenbftunbe. Es iprengt ibm bas Berg, es raubt ihm ben Berftanb, es fpottet all feiner ernften Borfabe. Und fie fteht fo ba -"Rommen Gie -" fagte er beifer.

Sie folgt ihm erschreckt, ängstlich. Sie abnt, ihn verachte."

als fpahe fie nach ihm aus. Aber fie fab ja fchon lange. Goll es nun boch noch ibn erft, ale er aus bem Schatten ber jum Ausbruch tommen? Gie vergeht in

> Er geht ichweigend bis zu einer Bant ale fonne er nicht mehr weiter. Und fie fest fich neben ihn, ale muffe fie bas alles tun; ale babe fein Bille, fein beifer, milber Wille, ben ihren gelahmt.

> Sier, wo fie niemand hort, wo fie niebeiben Sanden an bie fiebernbe Stirn. "Ich bin ein unfeliger Mann," ftobnt er. Lifa Bahren hort es. Gie ift in biefem

Mugenblid nichts, aber auch gar nichts au-"Er ift eingeschlafen." Sie fab ftarr beres, ale ein Weib mit einer tiefen, reifen,

> Bitternb, wie man ein ungebanbigtes Schulter. Gie erftidt fait por Bergflovfen. "Warum?" fraat fie.

"Beil ich Dich liebe," ftont er beraus in But und Schmers.

Gie erfdridt nicht, fie weicht nicht bon ibm gurud wie eine Beilige, Die fur ibr weißes Rleib fürchtet, noch wie eine Richterin, noch wie eine Mutloje. Rur ihre Sand, bie fo leicht und gart auf feiner Schulter lag, mirb ichmer - ichwer wie eine gange Menichenlaft. "Ich liebe Dich ja auch!" fagt fie. Und bas flingt wie ein Jubel.

Er ichüttelt ibre Sand ab, iprinat auf und bleibt por ihr fteben, die Sanbe auf bem Ruden, Die Mugen iprübend wie Raub. tierquaen

"Soll bas ein Eroft fein?" fragt er wilb. "Es ift boch bas Gingige, was ich fagen founte."

Er ichüttelt ben Ropf. Er weiß nicht, ob er bei Ginnen ift. "berr Gott - wie ift bas moglich!

Bir find alte Leute -" "Bir find nicht alt," unterbricht fie. "wir find beibe jung, und bas Leben bat unfere Jugend nicht gefättigt. Es ift fo

natürlich -- " "Es ift entfeslich. Es ift gum Berrudtjo ale empfinde fie genan basfelbe wie er. werben. Auch bas noch! Wenn ber Junge, ber Rif, bas jest mit anfabe, bann batte "3ch tann bas nicht mehr anshalten!" er ja Grund, mich zu verachten, wie ich

Er fangt an, por ibr auf und ab gu laufen. Er perliert immer mehr bie Ge- feit reist ihn. walt über fich.

"Dabei ift boch nichts Berachtliches." faat Lifa Babren ftola.

Doch, baß ich fo barunter leibe bas ift verachtlich. Und Gie wiffen ja gar nicht, wie ich leibe. Gie fennen mich nicht. Gie tennen ja nur meine Augenfeite nur bas, mas ich Ihnen pon mir gezeigt habe. Aber ba inwendig - ba habe ich Sie ja nie bineinseben laffen. Die Stürme, bie ba getobt haben, bon benen ahnen Gie ig nichts. Bon benen bat überhaupt nie ein Menich gewußt. Und nun, in biefer Stunde - nun tommt alles gutage! Bermunichen will ich biefe Stunde - vermunichen mich und Dich - er weiß nicht

mehr, was er fpricht. "Binrif!" ruft fie und hebt flebend bie Sanbe.

"Reune mich nicht fo!" fcbrie er fie an. "Der Rame gehort nicht auf Deine Linben."

"Der Rame fullt meine Geele aus," fagte fie.

"Wenn Du mich lieb haft. bann ichweige!" herricht er fie beifer an.

Er weiß es - noch ein paar folcher Worte mehr, und er verliert bie Gewalt über fich.

Und fie schweigt.

Er rennt auf und ab. Er will fich beruhigen, bas wilbe Tier banbigen, bas in ihm los geworben ift. Und bann wird ihm bas Schweigen erft recht unertraglich.

"Das fommt alles nur von bem, was heut nachmittag geschehen ift," fagt er beitig por fich hin.

Gie verichlingt bie Sanbe um bie Anice. Der Rampf ihrer Geele fangt an, fich in Tranen ju lofen. Lautlos fallen fie nieber. Er mertt nichts bavon. Er ift gang betäubt von bem Orfan in ihm.

"Ich weiß nicht, warum Gie fich entfculbigen wollen," meint fie. "Es ift boch beffer, wir fprechen einmal barüber, als baf wir fo jeber fur fich bie Qual weiterichleppen."

Er bleibt bor ihr fteben und ficht fie etwas anhaben fonnen. finfter an. Es ift fo buntel, bag er nur bie garten, bellen Umriffe ihrer Geftalt ergeringer wirb?"

"Ja," fagt fie. Ihre eigenfinnige Festig-

"Rein," wiberipricht er. "Bis jest war eine unüberftiegene Grenze zwischen und. Best haben wir uns einanber in bie Sanbe gefpielt." Lifa fieht an ibm auf. Ihre Mugen leuchten in ber Dunfelheit.

"Ich habe mein Leben vertrauensvoll in Ihre Banbe gelegt," fagt fie. "3ch weiß, baß Gie es ichuten und beilig halten

werben." Es ware ihm lieber gewesen, wenn fie

ihn verurteilt und von fich gewiesen wenn fie ibn aar nicht geliebt batte. Er fteht por ihr und betrachtet fie grimmig. "Saben Gie benn gar feine Ungit bor mir," fragt er neugierig.

"Ungit? Rein. Hur Bertrauen!" Merftvurbig - es wird ihm ploglich weich ume Berg. Geine gornige Beftigfeit fcwinbet. Ihre Beiblichfeit hat ihn überwunden. "Es ift gut," fagt er ruhig und ernft. "Gie follen 3hr Bertrauen feinem

Unwürdigen geichenft haben." "Das weiß ich," erwibert fie.

Und nun icheint es, ale batten fie einanber nichte mehr gu fagen. Bon ihrer Liebe fonnen fie nicht fprechen. Und etwas anderes gibt es in biefer Stunde nicht für fie. Gie find nicht imftande, etwas anberes ju empfinden. -

Sie fühlen beibe, baß fie fich nun voneinanber trennen follten. Aber feiner wagt, es bem anbern zu jagen.

Es ift buntel um fie ber, wie in ber buntelften Racht ber Liebe, Rur in ihren Geelen loben unfichtbare Teuerbranbe. Sinrit Gehrts fest fich endlich wieder neben fie. Er nimmt eine ihrer Sanbe und gieht fie an bie Lippen. Ihre Sand ift talt und gitternb, feine Lippen find troden und beiß

von einem Brande, ber ungelofcht bleibt, Dann behalt er ihre Sand in ber feinen, und fie lagt fie ibm.

Co bleiben fie figen, ohne Beit und Wort, hingegeben an bas Beilige, Aurchtbare, bas burch ihre Geelen giebt,

Nachdem fie biefe Stunde überftanben hatten, wird ihnen bie Stunde nie mehr

Lifa Babren ichlieft bie Augen und lebnt fich gurud. Bon biefer warmen, fraffennt. "Meinen Gie, daß die Qual nun tigen Sand, die die ihre fest umichliefit, geht eine mertwurbige Starte auf fie über. eine mutige Rube, und die Bewigheit ficheren Golacht tommt. Gie verliert fait bie Be-Geborgenfeins in jeder Rot. Ginen Ge- finnung. liebten barf und will fie nicht an ibm haben - aber bağ fie einen Bertrauten mal ju une," jagt er fühl und ruhig. "Jertas und Freund haben und behalten wirb, bas wegen. Gie wird doch wünschen, fich mit weiß fie, bas macht fie ftolg und reich und Ihnen auszusprechen. - 3ch brauche ja alūdlich.

Gie fürchtet feinen Augenblid, baf er ihr hingebungevolles Bertrauen migbrauchen leichter, wenn Gie babei finb!" fonnte. Dann mare er eben nicht ber Sinrit Bebris, ben fie liebt, ben fie feit ich es tann. Coviel Celbitiucht muffen Sie Jahren mit gebulbigem, entjagungeftartem mir ichon gewähren." Dergen geliebt hat.

Liebe leichter ale bem Manne. Darum ficht Cohne. Sinrit Gehrte ben allerichwerften Rampf aus, mabrend fie fo nebeneinander figen, hatte nicht einmal Beit, fich gu fammeln. mahrend er bie Lebensmarme in ihre er- Es war ihr lieb, ban bie burch bas offene ftarrten Binger gurudtehren und in ihrem Genfter ftromenbe Bugluft bei ihrem Gin-Bulje flopfen fühlt; mahrend burch bas tritt bas nachtlicht auslofchte. Babrend buftenbe Duntel ihr Beficht mit ben ge- fie nach ben Streichhölzern tappte, unfabig ichloffenen Augen neben ihm fcbimmert wie ein Wort an fprechen, fagte Bertie: "Wo eine weine Blute: mabrent es nur eines einzigen Briffes, einer ichnellen Gemalttat bedurft batte, um fich ihrer miberftanbelos ju bemächtigen, um mit einem tollen Trunt ben igbrelangen Durft feiner vereinsamten Geele ju loichen.

Aber Sinrif Gebrts blieb Sieger in bem

Mle bie alte Sofuhr gehn bunne, helle Tone anichtagt, brudt er ihre Sand ein

flein menia feiter. "Wir wollen bineingeben." fagt er.

Gehorfam fteht fie auf. Aber ihr ift fo fcwindlig, wie nach einem fcweren Schlaf. Gie tann nicht gleich feften Sug faffen. Das ift alles fo febr viel ichlimmer. fo febr viel angreifenber, wenn man alter ift. Junge Baume biegen fich, alten Baumen geht es an bie Lebenswurgeln - ber gange Boben mantt, und was nicht nachgeben fann, wird gerriffen, und was einmal gerriffen worben ift, beilt nicht wieber.

"3ch werbe morgen zeitig aufbrechen," fagte Sinrit Gehrte. "Laffen Gie mir burch irgendeinen Dienstboten fagen, wie Die Racht verlief. Rein - baute fur einen Wagen. 3ch gebe lieber ju Jug. Birtlich, es befommt mir beffer."

Gie fteben im Blur, unter ber bell- und fuchte einen ber Leute.

brennenben Lampc. Gie ift entfest über bie Berheerung in feinem Geficht. fieht aus wie ein Colbat, ber aus ber ihm Lebewohl.

"Nicht mahr, Gie fommen boch balb einbann nicht gu Saufe gu fein."

"Ach nein," bittet fie, "es wird mir

Er lächelt bitter. "Ich werbe feben, ob

Dann trennen fie fich. Er geht in fein Dem Beibe mirb bas Entfagen in ber entlegenes Gaftgimmer. Gie geht gu ihrem

> Bertie war mach, als fie eintrat. Gie war benn Ontel Binrit, Mutter? 3ch hörte ihn por einer Beile fo laut und heftia fprechen!"

Die Streichholabuchfe, Die fie eben gefant batte, entalitt por Gdred ihren Gingern. Gie ftien ichwer gegen ben Tiich, ale fie fich banach budte. "Bas machft Du benn, Mutter?"

"Ich will Licht machen -- " "Onfel Binrif war gewiß noch boje auf

Rif." bub Bertie wieber an. "Rebe es ibm nur aus. Mutter. Auf Dich wird er icon horen. Es hat ja feinen Bwed, bag er fich beswegen mit ibm ergurnt. Das werben wir ichon untereinander ausmachen." "Ja gewiß, Bertie. 3ch will's ihm

fagen. Best follft Du aber nicht mehr baran benten. Du mußt Rube haben." Gie befühlte feine Stirn und feinen Bule. Dann gog fie fich aus und leate fich

in Die Ede bee Bimmere, mo fie fich ein Bett hatte gurechtmachen laffen. Bertie follte benfen, bağ fie mube mar und fchlafen wollte. Aber fie ichlief bie gange Racht nicht. und es foftete ihr eine Riefenanftrengung,

ftill gu liegen. In aller Morgenfrube ftanb fie auf, fleibete fich flüchtig an, ichlich leife hinaus

Gie ließ Sinrit Behrts fagen, Bertie Er babe eine aute Nacht gehabt, und fie muniche

### DDDD DDDDDDDDDDDD 30fefa Deibe: Das arme Mabel. eseccescecesces 277

nichts gu beugen imftanbe ift.

Gehrts nach Saufe tam. Go lange hatte er fich im Balbe berumgetrieben. So lange viel Gerapeh fommen merbe. hatte er mit feinem Bergen gerungen. Co lange wollte er Jerta Beit laffen, mit ihrem ihres Mannes entgegen. Aber als Sinrit Jungen fertig zu merben.

Sie batte erft am aubern Morgen ben Mut gefunden, ihm bes Batere unmiberruflichen Befehl mitsuteilen. Rif mar gar Tages ibrach er nicht. Er fagte nur, bak nicht außer fich, wie fie gefürchtet balle. er allerlei gu tun babe, und gog fich in Die Muslicht auf ein weiteres Berweilen fein Rimmer gurud. Alle es Abend murbe. im Elternhaufe unter biefen Umftanben mar trat Ruth bei ihm ein. Gie ftellte fich por

ober wohin er fonft wollte - und ihm irgendeiner ichredhaften Empfindung.

Dann ging fie gurud und fiand regungs. eine Summe Gelbes bagu einbanbigte, mar los am genfter, bis fie ihn aus bem Saufe er fehr erfreut und verließ eine Stunde treten und uber ben Sof geben fab - fpater ben Sof, ale fei nichts vorgefallen, ftolg und aufrecht, wie einen Menfchen, ben und ale rude er lediglich feines Bergnugens halber aus.

Jerta meinte fich fatt, ale er fort mar. Es war gegen Mittag, als hinrit Gie tonnte fich ber Ginficht nicht mehr berichließen, bag ihr bon biefem Rinbe noch

Dit Geelenangit fab fie ber Beimfebr tam, war er in einer weichen, gerftreuten, muben Stimmung. Rach Rit fragte er gar nicht, und bon ben Borgangen bes geftrigen burchaus nicht angenehm für ihn gewesen, ibn bin und betrachtete ibn, mit halboffenen Mle Jerta ihm obenein vorichlug, eine Lippen, ale fei bas Bort, bas fie hatte fleine Reife ju machen - an bie Rufte fprechen wollen, barauf verftummt unter



### Das arme Mädel.

Hämmt fich bas Mabel bas blonbe haar, Rinnt ibm pom Auge ein Cranlein klar. Balt es die Slechten an bas Cicht, Mabel leife ble Worte fpricht:

hab' lo viel Gold und bin doch to arm. Scheine fo ftolg und lieb boch fo marm, hab' fo viel jauchzende freude in mir, Memand kommt und will fle von mir!

Madel ift gar ein toricht Kind! hort nur, was es weiter noch finnt: Abends in der Kammer allein Kramt es eifrig im alten Schrein -Mabel macht fich heimlich fein, füllt in ichleppend Gewand fich ein. Glangend Gefchmeibe tragt es nicht, Nur um ben Nachen ein Kettlein ichlicht, Um ben Arm ein ichmal Reiflein von

Gold, -Ei, wie ift bas Madel fo bold! Wie bas blaffe Gefichtden glubt! Mabel ichen in ben Spiegel fieht -Kennt fich felber nicht mehr fchier, Leife fpricht's: Liebfter, nun komm' gu mir! Laff' mich jung und frohlich fein, Cange mit mir ben wiegenden Relbn. Bierlich faft Mabel bas Kleibchen an -Sangt es wirklich zu tanzen an?

Aber da fteht es ftill und finnt . . . Aufichlucht bas torichte, arme Kinb, Joiefa Beibe.



### Dom Schreibtisch und aus dem Atelier.

# Rußland beim Regierungsantritt Kaiser Alexanders III.

Erinnerungen van Richard Graf von Pfeil und Atein-Ellquib, Rgl. Preug. Generalmajar 3. D. und Kaif. Ruff. Oberft a. D. im Leib. Garderegiment Preabraichensti.

4. Rapitel.

Giffenofennb. Geine Geunbiche. Gefnhr für bas Farenum. Graf Inneifen geitiger Fichrer bes Allianismes. Geine glangende Lanfbalm. Doppel. Bellima ils. Meldienie. in Konftennien.

Serrenau Gerl Zapasjon genitur ficherr bet Erkeltung als Selderter in Reskensten — WentereBedden Zapaston terminisk ber Zürferter, Den nerBedden Zapaston terminisk ber Zürferter, Den nerGerin Strag. — Ere Willenstens beden mit gerinder.

Einfelden — Roberterie in forgerinde EntriebnEinfelden — Roberterie in forgerinde EntriebnSelderie — Willenstens bed der ZurGerin Gerun. — Gerin Gerun.

Einfelden — Roberterie in Gerin — Gerin Gerun.

Einfelden — Roberterie in Gerin — Gerin Gerun.

Einfelden der Gerin — Roberterie Robert gerin — Gerin Gerun.

Einfelden der Gerin — Roberterie in Gerin — Gerin Gerun.

Einfelden der Gerin — Roberterie Gerin — Gerin Gerun.

Einfelden der Gerin — Roberterie Gerin — G

Rubland. - Bismard im Berbacht ibn bernnfaßt an baben. Urteil bes Raiferhaufes über Ctobelew.

A ber es war nicht allein ber Richtlismus, der bei Beginn der Regirtung Alexanders III. schwer auf dem Lande taftete. Eine andere auch die kenachbarten Möchte im Nitleidenschaft ziedende Gelahr entstand durch des Erstarten des Allsaroismus, und zwar in rater Fathang, und zwar in rater Fathang.

mus, und zwar in rater Färbung. Der Allitawismus spreibt auf sein Banier: Rechtgläubigkeit, Bartum und Balf. Alle slawiichen Länder jallen unter dieser Flagge, unter Rug-

lande Oberleitung vereinigt werben

Die Nichtgelindsgleit, b. b. bie grichtlich-erfiber kitche, ichte De Rabdelijsmun die eine mithetwertige Gleubensferm und die Greinschreitige Gleubensferm und die Greinschreitige des Greinschreitiges des Greinschreitigs des Greinschreitigsschafts und die Greinschreitigsschaft gestellt die Greinschreitigsschaft gestellt der Greinschreitigsschaft gestellt gestell

mailer mefennere erne melle ledbereit fleden nen

Allstawismus auf, um ihn, wie später geschah, durch eine echt ruffliche Enactstumß zu ersper, sambern kam ihm sogar scheinbar entgegen, indem er bald nach seinem Regierungssuntritt bessen gebre, den betigen Pährer, den bekannten, manche sogan berächtigten Einatsmann Graf Ignatiew zum Minister ernannte.

Trifer Rann hat in der neueren Geschichte Außlands eine zu wichtige Kalle gespielt, als daß leiner nicht mit einigen Warten gedacht werden nußte. Er ist jedensalls derzenige unter den tebenden europäischen Eraatsmännern, der die reichste flautliche, geschichtliche Bergangensteit bat.

manibe, giftfallmire verganischeit unt eine der der eine der eine der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine der eine Einstelle der eine Einstelle der eine der eine Einstelle der eine Einstelle der eine der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle der eine Einstelle der eine Einstelle der der eine Einstelle eine Einstelle eine Einstelle der eine Einstelle ein Einstelle eine Einstelle eine Einstelle eine Einst

Bont 1867—78 war er Bolfdojter in Kanluntinapel, und in biefe Stil fall eine wöchtige Baatswahmide Laufbahn, die ihrergeit alle einer solidien Kadusteite beldeitigte. Witt ungerobeit licher Gewandigteit wuße er den ruflichen Einflug bei der Pitter im ausfüngsgehende zu ausdert, was ihn alle Witter berkeinung und miere ber euraphilden Einscheidung und miere ber euraphilden Einscheidung in benefit gleiche Beinannen "Bater ber Lüge" wert auch "Mernteur Beinannen "Bater ber Lüge" wert auch "Mernteur

Und webstide, er werdent Im! Zomate dem ein ausgeinerdere Michage bed ietzem fallerfeiten Deren, Megander II., bodit wober ausgeiner Michage der Steiner Michage der Steiner Michage der Steiner Michage der Steiner Michage der Germände in der Steiner Michage der Germände in der Michage der Micha

2018 ich 1877 auf ber Reife nach bem Kriegs-

ichauplat auf bem Bahnhof Rafbjelnaja einen mehrftunbigen Aufenthalt hatte, lernte ich Graf Ignatjem tennen, von bem ich bamals nur feine Berühmtheit, nicht feine Gehler tannte. Es mar gerate bie Beit nach ben ungludlichen Sturmen auf Blewna, bie für Ruglanb traurigfte und ichmerfte Striegegeit. Alexander II., entruftet über Ignatjem, in bem er ben geiftigen Urheber bes Rrieges ingwijchen ertannt, ber ihm immer ber-Arteges ingoligen et und, bet Eufei fei ein Seldzugen nach konftantinopel, hatte ihn in ungnäbiger Weife bom hauptquartier Gorni-Stuben nach Ruftlanb beurlaubt. Dies mar bamale natürlich nicht befannt.

Muf bem Bahnhof waren gablreiche Offigiere unb Mannichaften, ber Beiterbeforberung harrenb. Co fab ich u. a. auch ben bei Schuffa fchmerverwundeten, mit bem Georgefreuge geichmudten General Dragamirow, jeht Dberbejehlshaber in Riem, gleichfalle einer ber Gubrer bee Milfla-

miemus. Ptoplich trat ein Generalabjutant ein, ber burch fein Musjehen, fein Muftreten und feinen Angua bon allen anderen Offigieren abftach. Die Bewegungen gang jugenblich - er gabite bamale erft 44 3ahre - ebenjo bas Beficht; boch geigte biejes ein etwas gleichbleibenbes Lachetu, wie man fotches oft bei Berfonlichfeiten finbet, bie fich beobachtet miffen, ober es in ihrer Giteffeit annehmen. Es war jebenfalls eine auffallenbe Ericheinung; boch zeigten bie Mugen einen mehr liftigen ale flugen Unebrud.

Mis ich erfuhr, wer er fei, ließ ich mich ihm porftellen, und er begrußte mich febr freunblich in fertigem Deutsch; teilte mir auch fofort mit. feine Gefunbheit fei burch formabrenbes Gieber berartig geichwächt, bag er auf befonberen Befehl bes Raijers Urtanb genommen. Doch murbe er, fowie eine Anberung in ber Ariegelage portame, fofort aurudberufen werben. Er fügte bann bingu: "Meiner Anficht nach, bie ich aber burchaus nicht ale bie unbebingt richtige binftelle, werben wir nach ber Eroberung Plemnas Frieben mit ber Turfei machen; fie werben une bas bewifligen, mas ich feinerzeit verlangt habe."

Dann ließ er fich in ein langeres Gefprach über bie augenblidliche Kriegelage ein, für welche er verichiebene Gubrer, namentlich General b. Rrubener, perantwortlich machte, welcher - infolge ber faliden Melbungen ber Rojafen - ben erften perungtudten Sturm auf Blemna unternahm. Auf meine Bemertung, daß wohl niemand ber Türfei eine fotche Biberftanbejähigleit zugetraut, meinte er, er habe immer por bem Mriege gewarnt und geiggt, baf ber türfiiche Buffolbat, namentlich in ber Berteibigung, ber befte in Guropa fei.

Rach bem Friedensichluß wurde Ignatjem pon feiner Stellung ale Botichafter abberufen unb von jettleng als Hongapier abberufen und bieb in Ungande, bis ihn, wie erwähnt, Alex-ander III. balb nach der Throndefteigung gun Rinifter des Innern macht. Seine trage Tatig-teit in diejer Stellung tat lich burch brafonische Geiche gegen die Juben hervor. Auch fanden aben-verschiebenen Tetten des Riches grauiame Audenperiolaungen ftatt, beren Beranftalter ungeftraft blieben. Alexanber III., bem ingwijchen burch

über ben Allifamismus aufgingen, verabichiebete Janatjew ichon nach einem Jahre

Er murbe nun Borfigenber bes flawifchen Bohltatigfeitebereine, biefes Mittelpunftes ber allflawifchen Seperei, und feine Buhlarbeit trat nicht mehr an bie Offentlichfeit. 3m Jahre 1902 wurbe fein Rame noch einmal genannt, gelegentlich ber fünfunbawangigiahrigen Schiptafeier in Bulgarien, bie er als Begleiter bes Großfürften Rifolaus mitmachte und in ber er bie Rolle eines in ber Erinnerung an bie einstige große Beit weiner-lichen Alten fpielte.

Aber ber Allfamismus beburfte bei Beginn ber Regierung Alexanbers III. feines Stagte-

mannes, jondern eines Felbherrn.

Diefer Welbherr marb gefunben, Es mar ber eben ale Sieger aus bem friege gegen bie Turf-menen gurudgetehrte jugendliche General Dichael Dimitrijewitich Ctobelem.

Diefer Mann hat, trop feines furgen Bir-tens, eine fo große Rolle in ber ruffifchen Geichichte gespiett, bag feiner naber gebacht merben

Bo er auch tampfte, fiegreich, hat er feinem Batertanbe ausgegeichnete Dienfte geleiftet. In den letten Lebensjahren war er jedoch

eine große Bejahr für fein Berricherhaus und ben europaischen Frieden; benn es mar nabe baran, bag es burch ihn jum Kriege mit Deutschland und Ofterreich-Ungarn tam.

Mis Abtomuting eines fleinen Abelegeichlechte und Cobn eines Generalabiutanten mar Ctobelem 1842 geboren und trat bei ber Barbe-Ravallerie ein. Der einformige Dienft behagte ihm nicht. Er feste es burch, trop fchlecht beftanbener Brufung in ben Generalftab gu fommen und ging nach Turfeftan, wo er fich burch wichtige geographijde Entbedungen auszeichnete, 3m Rriege gegen Chima 1873 fam jum erftenmal fein geradegu tollfühner Dut gur Geltung, ber ibn bis gu ben hochften Befehtshaberftellungen nicht verlaffen bat. Damale Major beim Generalftab war er ber erfte, ber in bie verbotene Stabt einbrang unb fich mitten zwischen bie Weinbe marf. Er tampfte bann mit Glud in ben mit burch fein Butun eroberten großen Gebieten Chofand unb Ferghana, erwarb eine friegerifche Ausgeichnung nach ber anberen unb mar mit 33 Jahren General.

Geinen Felbherrnnamen erwarb er fich aber auf bem bulgariichen Ariegofchauplat, wohin er fich ohne Erlaubnis von Ferghana begab, feine Stellung ale Gouverneur Diefer Proving felbftanbig aufgebend, mas Alexanber II. ihm fehr übel

Dine irgendwelche Dienftftellung geichnete er fich jeboch bald fo aus, bag man nicht umbin tonnte, ihn gu verwenden. Bur den Donausbergang übernahm er bie Leitung ber vorausgebenben Ertundigungen und war ber erfte ruffifche Offizier auf feinblichem Boben. Balb barauf murbe er gum Befehlshaber ber 16. Divijion ernannt. In Diefer Stellung erwarb er fich bei Btemna, Lowifcha und burch fein enticheibenbes Eingreifen in ber Schlacht bei Schipta europaiichen Rubm. Geine perfonliche Tapferfeit, feine bemnachft ju berührende Umftaube Die Mugen entichtoffene Führung war in aller Dunde, Die Begeistenung seiner Untergebenen sier ihn, von denen er das scheindart Unmögliche verlangte, sier die er aber auch in jeder Begeisung sorgte, war deispiellos. Im Herre auf dem Kriegoschaupel, wurde ein Rome mit Erolg genannt. Alle anderen Zwisspare des gescharte man nach über Aummer; des sch. die gleich allgemein de "Ste-Kummer; des sch. bei gleich allgemein de "Ste-

belewiche Divifion

For Stema bejehigte er ben gelürtüğen Moğatik Der in immer erhol sö. Er geige lid in Belend, mejl einen Gehamet retirab, in ne norbeşine Steleya, unbegrejülerensie olar kerine der in der in der in der in der in kerine der in der in der in der in kerine der in der in der in gelürtügen deliri gelürtügen in gelürtügen der in gelürtügen der in kerine in der in gelürtügen bebegüt weigte gelürtügen gelürtügen gelürtügen gelürtügen bebegüt weigte gelürtügen gel

Micranber II., wie ben Großiguft Rifofaus fieste ibed grueb die Zaligiele biefe Affiches, und sie schieften sofens De judicele biefe Affiches, und sie schieften össen Bohannen gu ibm, um ans personische Bedoudtung Addrese zu erichren. Erbedesen, der ein Feind der Garbe und aller Holligiere wert werden der die Boloffigiere wie ein ein ein nutne — im Houppquartier wort, erschwerte solchen den Beluch dei ibm in einensteuer Weife.

Er uahm jeden ausnehmend liedenswürdig auf, erflätte ihm, er würde jelöft seine Jührung üdernehmen und begad ich nit ihm nach der vordersten Borvostenlinie in die nächte Rade des

Feinbes.

Die Hommanderungen ju Stedelens waren omit im Saunbrautrer uicht gerein geligdt, 3d, letnte Eldeleten mitgerein ber Schladt bei Schjala tennen, besuitreag, ibm ausjaufen. Mährend bei Feldbagged wie auch josiere fam ich off mit ihm aufammen und bede bie augenehmiete Erreitungen an die Geforden mit diesen die beet einerungen an die Geforden mit diesen die bei einer die Schadthaup und bestellt aus ein die Schadthaup und bestellt die fahren bei famaglissen strieges besser als bei meisten beutstelle Diffakere. Seins betom er,

eine wie große Ehre und Stoly ber Orben "Pour

le Merite" fei, ben Raifer Bilbelm ihm verlieben

Als wir im Lager von Ronflantinapet flanben, hejuchte er mich öfters, wenn er nach San Stefano ins dauptquartier berujen vor, und ah dann bei mir an dem Frühflicks- oder Ritiagstijch im Zelte des Preobrajhenstijchen Reginnenis. hetebi fam es einnal zu einem eigenartigen

Borgang. Stobelew unterhielt fich, wenn andere babei waren, mit mir frangofijch, wenn wir allein waren, beutich. Beibe Sprachen, wie auch bas Englische, beherrichte er volltommen in Bort und Schrift. Es war von ben Kriegeerlebniffen bie Rebe, namentlich von bem ichweren, gefechtereichen Balfanubergang ber Garbe. Stobelem, beffen Eruppen ja allerbinge bedeutenb mehr geteiftet, flufterte mir leife auf beutich gut: "Da ergablen fie mir bier von ihren Deibentaten, bei benen fie faft gar feine Berlufte batten. ftelle die Armee (Linie) in der Kriegetuchtigteit weit bober ale die Garde." Da antwortete ein fchrag gegenübersibender hauptmann, der vor-zügliche Ohren haben mußte, gleichfalls auf deutich: Em Erzelleng! Ich bitte, daß Gie nicht einem aus einer anderen Armee gefommenen Diffizier gegenüber unfere Barbe ichlecht machen." Stobelem machte lachend irgenbeine Bemerfung und iprach von etwas anderem,

Nan ftelle fich vor, daß ein beuticher Hauptmann so zu einem Generaladjutanten und Divitionskommandeur (präche; noch dazu voenn diefer eben einen Gipfel des Ariegöruhms erreicht bat.

Bereinsung batte Ellovieru bei der Gante in Gild. Sie i einerta bei mögtend der größen der fein (eine Inst.) und mögtend der größen der der fein (eine Inst.) und der größen der der geste get

Ton, den man bei der tulfischen Garbe findet. Stodelen, der natürsich einen Gbreundb gebodt hatte, febt sich, wie er ed lichte, an eiten Tifs qui impen Essischen Rüshisch sand en auf, ledte dere bold gurück, gesogle von gwei dengel gebodt, mit dem en niemen Tich weiter Stag nachm und beim Champagner die tustigke Unteredutung eröfinete.

Da trat ber Regimentstommanbeur, General



ber Suite Fürft Obelensti, biefes Abbild eines echt vornehmen Mannes, zu Siebelerw beran und fagle fablant in ight liebenswürdigem, aber entichiebenem Tone: "Em. Erzellen, ich bitte, bei die bie Wate haben, jene beiben Damen herausguführen." Slobetero tat es und lam daun lachend

mieber gurud. Bie ichon ermannt, war Granfamteit einer feiner Charafterguge. Er liebte es nicht, wenn feine Truppe Gefangene machte, namentlich bei ber Berfolgung. Go murbe bei Lowifcha bie türfliche Reiterei burch bie Ctobelem unterftellten Garbefojaten bis auf ben letten Mann niebergemacht. Bei ber Berfolgung ber Turfen auf ber Strafe von Rafanlif nach Abrianopel hatte er feiner porgefchobenen Reiterei befohlen, Schreden gu verbreiten, und wirflich fab man langs ber Strage eine Menge von Leichen turtifder Sotbaten, aber auch folche ber Bevolle-rung, Danner, Greife, Frauen und Rinber, niebergefabett ober mit Langen burchftochen. 3m Jahre 1880 leitete er, wie icon erwähnt, mit großem Geschid ben schwierigen Feldzug gegen bie Tete-Turfmenen, burch ben Rugland einen ungeheuren Gebietegumache erhielt, er enbete ihn im Januar 1881 mit bem Sturm auf bie tapfer perteibigte Sauptftabt Geof-Tebe. Auch hier btieb von ber fliebenben turfmenifchen Reiterei niemanb am Leben, und bie reiche Stadt murbe für brei Tage ber Blunberung übergeben, mobei unermegtiche Beute gemacht marb.

Alle dem der Stimm bereibet ner und die Stülmberung beganne möste, foll Stölmer mit felsom Glabb beim freißpild; nieren ihm lagerte eine 
bereiberung beganne beim gestellt der 
bereibergen Stimmter beim betreibergen genet 
bereitsigten Gleich weren folgte Stierentigter, brei 
bereitsigten Gleich weren folgte Stierentigter, brei 
bereitsigten Gleich ein mit lang berabmollenben, nie
derwärzig Greich mit lang berabmollenben, nie
derwärzig Greich mit lang berabmollenben, nie
derwärzig Greich mit lang berabmollenben, nie
Bestiere Mittern wir gestellt der 

Geberater in der 

Stammter der 

Stammter der 

Stammter der 

Stammter der 

Stammter 

St

Eine Art von Entschuldigung für biefes Berfahren liegt allerdings darin, daß die Tefingen schauberhafte Grausamteiten an ben gesangenen ruffischen Soldaten begangen hatten.

ruffischen Soldaten begangen hatten. Dis hierher batte Stobeten Kaifer und Baterland gut gebient. Die handlungen seines letzten Lebensabschnittes grengten jedoch an Kaiferund Stadtsberrat.

Im Jahre 1881 bend in Wosnien und ber Spregowine in Mullind gegen bei öherreichtlich ungeriche herreicht, ungeriche herreicht, ungeriche herrichtet aus, ber beld bebeutenben Umlang, annahm und Elterreich gut größen Kreigenanferengungen veranlaßet. Auch Montenegor wurde in Milletbenfahrt gezogen, und Elterreich, netches gerabe bert ber eigentlichen herbe bestätigtenber bermutet, wur nabe baren, beifem Rutgland in nabe flechelben Bergstante ben Krieg gut erfläten.

Der Allslawismus benutte biefe Anftande, um die Flammen ber Begeisterung für die flawischen Brüber zu schieren und um den erwinschten Krieg gegen Cherreich, namentlich aber gegen bessen Bundeigenossen Deutschland zu erzwingen. Slobeten ließ in der Armee in geradezu unerhörter Beise wühlen. Biete hunderte von Ossisieren, Tausende alter Maunschaften, welche unter feinem Beschlo geschoten den den Muhm gehört, erlätten sich bereit, seinen Jahnen zu lolgen, wenn er in Osterreich einbrüche. Es vollzog sich die biese alles in größter deimlichteit.

Bon folden Geschaspunter Settungen. Bon folden Geschäspuntten aus mus man auch ben von Elobeten verzuchten Staatsstreich beurteilen, der im Austande niemals in seinem vollen Unifange öffentlich bekannt geworden ist.

smiden Stidenb und Tertificierte.

20 mil 23. Gamma 1802. ben Garbeite ber Germ 23. Gamma 1802. ben Garbeite ber Germ 23. Gamma 1802. ben Garbeite ber Gerbatte den Garbeite ber Gerbatte den Garbeite ber Garbeite bei der Galbeite bereichte Griefert und Ultimitien betrechten. Gerbeit hirt der und Ultimitien betrechten Griefert und Ultimitier betrechten Griefert und Ultimitieren Griebert ist Bodeiten bezuhrte. Der Stidenber er est Garbierte bestiebt der Garbeite der Garbe

Man bebente, bag es ein Generalabjutant bes Jaren und Rorpobejehlohaber mar, ber folche Borte Rugland befreundeten Machten gegenüber brauchte!

Dentichland wie Ofterreich-Ungaen waren flug genug, die Untverschämtheit vornehm gu überleben. Der Minister bes Auswärtigen, herr von Giere, verseuntete ieboch ben friedslutigen Generol biejen Dachten gegenüber. Aleranber III. mar febr ungehalten über bie Rebe, mallte iebach ben vollstuntiden Gubrer nicht verlegen, be-ftrafte ihn nicht, verlangte aber von ihm, bag er Urlaub ine Mustand nehmen falle.

Cfodelem ging, wie gu erworten, noch Paris. Raum bort angefommen, hielt er eine meit ftorfere Brandrebe an Die ferbifchen Stubenten, in melder er ein Bundnis aller flowifden Ctaaten mit Frantreich jorderte, um Deutschland nieber-gumerfen. Die frangofifche Breffe jubette.

Meganber IfI. bejohl Ctobelem nunmehr. fafart wieber noch Rugland gurudgutammen, mobel Diefer fich aber nicht febr beeilte. Er permeilte mehrere Tage in Barichau und hielt bart an anbireiche ruffijde Offigiere eine mit Jubet aufgenommene Debe gegen Deutschlond, in melder er offen mitteilte, auf Bejehl bes Raifere gurudberufen gu fein. Singufügend, bog bies burch Deutschtand verantoft fei, fchlaß er: "Und fa erbliden Gie barin eine neue Demutigung von ber Geite eines Mannes, ber burch Blut und Gifen ein Reich gegrundet, bas nur burch ruffliches Blut und Gifen gertrummert werben fann und muß!"

Ungeheuer mar bie biefen Warten folgenbe Begeifterung.

Dann begob fich Ctobelem in eine ber erften polnifchen Birtichaften, berbrüberte fich mit ben bort onwesenben Bolen, bezeichnete Dentichlond als Bolens argften Beind und ließ Baten leben, In Betereburg mar men gerabegu ftarr ab

biefer Unbotmößigfeit bes Generals gegen feinen Roifer.

Bahrend fich bie Allflowiften aller Stanbe u einem glangenben Empfong ihres ertarenen Deerführere rufteten, perurteifte mon biefen in ben Saffreifen und ber hoberen Beamtenweit auf bas icharfite und hoffte, ber Roifer murbe ibn ftreng bestrafen. In ben vornehmen Garberegimentern batte man nach weniger für ihn abrig als fruher, wenngleich er auch bort monche beimtiche Anhanger hatte. Bezeichnend für die bamalige Stimmung gegen Stobetem ift, daß der Rammanbeur bes Breobrafbenstifchen Leibgorbe-Regimente bas Difigiertarpe verjammette, bie Bergehungen bes Generole andeutete und bie Soffnung aussprach, feiner ber Difigiere moge ibm Betegenheit geben, Die Raume bes Offigierfarpe gu betreten.

Der Bruber bes Raifers, Graffürft Gfergei, Bataillonetommanbeur im Regiment, fprach fich beionbere entruftet oue, meinenb, Die einzige Entichutbigung fur ben General mare bic, bag er ploglich verrudt gewarben fei.

Safart nach feiner Antunft murbe Cfabelem gum Raifer befahlen. Bas bart unter vier Mugen perhandelt warben ift, haben wohl nur gang Gingeweihte genou erfahren. Jebenfolls reifte er fofart nach Bitno ab, bem Gib feines Generalfammandos, und widmete fich, wie auch guvar, eifrig ber Muebitbung feines Mrmcefarps. Die pon ihm über fo giemlich olle Dienftzweige erloffenen Befehle find muftergultig. Wefentlich pon ibm rubren auch bie Beriuche im Aberfeben größerer Reiterverbanbe über breite Bafferflachen

ber unter Unwendung vericiebenfter Mittel. Much beteiligte er fich perionlich biergu.

Roch einigen Monoten tam er aber noch Betereburg gurud, und bier unternohm er ein jum Glud rechtzeitig verhindertes Bageftud, burch welches er ficher hoffte es jum Bermurinis mit Deutichlond au bringen, ba ingwijden bie Berbaltuiffe burch alle bieje Bartammniffe ichan recht gesponnt waren. Das Robere über Diejen Borgong ift bieber nur ungenou in bie Cffentlichfeit getammen

Ctobelem mar im Moi 1882 in Gotiding beim Offigiertorpe bes Gorbe-Ruroffierregimente ber Roiferin gu Tijch getaben. Der Regiments-tommondeur, Generol Lermantaw, nahm, Kronfbeit vorichupend, an ber Tajel nicht teil. Es ging hach ber, und Ctabelem mußte burch Reben und Unterhaltungen bie Offigiere gu glubenber Begeifterung für ben Arieg gegen bos verhofte Beutichland zu bringen. Endlich foling er var, ben folgenden Borgen, einem Sonntage, geschloffen unter feiner Führung nach Betersburg zu reiten, um bort por ber beutiden Botichoft eine feinbfelige Runbgebung gu veranftolten.

Jubetnb ftimmten alle alteren wie jungen Difigiere ein. Der Diorgen mor nicht mehr fern; bie berrlichen nordruffischen Mainachte find io befonnt, und mou bereitete fich por, ben Ritt angutreten.

Doch ein Einziger hatte Bebenten, und bies

wor ber Regimente-Abjutant. Er eilte gu feinem Rammanbeur, tieft biefen weden und teilte ibm alles mit. Gafort befaht General Lermontom, fein Difigier burje ben Stanbort vertaffen, und er muniche bas Offigierforpe in gwei Stunden gu fprechen. Ca mar ber nichtemurbige Blon vereitelt.

Die Ralgen batten febr ernfte fein tonnen. und mer vermag ju fogen, ob nicht Clobelew fein geplantes Biel enblich erreicht batte. Gicher mare es ihm ouch gelungen in Betereburg bie Bottomenge gu Geinbieligfeiten gegen bie beutiche Botichaft au veranlaffen, und bann maren bie Folgen unabsehbar gemejen.

Das Ereignis war balb in militarifchen Rreijen und in ber boberen Gefellichaft befonnt; bach wurde bas Schweigen gut gewahrt. Ban einer Bestrajung Stabelems

nichts befannt.

Da erfolgte ploglich, und zwar in wiberlichfter Beije, bas Enbe bes jugenblichen Generole, ber fich von einem hervorrogenben Kriegeführer feines Boren gum aufruhrerijden Getbberen bes

Allflawismus erniedrigt hatte. In der Rocht jum 7. Juli 1882 sond man, in einem der derachtigeften Saufer Mastaus, die faum befleibete Leiche eines unbefonnten Maunes, Bwei weibtiche Berfanen hatten foeben bas Bimmer verlaffen, in welchem, nach ber Bohl ber ausgetruntenen Glofchen und ber fonftigen Unordnungen ju urteilen, ein mustes Gelage flatt-gefunden hatte. Der herbeigeeilte Argt ftellte Schlogling fest. Die Baligei vermachte gunochft nicht gu ermitteln, wer ber Tate fei, bis gufallig ein Schubmann eintrat, ber ben Rrieg gegen bie Turfei bei ber 16. Dioifian mitgemacht batte.

Mis er bie Leiche erbtidte, zeigte fein Geficht ben Ausbrud bes bochften Schredens.

Dann befreuzigte er fich und fniete weinend

vor ihr nieber. Er hatte in bem Tolen feinen bewunderten und geliebten Suhrer an fo fchimpflichem Orte

wiebererlannt. Ber so völlig unerwartete Tob machte in gang Rufsland und weit über dieses hinaus, einen ungeheuren Eindrud. In der Armee herrichte die tiesste Traner. Der Allslawismus ließ seine Hoffnungen siuten; benn wer sollte den Unersej-

baren eriegen?
Rab wurden auch die häßlichen Umftande befannt, unter denen blejer Tod erfolgt, ichwöchten aber dem Einbruck nicht ab. Im Gegenteil: Die alliqueische Breife nuzie dieje zu neuen Scherreien gegen Teutschland aus.
Da die deiben fillfich beruntregefommenen

Specteal gigt. Leindind uns. meilicher geber ber beiteilichtig berntergeformeren meilicher Bertichtig berntergeben mit Slodern gefannten gewein, eine beutein wir Slodern gefannten gewein, eine beutein Getiungen, unwerhollen derauf bin, die Jandenger von Bismart diese, noch ruffister Aufsissung für Zeufchland jo ertreuliche Ereignio verntalt übt in.

vermingis gotten. aber fysiter Rinig dudwig vom Mis dier dien ihr erfoliternen Zol jand, verelderen einen jorgeführenen Zol jand, verelderen die gestellt der Begen Keredburgs örrzepen von ihre Uchfühlber, ölembette, Kombette, Erdelen und König Pudwig derfellen mit der klerigeit; "Die Dipter Bismerds. "Vastärtich wurden die Bilder folleunigst durch die Boligei entfern!

Bur die Ruge Ruglands, namentlich aber für das ruffiiche Kaiferbaus, war ber Tod Clobelews ein großes Glud und wurde feitens des letzteren auch als foldes empfunden.

Man fann sogen, daß von dem Tage an, an welchem der einst so ruhmreiche General als Feldhert des Auflawismus in o ruhmtoies Ende land, die fatte, edit ruffice Staatshunk Atteanders Bern bers III. begann, die zu so ausgezeichneben Er-

folgen führte. Benige Bochen zuvor war auch Ignatjew verabichiebet worden.

Am Berdigungstage Stobelews, der auf einem seiner Güter beigesets wurde, war die laiserliche Familie in Peterhof zu einer Geelenmesse vereinigt. Alexander III. hatte dies angeordnet, um, das Letzeiglichenen vergessend, der beite just der Verstellenderen vergeschende, werden hie der Bertierdem unzweistiget für sein Saterend gehabt, von quan Russland verecht, werden,

Am Radmittig besiehigen Tage werten mehrer Richtiger ber taigerichten Smittig, einer Einladung bes Großtürken Sierge folgenb, im Garten unters Regiments im Zoger von Arsneige Selo. Eine der Eiteren Großtürkunen rebete mich auf des Erciption an. Ja erinmerte an die ausgezichneten Artigsberchenfte bes Bertiorbenen, bruch der Großten aus, des ich ihn, nach den Erfahrungen der leisten Bett, als eine große Gejahr für des Jans Komanova angefehen hatte.

"Sie haben bolltommen recht," fagte bie Groffürftin. "Ich habe barum bente in ber Seelenmeffe nicht fur ihn beten tounen."

Das war bas Urteil bes Raiferhanfes über ben Allflawenführer und zugleich bie harteste und richtigfte Berurteilung bes Allssamismus.

### 5. Rapilel.

Seibsherrichalt ober Berfaltung? — Erke Truppenichau unter Altegenber III. — Eigener Rouvon bei Ragferd." — Elle Elfsbergrichgeit geschere. — Beutertung bei laifer ichen Artallei. — Berablichebung vieler bober Staatewärdenichger. — Die "Spundlie" Ableverg. — Belobiner, ober nicht vorthgeführer Gereichverfungen ber Unterder nicht vorthgeführer Gereichverfungen ber Unter-

ichtikt im Kriegt. — Uniformen russischen Schnitzt.

Bleich nach der Beitebung Kaifer Alexanders II. wor mit großer Bestimmtheit das Gerückt aufgetaucht, deriebe hade eine Berfassung sinterfassien und seinen Rachfolger verpflichtet, bie ka wie Gedowdern.

geralen hätten. Allgemein war die Spannung, wie Alegander III. sich zu dieser Frage stellen würde, die für Russlands Zutunft von so unberechendarer

für Rublands Julinst von so unberechendarer Michtigleit war. Wie man in seiner nächsten Umgebung, auch in der Garde, den bisherigen Thronsolger fannte, glaubte man nicht, deh er auf die Gelistherrichaft

vergidten würde.

Einige Wocken vergingen, ohne daß man eimas von einer Berfassung hörte. Jedoch dieben Loris Mellow und Missuin, die, nach unstilliden Begriffen, für Feridenter gallen, in

auf Beinen untersucht.

Bum Blud waren bie Besorgniffe umfonft.
Immerbin ift aber biefe Truppenichau allen, die an ihr teilgenommen, in bentwürdiger Erinne-

And ben tribben, feit bem Raifermerb zerflöffenen Edocken, bei Witzenhert III., fern von ber gauspilebt, in bem beileren Geligbino gargefonden, wur ehn des erletmal, bei er al Reifergefonden, wur ehn der eine Anstelle eine Freiste von eine Freiste und der eine Freiste der eine Freiste Fr lange bergangener Beiten, ein faft mardjenhafter

Dech veridmeinben jie gagen bie anbere Gemeinber des Kennels, in ber nur eingeberene Gemeinber des Kennels, in ber nur eingeberene Gemeinberen des Kennels, in ber nur eine Bereicht der Schlieben der

mit bem Schen babon.

Zum sestern, und eine Gergen, in Zum seiner, und weisel bei Gerfen, in zu der Gerfen, in alle der Gerfen, in alle der Gerfen, in der Gerfen der

Im Offizierfarps der Garbe flüsterte man fich ju, ce fel das festemal, daß man bie ischäell liniarm truge, bald werbe eine andere, eingdere eingeführt werben; wieder Art ungte man nicht; es gingen die verschiebenisen Gerüchte. Wie narden gleich sehn, daß die dehren Reuerung auf Wahrbeit beruhe.

Doch nicht nur für die, welche der Truppenichau beigewahnt, bleibt der 11 Mai 1881 in douernber Erinnerung, landern für gang Anfiland. Teun er drachte Klarheit üder die vielumftrittene Frage, ab weiter Sethlicherschaft oder ein Berfassungshaat.

Bur ieftgesetten Zeit nachte der Naier auf gang offen ausgeprochen, daß eine Beriasiung eine Abselfchiument von bervarragender Schön- im fonservaliven Geiste dem Lande vienlich geheit, und es ersduten die lange nicht gehörten weien wäre. Der einzige Etand, der durchwei

triegerifden Klange bei ber Ehrenbezeigung ber Truppen, untermifcht mit benen ber Raiferhumne: "Gatt ichnige ben Baren!"

Micronber III. [an] feit ernit aus; man merte ihm an, mette inie Ansche nied eine Beregung in feinem Jameen wor fing ging, als er fing jum erfbenau Jameen wor fing ging, als er fing jum erfbenau fin auf, ball er woch er Truppen nicht die Einstehe beit geige, nicht bas Entsjeherne beim Juriefe der Greige, mist bas Entsjeherne beim Juriefe der Greige, mist bas Entsjeherne beim Juriefe wir der Greigen von Anschlieben bei Greigen auf Las Greigen von Anschlieben der Schrieben de

Die Kalierin, farm Gatten aur Geite im Gefenn Begen begleiteb, in leifer Trauer, Geffenn Begen begleiteb, auf beiter Trauer, Geffenn Begen bei Spielten Biel, nach dem jeber big Krigen bei Hausel und ben burd fermelbe Hausel und dem ben ihre bei Begen bei B

Die Ernypenschan verlieft mie jode andere. Mer meine Ernwinen holder mei gang Betresbung der Erfalg der Anstere befannt, nach 
meddem er den feiner Entfalglich finden, and 
meddem er den feiner Entfalglich finden, abei 
gestellten. Teffen mehöligien Berte laumtgan erfasten. Teffen mehöligien Berte laumtgan unteren geschan Berte halte bei 
gestellten. Teffen mehöligien Berte laumtnach unter Gestellt und bei Begert 
man Gestellt geschen gestellt 
man Gestellt gestellt und bei Begert 
bei der gestellt gestellt und bei Begert 
bei iber gestellt gestellt und bei Begert 
bei der gestellt gestellt 
bei der gestellt gestellt 
bei der gestellt

Es it sueifelies, daß diefer bentwärdige Geich nicht aus der Frebr Altrambers III. ernte Berahrt, fenden mit des der Frebr Altrambers III. ernte Frahrt, sondern den einligen gestlichen Ergieber, dem einflußreichen Deberpolunten Deberpolunten Deberpolunten Deberpolunten Speite gewicht gestellt der Berahrt auf der Berahrt ab der Berahrt auf der Berahrt auch der Be

The Grids errogie im gangen mehr Emitatiquus qui si Freube. Shighand ifi burthous nicht bas fribliberricheriid gefinnte Sano, für vos ann ei släidichderneife beit, unb nomentiid in ben gebübeten Stüffen weht ein recht [reignitiger Skinb. Zeiße im Dfligterroed ber denzte nurbe gan, offen ausgefproden, boli eine Strißlima en meine mit eine Berighing eine Berighte eine Berighing eine Beright eine Berighing eine Berighing eine Berighing eine Berighing eine

befriedigt mar, bag alles beim alten blieb, mar ber ruffifche Raufmanneftand, Die am meiften monarchifch gefinnte Rlaffe ber Bepotferung. Sat man boch unter ben Ribitiften, in benen fo giemlich alle Stande vertreten, niemate Raufleute gefunden. Den Bauern mar es gemlich gleich-gultig. Dieje wallen nur die Berftarfung ihrer obnebin fraftigen Gelbitverwaltung

Die nadhfte Falge bes Erlaffes mar ber Rudtritt gahlreicher hober Staatebeamter, von benen ich nur die befamteften Ramen nenne. wurde der unter Mlegander II. fa allmachtige Minifter bes Innern Graf Paris Melifam burch Graf Ignatiem erfest, ber, wie wir im parigen Rapitel gefeben, nach faum Jahresfrift feiner allflawifchen Rante megen verabichiebet marb. Der Finangminifter Abaga, ein freigeiftiger ar-inenifcher Canbemann Lorie Melitame, pan biefem auf feinen wichtigen Baften gebracht, murbe burch ben fonfervativen Bureaufralen Bunge erfest. Un Stelle bes langiabrigen liberglen Rriegsminiftere Graf Dilfutin trat, febr gum Borteil bes ruffiiden heeres, General Bannameti, ber Generalftabechef Meganbere III. aus bem türfi-ichen Felbaug. Die unter Aleganber II. fa begunftigten Gebrüber Graf Ablerberg, ber Sausminifter und ber Benerglaguberneur ban Sinland traten gurud und murben burch ben Jugendfreund des Raifers, Graf Barangam - Dafftom, wie burch ben bisherigen Bejehlehaber bes Sauptftabes Graf Benben erfett.

Teite erfalgten biefe Berfinderungen aus ftaatlichen Rudfichten in bem ftreng fonfervativen Sinne Alexanders IIf., teils, wie bei ben Ablerberge, aus bem wenigen Wahlwollen, welches ber Raijer, im Gegenfat ju feinem Bater, Diefem empargefammenen, neuen, fleinen, fcmebifch-finifchen Abelegefchiecht gegenüber begte.

Die "Dynaftie" Ablerberg fpielte gwar nicht in ber ruffifden Gefchichte, aber am ruffifden bafe und in ber Gefellichaft fechgig bis fiebgig abre lang eine gerabegu ausichlaggebenbe, einflugreiche, ebenfa ehrgeizige wie eigennügige Un allen europaifchen Sofen mar Ginflug befannt, und man bediente fich beffen, nenn es barauf anfam. 3ch fernte bie brei Beichlechter biefer Familie, ben aufgegangenen, ben ftraftenben und ben erblaffenben Stern tennen

Der erfigenannte mar, als ich ihm in Betereburg pargeftellt murbe, 94 bis 95 3abre alt: ber Cabn eines Beiftlichen, welcher Lehrer Mleranbers I. gewesen. Er hatte bie Schlacht bei Aufterlig ichan ale haupemann mitgemacht, bei Barobino gefampft, am Rudgug burch bas brennenbe Mostau und ipater an ber Berfalaung ber Frangajen teilgenammen. In ben Freiheits-friegen war er bienfttuenber General ber Suite Alexanders I. Der alte herr hatte eine gang erstaunliche Beiftesfrifche, und es erichien einem wie ein geichichtlicher Traum langftpergangener Beiten, ibn mit einer Lebhaftigfeit fprechen gu horen, wie jeht etwa ein Mittampfer van 1866 aber 1870/71.

Durch feine Stellung im Ctabe bes Raifers batte er auch alle bamais berportretenben europaifchen Berionlichfeiten fennen gefernt, nament- teilweife begabite Galbatenpelge gu Taufenben an

lich die preußischen. Ban Blücher, Gneisenau, Pord, Gtein, hardenberg, ban Bernabotte, Schwarzenberg, Metternich usw. sprach er wie bon gang guten Befannten, Ronig Friedrich Bilbeim III. wollte ihm fehr mahl. In bem Bohngimmer bes alten herrn mar beffen ihm geichentres Otbild in Lebensgroße, wie viele jon-

ftige Erinnerungen an ben Ronig Graf Ablerberg I. murbe fpater ber Freund Raifer Rifalaus' I. und beffen vielvermogenber Sausminifter. Er batte bas große Beichid, außer für Die eigene Laufbahn auch fur Die feiner Gobne gut forgen, die fcnell in Umt und Wurben ftiegen. Der alteite Cahn wurde ber befte Freund Mleganbere II., mas er bis an beffen Lebensenbe blieb, und lofte ben Bater ale Sausminifter ab. Der gweite mar gu jener Beit, wie ermabnt, Generalgauberneur bon Finland. Bereite mar bafür Corge getragen, bag ber Gobn bes gweiten Sausminiftere Diefelbe Laufbahn mache wie Bater und Grofpater. Er wurde mit bem Thron-falger Rifalaus ergagen und lebte mit biefem in engster Freundschaft. Doch machte ber Tab bes Thronfolgers ber Rechnung ein Enbe, wenngleich ber jüngfte Graf Ablerberg meiter burch Aleganber II. begunftigt marb, beffen Slugelabjutant er murbe.

Mlegander III. hatte jeboch für bie Ablerberge im allgemeinen und fur ben lettgenannten im befonberen nicht ahne Grund wenig übrig. Dem gerabebentenben Gurften fagte es nicht an, baß bas Geichlecht ber Ablerberg bach ber faiferlichen Raffe recht viel gefoftet und zuviel an fich felbft gebacht batte. Der alteste Graf war inamifchen gestarben. Dem bieberigen Sausminifter ermice ber Raifer bis an beifen Lebensenbe aus Pantbarfeit für Die feinem Bater geleifteten Dienfte großes Bohlmollen. Der gum hausminister be-ftimmte Cabn murbe jebach als Generalmajor berabichiedet und gog fich auf feine Buter gurud.

Bie bereite furg ermabnt, mar eine ber erften Regierungsbandlungen Alexanders III. eine ftreuge Untersuchung megen ber Unterschleife in ber Truppenverpflegung mabrent bes türlifchen Rrieges. Die Antlage richtete fich junachft gegen bie Berpflegungsgefellichaft, welche auf bem Rriegeichauplat allgemein bas " Drei-Juben-Rollegium" bieg, weil bie Ramen horwis, Gregor, Caban an ber Spipe ftanben.

Der gerabesu unglaubliche Bertrag, melder mit Diefer Gefellichaft abgeschlaffen murbe, bestand in ber Sauptfache barin, bag biefe bie Lebeneund Berpflegungemittel auffaufte und Die Preife feftfeste. Die ruffifche Rriegeverwaltung mar berbflichtet, bon ihr gu faufen, und gwar mit 10 Brogent Buichlag! Es ift hier nicht an ber Stelle gu fcbilbern, welche ungeheuren Gummen Die Gefellichaft gewann. Co fiel benn auch bie bam Raifer angeardnete Untersuchung wie ein Dannerichlag in iene Breife. Biele Mitglieder und Ungeftellte ber Gefellichaft verlieben Rufland, um borautfichtlichen Berfolgungen gu entgeben und um ihren Raub in Giderheit gu bringen,

Mm eigenartigften berichwand einer ber Sauptgauner, ben ploglich bas Gemiffen brudte, meil er ibm pon ber ruffifden Bermaltung bereite bie Litten verlauft halte. Much faminei mar ein dem genführe Steffenzeien befeitigt. Er beibe nach bem bringe als bedangsfehrent, reiche auch bem bringe als bedangsfehrent, reiche von finden Regulangen meijer. All som aber unematteterweile bie Unterfunkung brobjet. Der som finden Regulangen meijer. All som aber unematteterweile bie Unterfunkung brobjet. Der som finden Regulangen meijer. All som aber battet, fehrerer Kundhelt gefaufern ist. Geefen meilen souten ein finnen Eang often, und man berötigt fün feiterfich mit größem Boma. Mit werden der sich der sich der sich eine Steffen den der sich der sich der sich eines den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der sich der sich eine Steffen den den der sich der si

ber gangen Sache nicht geheurt. Men forsichte nichter nach ber der Vermechnitich Zute mit bem größen Zeit seines Bernagenst im Kustand gestückt und au seiner Ertille ein ihm sprechend abnicker, alter Sobat bereicht junz, beiste dies ber Schwiegerichn zu verichtlien gemüß der Schwiegerichn zu verichtlien gemüß beite. Erzuterze wille nur aniendböhalbei bie "Tauetgell" abwarten, um gleichigdle ind Kustand zu der Kustand gestellt, wurder jedor frei, wurder jedor freich, wurder jedor freich weiter gestellt ges

lich eingezogen. Ban allen Angefiellten der Gefellschaft behielten nur die herren hormis, Geraus und Godan fer Ausde des und ließen ohne jegliche Aufrequung der Morden gleich für gegenden. Letzer der Geraustricklang der fich großen. Letzer der Beden bei der der Geraustricklang haben. Denn böglich wurde der Unterdufung niedergefolgen, und die Gefellschaft erhielt jong noch einige Alleitionen andegaght, alletzing nicht

so viele, wie sie beanspruchte. Eine, weint auch nur außerliche, aber bennoch überaus weintigte und jachgemäße Bersügung war bie Reuumisarmierung bes Herres. Ber Entickung hierzu ist ausschließtich Alexander III. personlich auguschreben.

Statt ber bisherigen, ber preugifchen nach-

gebilberen Uniform wurde eine folder eht ruffifenn Chnittel grundlt. Im Ertilt web preigifenn Chnittel grundlt, im Ertilt web preigiiden gefund um des bieden unterstenen Sanfrarends presighten Chnitta mit den umpratificen blanten Kubfren, die der Nuffe nicht zu puten lieber, traten die groudente Seftundes und ein Wod, umgridder im Edmitt dem Bauerured Spinetin. Dieleiben netten Rubertaforn, wie für ber unffliche Bauer trägt, am Knie über bie langlödistigen Geitelten follen.

Es ift wohl sehr gut und swedmößig, wenn ber Retrus aber der nach langer Zeil wieder zum Benft eingegogene alte Goldet eine ihm nicht vollig ungewahnte, oder ungewahnt gewarden Tradt anjeit. Er fählt sich dann in dem Exenstiebt einer der der der der der der der Die böher aus hustern, Ulanen, Bragenern

"ydammenglehte Linkerriteret betom eine einbeitiche Brogamenniamm neuer Schrifte. Biserregte in vielen Begimentern große Mißtimmung. Man wer halz auf eine ischen Untierm, die in de wielen Schalben mit Wasgleidnung getragen war. Die manchen Regimentern fam es fogor au sichwerer Mischfertingen. Des Bauloggrefliche Husterregiment, das durchmiebe der Linkenriteret, depart derfettig feine fohnen Setze und bei

hick dularenregiment, das varnehmite der Limienreiterei, degrub eiertich einen Chonen Etze, und bief über diesen durch den Regimentsgestlichen eine Geelemmeis für Alexander II. Lien, der aus Olipiere und Vannichaften deinsohnen. Der Rommander und mehrere Clipiere wurden verächigiedet. Die Garde-Reiterei verbelt der die Gerbe-

rigen Julammenkspung und behieft ihre Tradien bei. Der faufarliche Konvol des Kaliers wurdburch Garbelofen eriete, was man im faufafiiden Weel jehr ihmerzlich empfand. Mit Freuben nurde es begrüßt, dos ber Bollbart getragen werben durfte, was ja gleichfalls der ruifflichen Gewadhneit eutsprich.

# Dämmerlicht.

Ich kenn' eine ftille Galje Und drin ein ftilles Haus, Erirnerung, die blasse, Die aeht bort ein und aus,

Und fie auch nur verstohlen, Des ja kein Web erwach!! — Rech immer farmen die Dohlen Ums alte Kirchenbach.

ich nur verstohlen,
1 Weh erwach'! — Errötei
lärmen die Dohlen
ürchendach. Dann
Das alte Haus, die Gasse

JACK CONTRACTOR

Noch immer schweben die Schwalben Jum Boben aus und ein. Den füllt mit seinem falben Schleier der Dammerschein,

The same

Und wenn im Abendglimmen Errötet das graue Dach, Dann horcht ein Herz den Slimmen Derjunkner Jugend nach.

In Duft und Dämmerschein — Was ich im Herzen nicht lasse, Bleidt mein!

Maurice van Stern.



Abb. 1. Die Ebene zwifden Kanbia und Unoffen. Im Sintergrunde der Julitaberg.

# Aus dem Reiche des Minos.

Don R. Jahn.

Die Alber vom Anosios sind in den großen Bericken, die Dr. A. Z. Goods im Annual of the British School at Albens dom Band VI au ersteintein fall; verössenlich für freundlich über-lasiung der Bertagen die ich zeren Goods zu berzischen Zonte verpilichtet. Die Biber aus Physistes ind dagie Arisdo sind jehr der den Moumeaut antichi XII und XIII entwommen.

Seit bem Altertum ist die Geschichte Kretas lingen und fieben Jungfrauen auferlegte. eine fast ununterbrochene Leibenszeit. Die Sagen von feiner herrlichkeit haben Die Soffnung berer, Die fich von ber Ginrich- nicht übertrieben. Ja, unfere fühnften tung ber neuen Regierung bas Enbe ber Erwartungen find burch bie Grabungen Birren veriprochen haben, icheint auch jest weit übertroffen. Bas man ichon früher wieber ju Schanben ju merben. Dber bebeuten bie neuen Unruhen nur bas lette bie une gnerft Schliemann in DRyfenae und Grollen bes abgiehenben Gemitters? Bir Tirons tennen gelehrt, in enger Begiehung wollen einmal nicht nach vorwärts ichauen, fonbern über viele Jahrhunderte hinmeg hatte fie ihre glangenbite Blute, ihre eigentunfere Blide in Die uralte Borgeit fcmeifen liche Beimat. laffen. Dicht mehr ale bie grane burfen wir fie bezeichnen. Gin fchimmernber Glang famen jahrlichen Tribut von fieben Jung- murbe ber Lalaft fait gang aufgebedt,

geabut bat, bag bie gang eigenartige Rultur, gu Areta ftehe, ift jest bewiefen. Sier

In Anofios, bem Berricherfit bes Minos felbit, mußte ber Spaten eingejest merben. liegt über ihr. Diefes gludliche, golbene Coon Schliemann hatte bie Abficht, bier gu Beitalter ber Jufel verforperte fich fur graben, aber fein Blan icheiterte teile burch bie Spaleren in ber Gestalt bes Ronigs bie Forberungen ber Grundbefiger, teils Minos, bes Cohnes bes Beus, ber von burch bie Ungunft ber politifchen Berhaltniffe. biefem in vertrautem Umgang feine be- Erft bie burch bie Machte hergestellte Auhe ruhmten Befehe empfing, bes gewaltigen erlaubte bem englischen Gelehrten Arthur herrichers, ber sein Reich weit über jeine Evans, bie große Aufgabe nach langer Bor-Beimat hinaus ansbehnte und als boch- bereitung glangend gu lofen. In einer Reibe gemiter Gieger ben Athenern ben grau- von Campagnen, Die mit 1900 begann, tigen Safenftabt Canbia an ber Dorbfeite ber Dem natürlichen Abfall bes Bobens murbe Infel. Durch lachenbe Belber, Beingarten burch Abgrabungen und Mufichuttungen, und Dlivenpflangungen führt ber Weg land. verbunden mit ftarten Stubmauern, nach. einmarts. Die Gegend ift bugelig, wie ein geholfen. Die Mitte ber gangen Unlage ftellt machtiger Begmeifer ragt por une in ber ein 60 Meter langer, 29 Meter breiter Gerne ber Juftaberg fdroff empor (Abb. 1). gepflafterter Sof bar, ber bon Guben nach Rach etwa zweiftundiger Banderung ift die Norden fich erftredt. Die Mitte ber Rord-Statte bes uralten Balaftes erreicht. Er feite mar von einem Tor burchbrochen, burch liegt nicht auf ichroffer Sobe, wie bie jagen- bas man in einen langen Rorribor und berühmten Burgen Griechenlands. Rur wenige weiterhin ins Freie gelangte. Den Saupt-Schritte abfeite ber beutigen Strafe, Die faum eingang burfen wir an ber Gubfeite an-

Rnoffos liegt nicht weit von ber ben- einer Ebene, fie bauen fich in Terraffen auf. viel bober liegt, als ber Boben ber alten nehmen, boch ift gerabe biefer Teil ber



Abb. 2. Blidt auf die Ruinen des Knoffischen Dalaites von der filbe bitlich des Kalratosbaches.

Rach Rufnahme von Pro-felier Dr. Road in Klel. on

Beit, führen uns gang eben zu ben Ruinen. Anlage zu fehr gerftort. An ben Langfeiten Das Gelande fentt fich famit nach Diten gu bin liegen großere und fleinere Bemacher. gegen einen Bach, ben alten Rairatos, ber gegen Rorben fließt und oftlich von Canbia munbet. Gin fleiner Baffertauf trifft ibu in fait rechtem Bintel von Beften ber. (216b. 3). Un ben Banben gieben fich Die Ufer bitben gwar niebrige Steilabfalle, aber bie Lage bes Balaftes ift barum boch nicht von Ratur feft gu nennen (Abb. 2). Um fo mehr fallt une bae Reblen fünftlicher wird bie Bant burch einen aus bemietben Befestigungen auf. Offenbar baben fich bie Stein gearbeiteten Thron unterbrochen, Bewohner gang ficher gefühlt.

Unfere Hufmertfamteit feffelt guerft ein Rimmer mit Borraum, ber fich burch vier Turen auf Die Weftfeite bes Sofes öffnete niebere, ans Platten harten, frijtallinifchen Gipies bergeftellte Bante bin. In ber Mitte ber Rordfeite bes eigentlichen Bimmers Geine Lehne gleicht etwa einem Gidenblatte. Die Raume bes Balaftes liegen nicht in ber Gib, ein nach oben fich verifingenber

Shene von Messora. Bitch auf die spoke von Phatstos und den Ida dahimer.



866. 3. Thronraum in Knoiles.

Blick pon Often aus dem Centralbof.

Blod, zeigt im Relief bas Rahmenwerf eines Solaftubles nadigeabmt. Befonbere Frenbe aber erregt bei jebem Befucher bie GiBflache, bie wie bei ben amerifanifchen Schreibftublen entiprechend ben Abrverformen ausgehöhlt ift! An ber bem Throne gegenüberliegenben Geite ift ein fleines Bafferbeden angebracht, au bem einige Stufen binunterführen. Geine Bruftung ift bie Bant, in beren Dedplatten große runde Löcher eingeschnitten find, Roblen von Inpreffenbolg, die in ihnen gefunden murben, find bie Refte von Solzfänlen, bie bas Dach bes Rimmers trugen. Das Beden felbft lag unter freiem Simmel. Bar alfo ber Raum etwa ein Bab? Geine Unlage macht bies unwahricheinlich. Sier traf fich ber Berricher mit feinen Raten. Huch Die reiche Ausichmudung weift auf ein Staatsgemach bin. Greife, ig eine gange Aluklanbichaft maren auf ben Etud ber Wand genialt. Mus Blattden von Berafriftall und anberen toftbaren Stoffen, Die auf bem Boben gefunden murben, maren mobil einft mußte, ale ichattige, fuble Raune fur ben Mufter an ber Dede gebilbet.

Die bebeutenbiten Brachtraume lagen öftlich von bem großen Bofe. Die meiften maren pon ihm abaewendet und öffneten fich nach Often zu einer etwa acht Meter ben Rimmern wohl ber Aufenthaltsort ber

tiefer gelegenen Terraffe. Das größte Gemach, nach ben in bie Quabern feiner Banbe eingehauenen Bilbern bes Doppelbeiles, mohl Steinmetzeichen, bon ben englischen Belebrten "Saal ber Doppelbeile" genaunt, mar im Guben und Often von einer breiten Cantenhalle umgeben, Die Banbe bestanben mit Ausnahme ber geschloffenen Rordmand nur aus ftarfen Bfeilern. Die gwifden biefen bleibenben Offnungen murben mobl nach Bedarf burch bolgerne Turen geichloffen. Die fteinernen Bafen ber Ganten und ber Pfeiler find noch in ihrer ebemaligen Lage erhalten (21bb. 4). Nach rudwärts, b. h. nach Beiten mar ber Bfeilermanb wieber eine breite Balle vorgelegt, Die fich an einem großen Lichtichachte öffnete (21bb. 5). Ihre vertohlten Solgfaulen murben bei ber Aufbedung noch in ameibrittel ber Sobe aufrechtitebend gefunben. Die gange Unlage mar eben für ein Land geichaffen, in bem man fich weniger gegen Binterfalte ichniten Commer brauchte.

Bar biefer Caal wohl fur bie Manner beftimmt, fo mar ber fublich neben ihm liegende, fleinere Raum mit feinen auftoftenAbnigin und ihrer Frauen (Abb. 6). Rum in vier Abfaten gum Bentralbof bingufführt Teil mohlerhaltene Treppen und bie burdi forgfältige Grabung bon oben her noch in ihrer alten Lage festaeftellten Bfeilerbafen und Türichwellen beweifen, bag über allen biefen Raumen ein Obergeichoft porbanben mar.

Durch Ranalifierung unterhalb bes Bffaftere war für ben Ablauf bes Regenwaffers. bas burch bie verichiebenen Lichtschachte berein tam, geforgt. Ginen boben Begriff von ber Sorge für bie Singiene geben moblerhaltene Abortanlagen mit Bafferipfilung!

und fo bie eigentliche Berbinbung gwifchen biefem und bem aangen unteren Komplere bilbet. Die fteinernen Stufen maren gum größten Teile noch fo wohlerhalten, baß bas Gange wieber bergeitellt merben tounte. Gegen jeuen Lichthof war bas Treppenhaus in feinem oberen Teile nicht burch eine feite Baub abgeichloffen, fonbern Solzfäulen. beren runbe Ginlaflocher auf ben Quabern ber ftufenförmig anfteigenben Treppenmangen erhalten find, trugen bas Dach. Gur biefen



Abb. 4. Unaffos. Saal der Doppelbeile mit einigen jeht wieder aufgebauten Pfeilern. Blid nach florden. Rechts eidfall jum Kairatas.

Lange ber Rorbfeite bes "Caales ber Doppelbeile", mit ihm burch eine Ture verbunben, lauft ein Gang, bem ein anberer im oberen Stodwerte entipricht. Er führt gegen Weften gunachft gu einem binter jenem Caale gelegenen Bofe, ber burch große Genfter ben anliegenben Ranmen Licht fpenbete und auf zwei Geiten von einer boppelgeichoffigen Salle umgogen war (Ginichaltbilb gw. C. 296 u. C. 297). Un ihn fchließt fich ein febr ftattliches Treppenhans an (Abb. 7 und Ginichaltbild gw. G. 296 u. G. 297), bas fraftigen plaftifchen Ornamenten gefchmudten

prachtigen Mufban bietet und bie antife Baugeschichte feine Parallele, wohl aber mogen wir und eine Borftellung bilben nach ben Sofen ber Renaiffancepalafte, auf bie ichon Epaus treffend bingemiefen bat.

Langs ber weftlichen Unbenmauer läuft innen, in gewissem Abstanbe pon ibr ein Rorribor. Muf ihn munben lange, fcmale Rammern, beren Rudwand eben bie Mugenmaner bilbet. Es find bie Borrateraume. Noch heute fteben in ihnen bie großen, mit Tonfaffer, bie nicht nur Aluffigfeiten, fonbern auch trodene Friichte bargen, Refte bon Getreibe maren in einigen erhalten (2166, 8),

Gine febr mert. murbige Ginrichtung tam unter bem Gußboben bes Morribores und ber Rammern sum Boricheine. In laugen Reiben maren Raften aus großen, auf bas forafamite aufammengefügten Steintafeln in ben Boben eingelaffen (Abb. 9).

Gie waren burch bie bante au Berftede fur Wertgegenftanbe lag nabe genug. Er wurde noch be-

ober bas Berberben tam fo plötlich über fie, baß fie ihre gebeimen Raften gar nicht mehr benfigen fonnten.

Un bie weftliche Mußenfeite bes Balaftes ftost ein grofer, gepflafterter Blat. Etwas meiterhin find ftattliche Brivathaufer gum Boridein gefommen. An ben Gib bes Serrichers ichloß fich alio fait unmittelbar eine bürgerliche Ricberlaffung an. Gin ganges altfretifches



Cichtichacht im Weiten des Saales der Doppelbeile.

Platten bes Pflafters abgebedt, aljo fur Stabtden mit einer Sauptftrage, mehreren gewöhnlich gar nicht fichtbar. Der Ge- Quergagden und gabireichen Saufern ift von ben Englanbern im Diten ber Infel bei Balataftro ausgegraben morben. Bir ftartt burch bie Brobachtung, bag vielfach burfen in jenem Blage bie Agora, ben Darttunter bem Boben einer Rifte eine zweite plat, feben, ben Ort, mo bas Boll fich bei angebracht war, die nur nach Zerstörung Teften und anderen Gelegenheiten verfamber oberen geöffnet werben tonnte. Leiber melte, mo ber Fürft mit feinen Untertanen murben teine Schape in biefen Behaltern vertehrte. Auf ihn öffnete fich ein ftattliches gefunden, Die Bewohner bes Balaftes hatten Torgebande, bas an ber Gubweftfeite bes alfo, ehe ber Feind hereinbrach, und ber Palaftes angebaut mar und mit beffen Inftolge Ban in Flammen aufging, Beit gehabt, nerem burch einen langen Korribor in Berihre fojtbarfte Sabe anbersmobin gu retten, binbung ftanb. Die Bebeutung biefes Ganges



Abb. 6. Knoffes, Saal ber Konigin neben bem Saal ber Doppelbeile, Blick nach Often 19\*

erhellt aus ben Reften bes Wanbfriefes, eines in faft lebensgroßen Figuren gemalten feierlichen Mufjuges. Auf eine gange Strede bin läßt fich ber Berlauf aus ben unteren Enbe ber Wand noch erhaltenen Unterteilen ber Berionen berfolgen. Unter biefen ift eine Frau fenutlich an ber hellen Aleifchfarbe, mahrenb bie Männer braun find - befonbere anegezeichnet. Cie ift

bon einer Schar furg-



Abb. 7. Knoffos. Sichthof und oberer Ceil bes Ereppenhaufes.

ibr eine Angabl von Damen und Berren, alle mit reichen, auf bie Guge reichenben Gewändern befleibet. Wer benft ba nicht vorbei nach Guben führt, fo gelangen wir nach an bes Sonias Minos berühmte Tochter einem Tagesritte in eine große Fruchtebene Ariabue?

über ben Blat ein burch forafaltigen Blatten- grenzt ift. Gie fiefit fett nach bem Sanptorte

gewandeter Aunglinge umgeben, und es folgt beffen furzer Betrachtung wir uns jeht auwenben.

Folgen wir ber Strafe, bie an Anoffos (Abb. aw. C. 288/289), Die gegen Guben burch Bon bem Torgebaube aus führt ichrag ben an ber Kufte bingiebenben Bobengug bebelag in bem unregelmäßigen Pflafter ber- Deffara. Im Altertum war bier Die gebieporgehobener Pfab. Geine Bebeutung fernten tenbe Ctabt Gortun, Die Rivalin von Anofiod. wir zuerft bei einem anderen Palafte fennen, Bon Dft nach Beft burchftromt bie Ebene ber

por feiner Munbung

856. S. Muolios. Ciner der Monoginzaume mit den Confaffern. Im Boben die Offnungen ber eingeloffenen Behalter.

in ben Bufen pon Deffara tritt ein fleiner Sügelzug an fein Ufer beran. Er bezeichnet bie Lage ber alten Stabt Phaiftos, bie auch bon Dinos gegrundet fein follte und bie bei Somer genannt wirb. Schroff fteigt ber Sugel über bie Ebene auf; wer auf ihm feftfaß, beherrichte einen aroften Teil bes fruchtbaren Laubes. Wir beareifen bie Giferfucht zwifchen Gorton und Phaiftos, bic ichließlich am Enbe bes II. Jahrhunberts v. Chr. gur Berftorung

alte Lethaips. Rura

befonbere Luigi Bernier.

ber Gefamtanlage biefes Balaftes mit ber ift bie Fortfepung bes Pfabes burch Erbes tnoffifchen zeigt, bag bie alten Archi- bobung augegeben. Die Treppe tann nicht gu telten bei Ausarbeitung ihrer Plane an eine einem Gebaube geführt haben, fie entfpricht feite Tradition fich biel-

ten. Bieber bifbet ein großer Sof (46 Meter lang, 22 Meter breit). von Guben nach Rorben fich erftredenb, bie Mitte (9166. 10 u. 11). Die Langfeiten maren bon Sallen eingefaßt, binter ihnen lagen größere unb fleinere Gemader. Un ber füblichen Schmalfeite ift leiber ber Boben mit ben Mauern abgeruticht, wir fonnen alfo, wie in Anoffos, auch hier einen prächtigen Bugang vermuten, aber nicht ficher feftstellen. Die Mitte ber Rorbfeite nimmt ein monumentales Tor ein (Abb. 11, rechte). Durch biefes gelangen wir in einen Rorridor, an ben mebrere Bimmer ftofen, und ichließlich zu einem feinen, einft mit Cau-Ien geidmüdten Gagle, beifen Borblat von einer

nieberen Bauf umzogen ift (Abb. 12). Rorblich bavon licat ein ichenft, ber eine portreffliche Borftellung einer größerer Raum, beffen Grundriß fehr an folden Festversammlung vermitteln fann, ben "Saal ber Doppelbeile" in Anofios namtich bie Refte eines auf Stud gemalten erinnert. Eine Treppe führt gu ber höchiten Triefes, ber en miniature und in einer Aus-Terraffe binauf, auf ber fich Refte von führung bie man faft illufioniftisch nennen Sallen gefunden baben. Bon einer balton- mochte, mit größter Lebendigfeit Ggenen aus wir einen wundervollen Blid über bie große feben wir noch bie Belagerung einer Stabt. Schneenipfel bes 3ba.

bes letteren führte. Bur Beit, als ber in Anoffos, ein gepflafterter Plat an, ju Palaft von Anoffos noch aufrecht ftanb, bem auch einft ein Torgebaube ben Bufronte auch biefen Sigel ein ftolger Berr- gang aus bem Balafte beraus gewährte. icherfin. Geine Bloklegung verbanten wir Gin erhöhter Blad führt von bem Tore aus Salbberr, bem hochperbienten italienischen quer über ben Plat und amar zu einer Foricher, und feinen jungeren Genoffen, an beffen Rorbfeite angelegten breiten Treppe, bie fich an eine Stugmaner an-Die gang überraichenbe Abereinstimmung lebnt (Abb. 13). Auch auf ben Stufen

> vielmehr bem Stufenbau bes griechischen Theaters und biente wohl ale Bufchauerplas bei Spielen und religiofen Geften, Die auf Plate gefeiert bem murben. Der befonbere ausgezeichnete Bfab bezeichnet natürlich ben Weg, auf bem ber Berrfcher wanbelte, um gu feinem auf bem Stufenbau aufgeftellten Chren-

fit gelaugen. Diefe Entbedung war nun auch für Anoffos bon befonberer Bichtigfeit. Satte man bort ben Abnigepfab gefunben, ntufte man auch ein Theater fuchen. Und wirf. lich tam es in einiger Entfernung von berRordfeite bes Balaftes beraus. eine weit ftattlichere Unlage, ale bie von Phaiftoe (2166. uv. G. 296 und 297). Die Ausgrabung

bon Anoiifos hat une

feruer einen Fund ge-

artigen Baftion, einem Belvebere, genießen bem Leben ber alten Arcter ichilberte. Da Ebene bin auf bas fubliche Ruftengebirge Frauen und Rinber in einem Garten und und auf ben grandiofen Abfall und die enblich auch eine große Berfammlung von Frauen und Mannern. Die Frauen figen Un bie weitliche Angenfeite fchließt, wie in ber porberen Reihe auf nieberem Gibe,



Abb. 9. Knofjos. Magazinraum mit bloggelegten Behältern im Boden. m



Abb. 10. Phaiftos. Der große Centralhof.

Blick nach Norben. 3m fintergrund ber 3da.

mit gefreugten Beinen wie bie Drientafinnen. Die Tracht jener Beit war febr auf ihre Birfung berechnet. Bon ben Suften ab umichloß eng bie Geftalt ein ftufenförmig geglieberter Rod von einem Conitte, ber auffallend an bie mobernen "tailormade" - Roftume erinnert (Abb. 21 u. 22). Mis icon galt auch bamale eine febr enge Zaille, beren Schlantheit offenbar burch itartes Mugichen bes breiten Gurtels nachgeholjen murbe. Die Reige ber fraftig . vortretenben Bruft blieben gang unverhallt, nur ben Ruden bedte ein furges Sadchen mit engen Salbarmeln, ein ber einzelne beitig gestifulierenbe Urme ficht-

richtiger Bolero. Das Saar wurde forgfältig angeordnet, es fiel in langen Loden auf Ruden und Echultern, war auf bem Scheitel in einen Chopf gufammengenommen und umrabmte in fofetten Lodden bie Stirne. Go figen alfo bieje Damchen ba, nach ber Bewegung ber Ropfe und Banbe in eifrigem Beiprach begriffen. Dag bie Frauen im öffentlichen Leben eine fo große Rolle ipielen, ift ein febr auffallenber Bug biefer altfretifchen Auftur. Die Danner iteben bier binter ben Frauen. Es ift eine bichte Daffe von Korpern und Ropfen, über

> fich um ein religiofee Teit handelt , legt eine au bem Friefe gehorenbe Darftellung eines Aultbaues nabe, wie wir ibn auch aus ablreichen Bilbern auf geichnittenen Steinen und Giegelringen fennen (Abb. 31).

bar werben. Dag es

Rebren wir noch einmal nach Phaiitos gurud. Diefer Balait bat für une baburch noch einen besonberen miffenicaftlichen



Abb. II. Phoiftos. Norde mesteche bes Centralhofes.

Rad Photographie des kaif, beut-

#### popopopopopopopopo Aus bem Reiche bes Minos. eggegegegegegede 295

Wert, baf in ibm. wie Dorpfelb erfannte. febr bebeutenbe Reite einer inngeren Bauperiobe erhalten finb. 3br gehört por allem ein großer, nach bem Weftplage gerichteter Caal an, gu bem eine breite Freitreppe hinaufführt (Abb. 13 u. 15). Durch eine Borhalle gelangte man in einen Raum bon rund 10 Meter Tiefe und 13 Meter Breite, beffen Dach burch brei Gaulen geftütt war. Bon ben bisher betrachteten Galen

weicht biefer neue



Abb. 12. Phaiftos. Saal norblich des Centralhofes.

Noch Photographie des kais, deut-ichen Archaol, Instituts in Athen.

Banbe merflich ab. Geine Aulage brachte erhobt, fo bag nun bis an ben gug ber bebeutenbe Beranberungen bes alteren Baues Treppe jenes Caales eine Glache mar. Gine mit fich. Deffen Augenmauer wurde bis Grabung unter bem Jugboben bes Caales

burch ben Grundrig und bie geschloffenen plat um basfelbe Dag burch Aufschüttung jur Sobe von 1 Deter abgetragen, ber Beft- bat bie alten Dagagintammern erichloffen,



Abb. 13 Phaiftos. Weitplag mit "Theater" und Kanigsmeg. In der Mitte die abgetragene Weit-mauer des Palaftes, hinter ihr die Ereppe des jüngeren Saales und die neueren Magazine.

bes Palaftes antehnten. Ale Erfat für fie fucht haben. Bie prachtig bieje Berricherwurde im Reubau fudlich von bem großen fibe einft ausgestattet waren, werben wir Caale ein breiter, von Diten nach Beiten unten feben. fich eritredenber Gang angelegt, auf ben pon beiben Geiten ber Die ichmalen Borrateraume munben (Abb. 11, 13 u. 16). Gin ftarter, freiftebenber Bfeiler in ber Mitte Diefes Ganges ftutte Die Dede, Die augleich ber Annboden eines Chergeichoffes war. Auch mauern, wurde ein harter, friftallinischer in Rupijos maren über einigen Teilen bes Gibs verwendet, ber febr forgialtig gu alten Balaftes folde ifingere Bauten er- großen Blatten vergreitet wurde. Borrichtet morben, aber nur geringe Refte baben nebulich aber murbe ein weicherer Ralf-

Die wie in Anoffos fich an die Bestmauer Die jungeren Ausaffen ibn gewiß eifrig burch-

Das Material zu Diefen Bauten bot Die Infel in reicher Fulle. Für die Stellen, mo ein besonbere wiberftanbefabiger Stein notwendig war, fo für Bante, Baien, Turidnvellen, auch ben unteren Teil ber Mugen-



fibb. 14. Knoffos. Cheaterbau nörblich bes Palaftes. Blick nach Often. Im fintergrund die fügel jenfelts bes Rairatos.

Anofioe in ber willfommenften Beife.

ichichtlichen Epoche bewohnt morben ift, und bas Dach und bie Saulen, bas Rabmenwerf

fich von ihnen erhalten, febr jum Borteile ftein gebraucht, und zwar in Form ichon unjerer Renntnie ber urfprunglichen Un- angehauener Quadern und befondere ale lage. Go ergangen fich alfo Phaiftos und nuregelmäßiger Bruchftein, mit Lehmmortel verbunden. Eo waren die Annenmauern Mit ber Aufbedung von Bhaiftos war und ber obere Teil ber Außenmauern ber-Die Tatigfeit ber italienischen Forider nicht gestellt. Das jogenannte fuflopifde, aus abgeichloffen. In ber Rabe bavon, bei taum bearbeiteten großen Bloden aufgeturmte einem Rirchlein ber beiligen Preieinigfeit. Manerwerf, bas uns an ben Burgen ber Sagia Triada, haben fie eine fleinere Un- griechischen hervenzeit begegnet, findet fich lage ausgegraben. In ihr murben febr be- in biefen fretiiden Bauten nur gelegentlich deutende Einzelfunde gemacht, mahrend fie bei Fundamenten. Die Bantunft Aretas in Phaiftos nur fvarlich beraustamen, weil ftand auf viel boberer Einfe. Gine große ber Balaft faft bis jum Beginne ber ge. Rolle fpielte bas Sols. Ans ihm bestanden

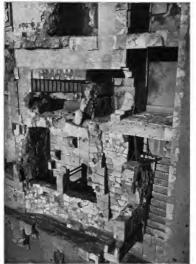

Ott. Wette Roretbor im oderen Gelgick. b') unterer Cell der ger 1896. L') oderer Cell der größen Crepot. c. Clätisof hinner dem 1. Doppelbeile. d' Aleinere Gemöcker hinter dem Saale der Nöm

Knoflos. Blids von Weiten aus dem dentralhofe derad auf das größe Crespenhaus und die antiegenden Röume.



Abb. 15. Phaiftos. Inneres des großen jüngeren Saales an der Weftfeise. Blick nach Narden. Im fintergrunde der Ida.

waren gewöhnlich fo bergestellt, bag man Banbe von gablreichen holzernen Riegeln auf eine fteinerne Bafis an ben Eden fent- burchzogen, beren verfohlte Refte noch ba rechte Balten einzapfte und ben Zwischen und bort aus ben Mauern heraussehen raum mit Bruchsteinwert ansfüllte (reton- Bur Bertleibung bienten mit plaftischen

ber Turen und Genfter, auch bie Pfeiler ftruierte Pfeiler in Abb. 4). Gerner maren bie



Abb. 16, Phaijtos, Korribor mit ben jungeren Magaginen

Blick von Weiten. Sinten ber Centralhof.

Drnamenten pergierte Blatten aus buntem Stein, auch aus Marmorarten, bie in Areta nicht beimifch find, por allem aber ein portrefflich bereiteter Studuberaug. Er mar teile mit bemalten Rlachreliefe, teile mit Gemalben al fresco geichmudt. Die erhaltenen Refte geben uns einen febr boben Begriff pon ber altfretiiden monnmentalen Runft. Bon ber oben erwähnten Daritellung eines Mufguges in bem Balafte pon Anofipe ftammt ber Oberteil eines Runglinge. ber ein großes, trichterformiges Gefaß tragt. Er ift mit einem Buftenichurg befleibet, ber mit reichen, bunten Dr-

namenten vergiert ift. Der



wie in biefer beherrichen Menich und Tier bie Darftellung, fie find vielmehr ebenfo wie die liebevoll ausgeführten Bilangen bem als ein Ganges in größerem Raume aufgefaßten Bilbe untergeorbuet. Der Bergleich mit ber japanifchen Runft brangt fich uns unwillfürlich auf.

Gewiß waren bie Raume, bie folden Banbichmud trugen, auch mit prächtigen Beraten, berrlichen beweglichen Runftwerfen auf bas reichfte aus-



Abb. 17. tjagia Eriaba. Reft eines Sresko.

geftattet. Das meifte ift leiber verloren, boch haben und die Ausgrabungen noch viele Stude geidentt, Die unier Entzuden erregen, Mus Anoffos ftammen Brougevafen, icon gearbeitete, große und fleine Steingefage (Abb. 18), Die Refte eines etwa 1 Deter langen Spielbrettes, beffen gelber aus Elfenbein mit Golbübergug und Bergfriftall mit einer Unterlage von Gilber ober blauem Glasfluß bergeftellt waren (Abb. 19). Biele Gegenftanbe aus Fagence, beren Bereitung ichen Runft fo lange gang gurudtritt. Richt bie Rreter von ben Aguptern gelernt hatten,

fanden fich im Bobenbehalter einer in ber Rabe ber Magaginraume gelegenen Rammer verpadt: hubich vergierte Gefäße, bunt bemalte Figuren von fliegenben Gifchen, Bafferpflangen, Echneden und Muicheln, bie vielleicht einft auf einem Solzfästehen angebracht waren. Denfelben 3med hatte bas anegeichnittene Reliefbilb einer Wildziege mit Jungen, ein vortreffliches Beifpiel für bie feine Beobachtung ber Tiere

(9tbb. 23). Runbbilber



Abb. 18. Grobes Steingeföß aus Nitoffos. Sobe 0,69 m.

von Gottinnen, bie um ben Leib, in ben Sanben und um bie eigentumliche Ropfbebedung Schlangen tragen, fonnen une bie oben gefchilberte Frauentracht bortrefflich bergegenwärtigen (Mbb. 21 u. 22). Gehr merfwürdig find bie mitgefundenen, auch and Fauence hergestellten Mobelle von Aleibern und breiten Gurteln. Difenbar ftellen fie Gaben an bie Gottheit bar. Dit Recht fieht Evane in biefem gangen Funbe bie chemalige Musftattung einer Balaftfapelle,

Much bas mitgefunbene Areng aus Marmor war ein heiliges Enmbol (Abb. 21).

Ein mabres & leinob ift bas aus Speditein geichnittene, reliefgeichmüdte Gefaß, bas aus ber Grabung bei Sagia Triada ftammt (Abb. zw. 304/305). Rur Die eine Balfte ift erhalten, glud. licherweise bie obere. Es ift ein fröhlicher Erntegna, ben wir bor une feben. 36m ichreitet eine mit einem franfenbefetten, wohl beiligen Mantel befleibete Berfon poran, einen Stod mit umgebogenem Enbe auf ber Schulter tragenb. Rach anberen Darftelluugen neige ich baun, fie für weiblich. allo für eine Briefterin zu erflören. Ihr



Abb. 19. Knoffos. Spielbrett. Die fehlenden Stüde in Beichnung ergungt. Höhe 0,95. Breite 0,55. an

folgen mit frobichurg und eng anliegende Rappen tragen. Gie führen Gabeln, die bentlich aus mehreren Studen aufammengebunden find und burchaus ben hölzernen Geraten entsprechen, bie noch heute an verschiebenen Orten, befonbere im Guben, gum Mufnehmen ber Garben und bes henes gebraucht werben. Auch für bie Manner war offenbar eine übermäßig enge Taille bas Schonfeitsibeal. Bon biejem entfahrt bem weit geoffneten Munbe.

meicht ber Mann bebeutenb ab, ber auf bie Abteilung ber Anaben folgt und eine Alapper fdwingt. Er zeigt ziemliche Leibesfülle. Gein Schurggemand ift bon bem ber Anaben nach Grofe und Schnitt perichieben, fein Sogr ift fury geschnitten und unbebedt. Bei allen Figuren mar ber Rünftler bemuht, ber Unatomie bes Rorpers gerecht gu werben. Die Angabe ber Musteln und bes Anochengeruftes beruht natürlich nicht auf eingehendem Stubium und ift barum auch recht fehlerhaft.

aber fie perrat both eine wohl bemertenswerte glüdliche Beobachtung ber außeren Formen und bes Spieles ber Dusfein. Ein befonbers feiner Bug ift gerabe bei bem Rlapperträger bervorzuheben. Gein Munb ift gum Gingen weit geöffnet. Daß burch bie Unftrengung ber Stimme auch bie Mustulatur bes Salfes ftarter angespannt wirb, ift bem Rünftler nicht entgangen. Ge folgen im Ruge brei Berfonen, bie anfceinend gang in Gewänder gebüllt find, auch fie fingen. Den Schluß bilbet bann wieber eine Schar Anaben, Die Gefahr ber Gintoniafeit, in bie ber Bilbner eines folchen Buges leicht

lichen Gefichtern in hupfenbem Schritte verfallen tann, ift burch Abwechslung in Ruaben, die nur einen fehr fnappen Suft- ber Beinftellung und burch berichiebene Drehung ber Oberforper gludlich bermieben. Diejelbe Wirtung ubt auch die Darftellung eines fleinen Bwijchenfalles am Enbe bes Buges. Gin Teilnehmer ift gestrauchelt ober er hat fich in mutwilliger Abficht gebudt und hat feinen Borbermann belaftigt. Erregt fahrt biefer mit bem Ropfe nach ibm berum, eine icheltenbe Burechtweisung

#### 

Das Auftrument ienes beleibten Mannes ift bas befannte aanptifche Rultgerat, bas Giftrum, Aber auch feine gange Rorperbeichaffenbeit und feine Eracht verraten fofort ben echten Aanpter wie auch ben Entbedern bes fleinen Aunitwerfes





nicht entgangen ift. Miso ein Nappter nimmt an einem fretischen Feste teil! 3ft es ein friegegeigngener Stlave, ber nur ale untergeordneter Dufifant verwendet murbe, ober ein Freier, ber bie Areter in bie Aultgebrauche feiner Beimat einführte? Wir tonnen barauf

noch feine Untwort geben.

Statten, wo bie fretifche Rultur blutte, ift und auch fonit bezengt. Die Lanber tauschten die Erzeugniffe ihres Gewerbes Mitte bes II. Jahrtaufende, und zwar wohl gegeneinander aus, wie uns die Aunde eber einige Beit vor biefen Buntt als lehren. Minbeftens im gangen öftlichen nachher. Die zweite Salfte biefes Jahr-Mittelmeerbeden muffen die Areter mit taufende bezeichnet den Berfall, Die Anihren Schiffen berumgefommen fein. Die fange ber Rultur reichen hoch in bas aguptischen Inschriften nennen fie die Leute III. Jahrtaufend binauf. bon Refti, bas ift bas Raphthor bee Alten Testamentes. Aus ibm maren bie Bhilifter ben Manptern vieles gelernt baben muffen, nach ihren fpateren Giben ausgezogen, ift felbitverftanblich. Dben baben wir ichon und ber Rame Aretim, b. b. bie Areter, auf die nach Areta verpflangte Fagencetechnif

halten. Befonbere michtig find Wandmalereien in agnptifchen Grabern, fo in bem bes Rechmere. eines hohen Beamten bes Annias Thutmolis III .. ber um bie Mitte bes II. Nabrtaufende herrichte. Muf ihnen ericheinen bie

batte fich bei ibnen er-

Reftisente in ber Tracht ber Innalinge bes im Inoffifchen Balafte gemalten Aufzuges. Gie bringen bie Erzeugniffe ihres Lanbes, ichone Gefage aus eblem Detall, bem Bharao

gum Gefchente bar.

Diefe agnotifchen Denfinaler geben und auch einen Auhalt fur bie geitliche Un-Ein Bertehr gwijchen Agnoten und ben fetung ber fretifchen Rultur. Ihre Blute, bie fich und burch bie fretifchen Balafte und ihre Gunde barftellt, fallt bemnach in Die

Daß bie Areter burch ihren Berfehr mit





Abb. 22. Unoffos, Savencefigur einer Gottin. Dal. Abb. 21, fobe 0,34 m.

nur bie Empfangenben, jene Bilber lehren uns, bag auch ihre Arbeiten in Agupten geichatt maren. Ja wir wiffen fogar, bag bie fretifchen Erzeugniffe wieber auf bas aguptifche Munftgewerbe gewirft haben.

Bebenfalls tragt bie Tatfache bes aguptifchen Ginfluffes nicht zu viel zum Berftanbnis ber Entstehung ber fretifden Runft bei. Dag biefe auch viele technische Errungenichaften und fogar manche Motive ber Frembe verbanten, fic hat boch einen gang felbitanbigen Charafter, ber fich befonbere in ber ganglichen Freiheit von jedem Schematismus in ber Darftellung, in ber unbefangenen Beobachtung ber Ratur offenbart. Das Gebeimnis biefer Runit liegt in ber eigenartigen, überaus gludlichen Begabung bes fretifchen Bolfes.

Bie biefe Begabung auch im einfachen Sandwerfe fich außerte, febren uns bie ungebeuer gablreichen Reite ber Topfermaren. In Areta erhob fich bie Acramit querft fiber Die Ctufe einer nur bem Rebarfe ber engern Beimat bienenden Induftrie binaue. Der aufe forafältigfte gereinigte, icon bellgelbe Jon, ber auf ber Cheibe bis an

erstaunlicher Dunne ausgearbeitet werben fonnte, bie mannigialtigen und gefälligen Formen ber Gefage, bie aufgetragene glangenbe, ichwarzbraune ober braunrote Farbe, ber vollendete Brand machte Die fretische Bare überall febr begehrt. Im gangen Gebiete bes Mittelmeeres finden fich ihre Scherben, in Griechenland mar Die einheimische Industrie für lange Reit fait gang bon ibr surudgedrangt, Rhodos, Copern und auch Liaupten maren reiche Abjangebiete. Es wurde gu weit führen, wollten wir bie über fait anderthalb Nahrtanfende fich eritredenbe Entwidlung verfolgen. Rur menige Beifpiele aus ber Bluteseit mogen und einen Begriff geben. Gine feine Erinfichale aus Anofios (Abb. 24) abmt augenicheinlich ein Borbilb aus Bronge mit Ginlagen in Golb und Gilber nach, alfo bie Technit ber berühmten, vergierten Doldiflingen aus ben Abnigegrabern bon

hingewiesen. Aber die Ereter waren nicht Bintenae, Die natürlich auch Berte fretischer Runftfertigfeit find. Bei andern Befagen fteht bie Bergierung in bunfler, glangenber Farbe auf bem marmgelben Tongrund (2166. 25). Die Motive find mit Borliebe bem Bilangenreich und ber nieberen Tierwelt bes Meeres entnommen. In gang naturaliftifcher Bilbung feben wir ba Duicheln, Schneden, Rorallen, Geefterne über Die Dberflache bingeftreut ober Blattoflangen an ber Wanbung emporranten. Dieje Deforationemeife, Die io aans von bem Pringipe ber griechischen Gefanpergierung abmeicht, erinnert uns in



Abb. 23. Xnoffos, Sapencereftef, Biege mit Jungen, Breite 0, 205, ficbe 0,124 m.

ale Stillofiafeit bebeutet, wiederum an Die japanifche Runft und fommt zugleich auch unierem mobernen Geichmad febr entgenen.

Gine neue, befonbere überrafchenbe Ceite ber fretischen Aultur entbullten bie vielen Schrifttafelden, die in verichiebenen Raumen Entstehung ber anderen Albhabete geführt bes tuoffifchen Balaites gefunden murben. Gie maren ehebem in Solgfiften georbnet, benn fie lagen mitunter noch gufammengepadt von Solgtoblen umgeben. Dabei fanden fich Tonflumpchen mit Giegelabbriiden, bie, wie unfere Blomben, an ber Umidnurung ber Mifte angebracht, unbefugtes Dffnen verhinderten. Biele Tafelden waren indeffen bei ber Berftorung ber Raume überall berum geritrent worben.

Der ichriftartige Gebrauch von Bilbern und Beichen war uns von fretischen Giegel- mogen Urfunden, Bertrage, auch Norresponfteinen, Befähmarten und bergl. icon fruber beugen enthalten. Bir feben alfo, ber fretifche befannt. Evans bat fie in einer grundlegen. Staat batte eine moblgeordnetes, ausben Arbeit por vielen Sahren gufammen- gebilbetes Bermaltungs- und Rangleisnitem, gestellt. Es find Abbilder von Gegenständen, er frand auch in diefer Sinficht nicht hinter Bflangen, menichlichen und tierischen Rorpern ben alten Rulturlandern am Ril und Guphrat und besonders von ihren Teilen, wie die gurud. hierogluphen ber Manuter, aber nicht etwa biefen entnommen (Abb. 26). Ich möchte biefe Tafelchen geben, wenn fie gelefen jene noch nicht für eigentliche Buchitaben, waren! Aber ben Bemubungen, fie gu fonbern eher fur Enmbole balten, Die in entaiffern, ftellt fich eine boppelte Schwierigihrer Bufammenitellung ben Gingeweihten feit entgegen. Bur unbefonnten Schrift einen wohl meift religioien Inhalt angaben, tommt noch bie unbefannte Sprache. gerade wie die in tatholiichen Wegenden ban- fie benn nicht griechifch? Areta war tein figen Darftellungen bes blogen Arenges mit alter Gip bes griechifden Bolles. Roch ben Marterwerfzeugen und bie gaute Baifion ber Dichter ber Obnffee (Buch XIX, 178 ff.) Chrifti bergegenwartigen. Auch Die Bilber- fennt neben ben Achgiern und Doriern reiben ber nordomeritanifden Andianer tou- mehrere frembiprechende Stamme auf ber

Die Areter von ber Schrift gemacht haben. Es ift eine feltene Gerechtigfeit bes Bufalles, bağ gerabe bem Foricher, ber fich fo eingebend ichon früher mit biefer Frage beichäftigt batte, auch biefer neue große Gund aufict. In größere und fleinere Tafeldien ans getrodnetem Tone, ber burch die Tenerebrunit nochtraglich feiter geworben und fo vor bem Berfallen bewahrt worben ift, murben mit ipigem Griffel unter forgfältiger Einhattung ber vorgezogenen Linien talligraphild bie Inidriften eingerist, und gwar nicht in jenen naturaliftisch ausgeführten Bilbern, fonbern in einer wirflichen linearen Schrift (Abb. 26). Der Borrat ber Beichen ift waren wohl felbit an Ort und Stelle fur fie

ihrer Freiheit, die jedoch nichts weniger fehr groß. Daß auch fie von Bilbern abgeleitet find, laft fich bei einigen noch beutlich zeigen, aber es ift angunehmen, baß fie nun Buchftoben mit beitimmtem Loutwerte geworben find, alfo benfelben Bang ber Entwidlung burchgemocht haben, ber auch gur hat. Reben biefen Beichen nimmt aber ber fretifche Schreiber boch auch noch gum Bitbe feine Buflucht, um furg einen gaugen Begriff auszudruden. Go feben wir auf manchen Tafelden Befage, auf anberen Bierbefopfe und Wagen gezeichnet (9tbb, 28). Wenn nun mit biefen Bitbern gufammen offenbare Bahlen vorfommen, jo ift es flar, bag es fich um Bergeichniffe ber Coabe, ber Bagen und ihrer Befpannung banbelt. Unbere größere, nur mit Buchftaben beidriebene Stude

Belch wichtige Aufichluffe fonnten und nen wohl ale Parallele herangezogen werben. Infel. Die Refte ber vorgriechischen Be-Rach bielen wenigen Denfmalern fonnte vollerung, Die Eteofreter, fagen in biftorifcher niemand abnen, welch ausgiebigen Gebrauch Beit im Diten ber Infel, Die Stadt Braifos war ibr Mittelpuntt. Gie rebeten ibre eigene Sprache, von ber einige in griechischer Edrift geidriebene, für uus einitmeilen unverständliche Inidriften Runde geben.

Diefer alte Stomm mar Schopfer und Erager ber hoben Multur. Ihre Berbreitung weit über bie Grengen ibrer Seimat binaus lagt une ben hiftorifchen Rern in ber Cage von bem großen Machtbereiche bes Ronige Minos ertennen. Gifrige Abnehmer fretischer Erzeugniffe murben bie griechischen Gurften, jo befonbere bie Berricher in ber Argotis, Die Ronige ber Minner im bootifchen Orchomenos, fretifche Runftler tatia. Das Leben ber fretiiden Großen wurde für bie griechischen bas Borbilb. und ber Einfluß Aretas blieb gewiß nicht nur auf bas außere Leben ber griediiden Soie beidrantt.

Der Glans und ber Reichtum biefer Aniel mußte aber auch bie Lufternheit von

Co erfolaten bie feinb-Eroberern reigen.



Abb. 25. Congefan aus dem Diten Kretas

Abb. 24. Knoffes.

lichen Giubruche, beren Folge bie Beritorung ber berrlichen Balafte und ein mertliches Ginten ber Munit war. Diefe Ginbring. linge waren mohl bie Griechen. Unter ben jungeren Einhauten bes Balaftes von Bhaiftos fiel une beipubere ber große Caal auf, beffen gange Inlage für ein rauberes Klima als bas fretifche erbacht gu

fein ichien. micherholt ben Grundrig ber Saupträume. ben Burgen bon Troja, Tirnns und Minteuge, ber

alten . einfachen norbiich - griechischen Burftenwohnung, bie aufer ber Borballe einen einzigen, geichlofienen Raum mit bem berb ale Mittelpunft hatte. Diefe Unlage brachten alfo bie Ginwanderer nach Areta, an ihr hielten ihre Gubrer feft, als fie fich auf ben Gipen ber alten Berricher bes Lanbes nieberliegen.

Bie tam es, bag bie Rreter offenbar jo raich bem Unfturme erlagen? Bir werben uus barüber nicht fo febr munbern, wenn wir einen allgemeinen Blid auf bas Rulturbilb merfen, wie es uns aus ben Runben entgegentritt. Die alte Briegetuchtigfeit, bie in ber Gage von Minoe' Berrichaft vorausgeseht ift, mußte burch bie Birfung ber raffiniert hoben Multur nachgelaffen haben. Das Bolf war zu einer ungefunden Uberreife gelangt. Unter ben sahlreichen Reften bilblicher Darftellungen fehlen friegerifche Szenen faft gaus. eine um fo größere Rolle ipielen fultliche Reiern, reprafentative Mufguge und beluitigenbe Schaufpiele. Bir benten unwillfürlich an bie Schilberung ber

Bhanten in ber Dbuffee. Und wie ber Dichter biefen ben redenhaften. aber auch rauben Dbuffens in fo wirfungspoller Beije gegenüberftellt, fo mogen mir une bie Stellung bes urwuchfigen, jugenbfriiden Griechenpoltes zu ben verfeinerten. weichlichen Genuffen bingegebenen Aretern ausmalen. Giner franthaften Gucht nach Rerventigel entiprang bie aus ben Darftellungen fich genügenb funbtuenbe Leibenichaft für bie Stierhegen, bei benen Junglinge und auch Mabchen ihre gefährlichen Gautelfünfte swifchen ben großen Sornern ber erregten Tiere ausführen mußten.

Dag bie hohe augere Unltur aber auch eine bebentenbe Berfeinerung ber gefellichaftlichen Gitte bervorgebracht hatte, wie fie uns auch wieber in ber Schilberung ber Bhaaten auffallt, barauf beutet icon bie freie Stellung ber Frau bin. Dit ben feineren Gitten paart fich bei ben Phaaten ein hochgemuter Ginn, ja ein gewiffer Ubermut. Bejonbere



Abb. 26. Knoffos, Beidriebenes Contafelden.

Bebeutung befommt, wenn wir ben Bergleich weiteriühren. bann wohl auch ein Jua in ber Schilberung bes







Abb 27 Gipsabbrücke von Siegeln mit bilblichen Symbo-len. 1:1. Originale aus Kreta, fetzt im Berliner Mufeum.

mit Jeid Contafelden mit Beidnung von Wagen und Pferdehopf. 1:2. m außerften Diten ber Juiel gefunben murben. Gine andere Art von Damonen zeigt volle Lowengeftalt, aber boch aufrechten Gang.

Minos, ben ein tifchen Bottes felbit fich außerte.

bie Betrachtung bes Geifteslebens eines

Bolles ift bie Renntnis feiner Religion. Sier fällt in bas fonft fo beitere Bilb ber fretifchen Rultur ein bufterer Schatten burch bie Erzählung von jeuem Menidentribute, ber zum Grafe

Gattung von balbtierifchen Damonen mar. Allerbeiligites eine



Abb. 29. Alt. Siegelabbrud: In Con, aus b. Often Kre-tas. 1: L. Kauernber Stierbamon "Illinotauros".

Ablere. Die biggrriten bilbe pilegten bie Bilbungen, Die an aus. Glaubigen feit urichweifenber Phantafie alter Beit ihre Beib. ben Geftalten mittel- gaben niebergulegen, alterlicher Sollenge- befonbers malbe, ben greulichen eberne Doppetbeile. altmerifaniiden Dar- bas Attribut bes ftellnugen nichte nach. Gottee. geben, ericbeinen auf Sicaelabbruden, bie im Baume founte bie

Dichter bee V. Jahrhunderte, Balchylibee, Gie galten mohl ale große Jager, benn ftete in feiner Obe Thefeus gegeben bat: Der bangt ihnen bie Saut eines Tieres auf bem junge attifche Selb mar mit ben ale Tribut Ruden, mitunter tragen fie auch ein erlegtes geichictten Jungtingen und Jungfrauen an Dier auf ber Schulter. Ale Regenipenber und ben Hof von Anoffos getommen. Minos, Forberer bes Bachstums bezeichnen fie vielbeffen Sers ber Approbite fuße Gabe leicht bie zierlichen Rannen, Die fie gelegentlich ftachelte, tonnte fich nicht enthalten, Die halten (21bb. 30). Befonbere merfwurdig ift Sand liebtofend nach ber Wange eines aber bie Darftellung eines Junglings, ber biefe Dabdens auszuftreden. Es ift, ale ob in Damonen an ben Ohren gefaßt halt. 3ft ce ben fo vericbiebenen Rugen in bem Cagen- ein hoherer Gott, bem fie untertan, ober ein bilbe biefes Berrichers bas Befen bes fre- Menich, ber burch Rauber fie feinem Billen unterwirft? Sier vermiffen wir ichmeralich Bon bervorragenber Bebeutung fur ben Mangel ichriftlicher Aberlieferung, Natürlich ftanb über biefen Damonen eine

> höbere Götterwelt, Areta war in ale bie Geburteftatte bes Götterfonias, ber gum Rens ber Griechen murbe. anerfannt. Sochbeilig maren bie Soblen bes 3ba und bes in ber Mitte

bes ftierfopfigen Ungebeuers, bes Mino- ber Dithalite ber Infel gelegenen Diftetauros, geliefert werben mußte. Daß fich gebirges, in bie beibe bie Gage ben Cchauin Diefer Cage Die Erinnerung an Den- plat ber Geburt und Rindheit bes Gottes ichenopfer barg, wußte man ichon lange, verlegte. Und auf ber Sobe bes Jufta-Durch die Grabungen find wir dem Wefen berges (Abb. 1) war fein Grab, eine mert-Diefes Minotauros naher gefommen. Deb- wurdige Borftellung, über Die fcon Die rere Darftellungen zeigen uns eine Beftalt, Alten fich ihre Gebanten machten. Bilblos bie von ben Suften abwarts menichlich, auf- wurde ber Gott verehrt, man bachte fich marts als Stier gebifbet ift (Abb. 29). Bir ibn mobl in ber Tiefe ber Soble malwiffen ferner, bag biefer Unhold ber burch tenb, auch mertwürdig geformten Steinen Die Sage erhaltene Bertreter einer gangen innervohnend. Die Diftehohle enthalt als

Bir fennen noch folche mit bem Cberforver Stalaftitengrotte. bes Siriches. Stein- In Die Löcher Diefer bodes, Lowen, Sunbes, merfwürdigen Gefleine

Auch in einem



Abb 30. Gefchnittener Stein im Athen National mufeum. 3mei Comend-nen mit Kannen, ami das



Reliefgefäß aus Speckfieln geschnitten, gefunden bei Hagia Criada. Hohe 0,10,

Gottheit malten, öfter feben wir auf Daritellungen por folden beiligen Baumen Rulthanblungen porgenommen (2166, 33). Coon einen Coritt gur Berftellung von Gotterbilbern bebentet ber pon Menfchenhand gehauene Bfeiler aus Stein ober Dols. Die Deutung folder fretiiden Junbe und ber Darftellungen auf Denfmalern biefes Rulturfreifes ergibt fich aus



ber vergleichenben Betrachtung ber Formen ber Gottesporftellung bei auberen gebracht, bas fogenannte Sornerinmbol. Es hat Bolfern. In merfwurdiger Ubereinftimmung Die Form zweier aufgerichteter untereinauber haben fie fich mitunter an ben verschieben- verbunbener Spitfegel ober auch Rolben. Go iten Orten offenbar nach einer bem Menichen baufig es fich auch in Rultbarftellungen fin-

fen Denfens entwidelt. Birfliche Rultbilber menichlicher Geftalt haben wir oben in ben Statuetten ber Schlangengöttin fcon tennen gelernt. Gin anberes feben wir auf einem Giegelbilbe, bas bie neuen Areter nun ftolg auf ihre Briefmarten gefest haben. Gin Dann betet mit erhobenen Sänden por einer mit Lange bewehrten Gottin, bie auf einem Gelfen fteht, gu beffen Seiten wie als Bachter bie Figuren gweier Lowen

angebracht finb (266. 32). großen Gotter nicht. Die Geftalt in langem, BBaffen bas Schreien bes Cauglinge übertonfeierlichem Gewande, begleitet von bem Grei- ten und ihn por bem Schidfal, burch feinen idnittenen Steine ericeint, ift mobl ber Gotterfonig felbit (Abb. 31). Und ber Frau, die tischen Religion, das fich uns fo in einzelnen balb fdiegend, balb milbe Tiere faffend bar- Bilbern entbullt, in ihren Inhalt, ihr Befen

geftellt ift, möchten wir ben aus ber Literatur befannten altfretifchen Ramen Britomarnis geben, ben Ramen ber Raabaöttin, bie fpater in ber ariechifchen Artemis aufaegangen ift. Geine Bebeutung mußten noch bie Miten, er ift aufammengefett aus ben Bortern brity - fuß und marná - Aungirau.

Große Tempelbauten, wie fie bas hiftprifche Griechen-



innewohnenben gleichen Richtung bes religio- bet, fo ift feine Bebeutung boch noch buntel. Unter ben Stultformen fallen une erreate Zange auf, wie wir fie auf einigen in Mofenge gefunbenen Golbringen fretifcher Arbeit Manner und Frauen unter beiligen Baumen ausführen feben (Mbb.33), Diefes orgiaftifche Element muß in ber fretifchen Religion einen breiten Raum eingenommen

land hatte, gab es im alten

Areta offenbar nicht, wohl aber

finden fich auf ben Bilbern

haufig fleine Rapellen, bie nach

ber Wiebergabe auf bem früher

beidriebenen Miniaturgemälbe

aus gang leichtem Sachwert er-

richtet waren und in reichem

Farbenichmud branaten (val. a.

Abb. 32). 3m Inneren und auf

bem Dache Diefer Bauten feben

wir gewöhnlich in ber Dehrantl

ein eigentumliches Gerate an-

haben, noch in hiftorifder Reit fpielte es eine Rolle. Bir erinnern uns auch ber alteinheimischen Gage von ben Rureten, Die gerüftet um bas Huch fonft fehlen Darftellungen ber Beuefind tangten und burch ben garm ber

fen, bem foniglichen Tiere, die auf einem ge- Bater gronos verichlungen zu werben, retteten. Leiber ift es nur bas Mugere ber fre-

> tonnen wir ohne Terte nicht einbringen, bagu reichen auch bie ale fretifchee Gut une befannten Beftanbteile in griechifcher Religion unb Sage nicht aus. bas lebren fie uns. baft auch in ber Religion wie in ben anberen 3meigen ber Rultur gar viele Raben vom alten Areta nach bem biftprifden Griedenlaub fich hinüberipinnen.





## Lionardo da Vinci.

Rotgolben fällt ber Sonne letter Schein Ins ftille Refektorium binein, Noch weilt ber Meilter an ber Arbeitsitatte. Um ihn ward's feer, die Schufer gingen fort, 3hr Abichiedsgruß blieb abne Dankeswort, Er bandbabt ichweigend Dinfel und Dalette.

Schaut nur und malt, pon allem unberührt. Dann finkt die Rechte, die den Dinfel führt, Als fei die Kraft erlahmt in diefer Stille. Die Blicke ichweifen in bas Bild hinein, -Bit's nicht, als ob im letten Abendichein Ecbendig merbe die Gestaltenfulle?

Da knarrt die Eur, ein Schatten trifft die Wand, Ein Bruber im ichneeweißen Monchsgewand Tritt langfam naber an bes Malers Seite. "Nun, Meifter Lionardo, gonnt Euch Ruh', Balb bedit bie Nacht bas Werk ber fanbe gu, Kommt noch ein wenig mit bingus ins Weite!"

Der Meifter feufgt. "Der heut'ge Cag mar ichlecht; Seht hier ben Kopf bes herrn, und gebt mir recht! Das wird kein feiland, wie ich mich auch quale. Wohl kann ich meiftern jeder Linie Jug, Mur ift die edle form noch nicht genug. -3ch zwinge nicht die gottlich hohe Seele!"

Der andre in dem weifen Ordenskleid Steht ftumm und icaut. Er fühlt des Künftlers Leib:

Der Kopf war gestern beiser fast als heute. Des gangen Tages Müben ichaffte nichts: Noch zeigt kein Stempel diefes Angefichts, Daß mehr es als die andern rings bedeute,

Die Jünger, ja! die figen lebensfrifch -Ein Meifterwerk ift jeber! - um ben Cifc. Man meint, fie mußten reben, fich erheben. Wie Detri fand bas grafe Meffer greift, Der Blick des Chamas ichen den Judas ftreift, In beifen Kopf unbeimlich fast bas Leben!

Und Lianarda lacht: "Der Bofewicht Geriet mir beffer, frommer Pater, - nicht? fier freilich hat ber fag mich auch begeiftert! Die tragt er's nur? - Scheu blicht auf Ihn Bu diefem Antlig lieh ich Jug fur Jug Dam Seind, der mir die ichwerste Wunde ichlug, Er malt am Heilandskopf und wunderbar Den Durft nach Rache hab' ich fo bemeiftert!" fat fich fein buftres Angeficht gelichtet.

Der Bruber mit bem weichen Schwarmerblich Tritt leife, ichen faft, einen Schritt guruck, Dom Judas ichaut gum herrn er in ber Mitte. Dann blidt er auf ben munberbaren Mann, Den Slorentiner, ber fo Grafes hann, Und endlich magt er gogernd feine Bitte:

"herr, ob ber Kopf auch noch fa meifterhaft, Dielleicht bas Befte, bas 3hr je gefcafft, 3br muft ibn tilgen, einen andern malen! Sanft mahrlich, großer Lionardo, glaubt, Gelingt Euch nimmermehr bes Beilands haupt! 3hr mußt ben Preis bafur mit jenem gahlen.

Bezwingt Ihr aber Eure Racheluft, So machit bas hell'ge Konnen in ber Bruft! Bringt diefes Opfer, hort! Lagt Euch beichworen! Bent laff' ich Euch! Es wird ein heifer Streit, 36 weiß es wohl, da braucht 3hr Einfamkeit, Die Stimmen Eures Innerften gu boren!" Er hebt die Band gum Kreugesgeichen auf,

Ein: "Pax vobiscum!" murmelt er barauf Und wendet fich, um aus dem Raum gu fchreiten .-Die Damm'rung ichleicht auf leifem fuk beran, Umfpinnt mit ihrem Net ben ftillen Mann Und laft es langfam auf die Wande gleiten. Da recht lich hoch die machtige Geltalt,

Das icone Antlig, weich vom haar umwallt, Durchzuckt von Seit gu Beit ein heftig Beben. Die großen Augen heiß und brennend glubn, Es bricht hervor ein garnig Blinesprühn, -Dann fanftigt endlich fich bas milbe Leben.

Saft Nacht ift's icon, ba fahrt bie Künftlerhand Noch einmal mit bem Dinfel an die Wand, -Ein ftarker Jug. - nach einer. - bann - ein Stöhnen?

Rein, pon lich merfend nur das Arbeitskleid. holt tief er Atem, wie vom Alp befreit, Und aus den Jugen fpricht ein mild Derfohnen. - Die Schüler kommen morgens, - o des

Schrecks! -Judas Ischariaths Haupt ein Sarbenklecks? Wer hat's getan? - Des Meifters Stolg ver-

nichtet! die Schar;

Abelbeid Stier.



## Meine Freundin von nebenan.

Novellette von J. K. S.



- beionbere im Winter frabt. - orbentlich Mühe, bis mobile, bie fie wegen

zu Probefahrten mablen, verlieren bort ge- Tagesarbeit ohne Paule in die Unraft bes wohnlich ihren Atem und munen von ber Grouftabelebens frürzen tounen. Freilich. ichnell fich ansammelnben Jugeub unter Sallo und Surra bis über bie bochfte Stelle bingus geschoben merben. Abgefeben bon bem garm biefer alltäglichen Cenfation ift es recht ftill in bem Ganden, bas in feinem oberen, nur an ber linten Geite bebauten Teil einen bubichen, mit allerlei fünftlichen Schluchten, Bafferfallen und Dentmalern reichlich ausgeftatteten Bart fonbern nach und nach . . . Und von Tag begrengt. Auch bie Angabl ber Saufer ift gu Tage mehr . . . Je ofter ich es fab. nicht groß, rechts gibt es beren fechs, gegen- Und ich fab es taglich gegen vier Uhr, wenn über achtzehn ober neunzehn, die letten ich unferen Berg emportfomm, nur mit bavon vornehme, burch ummauerte Garten bem Gebanten an ben Rachmittagetaffee beabgeichloffene Billen.

burch Bermittelung ber brei, vier fleinen Duft ich ichon unterwege ju riechen glaube, Bertaufelaben, Die im unteren Teil ber und an Die barauf folgenbe Bigarette, Die Strage fich befinden - ober vielmehr fie zweite von ben breien, die ich mir im Laufe erfahren genug voneinander, auch ohne eines Tages leifte. irgendwie in perfouliche Berührung gu treten, ja, manchmal ohne zu wiffen, wie bie Berr- innere ich mich . . . In ber erften Salfte ichaften aussehen, beren Lebenglauf und bes April. Denn im Barte begann es bereits Berhaltniffe ihnen bis in bie intimiten ju grunen, und wenn man bie Strafe Gingelheiten befannt finb.

behaglich rauchend im Geniter meiner flei- brennend roter Geibe. nen Junggefellenwohnung liege, Diefelben Es muß alio ju Beginn bes Fruhlings

e Strafe, in ber ich alten Leute ben Bart verlaffen zu feben, wohne, fteiat etwas fteil Und es beimelt mich an, wenn morgens an. Die Droichten haben irgendwo in ber Rachbarichaft ein Sabn

3ch hab' es gern, wenn alles fo hubich jur halben Sobe binauf. beim alten bleibt, rubig, gleichmäßig, ohne gutlettern, und die Auto- jebe Aufregung. hiervon habe ich bis gum Reierabend genug, und ich verftehe bie ihrer für Berlin gang unerhorten Steigung Menfchen nicht, Die fich von ber Saft ihrer

ich felbit ware nicht mehr jung genug baju . . . faft fiebenundviergig . . . Gines Tages - mar es im Mars ober

Mprif? - tauchte in meiner Strafe ein neues Geficht auf, b. h. ein Beficht, bas mir gefiel, tropbem es mir nen war. Um aufrichtig gu fein: es gefiel mir nicht auf ben erften Blid, nicht gleich bas erftemal, ichaftigt, ben ich mir auf meiner Biener Die Leute tennen fich alle, minbeftens Dafchine eigenhandig bereite und beffen

Rein, es war im April . . . jest erberauftam, gewahrte man ichon gang beut-In Diefem Bagden mobne ich ichon lich einen garten, golbig-getonten Schimmer feit einigen Jahren. Es ift mir angenehm, über Strauchern und Blumen. Und fie . . . faft immer benfelben Befichtern zu begranen, bas junge Dabden, von bem ich fpreche, wenn ich gegen vier Uhr nachmittage aus trug unter bem furgen, offenen Sadchen meinem Bureau tomme und gemachlich bie eine helle Blufe mit einem Fichu, einem Strafe emporfteige; es berührt mich wohl. Bafferfall ober einer Arawatte (ich weiß tuend, in ber Dammerung, wenn ich wirflich nicht, wie fo ein Ding beiftt aus

20\*

gewesen fein, als ich bas neue Beficht fah, fiegesbewußt, ftrablent bor Blud, nach bas mir gefiel.

Aber wie ich faate; nicht auf ben erften Blid, benn es war burchaus nicht io berudend icon, bak man fofort bingeriffen fprechen fonnten und lacien ober nicht? 3ch fein tonnte - ich meine, bag man batte murbe fie boch nie wieberfebn . . . ftebenbleiben muffen, um ihm nachauftarren, Es mar nur mas Frifches, Redes, Glintes icon, faft an ber gleichen Stelle und genau in ihm. Bie foll ich bas body gleich aus- jur felben Beit. Gie tam mir bon oben bruden? Etwas, bas plauberte und lachte entaggen, in Gile, wie gestern, und als mich und fich bor Schalthaftigfeit nicht laffen ihr Blid traf, mar bas Ladenbe und fonnte . . . etwas, bas mit ben Mugen fprach. Sprechenbe mieber in ibm. wirflich, gang beutlich fprach:

D ja, wirflich gang nett . . . Diefe Baume Strafe bier . . . Ra, ba werben wir uns . . . biefe Luft . . . Sobenluft . . . mas? . . . mohl ofter mal treffen . . . Aber Gie follten Grogartig . . . Ra, was guden Gie mich mich wirflich nicht fo anguden . . . fo an? . . . Sahaha . . . Es ift ju tomifch, tomifch . . . 3ch bin boch fein Bunberwie Gie mich anguden! ... Aber für heute ... tier ... abien ... abien ... " abieu, mein Serr . . . "

Berg hinunter, faft im Laufidritt.

3ch will nicht leugnen, bag ich mich wandte, um ihr nachaufebn.

Gie mar febr gierlich und geschmeibig. wie fie fich raich babinbeweate, ber breiten hauptftraße gu, um bort in einen elettrifchen Trammagen gu fpringen. Gine, zwei, brei ... oben war fie.

Das mar jo mein erfter Ginbrud von bem neuen Beficht, bas in unferem ftillen Ganden auftauchte: etwas ichmale aber frifche Wangen, ein wenig nach aufmarts gerichtete, fogenannte "Stupenafe", roter, nicht allgu fleiner Mund, fanftes Rinn, ichwarzes, unter einem Bolerobut fich berbraunen Mugen, Die fprechen fonnten und laden und bie Leute jum beften haben . . .

D, fprechen . . . bas war ja Unfinn. Labens fist und an einem machtigen Strumpf ausgeraucht hatte, bachte ich nicht mehr strick . . . Und da war mir nun diese kleine an sie. Bere begegnet . . . Ad, wer weiß, ob fie nicht gang gufällig auf ben Berg geraten ben Berg binaufging . . . war . . . ob fie nicht im Bart bei einem

Saufe eilte . . .

Na. mas ging es mich benn an. ob bie Mugen biefes mir milbfremben Beichopfes

Aber ich fab fie . . . am nachften Tage

"Ih . . . fieh mal an . . . 3ch hatte "Guten Tag, mein herr . . . Bohnen alfo boch recht . . . Gie wohnen bier, mein Gie auch hier? . . . Es ift nett ba . . . herr . . . . Bang gewiß . . . in biefer

Und wie gestern brebte ich mich um Weg mar fie . . . an mir borbei, ben und fab ihr nach. Bis an die Ede. Dort manbte fie fich felbit gurud, und aus ihren Mugen nidte mir ber Schalf gu:

.D ... Gie! ... Aft bas nun bubich bon Ihnen, mich gu ertappen? . . . Aber Sie felbft find ja noch viel neugieriger als ich, viel neugieriger . . . Schamen Gie fich, mein herr . . . 3ch werbe 3hnen ichon mal meine Meinung fagen . . . wenn ich mehr Beit habe . . . 3cht muß ich ine Befchaft gurud . . . Abien . . . "

3m nachften Augenblid mar fie im Straffenbalmmagen.

3ns Gefchaft gurud . . . Gang richtig, fo ichien es mir jest. Die Aleine mar gewiß Bertauferin in einem Barenbaufe. vorbrangenbes Bufchelhaar und biefe flinten, ober Kontoriftin ober Direftrice in einem Buglaben, und ihre Mittagegeit war gerabe ju Enbe, wenn ich nach Baufe tam. Go mußte es mohl fein. Gie fab wirflich nicht Das hatte ich mir nur eingebilbet, weil aus, als bachte fie um bieje Stunde an ein bie neue Ericheinung mich überraichte . . . Stellbichein im Bart. Gang und gar nicht. Amifchen bem Saufe Rummer 17 und jenem, 3m übrigen gingen mich die Angelegenheiten wo ich wohne, pflege ich fouft nur bie Be- Diefer jungen Dame nicht im geringften an, mufehandlerin ju fehn, Die in ihrer gangen, und nachdem ich in der freundlichen Ginfehr refpettabeln Breite in ber Tur ihres famteit meines Bimmers meine Bigarette

Erft ale ich am folgenben Rachmittag

Sm, mare fie mir wie geftern und porber zahlreichen Deufmäler ein Stelldichein gestern zwischen Nummer 17 und meinem gehabt hatte und nun in verquugter Laune, Saufe begegnet, jo hatte ich bas ficher nicht mehr für etwas besonders Auffälliges gebalten, durchaus nicht, aber die Sache wor bie, daß sie nicht erschien und ich hatte schon beim Einibiegen in unfer Gächen schart hinaufgelugt, um zu erfahren, aus welchem Haufe sie berandetreten werde. Am Ende wohnten wir gar unter einem Bache "Das wor is nicht ausserschlassen.

Sie begegnete mir eben nicht, und beshalb mußte ich an fie benten. Nicht baß sie mir irgendwo sehlte. Duein! So sehr war ich an bas neue Gesicht benn boch

noch nicht gewöhnt.

Bon Rummer 17 an ging ich gang, gang langiam. Richt etwa, weil ich annahm, fie hatte fich verfpatet und tonnte noch fommen, fonbern . . . nun ig . . . meil ich heute feine folche Gehnfucht nach meinem Raffee empfand. Um Enbe ichmedte er mir beffer, wenn ich ihn mir einmal funf Minuten fpater braute ale fonft . . . Mljo immer bebaditig, immer langfam ben Berg hinauf . . . Gerabe ftanb ich vor meinem Beim ftill, um ein wenig Atem gu ichopfen, ale bie Rleine aus bem Eor bes Rebenhaufes herausflitte. Ploglich, wie eine Uberrafdung . . . Und in ber nachiten Gefunde hatte es einen tuchtigen Bujammenftof gegeben, ware ich nicht rechtzeitig zwei Schritte gurudgewichen und fie felbft nicht unmittelbar bor mir fteben geblieben. Ginen . . . einen einzigen Angenblid lang.

"O ... o ..." stieß sie hervor und begann zu lachen, während ich nicht ohne Berlegenbeit ben hut lüstete.

Dann raffte fie haftig ihr Aleib auf und fah mich babei fchalthaft an. Und ihre Augen fprachen:

"Rein . . . fo ein Grantopf find Sie . . . Sotalbengatt ich gar nicht gedacht . . . So taubengran . . . Ra, wenigstens haben Sie keine Glabe, mein Berr . . . "

Dann begann fie ju laufen, um nach einigen Gefunden wieber fteben ju bleiben

und nad mir gurudzufehn.

Als ob ich ihre Gebanken erraten hatte, zog fie ihr Uhrchen aus ber Blufe, zudte bie Achfeln, raffte noch einmal, biesmal

energischer, ibr Rleib gusammen und nun ging's wirflich im Laufichritt bergab.

Das merte id in ber flodge wohl, boh fer mid ad seine Wit Ulle betendeitet. Som fie idjon berunter, wenn id unifere Wohle betrat, bann ging fie Inangian, wor idj febod idjon über Nummer 17 Jinaus, bann ing ife an, idmette Gedritte ya under liets aber yag liet ihre Ully beroor, im men bann mid ben ber in de ber in bet unwilligen, balb tomifd, entjepten 8tid yanuwerfen.

"Ja, was ift benn heute mit Ihnen los, mein Herr? . . . Ift bas eine Art, ein armes Mäbchen, bas ins Geschäft muß, zu täuschen? . . . Ich bitte mir aus, baß

bas anbere mirb . . . "

Co entivann fich swifden une - wie foll ich boch fagen? - eine Art Freundichaft. Richt etwa Liebe, o nein . . 3ch bachte gwar mandmal, ob von meiner Geite menigftens etwas bergleichen fich einmischte in biefes Berhaltnis mit meiner Freundin pon nebenan. Denn fo nannte ich fie: "meine Freundin bon nebenan" . . . 3hren Ramen tannte ich nicht und forichte nicht banach, obwohl ich nur meine Aufwarterin ju fragen brauchte, Die einfach alles wußte, mas in unferer fleinen Strafe porging. Liebe . . . nein! 3ch hatte fie fo gern wie . . . wie etwa meinen Ranarienvogel ober meine Golbfifche . . . 3ch nahm Anteil an ibr und ihr Aublid madite mir Freude, und es gefiel mir, bag ihre Mugen iprechen fonnten.

Wenn ich mir bas möglicherweise auch nur einbildete . . .

Sie war vielleicht neunzehn, vielleicht zweiundzwanzig ... Und ich ... nein, daran war wirklich nicht zu denken. Es war alles gang hibich so, wie es war.

An bem Manne mare noch lange nichts

Aufgülliges getweien, nicht bos geringie.
Ris oher meine Ferundis am mit worderbulchte — es war diedsanf wieltig noch der Ferundis am mit worderber ihaligt von Rummet (7 — de ihament mir etnos. Saum doß jie den Kilf hob. als wollte is mich nicht erfannt ... oder als hotte is mich nicht erfannt ... oder als horte its Interceif für mich völlig erlofiden. Und ich draudet mich nur ein werig wurdersein — wos ist auch terum zu wiffen, doß der junge Nann dort unten und für.

D, wie fie fich bie Sande ichuttelten! Er brauchte gleich beibe bagu . . .

Run fab fie auch gurud nach mir, unwillig, faft gornig . . .

An diesem Tage schmedte mir mein Kaffee gar nicht, und ich nufte zwei Zigaretten rauchen, um wieder ins Gleichgewicht

au fommen.

"Jawohl, Sie mbchten natürlich zu gene wiffen, wo er ftedt, wenn ich da runterlaufe. " Richt wahr? ... Tad fede ich Ihnen an Ihrer werten Rasenspike an, micht vert. " Uber ich sag' es Ihnen nicht ... " justament ..."

Und jedesmal, wenn wir uns fo begegneten, zog fie wieder ihr Uhrchen aus ber Blufe und lachte in sich hinein.

Dabei hatte ich's ichon heraus, bag ber ichneibige junge herr um biefe Zeit immer an ber Ede ber nächsten Querftraße ftand und meine Freundin erwartete.

grunningsnagt... "Die offendar gar nicht bemet. "Als die Zroligie vor Rummer ITget! madte, weil fie nicht weiter fonnte,
and die beiten aussiragen, blied ich mit und die beiten aussiragen, blied ich mit more mit printil, meiner Freundin zu übervorient. Dos Geführt werbete und jufganisch, fie oder eigenge Arten in Erm gang, gang langjam metter. Zeht folget ich übenaub fand in beriefen Moment vor mitsem Soule, als die beiten fich vor ber mehren. mm Bestieden der den der die die die "mm Möglich unmenten und füßten.

Und jedesmal begannen fie fich von neuem au umarmen.

Auwischen suchte ich nach meinem Hausichlissel, und es mag wohl ein, daß bas Geräusch die beiben erschreckte, denn ich hörte meine Freunden leise aufkreischen. Im nachten Augenbildt war sie im Zer istes hause der junge Mann gung, ohne mich zu beachten, den Berg binunter. beutlich, baß ich lachelte. 3ch bachte, was Gie feben treu aus und gut . . . Aber ber wird fie bir morgen gu fagen haben, beine anbere . . . ber anbere . . . " Freundin . . Aber baß fie fo falich ift . . .

fo falich . . . Aber fie batte es nicht notig, mir viel au ergablen. Mis wir uns trafen, ftredte fie, wie unabsichtlich, ihre linte Sand por, bie beute ohne Sanbichube mar. Daran

Reifen . . . In ihren braunen Augen war ein ich . . . boch ich . . . " finnend beiteres Leuchten.

"Berftebn Gie mohl, mein Berr . . . Saben Gie gefehn? . . . 3ch bin jest Braut .. iamobl, wirfliche Braut . . . Und Gie brauchen gar nicht fo boje Augen zu machen wegen heute nacht . . . Wenn man Braut

ift . . . nicht wahr? . . . " Wenn ich mich bes Abende gum Wenfter hinauslehnte, fab ich fie jest öfter mit ihm gang ehrbar bem Bart jugehn . . . gewöhnlich peranuat, manchmal aber auch in erreatem . unfrobem Geiprach . als gantten fie fich.

Bir begegneten uns immer noch gegen vier Uhr nachmittage. Gie ging in ihr Beichaft, und ich ftrebte meiner Bohnung ju. Darin mar burchaus feine Anberung eingetreten, aber ich verftand zuweilen nicht mehr, mas ihre Mugen mir fagen wollten.

Aber einmal verftand ich fie wieber . . . gang bentlich. Meine Freundin fab mich ernft, ja traurig an. Es war etwas Comeres in ihrem Blid:

"(3a . . . ja . . . ja . . . ja . . . . "

Es ichien mir, ale nidte fie bagu, einmal . . . gweimal . . . breimal . . . 3n bemfelben Mugenblid bemertte ich, bag ber golbene Ring an ihrer linten Sanb fehlte. \_\_\_\_\_\_\_\_

3m Laufe ber nachften Bochen nahm ich oft mabr, bag meine Freundin geweint haben mußte. Manchmal ging fie an mir borbei, ohne mich angufehn, wenn fie es aber tat, bann horte ich immer nur bas eine: orbentlich einfam.

.3a . . . ja . . . ja . . . ja . . . . " Dann murbe es boch wieber jo, wie

mutige, ale mare bie Rleine bom Ernit Strafe, mitten im Gebrange. bes Dafeine berührt worben, ale hatte fie noch an einem Leib zu tragen.

Roch im Ginichtafen fühlte ich gang tan . . . nicht wahr? . . . Gie nicht . . .

Spater ichien fie fich ein wenig getröftet gu haben, wenigstens mar ber Schmerg aus ihren Mugen berichwunden.

"Db wir une vertragen fonnten? . . . Gie und ich? . . . Bir zwei beibe, bie mir boch figen geblieben find? . . . Aber freiblinfte etwas . . . ein ichmaler, golbener lich, Gie haben ichon langit verzichtet . . . Sie mit ihren grauen Saaren . . Doch

> Dann fing fie wieber an, ihr Uhrchen ju gieben, wenn wir uns trafen, und in

fich bineingulachen.

3m Commer war meine Freundin eine Beitlang verschwunden. 3ch bachte icon, fie mare fortgezogen, bie fie eines Tages wieber ba mar. Braun gebrannt von ber Sonne, bag es eine orbentliche Freude mar. fie in ihrer foitlichen Gefundheit und froblichen Grifche anguieben und von ihrem leuchtenben Blid gestreift gu merben.

"Guten Tag, Gie . . . Gie follten auch mal raus . . . an bie Gee . . . Und fich fo in ben Gand ftreden . . . und jum blauen Simmel hingulauden . . . Das murbe Ihnen gut tun, mein herr . . . "

Mis fie die Uhr hervorgog, bemertte ich, bag ber golbene Ring wieber ba mar.

"Run fonnen Gie mir aber wirflich gratulieren . . . jawohl, mein herr . . . biesmal ift's ernft . .

Es wurde wirflich ernft. Aber es war nicht ber junge, bubiche Denich mit bem blonben Schnurrbart, fonbern ein gefehterer, foliber Mann mit glattrafiertem, gutmutigem

Beficht, ber fie manchmal erwartete. Dann fab ich fie nicht mehr, meine Freundin bon nebenan, und mein fleiner Roman war zu Enbe.

"Schabe, ichabe, bachte ich. Ich batte mich an ihr Beficht fo gewöhnt; es fehlte mir etwas, wenn ich gegen vier Uhr langfam ben Berg hinaufftieg. 3ch fühlte mich

Rwei ober brei Monate fpater follte es gewesen, ehe ber junge Mann ausgetaucht ich sie wiederiehen, aber es war nicht in war. Wenn auch mit einem Bug ins Web- unferem Gagichen, sondern in der Leipziger

Gie ging mit bem bartlofen Beren Urm in Urm, ehrbar, nicht ohne frauliche Burbe. "D. Sie . . . Sie batten bas nicht ge- Als unfere Blide fich mit einiger Uber-

ihren Mann anitien. Der machte fich von maren . . . Es war boch ichon . . . " ibr los und sog, mich febr freundlich anfebend, ben breitfrempigen But.

Ich tat, ordentlich erstaunt, bas gleiche. und lächelte. Und es mar eine freudige ichalfhaft.

Berglichfeit in Diefem Lacheln . . . "Guten Tag, Gie . . . guten Tag . . . Und wie geht es Ihnen? . . . Und unferem Bagden auf bem Berge? . . . Biffen Gie gelachelt.

rajdhung begegneten, bemertte ich, wie fie noch? . . . Wie Gie in mich verliebt

3ch fab bem Baare nach, bas fich nach einer furgen Beile ummanbte. Und richtig. meine Freundin machte eine Bewegung, ale Die junge Rrau neigte lebhait ben Roof wollte fie ihre Uhr bervorholen, und nidte

> Rest lächelte auch ber Mann, Und auch er nidte mir au. 3ch alaube, ich felbit babe ein wenig

# Was Banard klagte, als er starb.

Ballade von Borries freiherr von Munchhaufen,

Die Wellen ber Seffia meinen wie Eranen ins Canb, Und bas Cal von Rofta hat feine Echos vergeffen, Daß jeder Ruf nur noch Seufger als Widerhall fand, Mur Seufger als Echo ber Selfen und ihrer Inpreffen.

Der Ebelen ebeliten traf eine Kugel von Blei. Und traf ihn im Ruchen, ben niemals die Seinde gefeben, Und er lehnte am Baume, und fern ging die Schlacht porbei, Und er fab fie, wie fern die Geliebte porübergehen.

Da klagte Bayard: "Nicht will ich heut klagen um mich, Denn ebeles Blut foll fur Konige Grankreichs verfliegen. Derfallende Rittericaft, heute bemeine ich Did, Dein Stabl ward zum Spott, feit das Blei fie begannen zu gießen!

Seit der ehrlofe Unecht, der feig fich verbrucht ins Derftech Mit der Kugel erreicht, mas kaum feine Buniche erreichen, Seitbem wird Dein Wappen im Kampf Dir gu fcmeres Gepadi, Wertlos wird Dein Schild und bes Schildes Sarben verbleichen,

Derfallende Rittericaft, bringe Dein Schwert ins Bett, Im ftablernen Schwertbette lag es vertraumen die Jahre, Was Schwert noch und Mut! Don binten durchbobrt Dein Kollet Die plebejifche Kugel, die faliche, die unfichtbare!"

So klagte Banard, und fein Blut verftromte im Jorn, Rur der Regen kam und weinte in fliegendem Leide, Und er ftarb und mar einfam gang, wie ber hageborn, Der einfam ftirbt in ber regenburdraufchten feibe.



Comagoi im Dintfchgau.

Glftubie von Carl Lubwig.

## Derborgene Schönheiten der Natur.

Don Dr. M. Wilhelm Mener.



finben fei, mo jene Echonheit, bon ber alles, was unjere Rünftler ichaffen, nur ein matter Abglang ift, wechselnb mit ben Beiten und ben ichwantenben Schidfalen ber

Menichheit. Mile Rorbitber ber Schönheit ichni bie Ratur. Gie mar bie Lehrmeifterin aller Rünftler und teine Phantafie vermochte aus fich beraus fo Schones gu ichaffen, wie es bie Ratur fpiclend hervorbrachte.

Gibt es etwas Bunberbareres und Ginbrudevolleres ale ben geftirnten Simmel in feiner unendlichen Ginfachheit und Große? Es ift nicht notwendig, bag wir an feinen Unblid all bie Gebaufen fnubien, Die erft ich, ift bie abgeplattete Rugel, jene Form, ein tieferes Studium einfloft, auch ber bie alle Beltforper annehmen, fobalb fie Raivite ift ergriffen von bem ftillen Rauber in lebenbig umidmingenbe Bewegung geeiner Sternenuacht. Bir tonnen ihre Goon- raten, eine Bewegung, Die nach ber herrbeit nicht in ibre Clemente gerlegen, in- ichenben Unficht ben erften Unfton gibt gu bem wir uns fragen, weshalb bies fo icon einem neuen Schöpfungeaft. Es loft fich ift. Der geftirnte Simmel ift wohl bie vom umichwingenben Aguator ein Ring: einsachfte Schonheit, welche Die Ratur ge- bie fconfte unter ben regelmäßigen Beltfchaffen hat: Gine große Wolbung und forperformen ift geichaffen; nur einmal Lichter barin, unregelmäßig verteilt. Un- feben wir fie am himmel vollfommen verregelmaßig. Aft bas nicht ein Mangel an wirflicht, im Caturn. Der Ring ift ge-Schonbeit? Collte nicht bas vollfommen miffermaßen bas Gleichmänige auch bas Schonfte fein ? Reines. Sochseitofleib ber mege! Das volltommen Gleidmäßige mare Beltforper. Die Die geometrifche Rigur. Gie brudt ein Mildutrafte Pringip aus, aber bas Pringip bleibt barin and fold ein leer, unforperlich, wefenloe. Das himmele- Ring, ber bas gewolbe ift biefe geometrifche Figur, bie gange Universum leere Form. Gie ift mit Sternen aus- in unferer Renntgefüllt, und bies mußte, wenigftens icheinbar, nieumfangt. Aber unregelmäßig geschehen. Wie baglich find er ift bereits in

3ft bie jum Benpter Dien gerichmaßigen Schonheit himmel, wo die Sterne in gleichmaßigen nicht ein Bun. Abitanben verteilt find! 3ch habe mich ber? Dichter mahrend meiner Uraniageit viel mit ber Philo- Erzengung von "himmeln" abzugeben gejophen haben habt und erfahren, bag beliebig unregelfich gefragt, mäßige Berteilung ber Sterne nicht einen wo die reine fo volltommen iconen Ginbrud macht -Schonheit zu auch auf ben ganglich fenutnislofen Befcauer - ale ein gang genan ber Ratur fie entsprang, nachgeahmter Simmel. Sier liegt noch in ben Tiefen unferer Empfindung ein großes Geheimnis verborgen. Die Ratur hat überall nur ungefähr geometrische Formen geichaffen, und gar mertwurdig ift es gu feben, wie fie bie geometrifche Figur, welche burch bie harmonischen Birfungen ber Naturfrafte ohne weiteres geschaffen wird, mehr und mehr aufloft und icheinbar regellos gergliebert, fobalb fie ber Bielartigfeit bes Lebens immer neue Formen bargubieten hatte.

Gin Tropfen Baffer, fich felbit überlaffen, ober ein Beltforper bilbet eine volltommene Rugel, Die einfachite geometrifche Beftalt. Gie ift icon; aber iconer, meine



Rbb. 2. Acanthodes mla-corona. Ringelitrablina.



Abb. 3. Phaeosphaeria. Robritrahling.

Myriaden Belten gerfallen, Die aus ihm gleichen Stoffen in unabanderlich feften Berentiprangen. Alle Sterne bes Simmels baltniffen. Da fehlt bei ben Binteln feine achoren bagu. Die volltommene Regelmagia. Bogenminute; es ift, ale ob alles aus bem feit ift, boberen, ausgestaltenberen Rielen Atelier eines Reinmechanifers tame. Und folgend, aufgeloft, und gerade biefe Muf- boch, welche unendliche Dannigfaltigfeit lofung, in ber bie große Sarmonie bes innerhalb biefer ftarren Regeln! Dier fteht Bangen nachtlingt, ftellt fich une ale bie ein Steinfalgblod. Die Rriftalle find urhöbere Schonbeit bar.

wechselnbe Mond. Sier haben wir gunachft biefer einfachiten unter ben Formen mit

mieber bie pollfommene geometrifche Form, Die freierunde Scheibe. Die Ratur fpielt mit biefer Form in ben Mondphafen, und wenn man alles nur auf bas Ccon. heitspringip begiehen wollte, fo birfte man meinen, bag ce nur gefcab, um in allen Bariationen biefer Form ihre Econheit anszugeftalten, von ber feinen Gichel, Die aus bem Uther bes

Abendhimmels bervorleuchtet wie bas Diabem einer Göttin, über bie Geftalt bes icharf und grablinia abgefdmittenen Biertels hinmea burch alle Abftnfungen ber Rrum. mung an ber Licht. grenge bis gur bollfommenen Cheibe. Gie find alle fcon, biefe Formen, aber ibre Abwechilung macht fie alle im befonberen fchön.

hinabiteigen gur Erbe, um bort ber Formenfconbeit ber Ratur nachzuspuren, fo begegnen mir in ber leblofen Ratur gunadift ben Briftallen. Rad ftrengen Gefeten finb fie aufgebant. Alachen

Und wenn wir nun

und Ranten fteben bei

fpringlich bollfommene Birfel. Aber burch Und nun fteigt ber Mond empor, ber Aneinanderreihen, Bermachfen, Schiefftellen



Peridinium divergen Abb. S. Ceratocorys borrida.

ebenen Aladen ift eine Manuiafaltiafeit entftanben. Man fieht auch bier icon bas Beitreben ber Datur, aus einfachften Bringipien heraus burch Bariation in gegebenen Grengen bie größtmögliche Bielfeitigfeit gu ertengen. Und bieje geregelte. nicht ine Ungezügelte ausmachjenbe Bielfeitigfeit ift unbebingt icho.





Rbb. 6. Auliscus elegans. Schachteiling. fibb. 7. Amphithetras elegans.

ner ale bie allgu regelmäßige Ginfachheit, fter Befen, bie ben ewig finftern, eifig falten In ber lebenbigen Ratur tritt Boben ber Dzeane meterhoch ale meiggelber bies noch viel bentlicher bervor. Schlamm bebeden. Dieje Wefen, ober viel-

Natur ift nicht

ichablonenbaft. wie oft ber Denich in ber Befchrantt. beit feiner Mittel. Weshalb nun machte wohl bie Matur alles jo

fdon? Ale ber Menich fich noch Mittelmunfte Odontella im aurita ber @diopfung glaubte, ba meinte

er, bie Coonheit fei gefommen, bamit er baran fich ergöte.

Aber ber Menich ift entthront morben. Gin unenbliches Universum behnt fich ringeum poller barmonischer Schonheit, und er ift barin mit ber gangen wundervollen Ratur feines Blaneten nicht mehr mie eine lebenbige Relle. bie im Beltmeer fcmebt.

Und in Die Tiefen biefes Beltmeere wieber regnet ce berab von Migriaben flein-





8bb. 9. Calocylas monumentum. Slotdenftrahling.

Un ber Sand bes wundervollen Bertes von Ernit Saedel "Runitformen ber Ratur" (Leipzig, Bibliographisches Inftitnt), bas anf 100 meifterhaft bergeftellten Tafeln von allem Schonen bas Schoufte enthalt, mas bie lebendige Ratur je berporbrachte, mollen wir biefer geheimnievollen Schonheit bes Meeresgrundes naber treten.

Man febe fich biefe reigenbe Sohlfugel au, mit ber gierlichen Filigrauarbeit (Abb. 1). Drei fentrecht aufeinander ftebenbe Minge. tunftvoll gufammengefügt und vergiert, teilen nichte geometrijd Bolltommeneres geben. Die Quabranten aber find ausgefüllt von garten Arabesten, bie nun wieber bie ftreng geoftebend, ohne alle Organe. Es ftredt gwi- Die Ratur tann nicht anbere ale schon fein. ichen ben Daichen bes Giligrangewebes

all biefe Schonheit zeigt. Wenn, fo viel größer, wie bas Raturfunftwert hier por und fteht, es bon Denichenhand geschaffen werben follte, wie viel Beit mirbe mohl Die tunftfertige Sand gebrauchen? Bie wertvoll murbe es fein? Dort im Grunde bes Deeres liegen Myriaden folder Runftwerfe.

Das Tier in Diefer munbervollen Rapfel ift ein Gimeiftlumpchen mit einem Rern. Es ift alfo gang weich. Es munte fich gu feinem Combe einen Banger ichaffen, ben Die Rugel in acht Quabranten. Es tann es aus feftem Riefel berftellte. Barum fo fcon? Die Schonheit wie bie gange Schopfung ift ein Celbftgwed. Die Ratur bat nicht mehr Urbeit an biefer iconen metrifche Chonheit burch einen icheinbar Musgeftaltung ihrer Befen. Coonheit ift frei erfundenen Rierat unterbrechen. In Gbenmag und Ordnung, ift Ginheit. Die bem Schmudtaftchen fchwebt bas eigentliche große Ginheit aller Rrafte ber Ratur pragt Dier, nur aus einer einfachen Relle be- fich aus in Diefer Schonheit bes einzelnen.

Die Urtiere, welche biefe munberbaren hindurch, hier auf bem Bitbe gwar nicht Riefel- und Raltgehäufe bauen, fteben an fichtbar, feine gallertartige Ausläufer. Chein- ber unterften Grenze ber lebenbigen Ratur. fuße, ane, mit benen biefes Urtierchen fich Der Stein, ber fich im Rriftall am ichonften fortbewegt, Rahrung aufnimmt und über- formt, belebte fich, von geheimnisvollem haupt alles verrichtet, mas es jum Leben Aufwartstriebe befeelt. Und ba bie Ratur notig hat. Und nun muß man fich bor- nun Formen ichaffen mußte fur biefe erften ftellen, bag bas Bange nur wie ein Canb. Wefen, fo hielt fie fich gunachft an bie ber

> guren, wie bier bie Rugel. Aber ebeufo, wie bie lebenbige Ratur fo unenblich vielfeitiger fich entwidelte wie bie lebloje, fo übermucherte nun bie uriprünglichen geometriichen Figuren eine immer üppigere Ausgestaltung; einem phantafiereichen Rünftler gleich, erfand bie Ratur unenblich viele Bariationen über bas einfache geometrifche Thema.

Co fonnte 3. B. aus jener Augel hier bie gierliche Arone werben. Die vier Meribiane find noch ba, fie ftoken aber nicht mehr im rechten Binfel miammen, ber Manator ift berabaeruticht. Das Kiligranneb ift nur noch unpolltommen ausgebilbet (Abb. 2).

Giue formliche geometriiche Orgie feierte bie Natur



Abb. 10. Pediastrum riegans. Gefellige Algette,



855. 11. Thamnostylus dinema. Blumenqualte.

berbares Befuge von Stabchen und Robrden, alle mitroftopijch fein, die auf bas funftvollite gu Dreieden, Gecheeden, Ppramiben verbunben, bem Stelette eines herrlichen Rriftalle gleichen, und auf jeber Spipe ber Byramiben fteht ein fleines Baumchen von Ctacheln. Rann man fich etwas Cco. neres, Chenmäßigeres benten?

hier wieber eine andere, ichon bon ber Kristallahnlichfeit abweichende Form (Abb. 9). Gie erinnert an eine Tiara. Mus ihr feben wir bie Scheinfuße ftrablen. Un einen mittelalterlichen Selm erinnert biefes "Geißelhutden" (Abb. 5), und wenn bas Runfigewerbe noch eine elegante Form für eine Ruderbofe

in biefem "Strahling" (Rabiolarie Abb. 3). verfdwindend fleinen Riefelpanger (Abb. 4) Die Rugel, an fich Die einfachfte geo- jur Berfugung. Taufende und Abertaufende metrifche Figur, blubt aus in ein wun- von phantaftifchen Formen bat bie Ratur in folden mingigen Bangern ber Rabiplarien erfunden und die am vollfommeniten ichonen Formen gerabe bier an ber Grenge gwifchen bem Toten und Lebendigen bergeitellt.

Mile bie Befen, welche in biejen gierlichen Behaufen lebten, rechnet man unter Die Diere. Ohne meiteres ift aber in biefen unterften Stufen bes Lebenbigen ein Unterfchied gwifchen Pflange und Tier nicht gu ertennen. Die grundlegenbe Berichiebenbeit gwijchen beiben ift, bag bie Pflangen allein imftanbe find, aus ber toten Materie lebenbigen Stoff gu erzeugen, inebefonbere Giweiß, wahrend bagegen bie Tiere bies nicht vermogen und nur aus biefem burch bie gebraucht, jo ftellt fie Die Ratur in Diefem Bflangen ichon vorbereiteten lebendigen Stoff,



Rbb. 12. Cribraria intriesta. Pilytier.

fauat es bas Baffer ein, aus beifen mineralifchen Beimengungen es feine Dahrung erzeugt. Diefes Urwefen - man tann fich nicht entichlie-Ben, es eine Bflange gu neunen - tommt fowohl im Meer wie auch im Siifwaffer mpriabenweise bor, bod nur in Schichten, bis gu benen bas Tageslicht noch gelangen fann, benn gu ber Bunbertat, bas tote Erbreich lebenbig gu machen in feinem einfachiten Blasmaleibe, gebraucht es wie jebe anbere Pflange notwenbig bes Lichtes, bes allbelebenben Bringips in ber Ratur. Sier ichmeben bieje mifroitopifchen Gingellpffangen frei umber. oft foggr burch Bimberbaare icheinbar aus ibrem freien Willen

Blasmafreffer.

pon beren Diefel-(9166. 6 und 7). pon

bas Blasma, ihren heraus beweglich, und untericheiben fich fonit aufbauen in feiner Beije bon jenen Urtieren, Die mit tonnen; bie Bilan- ihnen biefe Bafferichichten bevolfern. Gegen find Bladma- meinfam mit jenen und ben anbern im erzeuger, Die Tiere Baffer treibenben mitroftopijden Lebewejen bezeichnet man fie ale "Blantton", und Ru ben Ur- biefes fpielt eine angerorbentlich wichtige pflangen gehören Rolle im gefamten Meeresleben. In ber bie Diatomeen, emigen Sinfternis ber Tieffee tonnte fein lebenbes Befen eriftieren ohne jenes Blantichalen hier einige ton. Die am Lichte feimenben und machjenabgebilbet find ben Urpflangen finten abfterbend in Schich. ten, wo fie noch Tieren gur Rahrung bienen Es find bie Dedel tonnen, Die ohne fie gugrunde geben mußten. richtigen Bon ba ab bis in bie größten Meerestiefen Schachteln, wieber tonnen fich bann bie Tiere weiter burch bon allerfleinften fich felbft ernahren, indem fie fich gegen-Dimenfionen, in feitig auffreffen. Bir feben alfo, baß biefes benen fich bas ein- Blantton, jene Muriaben bon unfichtbar im gellige Befen ein- Deeresmaffer ichwimmenben regelmäßigften ichließt. Durch bie und ichonften Stunftwerte ber Ratur, ber Boren ber Dedel eigentliche Ernahrer ber gangen ungeheuren

Meeresbeden ift und gu allen Beiten war.

Gemiffe Arten biefer einzelligen Bffangen beginnen fich nun ichen ju vergesellichaften, fie bilben Rolonien, beren einzeine "Perfonen" gwar noch in feinerlei innerem Bufammenhange fteben, aber boch auch ichon burch bie bloge Ineinanberreihung ben erften bebeutungevollen Schritt gn einer Dragnifation getan baben. Sier in Mbb. 8 feben wir eine Angahl folder gierlicher Schachteln zu einer reizenden Rette ancinanbergereiht, bie bas ichonite Dobell zu einem antifen Salsbande gibt. In biefem Ginne ber Bergeiellicaftung zusammengefügt, bilben in ber bierneben abgebilbeten 911gette (266. 10) bie grunen Bflangengellen gierlich gemufterte Scheib. den, Borbilber gn Tel-

fern ober Rojetten. Bie



Glasfdmamm.

entgudenb icon machen fich bie roten Norn- bis fie fich am Grunde bes Meeres wieber den in ber grunen Grundmaffe! In ben gur Rube begeben, nur noch trage friechen feche inneren Secheedzellen zu funf geome- als zunächtt formlofe Blasmatiumpen: bann trifd um einen weißen Bentraltern geordnet, aber nehmen fie nach und nach wieber folche haben fich bie Rerne in bem außeren Bellen. Formen an wie biefes Glaschen, nur bag frange bermehrt und find unregelmäßig es gang gefüllt ift mit lebenbiger Daffe, verteilt. Es haben fich Membrane um die die abermale in Schwarmfporen gerfallt. fterne gebildet: Jede Belle ift in eine Un- Bwifchen ben Dafchen hindurch brangen gahl fleinerer Bellen gerfallen, Die nun bann ploplich lettere ine Freie, fobalb fie weiterwachsen, fo bag ce ihnen in ber reif find. Bei bem Individuum auf unferer Mitterzelle gu eng wird. Gie behnt fich Abbitbung ift bies bereits geichehen. gu einem Blaedjen aus, wie wir folde am

Rerne werben in biefes Blasden hinausgebrangt und gerfprengen es enblich, fo bağ bie jungen Inbivibnen frei herandichwimmen tonnen in ein uenes felbstanbiges Leben. Zwischen ben Blaschen feben wir offene, anegefranfte Bellen, Die noch ben Spalt ertennen laffen, burch welchen ber Geburts. uft fich vollzog. Baben wir hier nicht in ben allertiefiten Regionen ber lebenbigen Welt Borgange, welche fich bis in bie hochften Stufen binauf in einer merfwürdig abnlichen Beije vollgichen? Die Ratur ift nuenblich vielfeitig nur in ber Ansgeftaltung, wunderbar ein-

heitlich bagegen in ihren Grundpringipien. gleich auch ale Lunge zu bezeichnen. Durch bie Run hier wieder eine andere munderbare Form! Gin elegantes Liforglas, freilich bier mehr ale hundertmal pergroßert. bas oben wieber burch ein gierliches Giligrannen gur Augel abgeichloffen ift (Abb. 12). Dan hatte biefen fleinen Befen, Die fich auf Pflangenreften feitfetten, früher gu ben Bilgen gerechnet, jest neunt man fie Bilgtiere. Bu beftimmten Beiten fcmarmen namlich wie auch bie meiften anderen bier bargeaus biefen Gefäßen Taufende von einzelligen ftellten — entbedte etwa in natürlicher Tierchen aus, Die mit Silfe ihrer Bimper. Große wiebergegebene Gefchopf mit einer

Sier haben wir aus bem allertiefften Rande ber Scheibe hervorragen feben. Die Deeresgrunde eine prachtvolle Bafe berauf-

geholt, aus Glasfaben feft gefponnen, biedmal groß, größer ale es hier abgebilbet ift. Es ift ein Glas. fcmamm (Mbb. 13); bie icone Beichnung feiner Ungenfeite entfteht burch bie funftvolle Bufammenfügung von Taufenben eingelner Individuen, bie fich nun gu einer Arbeitsteilung, ju einem Organiemus verbunben haben. Durch alle bie größeren und fleineren io sierlich geordneten Boren feiner Oberflade fangt bas Geidiopf Waffer und bamit feine Nahrnna in fich auf. Die innere Soblung bes Gefanes hat man ale einen primitiven Magen, und wenn man will, an-



Abb. 14. Tubuletta splendida. Röhrenpolop,

obere weite Offnung wird bas Baffer wieber ausgeatmet und mit ihm bas Unbrauchbare.

Doch eine Stufe weiter im Tierreich emporfteigend, gelangen wir gu ben Bo-Inpen, icheinbar gierliche Bflanichen, Die aber boch fehr bald ihren mahren Charafter burch bie lebhaft bewegten Fangarme funbgeben. Saedel vergleicht biefes von ihm harden luftig im Baffer umberichwirren, Frudtichale, and ber Trauben nieberhangen.

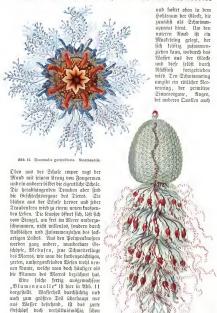

hoch organisiert. Seine Hauptsorm ist die einer Glode mit langem Klöppel. Letterer öffnet sich unten als Mund

Abb 16, Strobalia cupota, Staatsquat!



Abb. 17. Discolate quadrigata. Staatsqualle.

Ehren ober "Geborblaschen" in großer Tieren, Die fich in Diefe Schlangenarme Rabl enthalt. Das Schirminnere birat permideln! ben Magen und bie Beichleditspraque,

Ein in vielfeitig ausgestattetes Geichopf Die bei ben Mebufen ichon getrennt ale ift aus ber Bolivenfuofpe geworben! Mus mannliche und weibliche in verschiedenen ben befruchteten Giern ber Debufe aber Andividuen auftreten. Bier fich vielfach werben wieber einfache Boluven, Die am veräftelnde Arme geben von bem oberen Meeresboden feithaften. Ans ihnen blüben Ende bes Munbichlauches aus, und an ber bann abermals bie Debuien bervor. Bir Spite jebes Aftchens befindet fich eine baben bier einen Generationomechiel, wie Reffelwarze, auch bie gange Glode oben ift ber gwifden Ranven und Schmetterlingen. von folden Craanen befett. Diefe Bargen Freilich nicht alle Mebufen fint bemfelben fondern bei ber Berührung ein auf ber unterworfen. Richt minber mannigfaltig haut brennenbes Bift aus, beffen Bir- wie ben Formen- und Farbenreichtum jener tung maucher Babenbe empfinblich fennen Gegler ber Lufte geftaltete bie Ratur biefe gelernt bat. Bon entgegengeseiten Buntten Meeresfalter aus. Dieje prachtvolle Rojette bes Glodeurandes geben noch zwei febr ift die Unteranficht einer anderen Debuje. lange Urme aus, Die mit gangen Reffel. Der achtblatterige Blutentelch in ber Mitte batterien befest find. Webe ben fleineren ift bie Mundoffnung (Abb. 15). Manche biefer



866. 18. Palephyra primigenia. Scheibenqualle

unendlich garten Befen lieben bie Falia- burchichimmernben Schirm, ber am Raube feit, mit ihresaleichen fich fo zu vergefell- mit fleinen "Teutafeln" wie ausgefafert ichaften, baß fie wieber wie nur eine vielgestaltige Debufe aussehen. Dieje Staateober Brachtquallen (Mbb. 16 bis 17) aeboren zu ben iconiten und wunbervollften Ericheinungen bes Meereslebens; fie aleichen ichwimmenben Blumenftuden, bereu Rorper, aus buntem Glafe angefertigt, mit gierlichen Blattern, Bluten und Früchten bebedt ift, babei find fie in hohem Grabe empfindlich und beweglich". (Saedel.)

Bier wieder eine andere Form! Raun es einen fconeren Tafelauffat geben ? (Abb. 18.) Und hier haben wir einen Aronlenchter,

reich beset mit burchfichtig ichimmernben Briemen (26b. 20).

Abbildung 19 ift abermals bie Unteranficht einer Debufe. Bir feben ben grunlich



8bb, 19. Aurelia insulinda. Scheibenqualle,

ift. Um Munbe in ber Mitte bangen vier rofafarbene "Kahnen" und zwifchen ihnen vier fichelformige Geichlechtebrufen. Rann es etwas Entsudenberes in Form und Farbenguiammenfteffung geben?

Aber allem fest boch an gerabegu fippiger Schönheit bie Arone auf Diefe Bunberblume bes Meeres, hier noch in ihrer natürlichen Größe etwas perfleinert (21bb. 21). Saedel fand fie an ber fübafrifanifden Rufte und nannte fie Desmonema Unafethe. ber Rame "bereinigt," fo fchreibt Sacdel, "bie Erinnerung an Anna Gethe, bie bochbegabte feinfinnige Frau, melder ber Berfaffer biefes Tafelwertes bie gludlichften Jahre feines Lebens verbanft"

Gludlich in Bahrheit muß ein Mann fein, ber fo wie Speedel bis über fein fieb. gigftes Lebensjahr hinaus noch mit voller Begeifterung in foviel Coonheit forichenb ichwelgen tanu, wie fie bies monumentale Bert ber "Runftformen ber Ratur" cuthalt.

Es gibt Broben ber Schonheit aus allen Reichen ber Lebensentfaltung. Jene Debufen und noch mehr bie Bolypen, aus benen fie bervorgingen, haben in ihren Formen noch wenig Abnlichfeit mit benen, Die wir fur Die Tierwelt ale topifch betrachten, weil wir biefe bon ben uns umgebenben höheren Tieren ableiten. Bir verlangen landlaufig von einem Tier eine Glieberung in Ropf, Rumpf und Ertremitaten. Im Ropf follen Mugen, Obren, Rafe, Dund fein. Das alles feben wir bei biefen niederen Tieren noch nicht, und boch ift

alles bas icon in feinen Aufangen vorhanden, unregelmäßigen Tintenfled fo faltet, ban Grundform aufgebaut als bie höheren.

Diefe Grundformen bedingen auch bie befondere Schonheit biefer verfchiebenen Typen. Bacdel hat bafur fehr burchfichtige ber Schonheit ber Lebensformen und gleiche Rormen aufgestellt. Er rebet bon einer zeitig ber ber Lebensentwidelung emporeinfachen Schonheit, die fich g. 29. ausbrudt in einer "Bolglugel im Gegenfas Genuß burch Gedantenverbindungen und gu einem formlofen Solgftud" ober einem bie Erfenntnis innerer Rufammenbange aus-"Rriftall gegenuber einem Stein". Gine geloft. Gin inbireftes Schonheitspringip

nur ordnet fich's in gang anderer Beife. er fich auf beiben Balften ber Galte gleich. Denn biefe Tiere find nach einer anberen magig abbrudt, fo entfteht eine fymmetrijdge Figur, bie unfern naturlichen Raumfinn ober Gleichgewichtefinn befriedigt."

Be mehr mir nun in ber Stufenfolge fteigen, befto mehr wird unfer afthetischer hobere Stufe ftellt bann bie rhnthmifche tritt an bie Stelle bes blog an ben außeren



Abb. 20. Rhopliems Frida. Scheibenqualle.

pier." fagt Saedel, "über einem beliebigen außerer Formausbrud biefes Antlit ift!

Schonheit bar, bie burch eine Aneinan. Formen hangenben. Dan erfennt auch bier berreihung einfach ichoner Formen entsteht, ein munberbares Pringip ber Entwidelung. Bir haben fie tennen gelernt in ber Rette Dit ben immer vielfeitigeren Aufgaben ber von Diatomeen auf Seite 315. Dann folgt hoberen Tiere, mit ber mertvolleren Beraus. bie aftinale Schonbeit, welche wir in bilbung innerer Gigenichaften mußte bie rein bem angenehmen Ginbrud einer ftrablen. außere, geometrijche Schonheit mehr und fürmigen Unordnung entbeden. Rach biefem mehr ichwinden. Gin ichoues Bierd ift 3. B. Bringip find noch bie meiften nieberen Tiere nicht in fo einsachem Ginne wirflich ichon wie aufgebaut, insbesondere bie Debufen, Gee- eine jener entgudenden Rabiolarienichalen, fterne ufm. Enblich tommt bie fumme . und felbit bie eble Geftalt bes Denichen tonnte trifche Schonbeit, die in den hoberen fich in biefem Ginne bamit nicht meffen. Dieren verwirtlicht ift. Gie find zweiseitig, Aber wie viel rein afthetifch befriedigenbe Be-Die eine Rorperhalite ift bas Spiegelbild banten loft ber Aublid von Goethes Antlig ber anderen. "Wenn man ein Stud Pa- aus in bemjenigen, ber ben Beift tennt, beffen

### 324 Debbeb Dr. Dr. Bifbetm Meger: Berborgene Echonheiten ber Ratur, etale etale of

Benes in birefte Coonheilspringip loft nach und nach burch unfere affociierenben Gebanten bas fymmetrifche Bringip vollig auf. Am beutlichften tritt bies bei bem afthetischen Genug bervor, ben une ber Inblid einer Panbichaft erwedt. Sier wirft abfolule Symmetric bireft laugweilig, unicon, freilich boch noch nicht für bas weniger fein entwidelte Empfinben. Unfere "Anuft" - Gartner bleiben auch beute noch unermüblich in ber Erfindung bon gang genau abgegirfelten Blumenbeelen, worin die Blumen nach Teppichmuitern zusammengestellt find, ober fie befchneiben bie Deden, baß fie wie lange ciutonige Baube ausieben. und bie Alfagienpber Erauaenbäume sur uunatürlichen Rugelform. Gine gewiffe Berechtigung fann bies unter Umftanben haben, wenn bie Gartenanlage gewiffermaßen als Fortfetung fich ber Architeftur angliebern foll, beiipielemeife ale Borplas zu einer Billa, weil bie grditeftonifche Schonbeit ber Snmmetrie nicht eutbebren fann. wie viel iconer wirft boch ein englifcher Garten mit feinen freien Baumgruppen als folch ein Riergarten aus ber gefünftelten Rofofozeit! Und benuoch will man auch in ber gang freien Ratur elwas bon einer verborgenen Snumetrie und Orbnung empfinden. Der Borigont, Simmel und Erbe abteilenb, in einer an fich völlig geometrischen nur vielfach burch Berge ufw. unterbrochenen Linie, ift ber Grundaug biefer "aufgelöften" Enmmetrie ber Lanbichaft. Aber wir muffen hier biefe Betrachlungen abbrechen, bie fich in ber Sauptfache nur im Bereiche ber burchfichtiocren unmittelbaren Schonbeit ber nieberen Tiere be-

Abb 21. Desmonema Annascibe. Sheibenqualle. gewöhnlichen Genuß bereitet zu haben, indem ich an der Hand Ernit Hackels einige Proben dieser meist vertobergenten Schön-

beiten ber Ratur ihm bilblich vorführte.

wegen fonnten. Ich hoffe bem Lefer einen nicht



## Mettes Kinder. Eine mögliche Geichichte. Don Marianne Mewis.



Mette lehrte fich wortlos ab und trat mit noch etwas ganz Ursprüngliches haben , so ihrer Jüngken zu einer Porträtbüste, etwas von der angeborenen Erdenschwere, bie bereits in Marmor ausgeführt mar und bie unferen jungen Damen burch gegierte ber letten feinen Nachhilfe martete.

Rieten wechielte einen fcmellen Blid mit Riolde und bebedte ben .Sterbenben' wieder. Und erft jest erwachten Tine und More mit einem tiefen Ceufger aus ihrer Berfuntenheit. Ifolbe manbte fich an Tine, um ihr Urteil au boren.

Bieten fagte gu Flore: "Bat Ihnen gefallen, gnabiges Fraulein?"

Flore bing es noch wie ein Schleier an ben Bimpern. Gie ftrich biefes Sinbernis. bas in ber Eat gar nicht vorhanden mar, fort und erwiderte: "Ja. Das war munbervoll. Groß . . . glaube ich . . . "

"Es ift nur eine Rigur aus einer Gruppe von gweien. Geben Gie ber: bas ift ber fleine Entwurf für bas Gange." Er führte bas innae Mabdien etwas abfeits an einen runben Gebilbtifch.

"Und wann wird bie Grau ba fertig?" "Das weiß ich nicht. Ich habe noch fein Mobell bafür. Es ift fo ichwer, eines, wie ich mir es bente, ju finden."

Flore fah ihn verdust an. Ja fo. Gin Dobell. Ratürlich. Das mußte fie ja. Aber es mar ibr porbin jo ericienen, ale mußte biefe Weftalt bort ohne weitere Beihilfe fir und fertig aus ber Phantafie bes Runftlere hervorgefprungen fein wie Ballas aus bem Saupte bes Beus.

"Gott," fagte fie gang befturgt und formlich ungludlich, "was fangen Gie benn ba an? Coll es benn etwas fo Bejonberes fein?"

"Bie man's nehmen will. Es muß ein blonbes Dabden fein - "

"Ja, bas fieht man im Marmor boch gar nicht."

"Doch. Gine Blonbe ift anbere gemachjen ale eine Dunfle. Und bas Saar fallt auch andere. Mijo eine Blonbe mit machtigem, unverborbenem haar joll es fein, auch in meiner Tochter Ramen, unfern vereine richtige Germanin. Und fie mußte bindlichen Dant fur bas Opfer Ihrer Beit

frangofifche Bonnen, Tangftunben, tagliche Dreffur ichon vom fechften Jahre ober fruber abgewöhnt wirb. Und fie, meine Germanin, foll boch feine plumpe Magb, fonbern eine ftolge Freigeborene fein. Rur unverfalfchte Ratur mußte fie befigen. 3ch brude mich mohl buntel aus?"

"D, ich verftebe," murmelte Flore. Benn Gie nun gufällig ein folches Dabchen wußten, mein gnabigee Fraulein, mas murben Gie tun?"

Flore errotete wieber, aber fie fah Bieten feft in die Mugen. "3ch murbe ihr gureben, Ihnen gu helfen, bamit bas munberfcone Runftwert nicht unvollendet bliebe."

Er ichaute fie mit freudeftrahlenben Bliden an, ergriff ihre Sand und brudte "3ch bante 3hnen!" fagte er fie ihr. warm. "Abrigens habe ich nichts anderes von Ihnen erwartet. - Aber bie Dama -- ?"

"Die erlaubt es nicht!" fagte Flore ebenfo betrübt ale bestimmt. "Und gar Bater! Er auferte beute beim Raffee, er ginge ja gern mal ine Bleine Theater, Mber er er fürchtete fich, ploblich und ohne baß er's abnte, feine Tochter auf ber Bubne ericbeinen an feben."

"Und Gie murben nicht - - ohne Erlaubnie - fragte er etwas verlegen und ftotternb. \_98ic!"

Go zeigte fich alfo porläufig wenig Musficht. Da nun Mette fich naberte, beichlofe er noch einen Berfuch ju magen. Er zeigte ihr ebenfalls bas fleine Mobell und flagte, baß er fein Borbild fur feine Bermanin fanbe.

"Ich vermag mir überhaupt nicht vorguftellen, wie fich jemand fur folche Dienfte hergeben tann," erwiderte die funftfinnige Dame fteif. "Geftatten Gie, bag ich Ihnen, Wir feben uns mobl ichwerlich mehr."

Frau."

ber ruffifden Grenge gu und icob feine bure Binbbeutelei; aber fie verftebt bas ia Borpoften bereits nach Oftpreugen hinein, nicht richtig zu tagieren; und bie Dama wo noch bie Rachbut bes Binters gogernb bas ift auch fold eine Unidulb. Der Alte wich. Es reifte in ben Rachten tuchtig: aber icaut nach einer glangenben Bartie und bie gertoeichten Bege ichienen morgeus aus . . . Er rannte aus bem Saufe in aus Rautidut zu befteben, fo eigftifch und ben Sof bingus und ichrie ein paar bungertroden waren fie. Aber ber Simmel leuchtete fabrenbe linechte an : Ob fie nicht orbentlich am Tage in warmem Blau, und bie Conne laben tounten?! Und ob fie gang Rleinledte mit beifen golbenen Rungen felbft in Buich und Schlucht bie letten Schneerefte fort. Bebnert lien bie Baulichkeiten in Alein-Arippen ausbeffern und forgte, bag ber Sof blitblant ausiah: und meil er Belb hatte, ließ er auch bas Wohnhans außen ftreichen, innen tapegieren, fchabhafte Dien umfegen und eine nene Solgveranba an Stelle ber alten gerfallenben nach ber Gartenfeite ju aufftellen.

"Duf' jung herrte well fet verannern." war es ein juges Bewußtfein, alles bereit breitete, weiße Binbroeden, buntes Lungenju haben, ale ob ber gall wirflich in fraut, garter rotlicher Lerchenfporn und fürgester Frift eintreten tonnte. Denn er blaue Leberblumchen am Abhange bie erften vermochte fich burchaus nicht vorzustellen, Bluten erichloffen, bann tam mit ber Gebnbağ Barnuth ben Binfchen feiner Lieblings. fucht bie Ginbilbung boppett ftart über ibn. tochter lange miberftreben, und fein, Beb. Bier in ber Gegend tannte er ja, mas an nerts, und Dores Los einmal nicht ge- Beiratetanbibaten in Betracht zu gieben meinichaftlich fallen follte. Inmitten von war, und mußte, wie Dore über jeben einfeinen Gebanten über bie Relbbeftellung und gelnen bachte, und bag er fich ficher fühlen ben übrigen landlichen Grubighriorgen war burfte! Aber Berlin! - Und ichlieflich es ihm eine reigende Erholung : Bird biefe gwidte und bohrte bie Gorge in ihm, bag blauliche Tavete Dores Beifall haben? Es es ihm in allen Gliebern gudte bor Unmußten naturfarbene Dobel in bem Rimmer gebulb, und er zu bem Edluffe gelangte: fteben. Da es nach bem Garten geht. Ach mas, fabrft einfach einmal über Connfollte alles leicht und bell barin fein. Und tag bin und überzeugft Dich, ob Dore bie er ftellte fich Dore felber lachenb, errotenb, Gleiche geblieben ift! Denn am Enbe bein ibrer gangen jugenblichen Beiterfeit und beuten biefe morglifden Reurglaien boch frauliden Anmut in biefem bubiden Raume nichts weiter ale bie eifersuchtigen Grillen por. Die Conne ichien berein, Die Genfter eines Berliebten. ftanben weit offen; bie weißen Dullvorbange blabten fich in ber warm bereinftrei- feit bewufit, mas fie ber Mutter verbantte: deuben Luft; und Dore fprang von ihrem eine nach bem Urteile beiber Frauen ben Genfterplate auf und lief ihm entgegen, Berhaltniffen angepagte Erziehung, bie aus wie er eben bie Eur öffnete . . . Gin ben Tochtern machte, mas fich irgend machen beiges Gludegefühl überlief ibn bei ber Bor- ließ; gute, wirfungevolle Ginführung in Die ftellung. Dann aber fiel ihm ein: herr Befellichaft; eine glangenbe Lebenshaltung

ausspreche. Rinber, verabichiebet End. in Berlin unter wer weiß wieviel geschnicgelten, ichonrebenben, eritaunlich witigen "D boch!" entgegnete Bieten vergnugt. herrchen. Die machen ihr auf Leben und "Das hoffe ich guverfichtlich, meine anabigite Tob ben Sof und blenben bas einfache Landfind mit ihrer Gewandtheit und Mundfertiafeit und ibren verzwidten Manieren. Langfam, langfam rudte ber Frubling Es ift naturlich rein nichts babinter und Arippen in einen ichmubbeligen Ratnerhof permanbeln mofften ?! -

Diefer Sprung in Die plattefte Birflichfeit binein ernuchterte und beruhigte ibn für eine Beile. Wenn er bann aber über bie Gelber geritten war und einen Streifzug bis nach Gelberhof jum Lottgenfpring binunter unternahm, wo bie Conne gwifchen ben noch blatterlofen Erlen und Safeln warm im hufcheligen Grafe brutete, ichon ber Suflattich trieb, bas Dilgfraut fich fagte bie Sojemutter. Und fur Lehnert wie fette gelbe Giertuchen am Bach aus-

hero blieb fich ftete voller Ertenntlichbee himmele, fie ift fo jung und nun ba ale Frau und einen Batten, mit bem borgualich auszutommen mar. Gie bemubte fich beshalb auch ihrerfeits bei jeber Gelegenheit, Die Blane ber Dutter an forbern. Mle ihr Biolbe aljo jagte: "Bero, eine Abenbgefellichaft fteht eigentlich nicht mehr auf meinem Bubget; Die Reit bafür ift ia auch vorüber, und ich brauchte nicht barauf su rechnen. Und boch brachte ich bie Barnuthe gern noch einmal in einen größeren Areis. Es ift mir, ba ich mich Mariette gewiffermaßen in biefer Richtung verbinblich machte, Ehrenfache, ben Dabeln nun auch wirflich gu Geltung gu verhelfen. Und es bereitet mir auch Spaß, biefen bidtopfigen Barnuth einmal ine Uurecht gu jegen. Wenn Du wüßtest, mit welch ipottifchem Mitleib er mich zu betrachten pflegte, ale Grogvater in Gumbinnen röftete! Die Alie Gelbern! Saglich und ein bifichen rappelig obenbrein. Und all bie Aleinstäbter bachten ebenfo."

"Mama, Du übertreibit."

"Rein, Rinb. Alles, was man in Berlin anerfaunte, meinen Geichmad, meine Runft, mich zu geben und zu fleiben, bas nannten fie bort Berbrebtbeit. Gin niebliches Fratchen galt alles. Glaubit Du, ich hab's nicht gemertt, wie biefe fleine Dore am erften Rachmittag bei mir fo fatt und felbitzufrieben bafaß. ,Mch, Taute, ich fann gar nichte!" - mit bem Rebengebanten : 3ch brauch' ig auch nichts ju Berwandten bringen ben Abend bei une gu. tonnen. Es genugt, bag ich ba bin." - Es wurde mir und ficherlich auch meinem 3d jage Dir: ich habe meine Bitterfeiten Manne eine Freude fein, wenn Gic, ohne geichludt, gerabe, als mir wie jebem jungen weitere Sormlichfeiten, ebenfalls famen. Dir Ding am Gunen gelegen mar. Und ich babe alles actan, um Euch abnliches zu eriparen."

Bero gab ihr einen Rug. Gie mußte out ocnue, box out fir nur a made beauty. bas Brobuft jorgfamfter Bflege und Berechnung war. "Lag mich bie Cache bei und abmachen, Mama," fagte fie. "Ich bitte nur bie nachsten Befannten und hanptjachlich Angend. 3ft es warm, jo fonnen wir bie Turen vom Bintergarten nach braugen öffnen. Und nach bem Gffen wirb ein Tangden improvifiert. Ift's Dir fo recht? Und paßt Dir Conntag?"

"Cehr ichon, mein gutes Rinb. Tu ichon ein bifichen was fur bie armen Dinger. Es icheint fich ja alles gang nett angulaffen langte gebieterifch, bag ich feine Sanslich-- unberufen! Liebiter Simmel, Die brabe feit fennen fernte. 3ch bachte ben Tag "Mette"! Go machfen fich folche verflogene mit ber Familie Barnuth gu verleben, ver-3bealiftinnen bitere aus!" -

Mm Conntagmittag fprach Bero nochmale bei ihrer Mutter por, um Gingelheiten, bie Tijchordnung gum Beifpiel, mit ihr ju bereben. Da wurbe eine Rarte bereingebracht.

"3ch gebe!" fagte bie Tochter. "3ch habe noch allerlei anguorbnen."

"Rein, bleib noch. Es ift ber Lehnert bon Donat. Du fennft ihn ja wohl bon ben Befuchen in Celberhof. Dores Sweetheart, weißt Du. - 3ch laffe herrn bon Donat bitten - hierher."

Lehnert ergablte, bag er nur über Conntag gefommen fei und mit bem letten Buge wieber fort muffe, um morgens gur Stelle gu fein.

"Gie faben Barnuthe icon?" fragte Molbe.

"Roch nicht. Gie feien famtlich in ben Dom gegangen und wurben ju Tifche nicht guruderwartet, fagte mir bie Dame Bottermunb."

"Saben Gie Ihre Rarte bagelaffen?" "Rein!" erwiberte Lehnert errotenb. "Ich - ich wollte --"

"Gie wollten Ihren Freunden eine Uberraidung bereiten." vollendete Bero. "3ch habe leiber gehort, bag bie gange Familie gleich von ber Rirche aus nach Botebam fabrt. Wer tann alfo miffen. wann Gie fie treffen wurben. Aber meine feben einen fleinen Freundestreis bei uns. Um acht Uhr. Bir find ja alte gute Befannte und haben uns in Gelberhof wahrenb herrlicher Commerferien jo manchen freundichaftlichen Buff verfett," fügte fie lachend hingu und reichte ihm bie Sanb.

Er füßte fie ihr und errotete von nenem: er hatte ale Rnabe bie fleine fede Berlinerin nicht ausstehen fonnen und ihr bas unverblumt gu Gemute geführt. Run fammelte fie feurige Roblen auf fein Saupt. "Berglichen Dant, quabige Frau! Doch

- gufällig traf ich meinen beiten Freund bon ber Afabemie ber. Er arbeitet im Ministerium, ift jung verheiratet und beriprach alio ein paar Stunden abenbs. Es

ware nun möglich, daß ich mich febr ver- bigchen furor teutonicus. Und ber außert ipätete -- "

"Tut nichts. Wir effen guerft und tangen bann vielleicht ein wenig. Gie treffen es ja fchlecht. Aber machen Gie 3hr Beftes baraus."

Er bebantte fich nochmals und badite im Fortgeben: ,Benn ich Dore nur eine Stunde febe - unr eine halbe! Es genugt polifommen.

Mle bie Barnuthe bei Bero erichienen - ziemlich fpat, benn bie muben Eltern hatten noch etwas gefchlafen - fanben bie fich um einen Safelftod in Stude." -Mabden ihre alten Befannten: Bunten und Mutter und Tochter faben fich lachend in ben Bremeufer. Aber auch ber Bilbhauer bie Mugen. war anwefend.

Schon ale fie alle miteinander, Flore und Tine wieder unter Jolbes Mufficht, hochit wirfungevoll "bergerichtet", wie bie Ratin fagte, "hingerichtet", wie ber Bater verbefferte, Dile febr einfach und elegant, Dore wieber in irgenbeinem meißen Gahnden bon gu Saufe, eintraten, murbe gefragt: auch gu Tifche. Der Bilbhauer fag Riore "Ber ift bas?"

"Das find bie intereffanten Baruuthe," ergablte ber Bremenfer jebem, ber es boren wollte: "bie beiben Alteften febr talentvoll, und awar in höchit eigenartiger Weife, Die britte bie ichneibigfte Reiterin, bie man fich benfen fann."

Rittide budt?"

richten. Den Schweftern gar nicht abulich." waren die vier Barnuthe etifettiert und Barnuth anvertraut. Er zeigte fich abpon allen Unwefenben in bas richtige Rach wechselnb geiftesabwefenb und, wenn er feine actan : Tine, die fo ftilvoll ausfab und wun- Rerftreutheit gewahr wurde, von beanaftigenberbar beflamierte - "berb, einfach, groß, bem Unterhaltungeeifer. Dore befand fich wiffen Sie! Die Poppe tonnte von ihr an feiner Geite recht unbehaglich und ag lernen" -

Flore, Die Labbaichtangerin, "bon einem mpftifchen Reig, ben man eben auf fich einwirten laffen muß wie bas Monblicht ober fouit eine Naturericeinung. Beichreiben lagt er fich nicht." - "Co ein bigchen Enfold - Calome?" - "Bewahre! Much nicht Duncau ober Magbaleine. Durchaus eigenartig." - "Run, und ber Labbaid ?" - "Ja, Die Litauerinnen ze." --"Wie intereffant!" -

Richtige. Es ftedt in Diejem ruhigen und fie etwas Gutes in feinen Berfen fuchte, fo wunderbar forreften Wefen boch fold ein fand fie's auch.

fich beim Reiten. Bunten fagt: Sochachtung!" - "Der Taufend!" -

Dore - gein Ganeden, von bem fich nichte fagen lagt."

Ifolbe antufierte fich foniglich. "D biefe Manner!" erging fie fich leife ju Bero. "Cieh mal, wie fie fich um Tine' und "Flore' fammeln und por "Dile' bienern! Dan barf ibnen nur fagen. Bello, ba nimm! Dimm, bas ift was Gut's. Dimm's fonit frift's ber Caro! - und fie reifen

Beim Gffen maren bie vier Comeftern jo gefett, bag man bie Abficht nicht gu febr mertte, Jolbes Blane aber boch geforbert wurden. Mur Bunten, ber offen zeigte, bag er Dile über alle anwesenben Damen ftellte und einzig mit ihr bas Sprechen ber Dube wert fanb, führte fie gegenüber und tonnte fie nach Belieben ftubieren; und ben Bremenfer batte Tine jur Rechten. Er fant, bag fie fich ungebubrlich viel mit ihrem Tifchberen unterhielt und wartete mit immer fteigenber Ungebulb barauf, baf fie fich ibm wieber einnigt für ein bagr Minuten amoenben follte. "Und bie Aleine, Die fo unter Mutters Geine eigene Tifchbame, Die fungfte Comefter bes Sausberen, Die bereits beimlich mit "Ach, über bie weiß ich nichts zu be- einem Leutnant verlobt mar, vernachläffigte er ftraffich. moraus fie fich nichts machte. Und es bauerte feine balbe Stunde, fo Diefem Leutnant hatte Bero bie "fleine" mehr Rufteis, ale ihr gutraglich fein fonnte. Er befummerte fich, nachbem bie Tafel giemlich zeitig aufgehoben war, auch nicht mehr

Lubeting machte fich gleich an Tine beran. "3ch habe 3bre Gebichte, Die Gie mir neulich brachten, nochmale burchgelefen und entbede immer mehr Goones barin," fagte fie; und mas fie fagte, meinte fie auch. Der Bremenfer gefiel ihr, bem ganglich unverwöhnten Dabden. Er pflegte bie Mile - "ja, englisch ift nicht bas gleichen Reigungen, wie fie felber; und ba

im minbeften um feine Rachbarin.

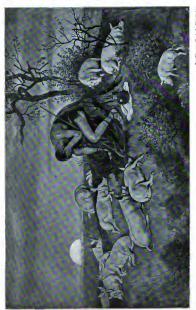

Gemalbe von Prof. it. Gberlanber.

ja - die Kritif hat's mir unverhohlen ge- bag fich Bunlen berablieg, einmal mit Dile fagt - bas ift alles ber pure Dilettantiemus. Aber ba ich niemand bamit ichabe und weil es mir nun einmal Bergnugen macht - warum foll ich nicht mal ein Bandchen mit Golbichnitt auf meine Roften bruden laffen? - Unbere in meiner Lebenslage halten fich Rennpferbe ober jagen Giebaren. 3ch brechfte Berfe. Benigftens wie man fich in ber hauptftabt amufterte. bilbe ich meinen Gefchmad babei. 3ch - Raum bag Bieten fich Flore fur einen Tang ich übernehme, fobalb ich mich einmal feß- erobern tonnte. Aber er, ber eigentlich nie haft mache, meines Batere Lanbaut. Das mehr tangte, gab ihr bamit folch ein Re-Befchaft führt mein alterer Bruber, ber lief, bag fie bie Deiftumworbene bon ben Reigung jum Raufmanneberuf befigt, fpater Schmeftern blieb. weiter. 3ch werbe auf Geeftfamp außer Jagen und Segeln wenig ju tun haben. brei baglichen Tochter fich in ftrablenbe, Da bachte ich mir - es liegt fo nahe ber heitere und gefprachige Balltoniginnen ber-Stabt, und ich habe auch bier viel Ber- manbeln! binbungen mit Dichtern und Rünftlern ich wollte bort eine gehobene Gefelligfeit grunde neben ber Mutter. Din und wiepflegen, Runftlern Auftrage geben, mandem ber murbe fie bervorgeholt, fnidfte, brebte ringenden Talent in fcwerer Beit eine fich ernfthaft wie eine Tangftundenschülerin

erwerben. Huch auf ber Bermenbung bes Erworbenen ruht mohl Gegen . . . bas flingt alles fo anmagenb . . . Gie halten mich bielleicht fur einen rechten Brogen ..." "Dein," erwiberte Tine mit glangenben Mugen, "unfer Ontel Donat babeim - bas beift er ift nur Baters Freund - benft

abnlich. Er fagt, er gunbete ein Licht an und batte genug getan, wenn er barauf achtete, bag es nicht ausginge. Er mare Leuchtturmmachter. Mochten anbere auf Sanbel und Fifchfang ausziehen!"

"3d lernte ibn gern tennen," fagte Lübefing.

"Dann ntußten Gie uns befuchen!" rief Tine und wurde gleich barauf buntelrot. "Burbe es Gie frenen?"

"3a." —

Bero fam, um Tine gu bitten: Die Schweitern follten fich wieber "probugieren". Aber beibe weigerten fich. Und fchlieglich flüfterte Rjotbe ihrer Tochter gu: "Laß! Bogu bie Aritif berausforbern, Die beim zweiten Dale nicht zu ichweigen pflegt."

Es fant fich alfo "gang gufallig" ein beicheibenes, alteres Fraulein, bas ausgezeichnet Tange fpielte. Und bas icheinbar Unvorbereitete belebte bie ichon ftart erjeber mit Glore tangen. Der reiche Bre- Echlafe.

Er errotete bor Bergnugen. "Ich weiß menfer brachte Tine in Aufnahme. Und gravitätifch zu malgen, erregte folches Muffeben, bag es ihm jeber ber Berren nach. gutun wünschte. Die ungefchmintte Freube ber Barnuthe an bem Bergnugen, ber gangliche Mangel an Blafiertheit machte ben Großstädtern viel Gpaß. Gie gaben fich alle Dube, biefen Brovingmabchen gu geigen,

Mette fab mit blaufem Ctaunen ibre

Dore faß viel ftill und blaß im Binter-Freiftatt gewähren - es muß ja nicht jeber breimal um ben fleinen, bubichen Gaal herum, fnidite nochmale und feste fich wieber neben bie Dama. Ale fie einmal langere Beit gang unbehelligt blieb und nach einem trubfeligen Spiele mit ihrem Sacher enblich wieber aufblidte, fab fie gerabe fich gegenüber in ber Tur einen Berrn

fteben : Lebuert ! Er fprach eben mit Bero und bem Sausberrn, und fie wußte nicht, ob er fie icon entbedt batte. Conberbarermeife freute fie fein überraschenbes Ericheinen nicht im geringften. Gin Schreden burchfuhr fie, Lebnert bier! Gie batte por Scham in ben Boben finten mogen. Bas mußte er fich benten, wenn er fie fo unbeachtet fiten fab? Babriceinlich murbe ibm feine lanbliche Urteilelofigfeit fcnell jur Erfenntnie tommen. Und wenn er wieber abreifte, bachte er fich jebenfalle: Diefe fleine, fummerliche Dore! Bas bab' ich nur an ibr gefunben ?! Colch ein Babichafchen! -

Bang unbeachtet ftanb fie auf. Rur bie Mutter fragte: "Bo willft Du benn hin, Dore ?"

"Ich mochte mir ein Glas Baffer ausbitten."

"Du bift boch nicht fraut, Rinb?" "Ach bewahre, Mutterchen," wehrte fie, lofchene Tangluft ber herren. Es wollte legte aber beim Fortgeben bie Sand an bie

Gie fchlich fich, immet bie Augen auf mochten Gie meinem Manne und meiner Lehnert gerichtet, in ben Bintergarten und Coufine bestellen, baf ich mit Dore fortglaubte unbemertt entichlupft gu fein. Aber gegangen bin? Ebenjo ben Birten? Bir Donat batte fie mit feinen icharfen Sager. wollen nicht ftoren. Und auch meine Tochter augen langit berausgefunden und, um fich benachrichtigen Gie mobil? Geben wir uns por Sero nicht zu verraten, verftohlen beobachtet. Cobald er fich losmachen fonnte, folate er ibr.

Er fant fie enblich nach langerem Guchen gang verftedt hinter großen Farmwebeln in einem Rorblebnftuble finen und bemertte fofort, baß fie enoas gerotete Augenliber hatte. "Dore!" rief er erichredt, "ift Dir nicht wohl?"

"Gie vergeffen wieber, bag Gie mich nicht ,Du' nennen burfen," entgegnete fie war, im Gegenfate gu feinen Damen, febr fteif und verlegen, "und nun gar bier! freundlich. "Ja, unfere fleine Dore!" fagte Wenn es jemand horte! — Dir ift nicht er. "Berlin betommt ihr nicht. Es ift gang wohl. Ich habe heftige Ropfichmergen." auch eine recht vertehrte Welt. Unjer Reft-Die Lüge trieb ibr einen Augenblid bas fudel gefällt mir langft nicht mehr. Birb Mlut in bie Wangen.

"Bas ift bas?" bachte Lehnert. "Sie fcheint fo befangen. Und ich meinte ficher, fie hatte mich vorbin gefeben. Bollte fie fich por mir verfteden? Romm ich ungeihn hölzern.

"3ch ftore boch nicht?" fragte er gefronft.

"Reineswegs. Solen Gie fich nur einen Stuhl - ober beffer noch: Nommen Gie auf und ging bavon.

um einen Tang. Aber Dore bachte: . Mus Mitleib forbert er mich auf, weil fonit niemand tommt!' - und fagte, balb gu ihrer Mutter gewendet: "Ich möchte nicht mehr tangen. Mutterchen, ich babe boch Rophpeh, Dante, Lehnert, Gin anbermal." "Rind, ich fahre mit Dir nach Saufe!"

fprach Mette beforgt. "Ich hab's Dir icon angemertt, bag Du Dich elend fühlft. Bapa fommt mit ben anberen nach. Gie Gelberhof eingelaben batte. haben ja Tante Jolbe bier. - Lehnert,

morgen ?"

"Rein. 3d) muß gleich heute wieber fort. Morgens war ich bei Ihuen."

"Das tut mir leib. Bielleicht beforgen Gie uns einen Bagen? Bir holen inbes unjere Mäntel."

Co genog Lehnert nur noch bas beideibene Bergnugen, Dore in ben Bagen zu beben. Nachher fuchte er Barnuth auf und richtete feinen Auftrag aus. Barnuth blan und ftill und lacht nicht. Soffentlich

macht Celberhof bie Alte aus ihr." Diefes "unfere" troftete Lehnert wenig. Er tangte noch einmal mit ieber von Dores Schweftern, über beren Aussehen und Leblegen?" - Die Giferfucht, Die in ber Bie- haftigfeit er fich bag verwunderte, und fuhr berfebensfreube gang untergegangen war, enblich betrübt und ftart beunruhigt nach regte fich von neuem und machte nun auch Saufe. 3m ruttelnben Gifenbahnmagen germarterte er fich ben Ropf barüber: Rann Dores Reigung burch gelegentliche Ropfichmersen in perbunfelt merben? Und mas macht bas beitere Rind trauria und ftill? Glaubt fie fich an mid gebunben, und reut mit mir gu Mama. Gie bennruhigt fich fie bas jest? Anbernfalls, wenn fie nur fonft über mein Fortbleiben." Und fie ftand bie Gehnsucht topfhangerifch macht, hatte fie mein Rommen boch erfreuen muffen." -Durch Die Reife hatte er fich einen Dorn Mis er nun Frau von Barnuth, feine mutterliche Freundin, begriffte, fand er auch aus bem Gemut gieben wollen. Run mertte fie verandert. D, er hatte mohl fehr gur er, bag ein ganges Diftelfelb aufwuchs. Ungeit feiner Gebnfucht nachgegeben. Er Da blieb nichts übrig, ale fich tageuber mar bier entichieben überfluffig! - Gine tobmube ju arbeiten und abende halb ichla-Beile unterhielt er fich moglichft gleichmutig fent ins Bett zu taumeln. Das Mittel mit ber Mama. Dann bat er bie Tochter wollte Lebuert anwenden, um bie Stacheln nicht zu fühlen. --

Mile ritt mit bem Sollanber weit außerhalb ber Stadt in gang lanblicher Gegend auf einem weichen, fandigen Feldwege babin: und ber Bava folgte mit feinem Major, ben er bereite ale Freund betrachtete und für bie ausgebende Jagb im Berbit nach

Es mar ein ftiller, warmer Frühlingstag:

verbedter himmel, Bintersaat, die gegen bas leine auf. Ihre Retter aber machten ben. Ringsum ein beimliches Treiben und ju entrinnen. Bachien und jene füßermattenbe Luft, Die ben Menichen wünschen lagt, bag er auch waren, beugte fich Bunten gu Dile hinuber. wie ein Kraut, und mare es Begerich ober Ganfeblume, im Boben ftedte und nichte au tun batte, als au eriftieren'. Huch bie Bferbe ichienen bicie Reigung gum Bflangenbafein in fich au fpuren und trotteten gemutlich babin.

Runten und Mile fprachen nur feiten ein Bort. Gie verftanben einanber ichon jo gut, daß fie fich gegenseitig viertelftundenlang aufe behaalicite und ohne bie geringite Berlegenheit aufchweigen tonnten.

Beiben war babei ,bobenwohl'. taufdten lachend eine Bemerfung über ein Milchfuhrwert, bas fie nicht einmal einholten. Die Frau, Die es lenfte, mochte mube bon ihrer Morgenfahrt heimfehren. Gie fchlief offenbar; und ihr Pferd fchlief vielleicht auch und trobelte gewohnheitemania weiter.

In einiger Entfernung wurde ber Weg von bem Gleis einer Zweigbahn gefcmitten.

"Salt, wenn Barriere gefchloffen!" rief Bunlen. "Aber es ift feine Barriere ba," bemerfte Dife, Die Mugen wie ein Galfe bejag.

Im gleichen Mugenblid ertonte feitlich ber gellende Gifenbahnpfiff, und man borte Die Raber heranrollen. Die Rofinante por bem Milchtarren mochte gusammengefahren bem Freunde Beit, fich in Die Cachlage gu fein. Gie fentte ben Ropf, rif ben lofe finben. hangenben Rugel berab und verfiel urplotlich in Galopp. Die Frau erwachte und lich, "ich für meine Berfon bin ja einverfreifchte wie am Gueer.

planum batten Ruplen feine Linfe und fiert!" ---Dile Die fraftige Rechte wie mit einem Griff am Rügel bicht unter bem Maule bes jungen mit bem jungen Bagre gulangte. braufenbe Ungetum ftarrten.

Much Die brei Menichen regten fich nicht, ziemlich beutlich bie ber Bug vorbei war. Dann brach bie

Grau buntelgrun abitach, und frifche Bei- ichleunigft febrt, um ben Dantesbezeugungen

Mle fie ein Studden gurudgeritten "Graulein von Barnuth." fagte er rubig, "glauben Gie nicht, bag wir ein Laar qute Mameraben abgeben wurben - auch fure Leben ?"

Dife erblafite, leate aber ohne Rogern ibre Sand in feine ausgestredte Rechte, und, ruhig wie er, fprach fie: "Ja!"

Inbes tamen bie beiben alteren Berren, eridredt und ichon von weitem rufend und fragend, was benn eigentlich vorgefallen fei. beran.

Bunien lachelte und nahm ben Sut ab. "Ihre gutige Buftimmung vorausgefett, herr von Barnuth, geftatte ich mir bie ergebenfte Mitteilung, bag ich mich foeben mit Ahrem Fraulein Toditer verlobt habe."

"Ba - maas? 3ch bente, Gie beibe retteten bor etion brei Minuten in hochit leichtfinniger Gefährbung bes eigenen Lebens einen Milchfarren! Und nun behaupten Sie fo etwas?"

"Die Ereigniffe folgten ichnell aufeinanber. Ubrigens braucht man nur einen Mugenblid, um ju fühlen, bag man mit bem anberen einig ift."

Der Dajor hatte fich eher gefaßt, als ber Bater. Er gratulierte bem Baare umftanblich und geräuschvoll und gab baburch "Ja, Rinder," meinte Barnuth ichließ-

itanden. Aber Mama muß doch auch ge-Ruplen und Dile hatten nicht einmal fragt werben. Lant bie Gaule ausgreifen, mehr Beit, einen Blid ju wechseln. Bie und wir bleiben gufammen in geschloffenem auf ein Sianal liefen fie ihre Bferbe aus. Trupp," Beinab batte er binguacient: "Dagreifen; und funf Coritte por bem Bahn- mit mir fo etwas nicht noch einmal paf-

Bei Dette faß Joibe, ale ber Bater unartigen und heftig bodenben Rarrengaule, anberen Dabchen maren allein ine Gemahrend ihre geschulten Bferde wie die werbemufeum abgezogen. Daß fie bort ben Rauern ftanben und mit glangenben Mugen Bremenfer treffen wurden, ber eine Leibenund gitternben Ruftern auf bas vorüber- ichaft für vieux Saxo beuchelte, abnten fie nur buntel, Die Mutter gar nicht, Ifolbe

Dette war über bie Dagen gerührt und Mildfrau in Chludgen aus und jammelte, umarmte bie Brautleute, ben Bater und wie ein Echloghund heulend, ihre Bferbe- Jolbe unter frurgenden Tranen. Dann wollte Dile fich umtleiben, ehe bie Schwestern heimkehrten. Gie febnte fich banten," brummte Barnuth. nach einer Biertelftunde Rube, unn, ba Buulen fich verabichiebete. Er bat, nachmittage wiebertommen gu burfen.

"Beite Gfolbe," fagte Barnuth und fente fich gang gerichlagen in einen Stuhl, "eigentlich tenne ich ben jungen Mann, mit bem ich ploblich auf bem Dugfuße ftehe, ja gar nicht. Bertrauenswürdig ift er. Das fah ich auf ben erften Blid. Aber was weiß ich benn fonft von ihm? Gein Bater befitt Sabriten, Die er jett in Die Sanbe einer Aftiengefellichaft übergeben lagt: und biefer ichweigfame Rentaur, mein

einem Auffichterate ben Ehrenplay ale Sauptaftionar einnehmen." "Denft nicht, bag er bagu unfabig fei-Mein Mann hat ben nieberlanbischen Gefanbten gefragt; und Langermann, fein biefiger Bantier, weiß auch Beicheib; biefer Berr van Bunten foll ebenfo faltblutig und überlegt ein Millionengeschäft abichließen,

Schwiegersohn, wird in absehbarer Reit in

wie er feinen Englander regiert." "Millionengeschäft!" wieberholte Mette mit leichtem Grauen. "Jolbe, bag es auch gerabe Dile fein muß! Gie ift boch bie

wenigft Subiche von meinen Tochtern." Die Ratin ichurate nur mit ipottiichem Lacheln Die Lippe. "Du wirft Leona auch nicht behalten."

"Baas?" rief Barnuth entfest. "Doch

nicht etwa biefer Berfeschmied - -?" "Er bat mich, angufragen, ob euch ein Burgerlicher nicht unerwunicht fei. Freilich, er hat Genatoren und Burgermeifter in feiner Gippe gehabt und hat fie noch."

"Mch, bas ift es ja nicht. Dit ben van Buntens wird es auch fo jo fein. Bur gang rudftanbig haltit Du mid boch wohl nicht! Aber ein Gigerl und Safelant -"

"3d verlichere Euch: er ift ber ichlichtefte, zuverlaffigfte Charafter, - io einfach und mahr, ale Leona felber. Fragt fie nur! - 3ch tenne ihn genugenb. Er geriet bier in einen Areis junger Schongeifter, Die natürlich auch alle über furz ober lang gang verftanbige Staateburger und Jamilienvater werben. Da find ihm ein paar Augerlich. weiß." feiten angeflebt. Die reiben fich ichon wieder ab. Im übrigen wurde Leona ale finn gu befiten, mabrent meine Couffine Fran Lübefing bas Los nicht hart fallen ... " immerbin - "

"Run, ich mußte ja eigentlich Gott

"Alljo barf er tommen?" "Meinetwegen. Aber bie Rachbarn baheim werben fagen, ich batte in Berlin meine baklichen Tochter im Ramich fortgegeben."

Mette meinte bereits mieber febr. fiel Biolbe um ben Sals und füßte und brudte fie. Das murbe ber Ratin, Die fur Rubrung nur ein unvollfommen ausgebilbetes Draan befan und einen nagelneuen bauchgarten "Stolafragen" aus meifer Geibe unb Spigen trug, guviel. Gie ging alfo nach Baufe, ließ fich aber vorher verfprechen, bag Die Familie ben nachften Abend bei ihr gubringen wollte, um bie ,Berlobungen' - fie

nahm an, ber Bremenfer murbe im Gewerbe-

mufeum mit Tine ins reine getommen fein

- ju feiern. - - -Der Bilbhauer batte ingwijchen viele Plane mit Biolbe geichmiebet, und alle wurden auf ein Biel gerichtet: bas Dobell für bie Germanin; aber feiner traf es. Dit bem leibenschaftlichen Runftlerftarrfinn. ber fo nabe an bie fire 3bee eines Geiftedfranten gu grengen icheint und fich mit einer ben gangen Menichen gwingenben und beberrichenben Dacht an bas einmal Ergriffene flammert, fagte fich Bieten jebesmal, wenn er por feinem Entwurfe ftanb; Alorence

Barnuth muß es fein und feine andere! "Er tommt mir por wie eine von ben großen Ameifen, Die man in manchen beifen Lanbern jum Rufammenheiten von Wundranbern branchen foll, indem man nach bem Einbeinen bie Ropfe mit ben Bangen abichneibet: Er liege fich auch topfen, eh' er hergibt, mas er halten will," fagte Siolbe

su ibrem Manne. Und ben eigensinnigen Rünftler fragte fie: "Was auf ber Welt tonn ich benn noch fur Gie tun? 3ch bin mit meiner Beisheit am Enbe."

"Chaffen Gie mir ben Bater in mein Atelier. Er ift ein Mann und wird fich boch ichamen, eine ganglich grundlofe Bruberie gu entfalten, von ber felbft bie junge Dame, Die ich nach jeber Bieberbegegnung hober, - ja, wirtlich febr boch ichabe, nichts

"Aber er gibt nicht einmal vor, Kunft-

"Buijeh!"

Sjolbe lachte. "Run, ich will's versuchen. Aber ich wette, es nutt nichts."

"3d halte bie Bette."

bie fich richtig gwijchen ben Glasfaften im ten, - nein, ich arbeite noch nicht an Mufeum verlobt hatte, fachte in ihrem ihr, benn bas Fraulein, bas ich mir als Brautigam ben Bunich an, gleich am nach. Borbild muniche, barf mir nicht fteben." ften Tage Bieteus Atelier mit ihr gemeinichaftlich zu beschen. Da bie Mutter an Einen schlechten Tropfen führen Gie feinesbem einen Beinch genng batte, mußte Barnuth ben Elejanten vorstellen. Flore mare febr gern mitgegangen, wurde indes auf eine Beforaung ausgeschidt und erwirfte fich Die Befellichaft abholen ju burfen, wenn fie recht ju trauen." zeitig genug mit ihrem Muftrage fertig werben fonnte.

Rieten batte in einem bubich ausgestatteten Rebenraume, in ben er bie itrenge Suterin feiner Germanin gar nicht gu loden magte, ein fleines, hochft feines Grühftud aufstellen laffen. Er bat, guerft mit ben fich in Die Geele eines Runftlere binein-Bejuchern auf bas Wohl bes Brautpaares trinfen ju burfen. Das ließ fich nicht aut ablehnen. Rach einer außerft gemutlichen Sipung in bem Runftlerftubchen begab fich bie fleine Bejellichaft in bas Atelier. Barnuth machte in beiterfter Laune feine Bemerfungen, Die fich aber ftete auf bas Gegen- lich anfangen ?!" ftanbliche und nie auf bie fünftlerifden Qualitaten bes betreffenben Bildwerfs be- milb benten, Berr von Barnuth. gogen.

So erfundigte er fich genau nach der Art von Baffe, mit welcher ber Barbar ben führte ihn nochmals in ben fleineren Raum surud und zeigte ihm ein echtes furges romifches Cowert.

"Boren Gie," fagte Barnuth, "wenn Belde Tochter?" ber Buriche bas moifchen bie Rippen gefrieat bat, jammert bie Mariell nicht grundlos. Arbeiten Gie übrigens ichon an ibr? Gie haben fie wohl por und verftedt?" Und er idritt mit veridmintem Lächeln au einem Borfignge, ber einen Banbidrant perbedte, und füttete ibn.

"Cetten wir une noch ein wenig und laffen wir bie Liebesleute allein weiter anfeben," ichlug ber Bilbhauer vor.

Das war Barnuth gerabe recht. Er hatte hinreichend Runft genoffen. "Deine Frau band mir gwar auf Die Scele, mich an bie Ferfen ber Jugend ju heften," Scherz allerbinge -"

brummte er moifchen bas Angunben einer Bigarre hinein, "aber ich bin fein Unmenich."

"Das hoffe ich!" verfette Rieten. "Ram-Gie ftedte fich binter Tine. Und Tine, lich meine Germanin, nach ber Gie frag-

"Ra, warum benn nicht? - bante. mege. - Alio, weshalb bari fie nicht, 3bre Germanin? Die Dama ift wohl ein bifidien etepetete?"

"Leiber. Und bem Bapa - ich hab' nur bei dem arglosen Papa die Erlaubnis, ihn noch nicht gefragt - ift auch nicht

"I was, machen Gie fich nur breift an ben Alten. Die fleine Berjon felber --"Es ift eine Dame."

"Da ja, Dame. Die alfo zeigt fich willia?"

"Freilich, Die ift hochft verftanbia, fann perfenen und möchte bem Munitioerte gern sur Bollenbung perheifen."

"Run, ba wirb ber Papa auch fein Groich fein. Diefe Maberchens pflegen ihren armen Batern gegenüber ftete ihr Stud burchzuseben. Bas will man fchlieg-

"Es freut mich lebhaft, bag Gie fo Dame, von ber wir reben, ift nämlich 3hr Fraulein Tochter."

Barnuth marf bie Bigarre fin, ftanb Tobeeftoß empfangen haben tonnte. Rieten auf, ftunte bie Sanbe auf ben Tifch und fah, ben Rorper vornübergeneigt, ben Bilbbauer mit Bliden an, Die nichte Gutes verfündeten. "Meine - meine Tochter?

> "Die zweite, Fraulein Florence, meine ich," ermiberte Bieten und erhob fich ebenfalle.

Benn etwas bagu beitragen fonnte. Barnuthe Entrüftung noch zu fteigern, fo mar es die Berballhornifierung von Alores Namen, ben ber argloje Bieten jo anwandte, wie er ihn von ber Ratin zuerft gehört hatte.

"Dein herr von Bieten," iprach Barnuth goifden ben Babnen, inbem er fich fergengerade richtete und in feinen ehemaligen Leutuantetou verfiel, "ich nehme an, Gie reben im Scherg, in einem beplaeierten

"Es ift mir voller Eruft, Berr von Geine Gutruftung war wie weggeblafen. Barnuth. Gie fagten boch vorbin felbit, Er entfann fich nicht einmal ber Urfache. bag ber Bater ber jungen Dame ein febr taltherzig fein nufte, wenn er feine Run auch noch Alore? - Er mußte fich Einwilligung verweigerte."

Rebe!"

"Id habe ftete nur bas gnabige Fraufein im Muge gehabt."

"Co! - Run, ba will ich Gie boch etwas fragen." - Barnuth iprach jest laugfam in eifigem Sohne. - "Denten Gie fich gefälligit einmal, baß es fich um Ihre Tochter, Schweiter, Frau ober Braut banbelte: und ich faine gu Ihnen mit bem Unfinnen bie Dame ale etwas berartiges - Bortrattopf natürlich ausgeschloffen; bas ginge ja und wenn fie famt und fonbere bie alten - auszuhauen? Run?"

"3d wurbe mich nicht im geringften munbern und , Ihre Rünftlerichaft porausgefest, - gern einwilligen."

fpottifch und griff nach feinem Sute.

Dem Bilbhauer itien bas Blut in bie Stirn. "Berr von Barnuth," fagte er fehr ernft, "barf ich noch um eine Minute Ge-

Barnuth, icon ber Tur gugefehrt, blieb fteben und fah ihn über bie Achiel mit gefliffentlich erstaunten Bliden an.

hör erfuchen?"

Bieten mit immer fteigenber Barme, "beabfichtigte ich zu verschieben, bie 3hr Graulein Tochter ausgiebige Belegenheit gefunben batte, mich auch ale Menich fennen gu 3ch gebente nämlich bemnächit einer Ginladung von herrn von Donat auf Groß-Krippen gu folgen. Gur mich bebarf Tochter - babin gielte ich eben, Es ift es folch eines Rennenlernens nicht mehr. mir nämlich burchaus fraglich, ob meiner Ihre Fraulein Tochter befiten ben immer feltener werbenben Schat eines friftall- ftimmen. Und ich werbe mein Rind felbftflaren und reinen Gemite, bem man ichnell verftanblich in feiner Beife beeinfluffen. auf ben Grund fieht. Leute wie ich, benen 3ch will nichts, als bag meine Tochter gludbas Leben in vielerlei Beftalt nabetritt, lich werben." wiffen bas ju ichaten. Da Gie mir nun aubeuten, bag ich einer Dame, Die in meiner einem Chre auf Barnuth gehort. Mit bem Achtung befonbers hoch fteht, ja, bie mir anderen laufchte er ben Stimmen im Atefebr lieb ift, mit meinem ,Anfinnen' von lier. Best ging er gur Tur, öffnete fie und porbin fern bleiben wurde, muß ich fcon fpahte hinaus. Darauf verichwand er; und jest meinem innigen Bunfche Ausbrud wenige Augenblide fpater ftanb Flore por geben: Berr von Barnuth." - er ver- ihrem Bater. Gie lachette ihn abnungelos beugte fich - "ich bitte Gie hiermit recht an und fagte: "Run, Baterchen, ba bin ich.

Um Baruuth brebte fich bas Rimmer, wollteft mich mas fragen."

Gein einziger Gebante mar: Barmbergiger! feben, jog fein Taichentuch und fubr fich "Aber es ift bon meiner Tochter bie uber bie Stirn. Bas murbe ane feinem heiteren, tochterreichen Saufe, wenn bie Mabchen ibm alle miteinander bavonflogen wie bie flüggen Cdmalben ?! - "Entichulbigen Gie!" fagte er und trant noch einen Echlud Portwein. "Dir wurde ein wenig ichwindlig. Diefes jit namlich, wie Gie vielleicht wiffen, ber britte Beirateautrag, ben ich binnen brei Tagen befomme. Und fo etwas geht auf die Rerven. Es find boch meine lieben auten Mariellen : Ettern verlaffen . . . " Er murbe weich. gab fich aber einen gewaltfamen Rud unb troftete fich mit ber Annahme: . Ich mas. Alore bentt ig gar nicht an biefen Lebm-Barnuth lachte nur über bie Dagen fneter, von bem bie Beiber allerbinge groß Befens machen, und ber bom praftifchen Standpunfte betrachtet ia auch nicht gu verwerfen fein foll. "Berr von Bieten," fprach er, "3hr Untrag ehrt mich naturlich. Ein bebeutenber Rünftler - ich verftebe allerbinge nicht viel von Runft --"D!" wehrte Bieten. "Jebenfalle be-

fist 3hr Fraulein Tochter echtes fünftle-"Das, was ich jest fagen will," fprach rijches Empfinden; und barauf tommt es mir befonbere bei meiner gufünftigen Gattin au. Gie foll mich in meinem Birfen und Wollen, bas meine gange Geele füllt, verfteben fonnen, - wenigftene verfteben fernen. Gie foll in meiner Geele heimisch werben." "hm. Jawohl, Gang recht. Meine Tochter Buniche mit ben Ihren überein-

Bieten hatte geraume Beit nur mit herzlich um die Sand Ihrer zweiten Tochter." Berr bon Bieten beftellt mir eben, Du

Bornuth munichte alle Beiterungen gu bermeiben, fonft wurbe er bie Echidfalefrage mobil bis nach einer Rudiprache mit ber Mutter verichoben haben. Er hatte feine Zaffung pollfommen wiebererlangt und freute fich, bem Bilbhauer furg und bunbig fagen ju tonnen: "Dein Lieber, vergichten eine Taffe Schotolabe?" Gie auch auf Ihren zweiten Bunich. Deine Tochter banft bestens!' - Flores Unbefangenheit bestärfte ihn in feiner Deinung. Er mar feiner Cache gang ficher.

"Get Dich, mein Rinb!" fagte er lacheind; und ale Glore gehorchte, fuhr er in leichtem Tone fort: "Es hanbelt fich um eine Angelegenheit, berentwegen Du Dich gar nicht aufzuregen brauchft. Sag nur ruhig, mas Du bentit. Dann ift bie Beichichte eudgultig aus; und wir gebn fofort nach Saufe. - Berr von Bieten bat namlich fonderbarerweise eben um Deine Sand angehalten. Alfo: Bae foll ich antworten?"

Flore fab ihren Bater eine Beile mit Mugen an, die immer großer und glangenber wurben. Dann fpraug fie voll ungewöhnlicher Lebhaftigfeit auf, fiel ihm um ben Sale und ichluchste: "D Bater, fag, baß ich unbeschreiblich gludlich bin!" -

Barnuth brang auf bie Rudfebr nach Gelberhof. Es wurde ihm bange. 36m "graute vor ber Gotter Reibe". Bor allem aber verließ ibn bie beimliche Beforanis nicht: Benn Du nun Dore, Dein Bergblatt, auch an einen Frembbergelaufenen abaeben munteit und er fie nach Gott wein welcher Binbrichtung entführte?! -

Benige Tage nach Flores überrafchenbem Entichlug faß alfo trop aller Bitten ber Renverlobten und nach vielen umftanblichen Berabrebungen für ein balbiges Bieberfeben und auch weiterschauenben Blanen bie gange Familie im D. Buge und fubr ber Beimat gu.

Die brei älteren Mabchen waren fehr liebevoll gegeneinanber und gegen ihre Angehörigen gestimmt und suchten biefe Befinnung burch große Freundlichfeit, Aufmertjamfeit, Beicheibenheit und eine angeregte Unterhaltung au ben Jag gu legen. Gie versanten aber immer wieder in hoffnungsgrune Traumereien und vergagen ihren lobwartige Umwelt im allgemeinen vollftandig. Aber fie ftellt fich taub auf beiben Ohren.

Dore wollte fich gartlich und anteileboll zeigen, ichien inbes gang bon mehmutiger Gelbitverleugnnug burchtrantt, fo ban bem Bater bas Berg in ber Bruft groß

"Dore," fagte er, "mochteft Du nicht

3a, Dore mochte und war bem guten Baterchen hochft bantbar.

Er ging alfo mit ihr in ben Speifemagen, bestellte fich einen Giergrog, beun bas launifche Aprilmetter fanbte Graupelichquer nieber, und beobachtete feine Tochter. Gie löffelte langfam ibre Ccotolabe und machte bagu ein Geficht, ale ob fie eigentlich mit allen Gugigfeiten biefer Welt abgeichloffen batte.

"Dore, mein Randen," fing Barnuth biplomatifch an, "Du baft Dich in Berlin wohl nicht befonbere unterhalten?"

"D boch, Baterchen."

"Leugne nur nicht. Es fand niemand recht Beit für Dich." "Mutterchen —"

"Die Dama bachte im ftillen fortmahrend an ihre übrigen leichtfinnigen Tochter. Da mochte ich wetten. Cante Riolbe batte nur fur Tine und Flore Intereffe. Und ich bin mit Mile ipagieren geritten, itatt mit Dir in - au - Schulte und ine Banoptifum gu geben. Du bift ichlecht behandelt worben, mein Mariellden. - Da. nun befinn Dich aber mal: Saft einen Bunich bafur frei. Rommt mir gar nicht brauf au. Er fann fogar gang groß fein. Run, Dore? - Gold einen richtigen, riefenmäßigen Herzenswunich!"

Dore bing ben Ropf wie ein frantes Subnden und piepte: "Dante, Baterchen. 3ch hab' ja alles. - Aber ich will mich befinnen," feste fie gefällig bingu.

"Ra, bann befinn' Dich!" fagte Barnuth, ber fich argerte, feine Gebelaune und feine vortrefflichen Abfichten fo wenig gewurdigt gu feben, und bergrub fich binter ber Rreuggeitung.

Dore jag noch ein Beilchen, ftanb bann leife auf und ichlich gu ben übrigen gurud.

Spater iprach Barnuth mit feiner Grau. Erbarnt Dich, Dette, mas ift bas mit Dore? 3ch bin ja nicht abgeneigt, in beaug auf Lehnert nachangeben und hab' ibr lichen Borfat im besonderen und ihre gegen- das, meine ich, verstäublich genug angebeutet. Muf Alein-Arippen behielten wir fie bod widelt er biefe übertriebene Liebenemurbigjebenfalls in unmittelbarer Rachbarichaft. feit. Er ift von einer gerabegu beleibigen-Und jeht, ba bie anberen fo glangend ver- ben Rudfichtughme. Und bas gegen ein iprat find - nur mit Riore icheint mir Banschen, nach bem in Berlin fein Sabn Die Cache tron Riolbes gegenteiliger Be- gefraht bat! - Er wein bas aut genug, hauptung zweifelhaft; folch ein Aunftler benn er mußte ja gerabe bagufommen, ale bleibt immer ein Binbilagel! - ba glio founten mir mohl für bie Rleine ein übriges tun. Bielleicht lagt es fich fpater einrichten, bag Behnert Gelberhof ju Rlein-Arippen übernimmt. Beißt Du, fieh einmal ju, ban Du bergusbefommit, mas Dore eigentlich bat. Du bift boch bie Mutter. Sie tann ja unmöglich neibifch auf bie glangenben Bartien ihrer Cchweftern fein."

"Rein, Otto, bas ift fie ficher nicht. Aber bon einer Berlobung mit Lehnert icheint fie nichts mehr miffen gu wollen. 3d fann fie nicht gerabegu um ben Grund fragen. Gie ift wie ein robes Gi . . . "

"Das hat fie bon Dir. 3ch bin glud. licherweise bartgesotten, jonft ware ich bei biefer unruhigen Frauengimmerwirtichaft icon langit in Stude gegangen."

"Co. 3ch glaubte, Dore fei Deine Toditer."

"Außerlich. 3m Innerften ift fie Dir boch abnlicher, ale ich bachte." -

Dore befand fich in ber übelften Lage. Gie tonnte ben alten Ton Lebuert gegenüber durchaus nicht wiederfinden. Er war glud- lichste verlett, als er erkennen mußte, daß und jeht fehr bereitwillig, ben fühlen Ber- jurudgewiesen wurden. Dore erschien ihm bağ Barnuth feine Grunbe gegen eine Berfallen laffen, und baf er. Lebnert, beshalb auch feine Burudhaltung mehr beobachten müffe.

Aber Dore jog fich offenfichtlich gurud. Gie bermieb jebes Bufammenfein unter vier Mugen, bon einer Muefprache gang ju ichweigen. Je entgegentommenber Lebnert fich gab, befto mehr vereifte fie. . Naturlich beutt er ju auftaubig, um jest jurudantreten," was er innerlich empfindet, beshalb ent- ftellte? - Jest befam er ebenfalls Rerven,

ich wie bie gur Arote verwunschene Pringeiffin bafaft. Rur baft ich nie eine Bringeifin gewejen bin und feine werben fonnte. Dieje fluge Tante Jfolbe - bie fah auf ben erften Blid, mas an mir ift, und bemubte fich beshalb auch weiter aar nicht um mich.

Und ber Bapa hat fich ebeufalls bavon überseugt, mie febr er mich überichante. Che wir abreiften, mar ihm Echnert langit nicht gut genug für mich. Jest empfängt er ibn bei jebem Befuche mit offenen Urmen, bağ mir bie Schamrote ine Beficht fchlagt. Es fehlte nur noch, bag er mich ihm auf bem Prajentierteller anbote: "Bitte, lieber Behnert, Diefes ift meine übriggebliebene Tochter. Ich gebe fie billig. Gie ift nicht recht ausgebaden - etwas migraten; und ich fürchte, fie verichimmelt mir. Alfo, wenn Gie noch Quit haben -" Rein, lieber Behnert! Du follft nicht mit bem ichabigen Reft vorlieb nehmen. Gur Dich ift bas Befte gerabe gut genug.' -

Lebnert fühlte fich natürlich aufs ichmerglich, fie wieder ficher babeim ju miffen, all feine Unnaberungeverfuche gefliffentlich liner Empfang wirflich einem forperlichen wie eine Blute, auf Die nachts ber Froft Unbebagen gugidreiben. Angefichte ber gefallen ift. Gie bleibt geichloffen und verbrei Braute jagte ihm ber Webante an Die mag nicht, fich wieber ju entfalten. Er "Gefahr", in der fie fich befunden hatte, gerbrach fich immer bon neuem ben Ropf: noch immer einen Schauber über Die Saut. Bas tonnte bem liebenswurdigen, offenen Er begegnete ihr mit ber alten Berglichfeit, und ichmiegjamen Beichopf geicheben fein? um fo mehr, ale er aus bes Batere Benehmen Satte in Berlin fich boch irgenbeine lebibm gegenüber ichlieften gu burfen glaubte, baftere Reigung in ibr entwidelt, von ber bie alte Rinberfreundichaft, Die jo fanft in bindung ber beiben Jugendgespielen hatte Liebe übergegangen mar, verzehrt murbe?-Und war biefe beifere Leibenfchaft unerwibert geblieben? Dber glaubte Dore aus Bilichtgefühl fie unterbruden zu muffen? -Run, aufbraugen wollte er fich felbitveritanblich nicht. Er war ja überhaupt im Bergleich ju biefem herrn ban Buglen und bem ichwerreichen Sanfeaten ein erbarmlich armer Schluder. Und ,ber Benius hatte ficher nicht feine Stirn gefüßt!' Bar es fagte fie fich. Und er will mir nicht zeigen, Dore ju verbenten, wenn fie Bergleiche anbegann fich gurudgngieben und überlegte innigen Berhaltnis gu fteben. Die intimen ichmermutia: "Db ich bie Rate mit bem Reize bes beutichen Brublinge entgingen ibm bigden Rartoffelland vertaufe, ben Referve- meift ober hinterliegen ihm boch feinen leutnant aus bem Raften nehme und nich tieferen Ginbrud. Er freute fich wohl über für Mirita melbe? Und wenn ber Rummel bie Baummaffen bes Bartes mit ihrem bort ju Enbe geht und ich bin nicht er- flaumigen Grun und über bie leuchtenben ichoffen, gepfahlt, verdurftet ober am Typhus Rafenplage. Aber über bie Beilchen und geftorben - immerhin eine hoffnungevolle Anemonen fah fein burch bie uppige Blu-Reihe bon Möglichkeiten - fo gibt es ba- menpracht bes Gubens verwöhntes Ange felbit eine Sulle bon Blas für einen Dann. ber fein berpfufchtes Dafein wenigftens einigermaßen ehrenvoll als Aulturtampfer ruhigend auf feine empfindlichen Rerven befchliegen möchte."

Er lieh fich aljo eines Tages in Dores Gegenwart bon Barnuth ein Buch über Beitafrifa und führte ein langes Gefpräch

Dann berließ fie bas Rimmer und flüchtete feins immer burch eine eifrige Bau- unb weit in ben grunenben Bart hinein, wo Berichonerungstätigleit fortgeholfen. Diejes fie fich in Berachtung eines brobenben Jahr wurde ber tleine Tempel famt feiner Schnupfens amifchen Simmelichluffeln und Umgebung in Angriff genommen. Aber es Grasfternen nieberfebte und die bitterften banerte boch geraume Reit, ebe man wirt-Eranen ihres jungen Dafeine bergoß. Denn lich etwas fab. Wenn Die Fundamente geauch den wundervollen Frühling empfand legt und zugleich die gärtnerischen Anlagen ibr wundes berg ale eine Krantung und erfennbar maren, wollte Rieten fich ben eine Rudfichtelofigfeit ber Ratur.

enbe geben, um bon bem Gelberhofichen eine neue 3bee, die er fur eine beutiche Ganschen auf gute Manier loszutommen,' Raturumgebung geeigneter halte, ale bie bachte fie. .D mare ich boch tot!' -

Aber gludlichermeife totet Liebestummer murbe. Er bringe eine Stigge mit. felten ohne tatfraftige nachhilfe. Und ein Gugen gu ichutteln. -

beimtehrte, nachbem er bie talten und fühlen fach aus bem Boben ftampfen mogen. Monate im Guben jugebracht hatte, empherr, um mit ber Ratur in einem fo recht mare. Der Dutel fab ba überhaupt nichts

fort. Es wirfte nur bie aufregenbe unb qualeich erichlaffenbe Frühlingeluft beunund medte eine unbestimmte Cehnsucht in ibm, bie Barnuth, dem er einmal und nicht wieber bavon fprach, Laugeweile nannte.

Geit er Groß-Rrippen nach bem Tobe über ben Bobenwert und bie Gütervertauss feines fteinalten und fehr wunderlichen aussichten in Oftpreußen. Baters als unabhängiger herr bejaß, hatte Dore horte eine Beile ichmeigend gu. er fich über ben Ruftand bes Unbefriedigt-Ort anfeben, mo feine Statue fteben follte. Run will er gar bis ans andere Belt. Er hatte bem Befteller geichrieben, er habe erfte, und bie er mahricheinlich ausführen

Donat, ungebulbig wie alle phantaftifch But verlauft fich gemöhnlich burchaus nicht, peranfagten Leute, befand fich glio wieber wenn bem Befiger gerabe bie Grille tommt, in ber qualenben Lage, auf Die Ausführung ben Staub feiner ererbten Scholle bon ben eines feiner Plane marten ju muffen. Runftler und Sandwerter arbeiteten ihm nie ichnell genug. Er bejag ein abnliches Temperament wie Konig Ludwig II .: er Benn Emmo von Donat im Grubling batte bie Bertorperung feiner Buniche ein-

Er ging und ritt fpagieren, aber bie fand er immer junachft ein Gefühl ber Landwirtschaft flogte ibm wenig Intereife Beere und Ginfamfeit. Er tam meift aus ein, und er betrachtete ein Mornfelb eigent-Orten und Gegenden, wo die Fremden gu- lich nur auf feinen malerischen Reig bin; fammenftromten und die Ginbeimifchen ein und die fauber gergaten und fleine, unöffentliches Strafenleben führten. Er traf, icheinbare, braunliche Reime treibenben Gaatwo er auch weilen mochte. Befannte und felber tamen ihm nicht eben beraufchenb lebte bom Morgen bis jum Abend in ge- ichon bor. Lehnert lebte und webte für felligen Kreifen, mabrend er auf Groß- biefe oben Ader und tonnte fich folch einen Rrippen wie ein einfamer Nar horftete. Er fümmerlich tablen Commerroggenichlag bewar zu fehr Gefellichaftemenich und großer trachten, als wenn es eine romifche Dojait und ichentte ben Berichten feines Buteber- fich auch bie Bafte noch fparlich einfanben, waltere über ben Caatenftand blindlinge fure au faffen, moffir ibm ber Boron, mie er wußte, bantbar war.

Naturlich fuhr Emmo auch öfters nach au ihm. Daß fich Flore mit Bieten vermußigen Lebenswandel bie Beranberungen befaß außerbem ftete Intereffe am lieben Diffgeichiden nichts. Er ift ber alte gute Nächsten, denn nirgends floriert ja der Freund ohne jeden Rebengedanten. — Für Rlatich großen Stile uppiger, ale in ber biefe Bohltat, Die er ihr unbewußt erwies, eleganten Belt, die fich immer wieber an war fie ibm mit bem gangen Uberichwang bestimmten Blaben trifft. Dagegen fonnen eines jugenblichen Gemuts bantbar und Rrabwintel und Bofemudel gar nicht auf. brachte ihre Erfenntlichfeit in febr eintommen. Er ftellte eingebende Betrachtungen ichmeichelnber Art zum Ausbrud. über bie Tochter feines Freundes an. Diefe Barnuthichen Mabchen maren boch eben nicht bon Etrob! - Er hatte bas eigentlich immer gefunden, befondere in bezug auf Dore - Dore, Die fur ben Gefchmad von jebermann allerbinge um eine Rummer su fein geraten mar.

Bewiff. Tine, beren buntle Mugen jest wie ein Baar Sterne ftrahlten, und aus beren arofigeichnittenem Geficht ber Bug von Difmut gang verichwunden mar - Tine hatte Raffe und Temperament. Und Flores Beftalt befaß wunberbaren Linienfluß unb ihr verträumtes Befen gebeimnievollen Reig, Dile aber fag prachtvoll gu Bferbe, eine nicht zu unterichatenbe Gigenichaft fur eine große Dame. Run, ba biefe brei nicht mehr unterbrudt und beifeite geichoben wurben, entwidelten fie auch famtlich Gigenart und Charafter.

Aber um bie achtzebniabrige Dore flon für Donat ein rührenber, poetifcher Bauber. Dazu verflarte fie jest noch ein leifer, mebmutiger Bug, beffen Urfache unbefannt ichien. Und por allem - fie ichmiente fich bem Ontel Emmo mit gang befonberer Innigfeit an, war jebergeit bereit, in Groß. Rrippen gu frühftuden und gu binieren unb bie einsamen Dahlzeiten Donate mit ihrem nieblichen Dabchengeplauber gu erheitern. Gie fuhr und ging mit ibm, bewunderte all feine Blane und Reuerwerbungen, machte von ihrem ichwer errungenen Aunftverftanb. nie vorsichtig Gebrauch und wurde ihm gerabe in biejer fatalen Abergangszeit, wo Bon biejem Blat aus genog man einen

bie lieber im Commer und Berbft aufs Blauben. Und herr Enbruleit pflegte fich Land gingen, Die angenehmfte Befährtin.

Er batte leicht bemerten fonnen, wie findlich unreif fich ibr Urteil gab und wie ihr ganges Berftanbnis barin gipfelte, bag Gelberhof hinüber; und bie Barnuthe tamen fie ju allen feinen Behauptungen bereitwillig ja fagte. Aber es war ihm gerade lobt hatte, machte ihm ftarten Ginbrud. um Anteilnahme gn tun, und er ließ fie Aberhaupt beschäftigten ihn in feinem fich gern gefallen, wie fie geboten wurde.

Dore aber fagte fich: Dem Onfel Emmo im Saufe bes Freundes wefentlich. Er barfft Du trauen. Er weiß von Deinen

> Es fonnte nicht wunder nehmen, ban ber abnungelofe Donat foldes Entgegenfommen miftverftanb. -

> Bon ber Berlobung ber Barnutbichen Tochter war nur einigen Freunden, gum Beifpiel ben Donate, Mitteilung gemacht morben. Die Unzeigen follten zu Pfingften versandt werben, und fur die Teiertage erwartete man bie Schwiegerfohne in Gelberhof. Baron Cumo hatte eine Ginfabung jum Gefteffen am Pfingitionntage erhalten. Er verlor bas Blatt und fuhr beshalb gur gewohnten Reit. Aber bas Gffen mar um eine Stunbe fpater angefest.

> Donat fand bae Saus voller Freude und Beiterfeit. Dur Mette verfiel immer wieber in Rührung. Barnuth batte alle Ameifel aus bem Gelbe geichlagen und bachte einzig baran, Die oftpreufifche Baitlichfeit fo glangend ale moglich zu entfalten. Donat begriffte fich mit Rieten und machte bie Befanntichaft ber beiben auberen Berren. Dann mußte bie gange Gefellichaft fich gurudgiehen, um fich umgutleiben. Rur Dore, bie nicht mit ben übrigen in ber Rirche gewefen war, hatte icon Beit gefunben, in ihr meifee Aleib gu ichlupfen.

"Binde noch bie Tafelftraufichen, Rind," fagte Mette. "Bielleicht geht Entel Donat mit Dir."

Emmo wanderte alfo neben Dore burch Garten und Bart. Endlich festen fie fich auf eine Bant, bie am Ranbe bes fleinen Gehölzes ftanb, bas Part genannt murbe. hubichen Blid über Biefen, burch bie fich - Aber er ichob ben Gebauten argerlich ber Lottgenfpring, nachbem er ben Erlengrund verlaffen, in recht unbegreiflichen Schlangenwindungen gog. Weit jenfeite ber Biefen, bie von golbgelbem Lowengahn prangten, hoben fich bie geballten Bipfelmaffen eines Balbes vom hellen Frühlingshimmel ab. Gie zeigten nicht bas fraftige Blau fpaterer Commertage, fonbern eine zarte, unbestimmte Färbung, die ein flimmernber Dunft noch ju bampfen ichien. Es war aber nur bas Spiel ber Connenftrahlen auf ben hellen, jungen, faitglangenben Blattern.

Dore hatte Blumen und friiche Aweige in ein Rörbchen gesammelt und band mit farbigem Bait fleine Straufte guiammen. Gie betrieb bas Geichaft hochft ernftbaft und mit viel Unmut,

Donat fab ihr gu, wie fie mit ben fleinen, weißen, runben Sanben in ben Blumen muhlte. Dabei grubelte er über bas Glud und ben Rubel bruben im Saufe. 36m war gang fonberbar babei geworben. Da er gu ben Denichen gehörte, bie fich bie meiften Buniche gewähren tonnen, bachte er leicht, wenn er anbere etwas Gutes geniegen fah: Berichaff Dir bas auch. -Dore machte ebenfalle folch ein mertwürbiges Beficht und hatte eine fleine fenfrechte Salte auf ber Stirn. Warum follten eigentlich fie beibe braugen fteben, wenn all bie anberen in ber golbenen Salle ber Freube Refte feierten ?! - Der Bilbhauer mar ichlieflich auch ein weltläufiger, vielerfahrener, urteilsfähiger Mann und ichien boch vollauf befriedigt gu fein. Monnte er, Emmo, es nicht auch einmal versuchen, auf biefem Wege bas Gefühl ber Leere, bas ibn zuweilen und gerabe jest wieber plagte. gu befeitigen? - Es war ihm gumute, als ob er einen Sprung von einer Briide ins Baffer tun follte. Aber er rebete fich felber wie ber fleine Alaus bem großen an: Rur pormarte! Dort unten gibt es erftaunliche Reichtumer.

"Dore," fragte er, "bift Du fertig?" "Ja, Ontel Emmo."

"Run, bann fich mich einmal an. 3ch ten Berbit jo gut gefiel, in biefer Beije genben. mit einer Liebeserflarung begonnen haben?

beijeite.)

Dore fperrte ob ber feierlichen Ginleitung bie Mugen groß und verwunbert auf. Donat murbe etwas betiommen, mar aber fcon über bas Gelanber geturnt und wollte nicht gurud.

Er hatte gewünscht, bag fie ein wenig hellichenber gemefen mare, ihm fein Borhaben erleichtert und bie zu erwartenben Schabe von fern gezeigt hatte. Aber bas war eben nicht. Alfo brudte er bie fritiichen Mugen feiner fünfzigiabrigen Lebenscriabrung zu und iprang, "Meine teure Dora, Du haft mobil

ichon lange bemerft, wie lieb Du mir geworben bift, io lieb, baß ich Dich nun immer gern um mich haben mochte -- "

"Aber - aber bie Eltern -"

"3a, bie Eltern murben Dich natürlich nur unter einer Bebingung bergeben, ber namlich, bag Du meine Frau wurbeft. Run, liebe Dorg, mas meinft Du? Ronnteit Du Dich bagu entichließen?"

Der Sprung mar getan, und bas Baffer - ernüchternb falt. Man erzählt von Ertrintenben, bag ihnen in wenigen Cefunben fange Bilberreiben an ben Mugen porübergiehen. Go ging es Donat. Bligartig gudte feine Bergangenheit vor ihm auf, fein ganges langes, ungebunbenes Junggefellenleben. Er hatte nie einen uneblen Gebrauch bavon gemacht. Davor bewahrte ihn fein Aithetentum, Aber er tonnte boch jeben Augenblid geben, mobin er wollte, und fei es and andere Enbe ber Erbe. Er tonnte fich in ber Gefellichaft geiftwoller Beltmanner nach Belieben tummeln, burfte bie leichten anlbenen Geffeln irgenbeiner fconen Dame ober eines reizenben Rinbes aus bem Bolfe tragen und wieder abftreifen; und es maren ihm berudenbe Beichopfe voller Liebreig, Berftanb und Wis begegnet. Er fonnte wochen- und monatelang Jagbausfluge mit Mannern, Die feine Geichmaderichtungen teilten, machen, brauchte nicht ,nach Saufe su ichreiben' und war nicht auch noch auberen für fein Leben verantwortlich. Ober er unternahm mit feinem ebenfo treuen ale habe Dir etwas zu jagen." (Bang ploglich) gewandten Diener, ber feche Sprachen rabe-fiel ihm ein: Burbeft Dn wohl ber brechte und noch mehr verftant, einfame Grafin Sanreale gegenüber, Die Dir feb. Streifzuge in naturicone, mertwurdige Ge-

Und nun brachte ibn biefer unerlaubt

Mein himmel, wenn er fich Dore in ber internationalen Gefellichaft von Digga ober Rom vorftellte, bie ihm boch fo viel Bergnugen bereitete, und in ber er fich wie ber Sifch im frifchen Baffer fühlte. Dore iprach gewiß nicht einmal geläufig fraugofifch, von englisch gang ju fcmeigen. Und italienifch mußte fie unbedingt fernen. Wer Und jest weiß feins von und, wie es fich weiß, ob es ihr nicht febr ichmer murbe. - Pore in einem Barifer Galon! - Dore auf einem Münchner Rünftlerfeite! - Dore an einem Sofe! - Es erfafte ibn eine mahre Tobesangft. Das Baffer ging ibm über bie Ohren, baft fie brauften!

Dore ihrerfeits war furchtbar erichroden. Gie batte nicht mehr entfest fein tonnen. wenn bor ihren Angen wirflich jemanb unter ungehenrem Platich von einer Brude gesprungen mare, um fich ju ertranten. Riemals mar fie mit einem einzigen Bebanten barauf verfallen, bag ihr Emmo anbere ale burchaus ontelhafte Gefühle und Befinnungen entgegenbringen tonnte. Gie rudte unwillfürlich ein wenig von ihm ab. Dit einemmal empfand fie es unangenehm, bag ein anderer als Lehnert fich um fie bewarb. Sie gehörte ja boch Lehnert! Das Bewußtfein ftanb ihr ploblich unerfchutterlich feit. Und an Lebnert und fich felbit bachte fie guerft.

Dann aber fragte fie fich: Gott, mein Gott, was antwortest Du jest bem Onfel Emmo? Cold eine ichredlich beinliche Lage! - Gie magte einen icheuen Blid in fein Beficht. Er fab fie mit einem mertwürdig gespannten Ausbrud, ber fie noch mehr verwirrte, an, fo bag fie fofort bie Mugen wieber nieberichlug. Und bann fiel ibr ichmer aufe Berg: Diefer fluge, boch. Bava von Lebnert nichts wiffen?" angesehene Dann in glangenber Lebensftellung bietet Dir feine Sand. Er hat es ftete fo befonbere gut mit Dir gemeint - Welb bat." und Dir bas bewiesen. Du tanuft ihm boch liebsten ware fie in Tranen ausgebrochen, voran und hinten herum ins Saus und

ber Ungenblid ju zeigen, bag man fie boch fälfchlich fur ein gang albernes Ganschen hielt. Das Bulver hatte fie allerbinge nicht erfunden. Aber ihre weibliche Schlanheit half ihr über bas Schlimmite fort.

Gie fing ploblich, über und über erglubend, ju lachen an, obwohl ibr bie Mugen voller Eranen ftanben. "D, Du flügfter Ontel unter ber Conne!" rief fie. "Du haft alfo boch gemerkt, wie es zwifden Lehnert und mir fteht! Und Du möchteft mich zwingen, Farbe gu befennen! Run ja, Lehnert hat bei Papa um mich angehalten und einen gorb von ihm befommen. benehmen foll. 3ch glaube gar, Lehnert will nach Ufrita geben." - Damit war wirflich ber Unlag ju einem reichlichen Tranenerguß gegeben, ben Dore grundlich ausnutte, indem fie ihr Geficht in bas Taidentuch pergrub und ichluchzend ihrem geängitigten Bergen Erleichterung verichaffte. Donat fab ibr eine Beile febr verblufft

Da ftanb er nun wieber auf bem Trodenen, aber naft und mit bangenben Ohren wie ein begoffener Bubel! Angenehm war ber Buftanb auch nicht. Er fühlte fich aus einer brobenben Gefahr gerettet. Aber er argerte fich boch auch weiblich. Er, Emmo von Donat, hatte einen bubich verblumten Corb wie ben ba mit ben Strank. den befommen! Und von wem? Bon biefer fleinen unbebeutenben Dora.

Dore weinte immer rubig weiter, weil fie abnte, bag biefes bas beite Mittel fei, feinen Born bon ihr abzuwenben.

Rach einer Beile fagte er benn auch: "Dora! - Aber beite Dora, beruhige Dich boch! - Wenn ich hatte vermuten fonnen, baf Du Dich fo aufregteft, fo ware ber Scherz unterblieben. - Dorg, fei boch vernunftig, horft Du, meine Aleine!" flopite fie beichwichtigend auf ben Ruden und ftreichelte ihr enblich auch bas Saar. "Rind, ergable mir boch; Warum will ber

"Beil - Rlein-Rrippen - eine miferable - Rlitiche ift und Lebuert - fein

"Co jo. Ra, jest nimm Dich aber unmöglich einen Norb geben. Dein, bas gufammen. Bor mal: ba ichlagen fie ichon geht nun ichon gang und gar nicht. Um an ben Bong. Weißt Du mas? Lauf maiche Dir bie Mugen, ebe Du gu Tifche fommit."

rannte bavon, bag bie weißen Rode mehten. anguftogen. Und als Dore gufallig faft Tajden, nach, bis fie swifchen ben bell- Bapas flingen ließ, fagte Barnuth halb grunen Buiden verichwunden mar. Dann vorwurfevoll, balb gufforbernd; "Run, Ihr griff er an feine Ohren und bachte: ,Auger- beiben Rinber?" lich lant fich meniaftene nichte bemerfen . . . .

Bahrend bes Mittageffens beobachtete Baron Emmo Dore icharf. Er angftigte fich etwas, bag jemand von ihren Angehorigen ihr bie Bewegung anmerten und fie ausfragen tounte. Ihre braunen Mugen ichimmerten wie ein Baar betaute Murifeln, und ihr gartes Beficht war lebhafter gefarbt als gewöhnlich.

Aber alle Unmefenben befanben fich in gehobener Stimmung. Die Frauen hatten famt und fonbers roffge Bangen. Cogar Dette blubte noch einmal auf. Dores Erregung ging also mit in bie allgemeine Rochnung, Gie fan neben Lebnert. Das batte an feinen Lippen'. Barnuth fo eingerichtet. Er wünschte febn-

mit einer Miene, bie eben fo aut fur eine etwas barum, feine Meinung gu horen, Befdmorenenfigung, ein Leidjenbegangnie, eine Melbung beim Oberften ober fonft und -" einen erufthaften und feierlichen Anlag pafte. Aber Dore lachte ihn mit ben geguete Donat gereigt. ichalfhafteften Augen an und fragte: "Lehnert, mas gibt's benn? - 3it flein-Arippen abgebrannt? 3ch wollte mir gerabe morgen Ihre Berichonerungen angeben, weil ich boch fogujagen einigen Anteil baran nehme . . . " Gie wurde bunfelrot, bielt aber feinen erft verwunderten und bann entgudten Blid tapfer aus. Dit einemmal mar bie Furcht, bag fie gu entgegentommenb fein und Lehnert fie nicht boch genug ichaben ober auch überichagen fonnte, je nachbem, wie meggeblafen.

Rach und nach geriet fie in eine beinah ausgelaffene Beiterfeit. Und ale Barnuth beim Gett bas Familientieb auftimmte, bas von allen Unwesenben mit Ernft nub Unbacht gefungen wurde, borte man ibren hellen Copran über all bie auberen Stimmen binweatlingen:

Mein Glud blabt in aller Belt, Bie ber Beigen im granen Gelb!" -

Es murbe auf bas Bobl ber Brauteltern getrunfen, und bie Beiellichaft man-Dore achorchte erstaunlich ichnell und berte um ben Tifch berum, um mit ihnen Donat fab ihr, bie Sanbe in ben gugleich mit Lehnert, ihr Blas an bas bes

Lebnert fab Dore burchbringenb an. magte aber fein enticheibenbes Bort. Da hob fie ihr Glas, ftieg an bas feine und iprach bagu: "Du, Behnert, auf unfer beiber Bohlergehen !"

"Meine Berrichaften!" rief Barnuth und fchlug an feinen Reich, "ich bitte um einen Augenblid Gebor: 3ch habe noch ein Soch auszubringen." --

Rach Tijde gogen fich bie Berren für furge Beit in Barnuthe Arbeitegimmer gurud, um eine Bigarre zu rauchen. Bunfen hatte morgene mit Dile bie Stalle angejeben und rebete nun bebachtfam und voller hober Beieheit über bie Gelberhofiden Bierbe. Die übrigen Manner ,bingen

"Sore, Emmo," rief ber Sausherr feinem lichft, auch feine Jungfte gufrieben gu feben. Freunde gu, "Du mußteft Buylen einmal Lehnert hatte ihr feinen Urm gereicht Deinen neuen Golbfuche zeigen. Ich gebe Cold ein munbervolles Geichopf, Billeim.

"Schweig mir von bem Gaule!" ent-"Er fieht feinen Schein mehr."

"Jest icon? Davon mochte ich mich boch felbft überzeugen. Erlaubft Du. ban wir hinüberreiten und bas Dalor betrachten? Bielleicht ift bem armen Tiere noch gu helfen."

"Glaube ich nicht. 3ch habe einen Tierargt, Antoritat, aus Ronigeberg bagehabt. Aber tommt ja! Rommt boch übermorgen alle und frühftudt bei mir, 3ch wollte obnehin barum bitten. Ber nicht zu Roffe fteigen mag, fahrt. Ich werbe nachber mit Deiner Frau fprechen. Es pant ihr hoffentlich. - Lehnert, Dich erwarte ich ebenfalle!" feste er giemlich befehlerisch hingu. Er betrachtete ben fiegreichen Reffen noch mit gemiichten Gefühlen. "berr von Bieten wird fich boch ohnehin ben Baublas neben bem Teiche anfeben." "Reben bem Teiche!" wieberholte Rieten

lachend. "Gigentlich munte eine Benus, Die

Baffer fteben."

Donat machte ein nachbenfliches Beficht. Das war eine 3bec! Aber fie murbe alles icon Beichaffene und Geplante umwerfen. Run, bas tat nichts! --

Als bie Cachverftanbigen, unter ihnen Mile, fich am Dieustgampraen im Sofe perfammelt hatten und bas Bferb porführen ließen, zeigte fich allerbinge, baß bas berrliche Dier pollfommen erblindet mar.

"Beift Du , Emmo," ichlug Barnnth por. \_lan boch einmal Deinen Geren Enbrufeit herfommen. Du fagft, Du habeft bas Bferb por girta acht Wochen gefauft. Bunien meint - und Lebnert und ich find ber gleichen Anficht - bag icon bamale gu erfennen gewesen fein muffe, wie es mit ben Mugen ftanb. Sat Enbruleit nichts bemerft, jo ift er vielleicht nicht genugenb fachverftanbig . . . Man fonnte in Romgallen anfragen, ob fie bas Tier bort bereits bes gehlers halber, ben fie gewiß nicht verfdmiegen, verfauften. Dann mare Denbei Gald haftbar."

Donat rungefte bie Stirn. Es behagte thm nicht, daß bie Gelegenheit anfgebaufcht murbe. Barnuth und fein Reffe waren bie richtigen pfennigfuchfenben Mgrarier! Er mochte fich um eines Berluftes willen, wie er von Beit zu Beit unvermeiblich mar, nicht noch Scherereien auflaben. Sald bertlagen, Berichtefibungen, Beitlaufigfeiten ieber Art - er bantte! Inbes ichidte er boch nach Enbruleit.

Der Stallfnecht, ber ben Auftrag befam , sogerte einen Augenblid , ging aber bann ichweigend bavon. Er tam batb wieder und melbete: "Der Berr Bermalter ift noch nicht von feiner Reife gurud." Das batte er natürlich bereits gewunt.

"Ich hatte Herrn Endruleit Urlaub nach Berlin für Die beiben Bfingfttage gegeben." fagte Donat. "Er wird fich mit ber Rudfebr verfpaten."

"Freilich, bas fann borfommen. Geftern abend wird mehr ale einer auf ben überfüllten Bahnhöfen fiben geblieben fein." bemertte Bieten. "Deshalb reifen wir auch erit morgen."

bem Barfe begeben, wo Bieten fich ben fuches gewärtig, bleich und gitternb por Geburtsort für seine Benus auswählen seinem Bulte ftaub und die Blätter in ben

eben aus bem Chaume geboren wirb, im follte. Da fugelte ein Enfvannerchen in ben Bof. Gein Infaffe mar Menbel Gald.

Er war noch nicht abgestiegen, ale ibm Barnuth auch ichon mit Fragen icharf gu Leibe ging. Alber er ließ fich nicht berbluffen. "Gott, Du Gerechter, Berr bon Barnuth," ichrie er aufgeregt, "ift ein blindes Pferd billig genug verfanft für nichte?"

"Bie für nichts?" fragte Donat argerlich. "Hun, weil ich hab' noch gar fein Gelb bom Berru Bermalter, und weil ich bom herrn Baron feins werb' friegen, weil boch bas Bierd foll plenlich geworben fein blinb. und ber herr Endruleit hat gemacht 'ne Reife ine Ruftland."

"Gie irren. Berr Enbruleit ift in Berlin." "Bergeihen Berr Baron. Sab' ich ihn boch iteigen feben mit eignen Mugen am Connabend in Renigeberg in ben D-Bug, Richtung nerblich. Und hab' ich boch nicht herfahren fennen, um zu heren bie Urfach wegen bem Chabbed."

"Co," entgegnete Donat rubig. "Dann wird er feine Reifeplane geanbert haben." "Bill ich bem herrn Baron was fagen," iprubelte Gald, bem alle Faffung abhanben fam, "mein Bagelche ift angefpannt, Gabr ich von bier augenblide nach ber Stabt gnm herrn Polizeiauwalt, ber fann feftftellen bie Reifeplane vom Berrn Enbruleit!" --

Bas war bas? Barnuth und Lebnert faben fich au. Und Lebnert ibrach gang befcheiben: "Ontel, man trant bier in ber Begend bem berrn Endruleit langft nicht recht. 3ch wollte Dich warnen. Aber Du verbateft Dir jebe Einmifchung entichieben. Und gerabe für mich - " er ftodte.

Donat jagte rubig: "Fald, tun Gie, mas Gie für richtig halten. Bir" - er wanbte fich an feine Bafte und gog bie Uhr - "frühftuden wohl gnobrberft. Die Damen merben aleich anfangen."

Er ließ fich mabrent bee gauten Grubftude nicht merten, wie ihn ber Bertrauenebruch eines Mannes, ben er fehr gut geftellt hatte, frantte. 216 fich bie Bafte empfahlen, behielt er Lehnert gurud. Barnuth erbot fich freiwillig gu bleiben. Die brei herren gingen in bae Gdreib-Die Gefellichaft woltte fich nun nach gimmer bes Rechnungeführere, ber, bes Beaufgeschlagenen Buchern mit unficherer Sanb zwedtos ummanbte.

"herr Baron tonnen fich überzeugen," fagte er unter bitterem Lachen. "Die vorerft nur an bie Barbarin' ju benten. Bucher find in Erdnung. Aber bie Belege fehlen. Die bob ber Berr Bermalter ja er wieber einmal von feinem Landfite genug felber auf! - 3ch hab's ja geahnt und habe. Er ging fur Monate mit einer Jagbbab' ja reben wollen, obaleich ich meine gefellichaft nach Gronland, um ba Giebaren Stellung riefierte. Aber ber Berr Baron zu ichiefen. Borber aber traf er ein Abwollten ja nichte miffen bon Denungianten!" tommen mit bem Reffen. Lehnert über-- Der Mann beulte por But und murbe nahm bie Bermaltung von Groß. Rrippen für iche Mustunit füre erfte unfabig.

Angeige bon ben Diebitablen machen laffen. nicht aus. Es langten Cachverftanbige au. Raffe: und er hoffte, bei emfigem Aleife

bie bie Bucher pruften. Berichtsperfonen fich nicht fchlecht ju fteben. ftellten endlofe Berhore an. Die Beftanbe wurden bis auf bas lebte Rorn aufgenom. Altere, "bag Du Groß. Rrippen nicht gu fehr men, Forberungen bon allen Geiten angemelbet, "als wenn Groß - Rrippen gur Subhaftation ftunbe", wie fein Befiger mehrfach entruftet bemertte. Schlieflich fam jutage, bag Enbruleit mit einem fleinen land, balb nach Bremen und ftete über Bermogen fpurlos im großen Rarenreiche veridmunben mar.

"Boffentlich fteden fie ibn irgenbmo ale Sibirien," faate Lebnert.

fapital zusammengescharrt."

hat bort erft feinen richtigen Rahrboben gefunden und fich bier nur bas Betriebs-

Donat zeigte fich im hochften Grabe begoutiert'. Er lieg bie geplanten Arbeiten im Barte einftellen. Bieten ichien ohnehin Der Berr bon Groß-Arippen erflarte, bag

aufanimen mit feinem eigenen Bute und Donat mußte nun boch burch Lehnert verpflichtete fich, bem Oufel Die bieberigen Ginfünfte abauliciern. Bas er meiter Die gefürchteten ,Beiterungen' blieben herauswirtschaftete, floß in feine eigene

> "Sieh ju," fagte ihm Donat, ber ausauetideft -- "

"Aber Ontel!"

"Es möchte Dich bereinft reuen." - -Mette fahrt alljahrlich balb nach Sol-Berlin. Bebesmal bat fich ihr Runftverftanbnis vergrößert. Gie ergablt bann ihrem Manne: "Tine - ober Flore - ober verbachtigen Muslander in Rumero Gicher Dile - ift in ihrem Ereife hochft beliebt und verwerten feine otonomifden Talente in und angefeben. Und Du wirft Dich munbern, wenn fie bertommt : Gie hat fich wirt-

"D, bewahre!" meinte Barnuth. "Der lich ju einer Schonheit herausgemuftert." Barnuth lächelt ungläubig und erwibert phlegmatisch : "Möglich — aber nicht wahrfceinlich!" -

## An Eine!

Du junge Seele im beifen Ringen Mit dem fuchenden Blide ins Weithingus, 3ch mochte dir leife, leife fingen: Rub aus, in dir felber rub alfidlich ansl

In rübrendem Streben und Mühegeben Spannft du die garten fligel an; Und bift doch felber das Bochfte im Ceben, Wonad eine Seele fich febnen tann!

Du bift Eins mit dem ichimmernden Glauge ber fernen, Bift Gins mit der ichneereinen Bluten Schwall, Bift Gins mit den Bronnen, bift Gins mit den Sternen, Mit allem Reinen im Weltenau!

Du bift andern bas Glud, bu bift andern ein Singen. Du bift andern die Belle im engen Cal. Du Licht, ich mochte dir Rube bringen, Rub aus in dir felber, bu reiner Strahl!

frida Schang,



# Der Seekrieg zwischen Rußland und Japan.

Geit Grafibritannien 1805 Frantreiche Dacht. ftellung auf bem Meere enbgultig gebrachen hatte, waren große Seetriege nicht mehr geichlagen war-ben. Dagegen war leit jenen Rampfen, bie mit Trafalgar ihr Ende Janben, in ber Befchaffenheit ber Ariegsichiffe und ihrer Bewaffnung eine völlige Umwalgung eingetreten. Die hochragenben Zatelagen mit ihren ichneeigen Gegefn hatten qual-menben Scharnfteinen und blintenben Dampfmaichinen weichen muffen; Die maleriichen holgernen Rumpfe maren allmabtich gu ftablernen Garte gewarben. Die Ballfugein ichiegenben Ranonen wurden gu Bernichtungeinstrumenten, bie gehnmal jo ichwere Sprenggeichoffe auf eine gehnmal fo grage Entjernung ichtenberten. Statt in Batterien, melde fich in mehreren Stodwerten über bie gange Lange ber Orlagichiffe bingogen, hat man biefe Gefchute jeht in gebangerte Turme und Rafematten geftellt. Gin Spftem van hun-berten wasserbiebeter Bellen, Bangerbede und Stadtplatten von hoher Biberftandsjuhigfeit in ber Wafferlinie fallen bie Cchiffe gegen bie unenblich gefteigerte Birtung ber mobernen Baffen ichupen. Bu biefen ift außer ber Ramme ber Torpeba getreten. Diese Revolution im Mate-rial mußte auch eine salche in seiner Berwenbung

tind ing ichen. Morr ender?

Tie Geoglechte in Globameria, die Kümpfe er Gebaftopal und in den Gemäßern der Gebaftopal und in den Gemäßern der Gehaftopal und in den Gemäßern der Gepfinomhatanen waren beeinovering persignet. Riespitt über die firtategilden und taltiden Tragen zu beringen, neden uns zurzeit bedödligen, die bei den 1866 bis 1899 gelieferten Edukatien, im Denen Nicasöthie Sermenburn (andern.

Muerbinge find aus ber Geeichtacht von Liffa

Seiern shytritet morber: boch gefacht et steich instiernt im men glatistiere Feier, od gewirfe Unstätte bei mie dem inst stein im men glatistiere Feier, od gewirfe Unstätte bei mie feien Rumpe eine fanner in dermeit fallenbe Rufle gefalett saben. Frei dem stein der stein fan der stein fallenbe Rufle gefalett saben. Frei der stein der stein fallenbe Rufle gefalet saben. Bette fallen fa

gefoderer Zödada abbrechen ließt, Zum linn ber fepnnis, eineren mieste zus Zum linn ber fepnnis, eineren Geste zus Zum linn ber fepnnis, einer Geste zus Zum land bei den Bernel. Die Kriegsflatte Zum land bei den Bernel zu der Steine kafaltien beim fich bei Ruberna ber Zenbiert kafaltien beim fich bei Ruberna ber Zenbiert kafaltien beim fich bei Ruberna ber 

Den Gabtzegen beim mittatien. Webentum moren in her Zelmat mit 4 Sangerferungt um Den Zum beim beim der der der 

Zum geste der der der 

Zum geste der der 

Zenne, eine fichgelritig Stecht von rethrießen bein and leichte Gielt umb bernichten am Jest aus fichtiger um bernichten den Linn um der 

Linn um der

brangte im Berein mit tubanifchen Infurgentenbanben bie Stabt van ber Landfeite. Go bon allen Geiten bebraht brach bas fpanifche Gefcwaber am 3. Juli bormittage aus, unterlag aber nach furger Jagb bem Feuer ber amerita-nischen Armada. Die Pangerfreuger murben in Brand geschaffen und auf ben Strand gejagt, bie beim Geschwaber befindlichen beiben Torpebaboate ") in ben Grund gebahrt. Diefer große militarifche Erfalg wurde von ben Amerifanern mit bem Berluft ban einem Taten und einem Bermundeten erfauft. Much ben Laien werben bie geringen Treftrefuttate auf fpanifcher Geite nicht in Erftamen feben, wenn er hort, bag bie fpanifchen ichweren Gefchuge bor ber Schlacht gur Ubung nur zwei, bie mittelfdweren und leichten Gefchupe nicht einen Schuft abgegeben batten. Aber auch bie Leiftungen bes fpanifchen Maichinenperfonals maren flaglich : Statt ber 20 Mnoten, welche bie Bangerfreuger bei ben Prabejahrten gemacht batten, erreichte ber fchnellfte von ihnen - Eriftabal Calan - im Gefecht nur eine Durchfchnittsgeschwindigfeit bou 13,5 Anoten. Ameritanifche Mutoritaten \*\*) berechneten, daß bie Ereffresultate auch auf ameritanifcher Geite febr unbefriedigenb maren, obaleich hauptfachlich auf mittlere Diftangen, bei wenig medfelnber Edjugentfernung und Geitenrichtung gefachten worben mar, fo bag bie ben Artilleriften gestellte Aufgabe ale eine relativ leichte bezeichnet werben nug. Auf ber ber Spanier waren aber bie Leiftungen in beiben Schlachten fo überaus läglich, dog man von Cavite ebenfo wie von Santiaga be Euda fagen tann: "Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen." Das bilbete das Raterial, welches die neuere Seefriggigeichichte vor bem rufflich-japanischen Rriege lieferte, auf bas bie Marinen ber Geemachte angewiesen maren, um fich über bie Mrt bes von ibnen gu ichaffenben Materials und beffen Berwendung fchluffig gu werben

Es ericheint unter biefen Umftanben erffarlich, wenn man mit bochfter Erwartung bie Blide nach Dftafien manbte, ale fich bort bufteres Bewott am palitifchen himmel gujammengag. Stanb boch bort ein Baffengang zwiichen zwei Gegnern in Aussicht, über beren Mannhaftigleit fein Rweifel am Blat ichien und von beren Raterial und ber Musbitbung bes Berjanale man ebenfalls eine hohe Meinung begte. Much bas Starteverhaltnis mar nicht fo verichieben, bağ ber Musgang ber gu erwartenben Rampfe ban bornberein Bu mutmagen gewesen mare. Die Beichehniffe 31 mitmageit geweien wort. Die Gelgegnisse ließen alleiedings dath erkennen, wie sehr man irrte; benn die russischen Fallenen, wie sehr man irrte; denn die Trigericher Antiente beweien einen Rangel an trigericher Antiente für Besondbadung der ihnen anwertrauten Wassen, daß niemand sich dem Eindruck verschieben konnt, man habe bie Leiftungefähigleit ber ruffifchen Berfonen weit überichaut.

Es wird gunachit notig fein, ban wir uns furg bie Bargeichichte biefes frieges ins Gebachtnis jurudrufen. Rach Beenbigung bes chinefiichen Krieges 1895 fab fich Japan burch bas Eingreifen

Drutichlands, Franfreiche und Ruglande gum graßen Teil um Die Früchte feiner Giege gebracht. Dit richtigem Blid ertannte es lepigenannte Dacht ate feinen icharfften Gegner um Die Barberrichaft in Ditalien und begann besbalb alebalb energisch ju Baffer und ju Lande gegen bas Barenreich ju ruften. Die Ruffen ihrerfeits hatten, um ben Japanern bie Luft gu einem Appell an bie Baffen gu benehmen, ebenjalls militariiche Dagregeln getraffen. In ber Danbichurei maren Eruppen gufammengegogen worben, Bart Arthur murbe ftart befeftigt und mit feinem Ausbau als Plattenflügpunft begannen. Anfang 1903 ftand dort aber erft ein Tradenbock gur Berfügung, welches für die größten auf der Solten befindlichen Schiffe nicht auserlichte. Was an madernen Schiffen bereit war aber fertig wurde, ichlug ben Weg nach Oftasten ein, wo sich nach und nach die Btüte ber russischen Marine sammelte. Enbe 1902 maren biefe Geeftreitfrafte -abgefeben von minderwertigen Fahrzeugen — auf 7 Linienschiffe, 4 Panzerfreuzer, 7 geschühte Kreuzer und 38 graße Torpedobaote gebracht.

Die japanische Flotte bestand turg nach bem Ausbruch ber Feindseligfeiten aus 6 mobernen, 2 beralteten Linienichiffen, 8 Bangerfreugern, 20 geschüpten Rreugern unb 108 Tarpebobaoten. Damit mar bie japanifche ber ruffifchen Flatte in Oftafien, fo weit bas Material in Frage fam, bebeutend überlegen; benn bie japanifchen neuen Linienichiffe ftellten einen mejentlich großeren Wert bar ale ibn bie ruffifchen bejagen.

Der beutiche Geb. Momiralitaterat Kretichmer hat eine Formel entwidelt, auf Grund beren er ben theoretifchen Bert bon Rriegofchiffen berichiebener Typen berechnete und burch eine Bahl fenngeichnete. Danoch reprafentierte bas ftarifte ruffijche Linienichiff bes parififchen Gefchwabers Ceffaremitich" bie Wertgiffer 11,23, bas Linienhiff "Retwisan" 9,16, dagegen die Japaner Milasa" 15,23, "Shistihimu" 14,15, der rusfifche Bangerfreuger "Gramabai" 2,98, ber "Bagator" 1,89, ber japanijche Bangerfreuger "Mjama" bagegen 4,92.

Der praftifche Bert von Kriegefchiffen ift

\*) Es burfte nicht abne Intereffe fein, bies Bergeichnis burch bie Wertgiffern einiger Schiffe anderer Rationen gu ergangen: Linienfchiff Farmibable

brit

| frang.   |                                         | Guffren                   | 11,70 |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|
| brit.    |                                         | Duncan                    | 11,46 |
| beutich. |                                         | Raif. Friedrich III. 7,38 |       |
| frans.   |                                         | Charlemagne               | 6.15  |
| ital.    | -                                       | Mm. b. G. Bon             | 5,23  |
| amerit.  | -                                       | Mabama                    | 5.23  |
| -        |                                         | 9Raine                    | 4.24  |
| beutich. |                                         | 2Borth                    | 2,24  |
| brit. Be | nzertrenzer                             |                           | 5,15  |
| beutich. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Bismard                   | 4.79  |
| frang.   | ,,                                      | Regnne b'Are              | 3,76  |
|          |                                         | Montculm                  | 3,26  |
| beutich. | *                                       | Bring Beinrich            | 2,88  |
| brit.    | -                                       | Diabem                    | 2,48  |
| ital.    |                                         | Garibaldi                 | 2,45  |
| amerit.  |                                         | Broofinn                  | 1.88  |
| umerit.  |                                         | New Part                  | 1,39  |
|          |                                         | stew guti                 | 1,39  |

<sup>\*)</sup> Eins war nach Jamaica abgesprengt.

unberechenbar; benn biefer ift abhangig von bem Beifte und bem Musbilbungsgrabe ber Bejagung. Dieje ftellt ein Imponberabile bar, welches bon hochfter Bedeutung ift; burch fie erft erhalt bie tote Maffe Leben, und mit Recht ift gefagt mor-

"Richt Schiffe, fonbern Menichen fechten." legenbeit auf japanifcher Ceite. Die großen Schiffe ber Flotte bes Infelreichs waren feit bem Spat-jommer 1902 im Dienft. Durch juftematifche, mit unermublicher Sorgfatt burchgeführte fibungen aller Art mar bie Musbilbung ihrer Befagungen auf eine bem 3beal fehr nahe Stufe gebracht. Die eigentliche Mobilmadjung brauchte fich lebig-tich auf bie fleinen Rreuger, Torpeboboote, attere Schiffe, Trofibampfer und fonftiges Beimert aller Art ju erftreden.

Dem gegenüber maren bie ruffifden Geeleute nicht in gleicher Weise fur ben Rrieg geschult. Die fleißige Friedensarbeit, welche allein eine hochwertige Leiftung für ben Ernftfall gewährteiftet, tiegt bem leichtherzigen Stawen nicht. Difenbar bat man auf ruffifder Ceite bis gulest auch nicht ernittich bamit gerechnet, bag es gum

Schtagen tommen merbe.

Daft bei ber geographifden Lage ber Zatig. feit ber Alotten eine gerabean enticheibenbe Rolle gufallen mußte, murbe fcon ermannt. Die 3apaner tonnten ben Endamed bes Arieges nur erreichen, wenn fie die Ruffen in der Maudichurei enticheidend ichlugen. Dagu mußten ihre Deere bon ihren Infeln nach bem Festlande übergeführt und bort bauernd mit allem verfehen werben, beffen fie gur Bojung ihrer Aufgaben beburften. Dagu gehören: Erfahmannichaften, Baffen, Munition, Proviant, Material für Krantenpflege und pieles andere mehr. Das mar nur moalich, folange fie bas Deer

beherrichten, über bas bie Trausporte ibren Weg ju nehmen batten. Gelang es ben Ruffen, biefe Bertehreaber ju unterbinden, fo mußten bie auf

bem Geftlanbe fechteuben japanifchen Geere ichliefelich aus Mangel an allem untertiegen,

Die Sapaner batten bes meiteren mit ber Möglichkeit bes Eingreifens ber ruffifchen Ditfeegefchwader ju rechnen. Erafen biefe ein, ehe es getungen war, die in Oftafien befindliche ruffifche Flotte gu vernichten, fo ftand ein Rampf mit recht sweifethaftem Musgang gegen eine Streitfraft bon numerifder Aberlegenheit in Ausficht. Deshatb Die enormen Menfchenopfer, um ben Flottenftus. Dunft Bort Arthur möglichft ichnell gu Fall und bie bort liegende Flotte in ihre Sand gu bringen. Für bie ruffische Flottenleitung ftanden bemnach gwei Bege offen: Gie tonnte bie Echlacht mabten, um gu berfuchen, Die japanischen Geeftreitfrafte, wenn nicht gu bernichten, fo boch fo weit gu ichwaden, bag bie Offeeflotte bei ihrem Gintreffen auf bem Mriegeichauplag nur noch mit einer Macht au tun befam, ber fie übertegen mar. Dber bas pacififche Gefchwaber tonute einem Bufammenftog auszuweichen fudjen, um mit bem Ditfeegeichwaber vereint ben alebann weit ichmacheren Seind gu erbruden. Man hat fich unbegreisticherweise für lesteres entichieben, obaleich man boch wiffen mußte, in wie weiter Ferne die Beit lag, au welcher auf bas Gingreifen ber battifchen Alotte

gu rechnen mar. Bielleicht erffart es fich bamit. bağ man feit bavon überzeugt gewejen ift, es werbe ber ruffifden Urmee gelingen, Die gelanbeten Japaner grundlich gu fchlagen und bamit jebe Wefahr bon Bort Arthur, mit bem biefe Strategie ftanb und fiel, abaumenben,

Bu nachitebenbem foll eine furge Cfigge ber Ereignifie gegeben werben, fo weit fie gum Cee-

frieg in Begiehung fteben: 2m 6. Februar 1904 brach Japan bie biplomatifchen Berbanblungen ab. Um Diefe Reit maren bie ruffifden Geeftreitfrafte an ben berfchiebenften Bunften vergettelt. Der große Rreuger Barjag, ein Ranonenboot und ein Eraneportbampfer tagen in Chemulpo; brei Bangerfreuger, ein großer Rreuger, ein Silfofreuger, einige Torpedoboote und fleinere Pahrzeuge in Blabimoftof : einige attere Ranonenboote in verschiebenen dinefifchen Bafen; Die Sauptmacht - fieben Linien. ichiffe, ein Bangerfreuger, funf Kreuger, einige Ranonenboote, Mineudampfer und die Mehrgabt ber Torpedoboote - por Bort Arthur,

Die japanifche Flotte tag geichloffen in Saffebo, bas fie am 7. Februar unit Rires auf Bort Arthur verließ. Gine Divifion murbe nach Chemulpo entfandt, mo ein Gefecht am 9. Februar aur Bernichtung ber bort tiegenben Ruffen führte. Brongig ber Saupimacht beigegebenen Torpeboboote griffen in der Racht vom 8./9. Februar die forgtos vor Vort Arthur liegenden Aussen an. Die beiden besten von deren Linienschiffen, Cessaremitich und Retwifan, fowie ber große Rrenger Ballaba murben jo ichmer beichabigt, baf auf ibre friegerifche Bermenbung auf Monate binaus nicht ju rechnen, weil eine fcmelle Ansbefferung infolge des Fehlens hinreichend großer Docks ausge-ichlossen war. — Diese Aberfalle ohne Kriegserflarung fteben in ber Beichichte nicht etwa pereinzelt ba: Bon 1700-1870 fint 106 Striege geführt murben. Rur in gebn Fallen ift bie Kriegertlarung ber Eröffnung ber Seindfetigfeiten porangegangen.\*)

Bon ba ab war bie japanifde Motte unauf. bortich bemüht, die ruffifche au ichabigen und in Bort Arthur eingufchliegen. Diefe verhiett fich paffib und feste nicht einmal ihre Torpeboboote jum Angriff auf Die japanifchen großen Gdiffe an, obgleich fich bagu mehrfach gunftige Gelegenheit geboten hat. Rur ats Wachtboote fanben fie Bermenbung. Beibe Barteien tegten in großartigftem Magitabe Minen and. Gine große Ingahl von Schiffen aller Art ift ihnen gum Opfer gefallen ober burch fie beschäbigt worden. Die Ruffen verloren fo Betropantowost, die Japaner Die Linienschiffe Satfuse und Jafhima.

Die Untätigfeit ber ruffifchen Flotte ertaubet ben Japanern große Armeen nach bem Festlande gu merfen. Die menigen und furgen Rreugfahrten ber in Bladimoftot ftationierten Echiffe, Die ebenfalls au biodieren bie Sapaner au ichmach maren. batten auf Die Operationen ber Rapauer feinen Einfluß; bagu mar ber von ihnen angerichtete Schaben ju unbebeutenb. Gine japanifche Armee betagerte bann Bort Arthur, und ale ihr Feuer

\*) Raberes in bes Berigffere Buch: Der Geetriea.

bie im Safen liegenden Schiffe bedrobte, beichloß man, die Flotte nach Bladimoftof in Gicherheit gu bringen. Die Reparaturen an ben gefchabigten Schiffen waren ingwifden fo weit geforbert, baß am 10. August 1904 bie ruffliche Armada mit fechs Linienichiffen, vier Kreugern und fang-gehn Torpedobooten in See geben fonnte. Mi-ber durch eine Mine beschädigte Bangertreuger Bajan mußte gurudbleiben. Aber icon gegen Mittag fab fie fich von Togo mit funf Linien-ichiffen, vier Bangerfrengern, acht Arrugern, fiebgebn Torpebobooten angegriffen und nach etwa fiebenstündigem Rampse zersprengt. Cesjaremitich mit mehreren Sorpedobooten gelaugte nach Ting-tau, Rolold nach Shanghai, Diana nach Saigon, Rowif bis Rorfatow Ban, wo er nach einem Gefecht gegen zwei japanifche Rreuger auf ben Strand gefest und unbrauchbar gemacht murbe. Beitere Torpedoboote find nach Beihalmei gegangen. Alle Dieje Schiffe maren fur Die Daner bes Mrieges hors de concours; benn fie murben - fo weit fie in neutralen Bafen lagen - bedarmiert. Die übrigen funf Linienfchiffe und Ballaba febrien nach Bort Arthur gurud, mo fie mabrend ber Befchiegung burch bie japanifche Belagerungsartillerie zu ihrem Schupe versentt wurden und beim Fall der Festung in diesen Bustande übergeben wurden. Sie sind gurzeit größtenteils bereits gehoben und merben eine wertvolle Berftarfung ber japanijden Flotte bilben.

Am 14. August gelang es vier japauischen Bangertreugern die brei aus Bladiposiof ausgelaufenen Bangerfreuger in ber Storeaftrage gum Gefecht gu gwingen. Rjurit murbe gum Ginten gebracht, Gromoboi und Roffija entfamen fcwer verlest nach Bladiwoftot, in beffen Dod ber im Rebel aufgelaufene Boggtor mit aufgeriffenem Boben lag. - Das von Rojeftwenoti geführte baltifche Beichwader lief erft acht Monate nach bem Beginn ber Geindieligfeiten aus und tam am 27. Mai 1905 in die Koreaftrafie. Dort murbe es von Togo mit feiner gefamten Flotte angegriffen und vernichtenb geichlagen. Bon ben acht Linienichiffen murben jeche verfentt, zwei genommen; von brei Ruftenverteidigern einer verfenft, swei genommen; brei Bangerfreuger wurden vernichtet; von feche Breugern entfamen vier, zwei find von den Japanern, reip. ber eigenen Bejagung gerstört worden. Bon breigehn Torpebobooten getangten zwei nach Bladiwoftet, eins nach Shanghai. Die übrigen fanten ober fielen in Feindes Sand. Bon ben Silfe- und Trogbampfern fand ein Teil ben Untergang ober murbe genommen, einige ent-tamen in chinefiiche Safen. Und diefen großartigften Gieg, ben bie Geefriegogeschichte tennt, erfauften bie Japaner mit brei Torpebobooten, mit 115 Toten und 101 schwer Bermundeten! Damit sand bas Ringen um die Gecherrichaft ein Ende; benn die ruffische Flotte hat auf dem Beltmeer als beachtenewerter Faltor gu egiftieren aufgehört.

furg ffiggiert wurben?

Wie ichwer fich bie mangelhafte Musbilbung auf feiten ber Ruffen rachte, wetch reiche Frucht bie Japaner ans ber Gaat fleifiger Friedens-

bewundernswertem Scharfblid bat Togo feine Aberlegenheit in Diefer Richtung gu verwerten gewußt: Er focht ftete auf große Entfernung; benn im Gerngefecht tam Die trefftiche Schieftunft feiner Geichitgifthrer zu voller Geftung. Schon 1902 habe ich im "Seefrieg" gejagt: "Zunächft ift obne weiteres einleuchtend, daß, wenn eine Flotte weittragende Beidupe und gut ausgebilbete Ranoniere befitt, . . . fie bei rationeller Schieg. methode und fparfamem Umgehen mit Munition im Berngefecht porteithaft fechten wirb. Rimmt fie mahr, bag ber Wegner burch ihr überlegenes Bener gelitten bat, jo tann fie burch ein Derangener geitnen gar, jo tann pe ourch ein Detan-gehen auf mittlere Entifernung die Wirtlung ihrer Artiflerie freigern." Buchfädlich so kandelten die Zapauer bei Tjushima. Im "Seetrieg" heigt es dann weiter: "Löht dagegen die Leiftungsfabigfeit ber eigenen Artillerie auf weite Entfernung gu wünichen, fo wird möglichft balb ber Rahfanpf anzustreben fein, . . . weit die über-legene feindliche Schieftunft gum Teil dadurch außgeglichen wird, daß fich auf furze Diftans für ben ichlechteren Schupen Die Treffwahricheinlich-feit wefentlich erhoht." Weber am 10. noch am rett wejentlich ergogt. Besor dan 10. noch din 14. August 1904 ist ein bahin gehendes Streben in die Ericheinung getreten. Ich spreche nur von einem "Streben", denn es ist anzunehmen, bah sich Togo am 10. August auf einen Rahfampf nicht eingeloffen hatte. 3m "Geefrieg" (G. 192) lautet ein bahin gehender Baffus: "Db eine Flotte aber imftanbe ift, ben Wegner nach Belieben gum Rab- ober Ferngefecht ju zwingen, ift von ihrer relativen Geschwindigfeit abhängig." Die ruffifchen Linienfchiffe waren am 10. Auguft weit langfamer als Die japanifchen. Am 14. August aber hatten die ruffijden Schiffe die großere Befchwindigteit für fich; benn nur bant biefer ge-lang es zweien bon ihnen, fich zu retten. Es ericheint ertlärlich, bag bie Ruffen in

beiben Schlachten gnerft verfuchten, ein Befecht gu bermeiben, um fich bis jum Gintreffen bes baltifden Geschwaders intaft zu halten. Als es fich aber herausstellte, bag bas inmöglich war, mußten fie einen Entscheidungstampf bis zum letten bitteren Ende burchfampfen, um bem Reinde Schiffsverlufte beigubringen, welche bie Japaner nicht erfeben tonnten. Bon einem Ferngefecht waren nur Belchabigungen gu erwarten, welche bie Japaner auf ihren naben feiftungefäbigen Beriten in aller Sicherheit befeitigen tonnten, mabrend bie weniger feiftungsfabige Berft in Bort Arthur, ber einzige Stuppunft, welcher ber ruffifden hauptmacht gur Berfugung ftand, im Schufbereich ber feindlichen Beichüte lag.

Sehr lehrreich ift auch, wie Togo feine leich-ten Schiffe ausnutte. Er bifbete - wie bas auch ichon in ber Greichlacht am Balu geicheben war - einzelne Gefchwaber, welche plaumäßig gulammenwirften, indem fie die feindliche Linie von mehreren Seiten anfielen: Die schweren Schiffe befampiten Die feindliche Sonntmacht: Die Bas lehren nun bie Ereigniffe, welche bier leichten Geichwaber fuchten unterbeffen Stellungen ju gewinnen, von benen aus fie bie ruffifche Schlachtlinie ber Lange nach bestreichen tonnten, auf seiten der Aussen rächte, weich reiche Frucht Die von dort aus verseuerten Geschoffe hatten, die gapanere aus der Saat siessiger Friedens- venn sie ihr eigentliches Ziel übertlogen, noch arbeit ernteten, ist schon erwähnt worden. Mit Aussicht, in der gleichen Richtung, aber wie technifch: "Bufollstreffer erichiegen." Gin babin gebenbes Streben tritt ichon am 10. Auguft 1904 in bie Ericheinung; aber ber Erfolg ift noch nicht fo in die Augen follend wie in der Schlacht bei Dufhimo. Dort erft feierte biefe Lattit ben hochsten Triumph. Mon tann fogen, bağ ber 10. August 1904 bie Generalprobe jum 27. Mai 1905 gewefen ift. Der Toftit ber Ruffen fehlt jeber große Bug, jebes Berftanbnis maggebenber Bringipien. Sowohl am 14. August 1904, wie auch am 27. Moi 1905 erleichterte vielmehr bie von ben ruffischen Abmiralen gewählte Ordnung ihren Gegnern bie hochfte Musnuhung ihrer Artiflerie.

Bas bie Bebeutung ber berichiebenen Boffen anlangt, fo hat biefer Krieg nur bestätigt, was man erwortete. 1902 fchrieb ich im "Geetrieg" (S. 45): "Rergegemörtigt man ind "Seetting febendem Gelogie, so ift es über jeden zweisel erhaben, dan die Artificrie als die Loupinoffe des Schiffes onzufehen ift." Am 10. August sowohl wie am 27. Mai eröffnete Togo auf etwa 6000 m bas Gefecht. Rach breiviertel Stunden mar bie Geeichlocht von Tlufbimo lediglich burch Gefchubfener ju gunften ber Japaner entichieben. Am 14. Muguft 1904 machte bie japonifche Artillerie auf 11 Rilometer Entfernung ben ruffiichen Bangerfreuger "Rjurit" mandbrierunfabig. In bezug auf ben Torpebo mar man gu-

nachft enttaufcht, fowohl mos bie Treffrefultate ale auch beren Birtung anbetraf. Aber Tfufbima ais auch veren wirtung anverraf. Aber Lutjuma läft erfeinnen, daß die Japaner im Laufe des Krieges gefernt halten. Dem Torpedo verdanken sie, daß ihr Sieg zur völligen Bernichtung der Kussen ich omsvunds. Der Aberjall von Port Arthur wich infolge ber Corglofigfeit ber Ruffen nicht wefentlich von einem Friedensmanover ab. Die Unterptage ber Angegriffenen waren genau befannt. Die Angreifer erhielten beim Angriff felbft fein Reuer, fonbern murben erft beim 216bampien wirfungelos beichoffen, Wenn unter folden Umftanben 20 ottodierenbe Torpeboboote mit eiwa 60 Chug nur brei Ereffer ergielen unb nicht ein Schiff jum Sinten bringen, fo ift bas ein taftifch recht unbefriedigenber Erfolg, wenn er auch ftrotegisch binreichte, um ben Ruffen füre erfte jeben Bebanten an Offenfinftofe gu benehmen, welche bie japonifchen Operationen hatte ftoren fonnen. Aber ouch die wenig ausgebehnte Birfung ber ergielten brei Treffer lagt annehmen, baft bie verwendeten Torpebos einem wenig leiftungofabigen Dobell angehort hoben. Rum Teil erflart fich bie fleine Treffergahl mobl bamit, bag die angreifenden Lorpedoboote erft feit furgem in Dienft geftellt und bie Ausbildung ihrer Bejahungen noch nicht ouf ber bobe ftanb. Much am 10. Muguft haben Die japanifchen Torpeboboote nichts geleiftet. Gie haben bie fliebenben Linienichiffe und Areuger in ber Racht wieberholentlich ohne jeden Erfolg angegriffen und babei eine Ungahl Torpebos verschoffen. Gegen ben labmen Ceffgremitich allein find neun Torpebos lanciert morben : feiner bot getroffen.

entfernte Schiffe gu erreichen. Mon nennt bas Auch bier alfo ein Migerfolg, ben man nicht erwortet hatte. Man botte vielmehr geglaubt, bag gerobe nach einer Schlacht ber Beigen fur bie Torpeboboote blube, weit alebonn ein großer Teil ber ungebedt ftebenben Antitorpeboartillerie außer Befecht gefest fein werbe. Erft burch ben Massenongriff von über 100 Booten in der Rocht vom 27,728. Mai wurde die Reputotion des Torpebos jum Teil wieber bergeftellt. Dovarin, Siffoi, Belifi, Ufchatoff, Rochimoff und Blabimir Monomach find hier getroffen worden. Jo, felbft noch mahrend ber Tagichlacht hot Suwaroff burch einen Torpebobootsangriff ben Gnobenftog erbalten

Die Ruffen hoben ihre Boote fo gut wie gar nicht als Torpedofohrzeuge, fonbern nur als Bachtboote und Tenber benutt. Rur eines von ihnen bat einen japanifchen Rreuger angegriffen

und beichabiat.

Der Sporn bot feine Bermenbung gefunben, und bas habe ich ouch nicht erwartet. Dagegen wurde ber japanische Kreuger Joshino im Rebel bon bem jopanifden Bangerfreuger Rafugo niebergerannt,

In bezug auf die Abwehr ber Torpeboboote hat fich herausgestellt, bag ber 7,5 cm-Ranon nicht mirtungevoll genug ift, und auch ber beutiche 8,8 em-Raliber burfte nicht ausreichen. wird die modernen Torpeboboote von 450 to. und mehr mabricheinlich nur mit ichweren Ralibern wirfiom befampfen fonnen.

. Bas ben Bert ber Schiffefloffen onbetrifft, to hat fich die fdon frühre bestehende Ansicht be-leftigt: Das Limienschiff ift ber oussichlaggebende Kattor, Kreuger und Dropedsboote sind unen-behrliches Beiwert einer Flotte.

Rir ben Untermafferichut wirb ber Schiff. bau größere Gorge trogen muffen, um Die Schwimmiabigfeit auch bei ausgedehnten Boben-berlebungen licher ju ftellen. Die Bewaffuung ber Linienichiffe wird in ber Folge nur aus ichweren Banger brechenben Beichuten und aus Untitorpeboortillerie befteben. Der Marich ber Flotte Roichbieftwenstis be-

ftatigt aufe neue bie Wichtigfeit von Rohlenftationen und läßt erfennen, wie fibel boran berjenige ift, bem fie nicht gur Berfugung fteben. In engiter Berbindung bamit ftebt bie Reutralitatefrage. Englande Schiffe finden überoll britifche Stuppuntte und find beshalb auf bas Bohlwollen von Reutrolen nicht angewiefen. Es ift beehalb erflatlich, wenn Großbritonnien feinen Ginffun babin geltenb zu nigden fucht, baft Reutrale bie ben Rriegeichiffen friegführenber Dachte gu gewährenbe Galifreundichaft auf ein Mini-mum einichranten follten. Gin Beichen großer Rurgfichtigfeit bagegen ift es, wenn bie übrigen Germachte, welche fich nicht in gleich gunftiger Lage befinden, bem Streben ber engtifchen Stootsfunft nicht energiichen Biberftanb leiften.

Schlieftlich ift von höchfter Bichtigfeit, bag eine planmäßige Mobilmochung sicher ftellt, bag bas vorhondene Schiffsmaterial in fürzester Zeit in ben Mampf geführt werben fann.



### 00 Auf der Dult in faidhaufen.

## Auf dem Münchener Tandelmarkt.

Don Frig v. Oftini. Abbitdungen nach Grigtnalaufnahmen von E. Grühner.

Die Metropole Bayerns hat fich allgemach zur Halbmillionenstadt ausgewachsen und zeigt im allgemeinen auch gang bie Physiognomie, bie gu folder Ginwohnergiffer paßt. Tropbem hat Danden aber boch eine gange Mugahl fleinftabtifcher und altvaterifcher Gewohnheiten behalten, und gerabe biefe tragen nicht wenig bei gu feinem berechtigten Ruhm als einer gemutlichen Ctabt. - Jeber Frembe, ber jum erften Dale hierher tommt, wundert fich jum Beifpiel armen Marftfrauen im Binter fich blan frieren; aber auch jeber, ber bies Bilb gum

hat ein gang besonberes Faible auch fur feine Jahrmartte, bie, aus uralter Beit übertommenen Dulten, und Soch und Rieber tauft gern in ben gebrechlichen Buben aus Latten und Leinwand ein, welche gur Dultzeit bie weiten Rirchplage ber Borftabte Mu und Saibhaufen bebeden. Der Musbrud "Soch und Dieber" bebeutet burchaus feine Rebenfart! Die fleinen Leute erhandeln fich ba, außer Töpferwaren aller Art, Leinenzeug und Schuhwert. Un biefen über ben Biftualienmartt mit feinen offenen Buben (ober "Stanben", wie es hier beißt) Stanben und Riefenparapluies, wo ber geht ber Gebilbete nun freilich mit Richt-Stragenstaub bie Egwaren pubert und bie achtung poruber, weil er weiß, bag er alle biefe herrlichkeiten billiger und beffer in ben Beichaften ber Stadt befommt. Er erstenmal fieht, findet es hubich. Der strebt jum - Tanbelmartt, jenem Munchener halt fich nun überhaupt einmal Teil ber Dult, in welchem bie Tanbler gern unter freiem Simmel auf! Und er und Alteifenhandler ibre Chate ausbreiten und fo ziemlich alles feilbieten, was der hat. Aber in ber Schwierigfeit liegt jeden Denich braucht und ver braucht. Alles, Sportes Reiz. Gine Zinntanne, Die aus ben nur nichts Reues! Der Sport, ben die Bitrinen eines Antiquitätensabens an der Damen und Serren ber befferen Rreife - Marimilianstrafte geholt ift, macht bem Die Damen gang besonders! - hier be- Raufer nicht annahernd ben Cvan, wie ein treiben, ift die Antiquitateniaab. Gie gleiches Gefan, bas er swifchen miftbuftenwird mit einer Leibenichaft genbt, die ihr ben Labenabfallen und roftigem Gifen auf Romifches und ihre pinchologisch intereffaute Seite bat, und es ift febr wohl ber Dube wert, fich biefen Sanbel anzuseben zwischen ben bauernichlauen Tanblern, von benen faft feiner eine Ahnung von Wert ober Unwert Abudt fo unter Die alten Stiefel und ber alten Dinge hat und bem faufgierigen Bublifum, bas bier barauf ausgeht, bie Bertaufer hineingulegen. In ber Dehrjahl ber Falle fallt aber boch ber Raufer berein. Rur gang felten icharrt einer eine Berle aus Diefer ungeheuerlichen Unhäufung von Rulturabfallen: bas weitans Deifte murbe man bei einem fundigen Antiquitatenhandler gut gleichem Breife befommen und noch bagu gang; bagegen fieht man auf bem Tanbelmartt recht felten ein gut erhaltenes Stud. Dan tann Sunberte von Dingen in die Band nehmen, ohne eins gu finben, bas feinen unbeilbaren Rig ober Gprung

bem Tanbelmartt berausgesogen, überzeugt. ber Sanbler habe feine Ahnung, mas bas für ein Juwel fei. In Bahrheit hat ber Tänbler aber Die Ranne mit mobiberechneter eifernen Safen geftedt. Db bie Ranne von guter ober ichlechter Form ift, weiß er freilich nicht. Aber er weiß, daß fie ein Loch im Boben hat, bas ber Raufluftige in feiner Saft, Diefen Fund fcnell in Gicherheit gu bringen, viel leichter überfieht, als wenn er fich bas Stud behaglich vom Tijch herunternehmen und anjeben fonnte! Rur ber tann ba noch bie und ba ein Stud billig taufen, ber grundfahlich an ber Erfenntnis feithalt, bag ibn ber Tanbler bereinlegen will, ber biefen nicht merten lagt, welches Stud ihm gefällt. Der gewandte Sabitue bes Tanbelmarttes wird am liebften um eine Cache feilfchen, bie er gar nicht haben





nn Cine Jufrlebene.

Preis bes betreffenben Objettes fragen. Man fragt bier übrigens nach allem, nimmt alles in die Sand, und befieht fich's, auch wenn man nichts tanfen will. Dafür wird man nicht leicht ein grobes Wort ernten. Bobl aber tann einem bies paffieren, wenn man Breis ober Bare abfällig fritifiert. Denn auf feine "Runftfachen" ift ber Tanbfer nun einmal ftols, und barum verlangt er mandmal fo abermittige Breife, bag man hell auflachen muß. Dann aber wirb er - pber fie - maffin, wie ber Dunchener fagt.

Amiiden ben Bubenreihen bes Tanbelmarttes ficht man ftete bie mannjafaltigiten Enpen von den oberen, wie von den unteren Rebntaufend. Den erfteren ift's fait ausfchließlich nm Altertumer gu tun, und es Sammelfport. Bie beim Cammel- ein gefchliffenes bohmifches Rriftallglas bas

wefen überhanpt, fpielt ba ja auch noch ein binden menichliche Sabaier mit berein, aber ber Sauptzwed ift und bleibt, bem porhandenen Befig an Ruriofitaten und Altertümern ein paar Rummern beizufügen und fie unter bem Marttwert zu bezahlen. Sportmäßig ift bie Aufgabe, bie paar guten Cachen, Die allenfalls borhanden find, unter Millionen bon Scherben und Lumpen berauszufifchen. Bur bie Tanbler find bie Antiquitatentaufer ja meift nur gang nebenfachliche Runben. Jene turmen alles auf, was beweglich und transportabel ift, und bas alles ift auch vertauflich. Gin paar, oft recht naiv gewählte Lodvogel für bas Bublifum bat freilich fait ieber baswiften fteben, ein paar Binnteller ober bunte Porzellantaffen, gefchliffene Glafer ift feltfam gu feben, mit welcher Rubnheit ober verranderte Bilber. Wer überhaupt Die eleganteiten Damen unter abgelebten einen auten Rauf an folden Dingen au Sojen und ichlecht parfilmierten Bettfachen machen wünscht, tut gut, gerabe in bie herumframen, weber Geruch noch - Infet. Tiefen jener Buben unterzutauchen, Die gar ten fürchtend, ohne Etel und Angit. Auf nicht für feine Aundichaft aufgebant find. bem Tanbelmartt etelt einem eben nicht. Ich babe einen famofen Brongeleuchter auf und ber Sporteeifer hilft über ben In- bem XVI. Jahrhundert unter alten Detallblid ber heitelften Stilleben binweg. Denn abfallen hervorgezogen und mit einer Dart es ift wirtlich in ber Sauptfache ein Gport, fiinfgig begahlt. Gine Tanblerin, Die auf mas ba bie Gemuter angenehm aufregt, ber feine Runbichaft fpefulierte, perlangte für nebenan, wo in ber Sauptfache alte Bafche fonft irgend ein brauchbares Stud in ber feil war, fur ein gleiches bezahlte. Go Bube gehabt, man hatte bies gang gewiß ein Rauf macht bann wohl Spaß. Wer billig befommen - wenn man erft um ben aber berlei Gpag erleben will, muß bor. Spedfteingoben gehandelt und ihn gebuhrend fichtig und unverfroren fein, handeln wie bewundert hatte. ein Rogtaufcher und fich um Gotteswillen nicht icheuen, bas Ding, um bas er gefeilicht bie freilich in ber überwiegenben Debrbeit bat, wieber binguftellen. Mandmal ift bas find, finden fich einige Stanbe richtiger Danbeln an fich ichon ein Bergnugen wegen Antiquitätenhanbler. Größere Firmen aus ber exorbitanten Überforberungen, die vor- ber Stadt ichiden wohl ihren Speichertram

Siebenfache von bem, mas ich in einer Bube auch fo noch "gefchenft". Satte ber Mann

Amifchen ben eigentlichen Tanblerbuben. tommen. Gar viele ber Tanbler tagieren ba binaus und außerbem ift bie in Dun-



Bel der Drufung.

ben Bert eines Gegenstanbes nach bem - den fehr florierenbe Gilbe ber Antiquitaten-Rod, ben ber Raufer an hat. Fragt ein tanbler naturlich faft vollgablig bier ver-Gutgefleibeter nach irgend einem Stud be- treten. In jedem Stadtwiertel gibt es ein malter Leinwand, bann mutmaßt ber Sanb- paar fleine Laben ber Art, wo man bin fer fofort einen Renner, ber einen Raphael und wieber was gang Subiches billig haben entbedt bat, ftellt feinen Breis und lagt fann. Gin großer Teil unferer Antiquitatenfich auch nicht bavon abbringen. In biefem jager tauft nun einfach bei jenen Buben Berbft hatte einer unter bem flaglichften ein und fur ben, ber nicht auf ben Groiden Scherbelfram ein chinefifches Spedfteinfigur. gut feben braucht und boch eine Beute beimden, Dubenbmare, wie man es in jebem tragen mochte, mag bas ig auch gang nett Orientmagazin für ein paar Mark taufen fein. "Johr Jagd" ist's nicht — es er-kann. Der glüdliche Besiger verlangte nicht innert schon sast an ben Sonntageweidmann, weniger als fechzig Mart, überzeugt, es fei ber feine Safen vom Bilbbrethanbler be-



ift fo giemlich ber begehrtefte Artifel bes Tanbelmarttes. Run pflegen fie, wie gefagt, bie billigeren glatten Teller unb Rannen, bie an bielen Orten bor gwaugig Jahren noch im Gebrauch maren, mit getriebenen Bappen, Ornamenten ober gar Bortratfopfen und Genrefgenen ju berungieren und ichaffen bamit eine Deforation, Die ichlecht jum Material paßt, gang abgefeben bon ber Stillofigfeit ber Reichnungen. Die Alten haben Binn nur ausnahmsmeife getrieben, benn bas weiche Detall ift qualeich briichig und verfiert burch bie Sammerichlage fehr an Es läßt fich freilich fehr Feitigleit. leicht behandeln und für beicheibene Unfpruche gut "auf ben Glang" herrichten. Much gewellte, jopfige Ranber hammern fie ben geringen Tellern an, und ber Richtfundige bezahlt biefe bann fur aute "Rototojachen". Maffenhaft merben auf

Ruf bem Beabachtungspolien.

sieht! Um ba einige Muslicht auf eine gludliche Erwerbung gu haben, muß man entmeber febr frub fommen, wenn bie Leute ibre Baren auspaden - fur bie Tanbelmarfthabitués ift bas überhaupt bie richtige Beit - ober febr fpat, menn ber Martt ichou feinem Enbe guneigt und mancher nach ichlechten Beichaften gelegentlich auch bentt: Fort mit Schaben! Beprellt wird man bier noch viel leichter als anberemo. Erftene ift ba ein fcones Stud felten fehlerlos, vieles raffiniert geflidt und aufammengefett. Geit einigen Jahren herricht außerbem noch ber Unfug, bie Biunfachen wiberfinnig ju überarbeiten - und Binn



Dor ber falbhaufener Hirche

bem Tanbelmarft gefalichte "alte Dobel" perfauft. Bir baben in Dunden eine Unanbl geididter Schreiner, bie fich trefflich aufe Imitieren perfteben und basu mirb vieles von mobernen italieniichen abmungen aus tiefbuntel gebeistem Dußbaum - bie Schniftereien find natürlich in Babrheit meift Pinbenhol3! - imbortiert. Unter bem Eröbelfram einer Tanbelmarftbube, wie gufällig bingugeftellt,

ficht bas Beug bann



"Jedes Buch zwanzig Pfennig!"

folage haben alte Formen, eine Labung um fcmeres Gelb für alt. Dabei braucht Bogelbunft forgt für bie Burmftiche und folche wutige Cammler ber Sanbler burch. verbunnte braune Beige und etwas Staub aus nicht zu betrugen. Er vertauft für ben Altereton bes Solzes im Innern. Die Formen ber "neuen alten Dobel" find taten lugt fich ber Entbeder ichon felber an! meift portrefflich und ftete auf ben Charafter bes Ehrwurdigen, Maffiven und Go- moberiger Schate bin, fo fieht man Stillliben berechnet und fur ben, ber weiß, bag leben, vom Bufall anfammengetragen, bie es fich um Rachabmungen handelt, find fie meift burchaus preiswert. Sin und wieber tonnte, groteste Gegenfate, prachtvolle tommt aber ein Dummer - ber fubbeutiche Farbeneffette. In mertwurdig reicher Bahl Ausbrud lautet "eine Burgen" und ber find geschnitte und vergolbete Bierftude aus ivezifiid mundneriiche Bollowit faat mand- baroden Lirchen vorhanden. Seiligenfiguren,

mertwurdig echt aus, Schloffer und Be- mal "ein Tiroler" - und fauft bas Beug einfach - begfiglich ber Echtheit ber Untiqui-

> Banbelt man gwifden biefen Saufen Runftlerhand nicht reizvoller gufammenftellen

> > Erugifire, Altarteile und Bilberrahmen. 3m letten Berbft fanben fich in Ungahl fleine Relignienichräufe, Botipbilber aus Balligbrtefapellen unb iene frommen Arbeiten aus Glitterftiderei, wie fie in Frauenflöftern früher vielfach gefertigt wurben. Dffenbar hatte man in ben letten Sabren ftart nach biefen Dingen gefragt - wie bie finbigen Sanbler, bie, nebenbei gejagt, ununterbrochen bas flache Land abgrafen, ju biefer Unmaffe von geweihten Dingen fommen, ift mir übrigens rein ratfelhaft. Auch firchliche Stidereien bligen



Chtes Porsellon !"

bagwifden, Altarleuchter und Rauch. fäffer . Grabfreuse und Beihbrunnfeffel. Gir toloriftifche Birtungen forgen bie Bauerngewanber, bie ebenfalle in Daffen perhanbelt werben, Golbhauben aller Formen, golbgeftidte Dieber und Rode, Courgen, Spenfer Bufentucher aus buntfcillernben, geblumten Geibenftoffen, beren Farben fo mertmurbig fein und volltonig zusammenftimmen. Bor menigen @#

Jahren tonnte man



Ein Sweifpanner,

recht wenig Gelb aufammenftellen - beute bat, bant ber ungebeuren Rachfrage im Rarneval, alles feinen febr refpettablen, oft unverichamten Breis. hier mochte fo ziemlich jebe Dame, bie im Saiching "was mitmacht", ibren Oberlandlerangun haben und weben gerne Schlafrode, Theaterfragen ober Taufenbe befiben ibn auch: Die Schwabinger abnliches machen, übergieben auch mobl Bauernballe ber jungen Runftlerichaft brin- Dobel bamit. Seute, in ber Beit ber gen eine unglaublich reiche Fulle ichoner "chemischen Reinigung", braucht man ja

Beidaften verbient im Binter viel Gelb nur mit bem Berleiben folder Roftunitude: febr vieles gebt nach auswärte, nach ben norbbeutidien

Großstäbten, mo es ia auch au "Gebirgeballen" nicht mangelt ba begreift man wohl, wenn biefe Dinge im Preife fteigen. Ferner tann man auf bem · Tanbelmartt pit fcone alte Stoffe, Brofate, Stide. reten entbeden; Spezialität eine

fich bie prachtigften Bauerntoftume noch fur bilben immer noch bie perfifden Schale, bie einft, gur "Riegelhaubenzeit", in Dunchen befondere viel getragen murben, ig gerabegu einen feiten Beitaubteil ber Dunchener Frauentracht bilbeten. Unfere Damen laffen fich aus ben weichen und farbenreichen Ge-Bolfetoftume and Licht; eine Ungahl von Die Berührung mit alten Rleibern nicht



Altes Eifen, Bronge- und Meffingwaren . . .

麻的

mehr zu scheuen und nach ihrer Probenienz brochenheit im Preis herabgesett ift. Körbenicht zu fragen. weise tragen biese treffischen Hausfrauen

Biel geighnbet wird auf bem Tanbel. martt nach ben bubichen, unenblich mannigfaltig bemalten Steingutmagfrugen bes XVIII. Jahrhunderts, bie man bier gern fammelt. Gie bilben auf Borben unb Schranten auch eine prachtige Bier traulicher Efftuben, und ihr finblicher Bilberfcmud gewährt mancherlei Unterhaltung. Da fpringen Siriche und Bferbe, reiten Solbaten, tangeln Schaferinnen, gielen grunrodige Jager auf mertwürdiges Bilb, ba fieht man Dabonnen und Beilige, Lanb. ichaft und Bappen aller Art, Spruche und Blumen und Conorfelwert, naib-empfinbfame Cumbole und, namentlich auf ben Difchalasfrugen aus bem Beginn bes XIX. Jahrhunberte, auch oft galante Gienen mit lappifch zweibeutigen Unterschriften, Bor amangia Sahren fonnte man bas Stud pon biefen Strugen noch ju einem Taler haben - beute toften fie bas Ceche- und Achtfache und bie auf bem Tanbelmartt find nabeau totficher - labiert. Befagt wirb es einem nicht. Bemertt ber Raufer ben betreffenben Sprung, ber bas Wefan natürlich fait mertlos macht, und erlaubt fich, barauf binguweisen, fo erteilt ihm ber Sanbler mit ftoifcher Rube bie ftereotype Untwort: "Ja, was glauben's benn? Gang, wenn er war', ber Arug, tat er ja 's Doppelte toften!" Nicht bas gange

Bublifum übrigens bat ben aleichen Bibermillen gegen alles, mas Scher. ben beint. Im Gegenteil, manche fcheinen fie gerabegu angugieben, mas gu ben gang mertwürbigen Dingen in ber Raturaefchichte Eanbelmarftee gehört. namentlich auf eine Rategorie fleinbürger-Licher Dausfrauen übt baseine mertmurbige Angieb. ungefraft aus, mas wegen Rerweife tragen biefe trefflichen Sausfrauen auch bie Borgeffanicherben pon ber Dult nach Saufe. Gine Reihe von Bertaufern führt bort nur ben Abfall bon Borgellanfabriten, gerbrochene, beim Brennen perbogene ober in ber Farbe verungliidte Stude. Deift find es Rippes ber fchredlichften Urt, Bafen und alleufalls noch Taffen. Und bie Borgellanhaufen find an iconen Nachmittagen belagert von Frauen, bie eifrig in biefem flappernben Rulturschutt berummublen, um ba und bort ein Studden gu finben, bas noch verhaltnismagig gut ift. Bu Saufe wird bann bie Beute mit einiger Enttaufdung erft richtig betrachtet, und ber Gatte mag mobl auch brummen wegen ber Schenflichfeit ber trummen Porzellanfigur und wegen ber gwedlofen Musgabe. Er will nicht verfteben, ban gerabe bie amedloje Ausgabe ba auch bas gehabte Bergnugen bebeutete. Dem Mundener - und ben Mundenerinnen! fitt eben bei gemiffen Belegenheiten bas Gelb recht loder in ber Taiche. Bo fie luftig find, taufen fie auch mas! Beim Ottoberfeft, beim Galvatorbier, beim Bod, auf ben Rellern und bei abnlicher Gelegenbeit finbet ber albernfte bunte Erobel ber Baufierer maffenhaften Abfat, für ben Gpaß ift immer Gelb vorhanben. Das ift bie mirtichaftlich unerfreuliche Rebrfeite ber Dunche-

ner Gemütlichleit, und darin gleichen die Fjarathener gar sehr ben lustigen Filcheffern von Seldwhla, die Meister Gottfried so töstlich zu schilbern wußte.

Soliberes und veruntitigeres Adufervoll umitech die Buben der Buchhänken, wie
ken die in allen
erten kennt. hier
kam iner leicht einen
guten Kauf tun, ein
feltenes Exemplar
entberden und alte,
amignete Schmöder,
dom den der der
erbeit. In lanen



Geröftete Maronen.

Reiben liegen bie Bücher ichmierigen ba, je nach Umfang und Bohlerhaltenheit: "jebes Buch amangia Bfennige", "jebes Buch gehn Biennige". Es gehort Mut bann, biefen Mober zu burchwühlen, aber es lobnt fich. felbit für ben. ber nichts tauft. Diefe Bücher erzählen allen bon ihren Schidfalen. erzählen burch Ranbafoffen, fraufe Bibmungen und Bibliothetzeichen, erzählen viel mehr als alle bie anberen Lebendabfalle in ben fechehunbert Buben ba ringsberum. jebes Buch bat feine Begiebungen gu eingeinen Beiftern und gu feiner gangen Beit,

es fpiegelt bas Bilb



fini der finer . Dult ju Baidhaufen.

bes Mutors unb feines Nahrhunderts, es fpiegett ba in feiner Mb. effe habe ich ftete eine Art biefer Runben gegriffenheit und jenen Mertinalen auch bie hier beobachtet; bie Bobome, bie ba gerne Beifter feiner ebemaligen Lefer wieber. -

Die Altertumejager und anbere gebilaus größte Teil ber Menichen, bie bier mit emfig fpabenben Bliden amifchen ben Bubenzeilen binfchreiten, fieht prattifche, reelle Dinge. Und mer au fuchen weiß. apparat, eine Burftfprige, einen Gasherb, ober einen Ginfpannerwagen. Die Troblerbuben ber gangen Stabt find bier ausgeleert und bagu tommt eine große Bahl von fleinen Leuten, Die allerlei Rram auffammeln, ober in Kommiffion nehmen, um auf bem Tanbelmartt einen fleinen Bewinn einzuheimfen. Dit gang besonderem Inter- bie erftanden werben, manchmal ber Unfang

ibren burftigen Sauerat gufammenfucht. Schlante bleiche Berren, an benen brei beten Befucher bes Muer Tanbelmarftes find Dinge faft immer abnorm find, ber Saarnun freilich nur ein fleiner Teil feines ichnitt, bie Rramatte und ber Sut, tommen Bublifums, aber ber Teil, ber ihm eine ba mit weiblichen Befen bon eigenartiger intereffante Bhufiognomie gibt. Der weit- Ebelfaule, Die mit Borliebe auffallenbe, aber diffonierte Stude von verfloffener Dobe tragen und taufen alte Spiritustocher und verbeulte Rafferollen, Topfe, in benen ichon bie bebenflichften Dinge gefocht fein mogen. finbet alles bier: eine bestimmte Schraube, fragmentarifche Baichtifcharnituren und einen Meffinabuael von gemunichter Form, halbblinbe Spiegel und mas fonit bagu bienen einen Turbeichlag ober einen Schluffel eben- mag, fich in einer tablen Rammer halbmegs fogut, ale einen Belgmantel, einen Deftillier- wohnlich einzurichten. Erop ihres unleugbar artiftifden Unftriche feben biefe Leutchen meift nur auf Billigfeit und nicht auf antiquarifchen Wert biefer Gegenftanbe und ihre Erwerbungen laffen in bem Beobachter ein Bilb von zigennerifdem Manfarbenelenb auffteigen, bas grotest und traurig ift gu gleicher Beit. Bielleicht find bie Scherben,



Beim Canbler atter Bitberrahmen,

Um ben Tanbelmarft gruppiert fich bie übrige Dult mit ihren an Bebeutung aber immer mehr verlierenben Buben von Spielseug, Ledereien, Rotoenuffen, von fenfationellen Erfinbungen für ben Saushalt, munberbarem Ritt und phanomenalen Aledenwaffern, mit Bauernseinwand, Bfalser Schuhwerf und anderen Dingen. Biridigemeibbube, mo nicht nur Gemeihe aller Urt, fonbern bie verichiebenften Gegenftanbe aus Siridborn feilgehalten merben, fehlt nie, ein Gilberarbeiter, ber als Gpesiglitat Daffen alten filbernen Bauernfcmudes vertreibt, ift ebenfalls regelmäßig jur Stelle. Und ebenio regelmania fommen bie Bludehafen, bie Chieg- und Chaububen und alle bie fleinen fliegenben Stanbe für Rafe und heiße Burfteln, Waffeln und Ruderstangen, Die por ben Mugen bes hoben Bublifume verfertigt merben. 3m übrigen ift bas Geficht ber Dundener Dulten im allgemeinen fo giemlich bas gleiche, wie bas ieber fleinftabtifden Deffe. - Merfwurbig ift nur ber Wegenfat biefer im gangen recht ichabigen Sahrmarttfeierlichteit zu ben Bauten und bem Berfehr ber Großftabt, überhaupt ju unferer gangen Beit! Aber mir haben bier nun einmal ben Sang für bas Alt-

ehrmurbige - unb altehrmurbig ift bie Dult! Gie bat icon im XIII. Jahrhunbert bestanben und Dult gebeißen, und ber Rame foll noch weit alter fein. Genieinialich lieft man. er fame vom lateiniichen Iudultum. 216laft, und bas flingt recht plaufibel, benn, mo bei une in Bonern noch feierliche "Alblaffe" gehalten werben, fehlt auch bie Dult, wenigftens im fleinen Daßstabe, fast

gu einer Erifteng, ofter wohl bebeuten fie nie. Und boch bat bas Wort einen anberen Urfprung. Ge ift altbeutich und tommt, wie Sof. Maria Maier in feinem trefflichen "Münchener Stadtbud," ausführt, icon in bes Ulphilas gotifcher Bibelüberfebung vor, alfo gu Enbe bes VI. Jahrhunderte. Die Borte \_sum Ditericit" überfett Ulphilas mit "at dulth poska" und ein Cantt Gallener Mond um 720 verbeuticht bie Regel bes heiligen Beneditt und fest fur "Feft" bas Bort "tult". Ebenfo hat um ben Beginn bes XI. Jahrhunderte herum ein anderer Monch bon Gantt Gallen, Rotter, ben Beariff Reittag mit tuldtag verbeuticht.

Die Muer Berbitbult ift bie lette Gielegenheit im Rahr, welche bie Dundener in Charen unter freiem Simmel fieht. Mur gum "Eripperlmarft" werben einige Beit por Weihnachten noch ein paar Dubenb Buben aufgeschlagen, und brei Tage por bem Chriftfeft findet ber fleine, aber fehr ftart bejuchte Chriftfindl - Martt ftatt, mo aneichließlich Spielzeng und Chriftbaumfdmud vertauft werben - für Berg und Muge wohl bie gemutlichfte und erquidlichfte biefer Beranftaltungen, beren wirticaftlicher Bwed nur ichwer eingufehen ift. Unferen Sanbelmartt foll ber lettere Bormurf aber natürlich nicht treffen, ber hat feine mirtfcaftliche Exiftengberechtigung vollauf!





# Neues vom Büchertisch.

Srieba Freiin von Balam, Irbliche Liebe (Preben 1905, Carl Reigner). - Karl van Perjall, Bitterich (Berlin 1905, C. Sleiichek & Ca.). - Einm Kröger, Der Einstig und seine Liebe (famburg 1905, A. Janffen). - Lulu von Strauß und Tarnen, Ihres Daters Cachter (Berlin 1905, C. Sleichelt & Ca.).

57-thilomen... tieles Bede und teijde Aldedin.

Sieden mit feliatet bos Robe i feine brounen Geberne: über dem Gee geicht überfeine brounen Geberne: über dem Gee geicht überfeindungig bei dem Stelle dem Stelle

An bie lendginde gerichjonne binein schreite gum fillen Gabe bit Webeite Smerbreter, bie mir mit Jam 3 geden von Glidden lieb gatten, das spin noch 200 Bedeite von Hieren nach. Zie das fin noch 200 Bedeite von Hieren nach. Zie ber gehören und bod nicht gesommenlemmen fonnen, erställt ferirbe firet in son 201 in in ihrem Somon "37 bil 160 21 iche" (Zeroben Somon "37 bil 160 21 iche" (Zeroben Bedeite Steine Somon in 200 bil 160 und 160 Carl Bestein. Das die tie den Dielen web". Zoch est flingt auch immert nen, wenn est, bie bier, mit Schren um Steinfeliglich der "bie bier, mit Schren um Steinfeliglich 200 bet 160 between 200 between 160 between 200 between 160 between 200 between 160 between 200 between 200 between 160 between 200 between 200

Berts hervorragt, aber sie weiß auch, weld ein tätichiger Kern, wie viel quat stittliche Aret in ihm stedt, und sie weigt stener, doß dieselbe Schranken, die siere einer freie Sichersteit und bes flüt die standische der die siene steine ste

Dougs Joshen von Gisteben, ser gielt best eine Zeile, die Alle Stook bes Minglief gefeck, eine Zeile, die Stook bes Minglief gefeck, eine Zeile zu der Stook best die Stook best Minglief gefeck, eine Zeile zu der Stook die Stoo

 gen und Dandern, die bes Brodefe erbulbet, aus im die Genare fermin, bei der Beilberen Biller, die mit Genare refernnt, bei der Beilberen Biller, die Beilberen Biller, der Beilberen Biller in der Beilberen Biller bei Biller biller biller biller bei Biller bil

Aus ber Racherzählung ift ichon flar ge-en, wo ber ichwache Buntt bes Romans worben, wo ber ichwache Buntt bes Romans liegt. Die eigentliche pfochologische Entwidlung Sans Jochens fowohl wie Modeles fallt gerabe in den Zeitraum, der übersprungen wird. Da flasst eine Lude, da ist ein scharfer Bruch. Die beiden Teile, die sich so ergeben, haben verschiebene helben. Es ware nicht möglich, bas Buch nach einem von ihnen zu nennen. In pfichologifder und tompositioneller Begiebung laffen fich alfo gewichtige Einwande erheben; an ber Milieubarftellung, ber Runft ber Ergablung und ber Charafteriftit tann man bagegen feine Freube haben. Befonbers in erfterer, in ber munbervollen Musichopfung bes Milieus, gipfelt Frieba von Bulows Begabung. Da ift fie Meifterin, ber man fich mit gebunbenen Sanben, in einem Gefühl bes Bertrauens, ausliefert, ob fie nun, wie hier, in die fleine Resideng, ob fie in Pfarr-haufer ober in die Schlöffer bes beutichen Abels führt, ob fie bas Ereiben in unferen afritanifchen Rolonien ober "italienisches Landleben von beute" por uns aufrollt. Gie bat einen merfmurbig icharfen Blid weniger noch fur ben Geelenguftanb bes einzelnen, als fur bie Eigentumlichfeiten ganger Lebensfreife. Go tann ich mir mohl benten, bag anbere Ergabler bie eingelnen Geftalten auch bes neuen Buches noch tiefer gefagt und in allen Burgeln bloggelegt hatten, aber ich wußte nicht, wie fich aus Diefen Einzelfiguren und ihrem Bufammenfpiel ein befferes und gerechteres Gejamtbilb hatte ergeben fonnen,

träftig wer möglich profetteren.

"Ber möglich profetteren.

"Geiter empitmen worben, hoß Berd din aufhammernber Erfennmis neuerbings bie ethiefe
"Der flätter betreum alle mid bei Bergierschlines,
"Ber flätter betreum alle mid bei Bergierschlines,
feldung anbetreitels beitand, aufsatheben ober zu
retringers benatis ib. Gerfaldes Stille fann bei,
die die der der der der der der grade, mei
die möglich an bei die die der grade, mei
die möglich an bei die die der grade, mei
die möglich an bei gefüglich gestätelt,
die möglich der miejer Gesten en Werfall fiede
Stud foner jurichquesten bei, für neutre Bilde
die der Jahren in bei gesten der Refall fiede
Stud finder jurichquesten bei, für neutre Bilde
ziehe der Jahren in bei gesten der Refall fiede
Stud finder jurichte in. — mentger alle Refall fiede
stelle der Studie der der der der der
men der finder gelong beta, aber et sig et bod
in etnes emberen Beitle, unb mon läht ein
men kild im de Sachten.

"Bilterfuß" nennt fich ber neue Roman (Berlin 1905, E. Fleifchel & Co.), vermutlich, weil die perichiebenften Individuen bitterfuße Erfahrungen mit ber lieben Liebe machen. Gine gange Galerie holber Beiblichfeiten gieht an uns vorbei, jebe einen anderen Enpus in puncto amoris reprajentierend. Da ift erftens bas 3bealweib: Die Frau bes Lebrers, eine gludliche, aufrechte, ihrem Manne auch geiftig verbunbene Gattin, für bie bie Muttericaft und alles, was bamit jusammenhöngt, heilige Lebenserfüllung ift, die das natürliche Triebleben abelt, die, als fie sich guter hoffnung fühlt, über bas beilige Bunber ihres Buftanbs in ichonen Borten gu ben alteren Dorfmadchen spricht und sie vordereitet aus den höchsen Beidderus. Denn mit ihrem Gaiten — und bas glaubt auch Bersall — ift sie der An-sicht, daß man die Wenschen vor allem gur Liebe ergieben follte, gur rechten Liebe gwifchen Mann und Beib; alles anbere fanbe fich bann bon felbft. Reben ihr, gleichzeitig ihr Gegenftud, ftehl bie üppige, lebensluftige, feiche Grafin Blattenburg mit ben blubenben roten Lippen, "mit rafcheln-ben Seibenroden, burchbrochenen Strumpfen und über ben Scheitel verichlungenen, halbentblögten, weißen, weichen Armen, ein icones Stud Bleifch," bie, als fie im Bochenbelt friebt, ihrem Gatten nichts anderes ju jagen weiß, als: "Bem ich nur nicht wieber geheiratet hatte!" Rumero brei - hier beginnen bie Dabden - ift Barones Abelgunde, Die junge Gutsherrin von Birfenhof,



Busiohrender Dampter

Gemalde von Ulrich Subner.

Die fich in ben bubichen Reffen bes Pfarrers verliebt, fich ihm bingibt, weniger aus Leiben-ichaft, als in ber Furcht, ibn fonft gu verlieren, Die bann lapfer Die Schanbe tragt, fich wieber frei ringt und einen tuchtigen Dann abbefommt. Der Gegenfat zu ihr wiederum ift bie demi-vierge Bedwig von Greiner, Die ben gleichen Bfarrerb-neffen auf feiner Studentenbude besucht, aber bas nessen auf jeiner Stüdentenbube deljudz, aber doch Spiel in schauer Verechnung sich niemals über den Kopf machien löße und sich volltig einen flavbegemößen Gatten einstängt. Schattenhalter beiter des kenaben, und den Lind und stüden der des eines der des eines der unterhöllig junge Dome. Und am flägssten erfunden ih die Higger der Klaten Jederbart, die zu einem schaussichen Westleit einem bereitig geque einem schaussichen Westleit einem bereitig geormten Rorper hat, mit ihren beimlichen Schonbeiten Abgotterei treibt und - auf ber gangen Familie laftet ein Fluch — einen Schredlichen Lob finbet.

hab' ich gu viel gefagt, wenn ich von bem Streben nach gerechter Licht- und Schattenver-teilung fprach? Bewiß nicht, Denn ichon bei ber flutiaen Barabeabnahme wird aufgefallen fein, ban Berfall Individuen von großer Bejensverschiedenheit und in ben maunigfachften Abftufungen bes Charaftere bier aufammengefpannt hat, Die fich gemaß ihrer natürlichen und fitte lichen Eigenschaften fo ober fo mit bem erotischen Broblem abfinden. Gie find alle gefchidt in ben Rahmen bes Romans gefpannt, und ihr Gegenipiel ift lebenbig genug, um bie Sanblung pormarteautreiben und Spannung au erregen, jo bafi jebem Unterhaltungsbeburfnis burch bas Buch Benuge geschieht. Auch in pfuchologischer Begiebung gibt es manche hubiche Bemertung. Dan freut fich vor allem an bem Baron Greiner, ber bie gefallene Baroneft trop ibres Rinbes beirgtet. ofe gefauene Soniog trop ires undes getrafe. Alls fie mit etwos zitternder Stimme jagt: "Sie wollen mich halten wie jede — andere Frau es zu verlangen das Recht hat?", da entgegnet er nur (und die Antwort ist echt): "Dob' ich Johnn Anlah gegeben, mich für einen Schweinehund zu Bir miffen, bas wird eine gute Che, balten ?" ein tuchtiges gemeinsames Schaffen geben, ein Berbunbenfein, über bas bie Schatten ber Bergangenheit feine Dacht mehr haben.

Aber bas alte "naturum expellas . . . " be-balt auch bier feine Geltung. Dag fich Berfall, was wir ihm banten, auch noch fo redlich be-muben, die ethische Grundibee fast aufbringlich berauszuarbeiten, fo bag fie nicht mehr überfeben und fein neues Buch nicht mehr falich aufgefaßt werben tann - er zeigt im Weftaltungevermogen boch beutlich, wohin feine natürlichen Aulagen gielen. Mit all feinem Bollen bat er es nicht erreicht, bag bie Reprafentantin bes ihm porfcmebenben Cheideals eine lebendige, runde, boll-menfchliche Geftalt geworben ift. Der Lehrer fowohl wie feine Frau find und bleiben nur Sprach. robre für Berfall iche Unichguungen und merben in ihrer Btaffe uns fo wenig pertraut, baf auch Die 3been, Die fie vertreten, mit ihnen felbft wie Schatten an uns porübergleiten. hier ift bie poetifche Schwache bes Erzählers gang beutlich; er verjagt vollig; er lagt bas ichemenhafte Baar feitenlange Beiprache führen und Thefen entmideln, bie gaug faft- und fraftlos, gang un-

dichterisch gegeben find. Und ebenso wie ber ibeale Mann und die ibeale Frau ift auch bas ibeale junge Dabchen, bie Gefanbtentochter, blutleer und bleibt gans im hintergrund. 3ft bies an fich ichon charafteriftifch genug, fo erhalt es feine rechte Beleuchtung boch erft burch bie viel reichere und sicherere Runft, Die an Die minder ibealen Gegenipieler geseht ift. Die naschlufterne hedwig von Greiner, Die in Schande geratende Baroneg Abelgunde, Die pathologische Riara Feberbart, Die totett-üppige Grafin wirfen icon burch Die in ihnen lodernde Sinnlichteit warmer und menichlicher, und bas befonbere Ronnen Berfalls, ber ja allmablich Spezialift für gemiffe Weibnaturen geworben ift, tut bas übrige, um ihnen Leben und Atem au verleiben. Inbem fie fo aber, als Geftalten, bichterifch viel beffer gelungen finb, als bie Bertreter ber ethifden 3bee, jefichel es auf gang natürliche Beife, wenn auch gegen ben Willen bes Erzählers, baß diese ethische Iber, so fart sie dußerlich betom wird, doch antschlich in ben hintergrund gebengt wird, da sie nur blaß sich in Worten ausprögt, mahrend ihr Gegenfat in lebendigen Bestalten auftritt. Dem naiven Befer wird bas fcmerlich flar jum Bewußtfein tommen, aber er wirb es im Gefühl haben, als ob bei aller erftrebten Gerechtigfeit boch etwas nicht gang ftimme. Much hier, wie frither, alfo ber innere Biberfbruch. nur viel verftedter: Der Biberfpruch awifchen bem nach biefer Scite gerichteten Bollen und einem nach ber anberen Geite gravitierenben Ronnen. Es ichien mir früher, als ob Rarl pon Berfall ein reines Weib überhaupt nicht tenne ober verftünde. Frauen, und nicht nur zimper-liche, sondern kluge und gesühlssichere, haben das gleichfalls empfunden. In dieser Berallgemeinerung ift bie Anficht tropbem falich, mohl aber fcheint mir bies richtig, bag bie "reinen" Frauen Berfalls bieje ihre Reinheit mit einer ftolgen Bewufitheit und wie bie Lehrerfrau gleichsam im hinblid auf ihre bobe Aufgabe tragen. 3ch entfinne mich aber feiner weiblichen Geftall aus feinen mir befannten Romanen, bei ber bie Reinheit bas Unbewußte und Gelbftverftanbliche, Raturliche und Gingeborene mare. Den Duft ber Reuichheit hat eigentlich teine ber vieten Beiblichfeiten, Die Berfall ichon an uns vorübergeführt bat. -

fangt und mit bebentlichem "Theater" enbet, ichidt ber Rieler Timm Rroger in Die Belt, ber nach arbeitfamem Leben Die juftigrattichen Miten gufammengepadt hat und nun auf bem Beliton Abendraft halt. Gie icheint ihm gut au befommen, benn aus allen Binbrichtungen blubt es ihm mit einemmal entgegen, fo bag feine Scheuern noch gu Feierabend voll werben. Das wird all benen gu benten geben, Die ba ftets gegen bas "Rur-Dichter-fein" prebigen. Fruber befannte ich mich felber ju ber Anficht, bag ein burgerlicher Beruf für ben Boeten erftrebenemert fei, ba er ibn nicht nur por ben Gefahren bes chreiben-Duffens bewahre, fonbern ibn auch in ftanbiger Berührung mit bem Bolfe erhalte. Diefe beiben Grunbe werben ja auch immer Geltung haben. Aber andererfeits barf man fich auch ber

Ein Buchtein, bas mit lauterer Boefie an-

Ersahrung nicht verschließen, daß die meisten großen Beeten sowohl des Altertums wie der Reugeit eben doch "Rur-Dichter" gewesen sind, und daß antliche Wirden und Burben die fünstlerifche Betätigung ftart befchranten und bemmen, ein Ginfegen ber vollen Rraft felten ober eigent-lich nie erlauben. Un allen Runften, mogen fie heißen wie fie wollen, bangt auch ein gut Stud Sandwert, bas erfernt fein will und in bem man nur burch prattifche Abung Meifter wirb. Run lagt fich gerabe an Timm Aroger gut beobachten, wie bas mangelhafte technische auch bas eigentlich bichteriiche Bermogen beeintrachtigt. Diemanb tonnte ichon fruber baran gweifeln, bog ber Rieler Juftigrat ein Boet mar. Aber er bewegte fich fo ichwerfallig und unbeholfen, jo un-ficher und unfrei, bag eine reine und helle Freude an feinen Echopfungen nicht auftommen und bas Bublitum nicht recht mit ihm mitgehn wollte. Es fehlte ihm bie aus vollftanbiger Beberrichung ber Form refultierenbe Rubnbeit, und man batte manch liebes Dal bas Gefühl, als war' ihm bas Befte auf bem Ummeg über bie Feber verloren gegangen und hatte bei ber mubfeligen Bangengeburt feine ursprungliche Frifde eingebuft. Da ichlug Timm Gröger auf bemielben heliton, bem er fouft nur beimlich von ben Alten fort Befuche abgestattet hatte, feine Relte auf. Er lernte in mehr gufammenhangenbem Schaffen bie Form ficherer beberrichen, und nun ftaunt man, welch ein Rumache pon Freiheit ibm baraus ermuche. Er magt fich erft jest eigentlich gu geben, wie er ift; er magt fich geben au laffen, weil er ficherer marb; er ftreift bas Angftlich-Umftanbliche mehr und mehr ab, und weil oon nicht gur Reife getommenen Reimen gewiß unenblich viele in ibm liegen, die in ber Dinge nun aufgefin, fo barf er freudige Ernten holten. Aber bag er bie gleichen freidige Ernten gonen. eiber bug er bie granen. Ernten mutatis mutandis gwangig ober breißig Jahr fruber batte einheimfen tonnen, wenn er fich von cornherein ju ben Dufen ftatt jur frengen Gottin Themis gehalten batte, buntt mich ficher.

Gein neueftes Opnsculum beißt "Der Gingige und feine Liebe" (Samburg 1905. Alired Jonffen). Aber den "Stoff" wollen wir ipater reben, benn wo ber fatter wird, wird bie Dichtung ichwächer. Um ichonften ift sie am Anfang, mo fich Reimer Stieper, ber Schneibergefell, als übergludticher Brautigam in Guftem breit und maufig macht. Denn beim Telleraufmaichen hat Tine borber aus ber Rauchlate ihm bas 3awort gegeben, und nun fcwebt fein Berg burch alle fieben himmel, und Die ftille Edmeiberftube ift ihm ber Borhof ewiger Geligfeit. Abende fist er im Bollmonbichein auf ber Gortenbant. raucht Sabat und ift ein Marchenpring, ber Wechiefreben halt - batb mit bem Mond, balb mit bem idmargen Strobbach von Barber ober mit bem Luftzug, ber gang fachte von Rachbar Thom ber über bie Plante tommt. Und bie Johannisbeerftraucher - fie find verholgt und tragen langit nicht mehr - fluitern und raicheln: neben bem Reft auf bem ichwargen Strobbach fteht gebantenverloren ber Storch, und ber felige Ritter pon Rabel und Schere flopft bumm und breift an feiner Liebiten Genfterchen - nur um aus

übervoller Bruft mitten in ber Racht gu fragen, warum fie ibn eigentlich fo lieb hatte.

teuselchen ju Timm Aroger und blaft ihm die Ehren voll, daß eine "Rovelle" boch auch hand-lung haben, daß er also eine Berwidlung herbeiführen muffe und bag, wenn ber Schneibergefell feine Tine fo ohne weiteres nach gludtich beftanbener Banberfahrt beiratete, Die Geschichte gor feine Pointe hatte. Go tritt benn bas Schidial in Beftalt eines frijch - frechen Bemutemenichen, namens Jochen Riefe, gwifden bie beiben Liebesleute. Conberlich originell wird bie Cache tropbem nicht. Joden Riefe verleitet ben alten Sarber ju Spetulationen, bis biefer fogar eine Bechfel-fallchung begeht und nun völlig in ber Sanb bes "Gemutemenichen" ift. Jochen Riefe, ber fich pon ber ihrem Reimer treuen Tine einen bofen Rorb geholt hat, hat fich geschworen, bos Mabel au triegen. Und fie felbit follte au ihm fommen, ibm ihre Liebe geftehn, ibn anfleben, fie gu beiraten. Um ihren Bater por ber Schanbe gu retten, tut bas bie gute Tochter, boch taum ift ber gefälschte Wechsel vernichtet, ba bricht fie gufammen. Gie bat Gift genommen .

Bane Thoma murbe bier ben Ropf ichutteln, All biefe Genen find nicht mehr Ratur, fie find Theater. Der abgebruhte Bofewicht, Die leichenblaffe Unichulb, ber Buhnenfluch und bie Detoration - nein, ce gefällt une nicht mehr. Bir gtouben nicht fo fest baran, wie an bas natürliche Liebesglud und bas Abichiebeweh bes Barchens, mit leifer Berftimmung lefen wir weiter, und unfer Serg emport fich, bag bas gang un-ichulbige Mabel unter bie Raber gebrudt wirb. Denn ob wir ben ftrengen Begriff ber tragifchen Edulb, ber fo viel Unbeil in ben Ropfen angerichtet bot und ber boch felbft aus bem ftaififchen Drama ber Griechen nicht rein berausbestilliert werben fann, auch langtt fallen liegen, fo wehren wir und boch inftinftib gegen ein rein außerliches Berberben, bas nicht aus ber Ratur bes Belben felbft erwachft. Und bie "Unftimmigfeiten" gwifchen Dichter und Lefer werben burch ben Schluft nicht behoben, fonbern verftartt. Der gurudfehrenbe Reimer Stieper benimmt fich wie ein Bafchlappen. Dos war nicht notig und verichattet nur bas belle Bilb, bas wir pon ibm batten.

Barum in aller Welt, mochte man fragen, mußte bas fein? Warum tonnte bas 3bpll nicht 3bpll bteiben? Warum nußten wir von der grunen sonnigen Wiese in die Kulisse? Es war alles fo biibich und blaut angetegt, ber Reimer batt' gurudfommen tonnen, Bollmoubnachte, noch feliger als bie erften, in benen ber Schneiber attein ichwarmt, batten mit neuem Bauber bie alte Belt umsponnen, und ber Storch, ber fo-wiefo auf bem Dache ftanb, hatte Arbeit gehabt und mare fo in eine tiebenemurbige Berbinbung mit Coneiber und Coneiberin geraten, Reimer aber batte gelacht, ber Mond auch und ber Lefer nicht minber. Go maren alle in Frieben gechieben. Aber nein - es muß balt vergiftet fein! Das fcmerfte Munftftud für einen Dichter bleibt immer, ju wiffen, was er tann und mas er nicht tann. Timm Kroger tann bie liebe Conne über ichmude Dorfer icheinen faffen ift bas nicht viel? Aber er bonnert! Roch einmal, verehrter Boet - wogu? Ahnlich machte es ja Jatob Schaffner in ben hier beiprochenten "Brefahrten". Mit Uhland und Eichendorff wird prachtig angefangen, und mit Ewald August Ronig

Die Darftellung ift, wie gefagt, viel frifcher und freier, ale in Krogere früheren Buchern. Gin eigener Stil bilbet fich beraus, und er ift nicht berholgt wie bie Johannesbeerbuiche bor Sarbers Rate, wenn er auch in mandertei eingeschobenen Reflexionen ben alteren Ergabler geigt. Bor allem: es ichwebt ein liebenewerter humor ichon über ben Tiefen, ber erquidlich ift und noch beffere Ansfichten gewährt. Rorbbentiche Sprobe und Strenge lebt auch

geht's weiter.

in Lutu bon Straug und Tornen, ber Entetin jenes Bittor bon Strauf, beffen religiofe Dichtungen bier und bort noch geschäht find und beffen meisterhafte Nachbichtung bes Shi-Ring, bes flaffiichen Lieberbuches ber Chinefen, portoufig unübertroffen ift. Auch Lulu pon Strauf mar im Reich ber Berfe fruber beimifch ale in bem ber Brofa, und bis jeht bat fie in ber Ergablung noch feinen fo vollen und warmen Ton gefunden wie in ihrem iconften Gebicht:

"Leben, Leben, wer magt und mißt, Bas Du meiner Geete noch ichutbig bift!" -

Aber ihr neuer Roman: "3hres Baters Tod ter" (Bertin 1905, G. Fleifchel & Co.) ift boch eine madere Arbeit, Die fich in ber Welt feben taffen tann. Richte eigentlich Glangenbes ift barin : es fehlt Lutu von Straug überhaupt. Gie bat im gangen einen ebenen Schritt; fein geniales Springen, ein folibes Wanbern. Befühleanebruche find nichts fur fie. Bie ihre Delbin Mgnes Beb-bigen, macht auch fie am liebften im fillen Binmer alles mit fich allein ab. Die eigentliche, bie "thrifde" Lyrit, beren Quell Leibenichaft ift, ift beshatb auch niemats ihre besonbere Giarte gewefen. Etwas wie Schen verliegelt ba ihre Lippen. Und gur Ballabe fehtt ibr Die Sprungfraft. Um fo iconer aber entfattet fich ihr Tatent im rubig voranichreitenben ergablenben Webicht. Da hat man feine Freude an ber Rtarbeit bes Bortrage, ber geschichten Gubrung ber Sanblung, ber reinen, flaugbollen Form. Und es tag von vornherein nabe ju vermuten, bag eine fo offenfichttich nach ber Ceite ber epifchen Ergablung bin begabte Berionlichteit über tura ober laug fich auch im Homan versuchen murbe.

Lulu von Strauf ergahlt in Briefen und Tagebuchblattern bie Geschichte Agnes Bedbigens, ber Tochter eines berühmten Dichters, Die ihren Bater anbetet. Rach feinem Tobe erfahrt fie erft, bag er ihre Mutter betrogen und ine fruhe Grab gebracht bat, und verzweifelt fteht fie feitbem in einer entgotterten Welt. Gigene ichwere herzenserfahrungen laffen fie bann bie Schulb ibres Baters mitber beurteilen, und burch bie Beibilfe eines paterlichen Freundes, ber ihr ben Star fticht, burch bie bingebungevolle Bflege an einem frauten Rinbe wird fie ber Freude und bem Leben wiebergewonnen. Gie tommt in gute Danbe: ein Epilog fpricht bon ihr ale einer

gtudlichen und tapfern Frau und Mutter.
Das Thema besticht nicht burch besondere Driainalitat, aber es ift fotgerichtig entwidett und mit jener innern Ameilnabine bebanbett, Die unwillfurtich auch unfre Teitnahme wedt. Man laßt fich gern von biefer Barme juhren und glaubt und jolgt um so tieber, ats ein sittlich gesundes Fühlen fich aus vorübergebenber Berirrung tapfer auf ben rechten

Weg rettet.

### Die alten Städte.

Die alten Stabte lieb' ich febr. Die an ben Sluffen liegen. Ging Wind und Zeit barüber ber. Daß fich van Maas und Alter fcmer Die raten Dacher biegen.

Am alten Markt bie Linben finb Wie Dome und vall Sagen. In ihren Sweigen will ber Winb Den Brunnen, ber barunter rinnt. Rach alten Ratfeln fragen.

Die Menichen, bie in ben Strafen gebn, Sind munberlich und laffen Uralte, bunte Kleiber febn, Uralte Sitten, kaum an perftebn. Eng, bunt, wie ihre Gaffen.

Die alten Stabte lieb' ich febr. Die alten Menichen und Baume, Es lieat ein Glang barüber ber. Als ab bier alles filbern mar, Und bie Stadt ber Traume.

m. Delper.

## Illustrierte Rundschau.

Rudolf Baumbach †. — Jum 70. Geburtstag Marc Twains. — Die Sammlung Gumprecht in Berlin. — Don der Ausstellung für angewandte Munft in München.

Schon feit einem Jüdigschut in ern Anberg bie unser Anberg Beumbechd inderentieler Menn berchmen freige Zeitriger Zeitre der Anstelle zu der Anstelle Zeitre der Zeit

ightruben Celeflen", "charpton Celeflen", "dar "ahrunden Celeflen", "die "Spielmenuslicher", het "Briefmenuslicher", Fröhlige Wanderluft tönt aus ihnen — "Trum woll Du an der Welt Dich freun — Um besten wird's van oben sein !

Frifc auf ben fuß geboben!



Rubolt Baumbach t. Rutnahme von fatphotograph R. Bachner in Meiningen.



fat. Marc Emain. Aufnahme von igen. Ruffel & Sons in Condon. -

Rach oben! Bemut und beutscher, liebenswurbiger humor vereinten sich in diefen Gefängen, die auch wirflich fang-

Und flimme in ben Ragelicubn

bar waren, daher gum großen Leil vertont wurden und vielfach in Lieder- und Kommerdbücher übergingen. Nan wird sie noch

fingen, wenn die Epen Baumbachs "Statorog", "Frau Holbe" ufw. verichollen find. —

Am 5. Nowember wird Mare Zwain jeinen 70. Geburtistag begefen tönnen. Der amerikanifche Sumer. Deutschen bejonderes nach. Er hat für Deutschland leis lebhaltes gnteres, für beutsche



Sarbige folgikulptur (Ulm 1510) Die heilige Clifabeth, Sammlun



6. Terbord : Kavaller.

Sammlung Gumprecht.

### 

Art ein warmherziges Berftanbnis gehabt unb gern felbft auf beutschem Boben geweilt. Date Twain, mit feinem eigent. lichen Ramen Camuel Ranghorne Clemens, ift gang Mutobibaft. Er begann als Ceperlehrling, lernte bann ben Lotjenbienft auf bem Diffiffippi und hat feine Rnabenjahre, fein abenteuerliches Leben auf bem ,Bater ber Etrome' felbft bortreff. lich in bem Aventures of Tom Sawyer' und bem reignoffen .The Life on the Mississippi' gefchilname Bammt bom Diffiffippi, mo bie Lot-fen beim Loten anftatt

Mart Two vielfach Marc





Sammlung Gumprecht. Daulus Moreelfe: Bilbnis.

febr einseitig beurteilen, wenn man ihn nur als Bisbolb würbigen wollte. Er befist eine ftarte bich. terifche Mber, ift ein aus-gezeichneter Beobachter gezeichneter Beobachter und bortrefflicher gemutpoller Edilberer.

Dasgielbemußte Cammeln von alten Bilbern wie von Erzeugniffen bes alten Runfthandwerfs als Einrichtungeftuden reicht in Berlin breißig Jahre gurud, nicht langer. Allerbinge muß man babei ben Bantier Gogtoweln in gewiffer Begiebung ausnehmen, ber gur Beit Friedrichs bes Großen bereite bie allertoftbarften Runftichate, barunter berrliche Rembranbte, für fein Saus gu erwerben

verftanb. Bon benen nun, bie gu Anfang ber fiebziger Jahre gu fammeln be-gannen ober - richtiger gefagt - fich mit erlefenen Runftgegenftanben wohnlich einrichteten, ift vor allen Dingen 28. Gumprecht gu nennen, beffen Sammlung wir als gweite ber in Dejt 1 bejprochenen



Aus der Sammjung Gumprecht in Berlin:

Danb im Speiferimmer.

### 366 BRBBBBBBBBBBBBBB Muftrierte Runbicau. eteceetecetecetet

teilung und Auf. ftellung . wie etwa in einem Dufeum, ift freilich in ben Raumen Diefee Junggefellenheims, bas bie Etage eines ber alteren vorneh. men Dietebaufer am Schoneberger Ufer einnimmt, gludlichermeise nichts gu fparen, ebenmenia pon Anhaufung, Ja. trop ber erheb. lichen Ungahl toftbaren Objetten, bie in vier mittelgro-Ben Bimmern

untergebracht



Candidaft mit Bleiche. Gemalbe von Jan van ber Meer van faartem b. Alt. Sammlung Gumprecht.

find, empfangt man ben wohltuenben Ginbrud von behaglicher Einfachheit, freitich von einer außerbem bochft gebiegenen. Reiner ber ichon gefchnipten alten Schrante, ber nicht taglich auch feinem prattifchen Bwed biente, fein alter Berfer, ber, wenn es gerabe fein Baubteppich ift, nicht auch betreten werben burfte. Bie im Befuchszimmer ein Cavatierportrat bes (B. Terborch und ein weibliches Bilbnis bes Baulus Moreelfe in feiner Beife bas Reprafentative bes Raumes betonen, fo erfullen im Speifegimmer Die nieberlandifchen Stillleben mit ihren Früchten, Fischen, gefüllten Weintelchen aufs befte ihre Diffion ber Anregung. Und mahrend hier auf ben Urebengen und Anrichten die Areussener Steinfruge ibren anbeimelnben Brunt entfalten unb on ben Banben barüber bie Favenceteller mit ihrem Defor jugleich eine respettable Appigleit verbreiten, ftellt im Bohngimmer ber Glasichrant mit ben Borgellaufiguren eine Belt beiterer

Müfigfeiten am rechten Blate gur Betrachtung. Saft mare es nach biefer Milienanbentung überftuffig, au fagen, bag bie Liebe biefes Cammlers, mas Bilber betrifft, ben nieberlanbifchen Deiftern gelte, namlich jenen meift bon breiten ichmargen Solgrahmen umschloffenen Bematben, bie mit ben Feinheiten ihres Tone und Striche, befonbere aber auch mit ihrem beicheibenen Format pon vornherein fur bie Banbe burgerlicher Bohngemacher berechnet finb. Abgesehen pon amei weiblichen Bilbniffen, bas eine von Joh. Deint. Tifchbein, bas anbere von Anton Graff, und einem für uns hochft feltenen, in feiner Belligfeit faft hochmobern wirtenben ffeinen Stillleben Charbine, ift mohl alles plamiich und bollanbifch und gwar, mit einigen geringeren Musnahmen, fiebgehntes Jahrhundert. Gine Reihe Haugvoller Ramen und ficher bestimmter, toftlicher Berte ift es, bor Die wir hintreten. Ein mittel-



Porzellanfiguren aus ber Sammlung Gumprecht.

### emphomphomphomphompho 3ffuftrierte Runbicon, ogggogggogggogges 367

großen minntighes Bruche bib von Frens hals möchte man aus gereifen Madichten am die Bruche Matter und der Matter M

feltenen Graus noch be-





Schlafzimmer, entworfen von Abalbert Riemeyer, ausgeführt von den Werkstätten für Wohnungseinrichtung, Kark Berisch, in München. m. m.

Fabencen, Steingut umb Borgellan, Unter ben erfteren find namentlich bie Arbeiten aus UIm um 1510 bon mirtfamfter Econheit. Runftlerifches Steingnt wirb burch eine gewählte Rolleftion bon Rreuffener Krugen reprafentiert. Die hervorragenden Majoliten, unter benen Stude aus Urbino, Caffagiolo und Benedig, befonbere auch fpanisch - maurische und ichlieftlich Delfter fich befinben, geben eine

ferrenzimmer, entworfen von Ub. Ch. feine, amsgeführt in den Dereinigten Werkflätten für Kunft im Handwerk.

ionberd merbultioj, Bilecerum von gan dererm 2024 il boggen ein Seefflich Ellmonber den Seefflich Ellmonber der Seefflich Berteit

Leiter Seeffl



jen von Bruno Paul.

Rusgeführt von ben Dereinigten Werkstatten für Kunft im handwert in München.

### 

gute Gelegenheit, Die Unterund ber Technif ber teramiichen Induftrie einguleben.

In Dunden finbet gur Reit eine Musftellung für "angewanbte Runft" in bem ichonen Stubiengebaube bes Rationalmufeume fatt. Das Dargebotene ift nicht gleichartig an Wert, und man murbe mahl fehlgreifen, wenn man fich bier ein allgemeines Urteil über ben augenblidlichen Stand ber funftgewerblichen Bewegung in Munchen bifben wollte. Einzelnes aber ift gang famos gelungen, gum Teil überrafchenb. - Min glangenbften ift Bruno Paul vertreten, ber fich auch hier ale ein Reufchöpfer van reicher Geftaltungefraft und feinem Geichmad fomahl in ber Raumarbnung, wie in ber Farbenwahl zeigt. Alle feine Raume haben eiwes Feierliches, Reprafentatives, bem fich im Spelfezimmer nach eine gewiffe Behaglichkeit zuge-



Kinderzimmer, entworfen von Meta fonigmann, ausgeführt von ben Dereinigten Werkitatten für Kunft im handwerk in Munchen, au an



ausgeführt von M. Ballin in Münden. in

fellt. Die ichmeren Ruftbaummobel find mit reichen Antarfien gegiert, Die Leberbegunge ber bequemen Geffel und Stuble leicht grunlich gefürdt. Gehr reigvall ift ber Genfterplat mit ben bellgestrichenen Ban-ten ausgestattet. Reben Bruno Baul fernt man in bem anitaftenben Raum ben gefürchteten Raritaturiften bes "Gimpliciffimus" ale Ranmfünftler fennen, Th. Eh. Beine, ber bier mit einem Berren-gimmer bebütiert. Es ift ein Empiregimmer und für bie neuen Beftrebungen im Runftgewerbe abne befonbere Bebeutung. Gine febr erfreuliche Leiftung ift Mbalbert Diemenere Schlafzimmer. einfachen weißladierten Mobel find außer ben wenigen, einen pitanten Gegenfas bilbenben ichwargen Beichlagen vollig idmudlos und geben mit ben rofafarbenen Begugen, ber mattgrunen Banb-befpannung und ben gleichfalls auf menige Farben gestimmten Teppichen einen prachtigen Attorb. Baul Lubwig Eraft hat ein Speifegimmer aus oftinbifcem Ebenholg ausgestellt. Für ein Kinber-gimmer ift bas Ruplichkeitspringip ausfclaggebenb. Die Dobel muffen leicht au reinigen fein, burfen feine fcarfen Eden und Ranten baben und muffen auch ben Rietterübungen ber Jugend fand balten tonnen, Farberungen, Die Meta Bonigmanue anipruchelajes Rindergimmer mohl erfüllt. Überaus reigvall ift bie Rleinfunft vertreten, und wir werben haffentlich nach Belegenheit finben, auf ihre prachtigen Darbietungen gurudantommen. v. Ep.

Radbrud verboten. Elle Rechte vorbebalten. Ruidriften an Die Rebaftian von Belbagen 4 Riafings Monatebeften, Berlin W 50. — Fir die Nebaltion veranimerlifich: Cheodor Bermann Pantentes in Berlin. — Wer Ofterreich - Ungarn heranigabe: Friefe & laung, Wien I. Berantwortlicher Redalteur: Carl von Vincenti, Wien III, Richardyaffe I. Berlag; Deikogen & Kloling in Berlin, Bielefeld, Geipzig, Wien, Drud; Filcher & Wittig in Leipzig.

# Gebr. Stark. Pforzheim. Goldstadt 39.

aller Arten gold. u. tilh. Schmucksachen, sowie echt sith u. garant. r Bestecke, Tafeigeräts, Luxuswaren etc. zu allerbillierten Preisen.



stie für Feingehalt. - Alte Schmucksacher i, nahman Gold, Silber, Edelsteine in Zahl ngen gratis u. frankol Ansichtssendungen zu Die



ermut.Frauenkrankheit



GROYED & RICHTMEDD R KÖLD. Fillale Berlin, Leipzigerstr. 29





A. Walther, Hofschlosser Eisenach Karthanner-Str.



# Wartburg-Kronleuch

Blank eder Schwarz mit Gold. Auch für elektrisches Licht oder

Gas einzurichten. Preisliste für andere Wartburg-Kunstgegenstände gratis.

Aparte Weihnachts Geschenke. Anfert. jed. Kunstschmiede-Arb.

Durch alle Buchhandlungen.

# Handels-Atlas

Herausgegeben

A. Scobel.

68 Haupt- und 73 Nebenkarten, sowie 4 Diagramme auf 40 Kartenseiten.

Preis kart, 5 M. 50 Pf., in Leinwand gebunden 6 M.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.

# Velhagen & Klalings MONACSHEFTE

Monatlich i felt zum Preise von M. 150. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten \*)

### na Inhalt des Dezemberheftes: ==

Grieben auf Erben. Gebicht von bar-. 369 Buffe . riot Molff. Die alte Rolner Malericule. Bon Dotar Sifchel. Mit gwei Einschaft-bilbern und sechgehn Tegtilluftrationen 370 Dufchinta und Golubotichta. Gine Duighinta und Golubotigita. Eine Beihinadisglichiche von H. Aderle. 385 Krage. Gedicht von Eb. Heuberte von "Maltre corbonn." Eine Plauberti von Olga von Gerfifelbt. Mit zwei Originalzeichnungen von 28. Gaufe . Smatten. Bebicht bon Georg Buffe-Dresben, - Ru unfern Bilbern . . . 489 Bilma Rauchware. Ein Rapitel von Belgen und bem Beighanbel. Bon Danns von go-bellig. Mit breiundzwanzig jum Teil beltin. Mit breiundgr farbigen Abbilbungen . Dinrit Gehrts. Noman von Frang Rofen. (Fortjetung folgt). . . . 415 3m Bollston. Gebicht von Arbanfas 440 Bom Coreibtifd und aus bem Mtelier. An Ameritas hoben Souien. Erinnerungen und Gebanten ge-legentlich bes geplanten Profefforenaustaufche swiften Deutschland und Amerita bon Brof. Dr. Georg Steinborff . 441 Der fente Udtenhagen. Gebicht bon Erid Ritter . Mite und neue Bebtuchenformen. Bon Dr. Georg Fraunberger. Dit fiebenundzwanzig Abbilbungen in Faffi-Die moberne Bachbewegung. Dr. hermann Mbert Der Mann mit ber Runftgeichichte. Ene Stige bon Balbuin Groller . 462 Bethnachtemorgen. Gebicht von Bill Beiper Die legten Bafas. Bon Dr. Frip Arnbeim. Mit viergebn Abbilbungen

Das erfte Beit (Ceptember) tann einzeln burch bie Boftanftalten bezogen merben.

Reues nom Badertifd. Bon Carl Binterabend. Gebicht von Abelbeib Stier . . Bon b. Sp. 3lluftrierte Runbicau. Bon ber Sandzeichnunge-Musftellung bes Runftialone Ernft Arnold in Dreeben. per-Berlin und Co. Schöpflich-Munchen. Finnifche Teppiche. - Reue Ofterreichifche Spipenarbeiten. - Rleine Beibnachtogaben ber Beichwifter Aleinhempel-

#### Kunstbeilagen:

Die Jungfrau aus ber Berfanbigung bes Rolner Dombilbes. Bon Stephan Bochner, Galfimilebrud Titelbilb.

#### Einschaltbilder:

Rabonna im Rofenbag. Gemalbe bor Stephan Lochner. Zonbrud gm. 476 u. 477 Der Zob ber Jungfran. Gemalbe bom Meifter bes Tobes Maria. Tonbrud

Ato. 384 u. 385 Seenot. Gemalbe von Brofeffor S. von Beterfen. Tonbrud . . . . am. 400 u. 401 Bargifal. Gemalbe non B. Borf.

Schulge, Tonbrud . . . . gw. 416 n. 417 Bilbnis. Gemalbe von Graf Leopolb bon Ralfreuth. Tonbrud . gro. 432 u. 433

Jugenb. Gemalbe von Brof. Carl Mart Der Brief. Mquarell von Ch. Dichel.

Tonbrud . . grv. 464 u. 465 Die fieben Schmaben. Solgftulptur nach Originalgemalben . . . . . 468 | von hans Cauter. Tonbrud gm. 488u. 489

Mm Schluß: Velhagen & Klafinge Romanbibliothek. Sechgehnter Banb. Rr. 4.

Die Tochter. Roman bon Frieba Freifn bon Bulom. (Chlug.) ") 3n ber 1905, Beitungspreistifte ber beutiden Reichevoft unter "Volhagen & Klafings Monatshelte" eingetragen. -

Bur bie Anzeigen verantwortlich: g. Diedmener in Leipzig, hofpitalftrage 27. Drud von Difder & Wittig in Leipzig. Mit Grirabeilagen bon C. H. Beck'scher Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck), München XXIII, Deutsches Verfagshaus Boug & Co., Berlin W. 57, Theodor Maass, Hamburg I, Muth'sche Verlags-Deutsener tertinganas sonia.

Buchhandlung, Stuttgart, G. Rüdenberg jr., Hannover, Rust & Schröder, Malaga-Hamburg,
F. Soennecken, Bonn a. Rh., L. Staackmann, Bertag, Leipzig, B. G. Teubner, Leipzig, and von
Yellagen & Klasing, Bielefeld and Leipzig.

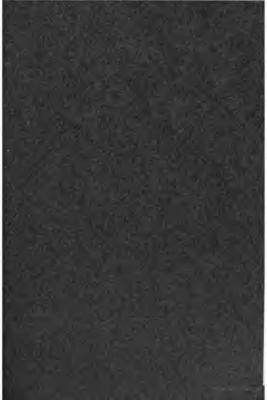



(a) The product to the Marker Science In Marker Total Res

# MONATSHEFTE



Berausgeber: Cheodor Bermann Pantenius und Banns von Zobeitig.



XX. Jahrgang 1905/1906.

Beft 4. Dezember 1905.

# Frieden auf Erden!

Aus krijkalinen Winterhimmelsweiten
Über (dineverwichten Echenbreiten,
Still und groß und golden grüßt ein Stern,
Und auf weichem, bläulichem Gesteber,
Gleiet Dämmung afnungsmild hernieder,
— Racht der Weihe, kehrlt Du legnend wieder?
Sei willkommen, Gnadenfel des ferreil

Im erwartungsreichen Menschenkerzen, Bei dem Aufglüßn schlanker Sreubenkerzen, Ist das alle Heinweb neu erwacht, Lohl empor nach Frieden ein Verlangen, Wie im Cagen, längli dahimgegangen, Schpluchtisch die Menscheibe ihn empfangen In der wunderseligen Weihenacht.

sjorch! Decheißend ineinander kilingend, Uralt-jüße Wunderbolschaft bringend, Läuten Liebesfelt die Glocken ein. Daß dahin der Bruderhader schwinde, sierz zu sieren friedefroh sich sinde Und die Liebe siegend überwinde, Nacht der Weisje, soll Dein Segen sein!

Barriot Wolff.



Nadonna und Kreuzigung.

othifches Zweiflügelaltarchen im Kaifer Friedrich-Mufeum in Berfin.

### Die alte Kölner Malerschule.

Don Oskar Sifchel.

ftabtifden Familien auf, Die ein feltfam wenn beim Reinigen ein Ropf ober ein ernsthaftes und, wie es ihren luftigen Lande- Stud eines ichonen blauen, roten ober leuten barum icheinen wollte, jonberliches grunen Gewandes, ein Rrauterboben mit Befen trieben: Gie ftanben ftunbenlang mit Erbbeerbluten und Früchten, mit Beilchen verrenften Salfen vor bem Dom, ftriden und Fruhlingeblumen aus bem bunteln in ben Chorumgangen berum und fletterten Ubergug bervorfam. In ihrem ftillen auf ben Emporen umber, ein junger ver. Cammlerglud bie Blide rudwarte gerichtet, machiener Runftler half ihnen babei meffen befummerte es fie wenig, bag ihre Lanbeund geichnen; baun fab man fie wieber leute fie "bie geden Boifferee" nannten. Gie auf ben Blaten ber Stabt, am liebiten waren bamale aus Baris beimgefehrt, wo swiften altem Berümpel, wie man es aus fie unter ben bort aufgehäuften Schaben ben Rirchen trug, Die bas Dachtwort bee ihre Begeisterung fur Die alten Deutschen Brangofenfaifere bamale qualeich mit vielen gewonnen hatten. Friedrich Schlegel batte Albitern ber Stadt geichloffen batte. Gie fie bierber begleitet. Es mar bie Reit feines hatten es auf verftaubte und von Rergen. Rolner Aufenthalts, ba er Dorothea Beit, qualm verbuntelte "Golbgrundbilber" ab- bie Tochter Dojes Denbelejohne, geheiratet gefeben, Die fie ben Leuten von ben Trag- batte und mit ihr und ihrem Cobn Bhibabren abiaaten.

Der Befiger ichuttelte wohl oft ben übertrat. Ropf, weun fie ben verlangten Breis fur Bur gleichen Beit faß ber murbige

In ben ersten Jahren bes vergangenen bas alte Ding ohne lang zu handeln be-Jahrhunderte fielen ben Rolnern ein gablten. - Dann trugen fie ihren wunderpaar junge Leute aus einer ber angeschenen lichen Raub beim und waren gludlich, fipp Beit, bem Mafer, sum Ratholisismus



Bab bes Chriftlindes. Gemalde nom Claren-Altar des Meifters Wilhelm Im Dom 311 Köln.

Nanonifus Ballraf in feiner immer enger werbenben Wohnung beim Dom. Dort trug er gufantmen, mas an lojem Runftbefit in feiner Beimat auftauchte und was brobte verloren zu geben. Er verfagte fich in feinem beicheibenen Leben bas Rotigfte, um bem ebelften Cammeleifer folgen au tonnen und feiner Baterftabt, beren Bergaugenheit ber gelehrte und begeifterte Dann mitfühlend erforicht, Die Couren ber alten großen Reit, Die von einer traurigen Gegenwart mehr als bebrobt, um Teil icon vericonttet waren, an erhalten und an ichnben. Goethe hat ihn zwifden feinen Schaten befucht, und beute, ba wir wiffen, was fein Tun bebeutete, lieft man mit einiger Rübrung bie Schilberung. wie ber alte Mann mitten unter feinen Lieben lingen bottet, ja wie sie ihm in feinem Haulaum noch Naum zu seier Beroogung ließen. Der Sunspartracht von Sollen, wie feine Greund in nennen bursten, beherbergte in seiner Wohnung einem großen Zeit won der Bingen, um derentwöllen das Musieum der Stadt Rollen bas schomte Krowingungen im Zeutsfoland ist,

Sein und der Reider Bolifere Rechent ist es, wenn fich jowiel Gilde der folitischen alle es, wenn fich jowiel Gilde der folitischen alle bentifen Walterei erhalten haben. Bas jim untugig gelt an eilem für Runt außbiert bonnte, und gestellt der Bonden zu. Längli die Gestellt einem einligen Ernfußesmen ist Moderne eine Bertinglesen Berting der Berting de



Die heilige Deronika vom Meister Withelm. Münden, Plnahothek.

um im naditen Augenblid für immer gu- magen befehrt" fei. fammenanfallen. Go mare es auch ben fleibatten bie Bruber mit ihrem Freund Bertram und ber alte Ballraf nicht "ein und biefelbe Rarrheit" gehabt. Ihnen verbanten wir nadift ben alteren Deiftern bie altbentiche Runft.

wandten fich bamale bem Studium bes und berjungt habe.

fentten, ericbienen wohl unter bem fich um feinen Gegen fur ihr Bert werben, lofenben Buy mittelalterliche Banbbilber, Die bis bann ichlieglich triumphierend verfündet bligartig in ihrer alten Bracht aufleuchteten, werben fann, bag ber "alte Berr gemiffer-

Ihre Cammlung bon Bilbern mar inneren Gemalben und Solgtafeln ergangen, gwifchen gur ftattlichen Galerie angewachfen. In Beibelberg, mobin fie fich gurudgezogen hatten, war fie bas Riel ber Runftfreunbe. und Goethe fab fie 1816 auf feiner Reife "am Rhein, Main und Redar". Er gab ben jungeren Freunden gern gu, bag er an Die beften ber jungeren Generation ihnen feine Anschauung ber Runft bereichert





Die Verftundigung.

Rubenflügel bes Kölner Dombitbes uon Stepban Cochner.

nordifchen Mittelalters gn. Bon ben Boiffcree ging ber belebenbe Bug fur bie Renntnis ber alten Munit and. Ihre Gdriften und bie großen Tafeln

bom Rolner Dom, beffen Berrlichfeit unb traurige Nichtvollenbung fie aller Welt beweglich verfundeten, hat ichließlich boch Beiterbau und Bollenbung bes Riefenwerts bewirft. Ihr begeiftertes und boch flares Streben bezwang fchließlich auch Goethes werben, fein Gerufteben bebauern und boch ausubten,

Riele haben bann begludt por ibren Bilbern in ber Munchner Binatothet geftanben, nachbem Konig Ludwig I. Die gange Cammlung erworben, und viele auch haben aus ben borguglichen Strignerichen Lithographien ihres Galeriewerte Menntnis und Liebe gu biefer Runft gewonnen. Mancher Lefer wird fich bes Ginbrude erinnern, ben in alteren Familien ale Banbfdmud bie in gelb und grauen Tonen ge-Migtrauen gegen bie "enthusiaftifche Muftif", brudten Rachbilbungen ber altbeutichen Es ift ein eigener Reig, in Gulpigens Briefen Bilber mit bem findlich-marchenhaften Reig ju verfolgen, wie fie, ohne an fich irre gu ber finnigen Geftatten und prachtigen Stoffe







Runft an ihrem Brennpuntt gefaßt. Dan Meifter hervorfendet, bat bier Die Runft mag, feit einmal bas Intereife wach ge- ichen ausgespielt. worben und bie Stubien fich ber Malerei bes Mittelalters gugemandt baben, an nachdem ber großgrtige Kirchenbau bier vielen Orten bem Berben ber Runft nach. fcon fruh feine Statte gefunden. Die rogeben tonnen. Rirgends baut fie fich fo manifche Aunft ließ bem Daler ben freien pragnifch auf bem Grund einer uns ber- Raum auf weiter Bandilache, und noch trauten Auftur auf, wie in Abin, und nirgende ift ber heute mit Borliebe gefuchte und genoffene Reis bes Brimitiven in ber Runft fo fein und gart, wie bier in ber Blüteftatte ber mittelalterlichen Doftit.

Die Malerei in Roln beginnt früher, und endet fruber ihre Blute, wie bie andern beutschen Schulen. 218 im Beitalter ber



Mabonna mit bem Deilden. Gemalbe non Stephan Lodner im ergbifdofliden Mufeum ju Koln. de

Gie batten aber auch die alte beutiche Renaiffance Gubbeutichland feine großen

Mit ber Architeftur war fie erwachfen. fieht man in und um Roln, in ben Mbeinlanden feltene, aber um fo toftbarere Refte biefer Deforationefunft, Die beweifen, bag Dentichland auf bem Wege war, feinen monumentalen Stil gu finden, als die Gotif im Morben begaun, Die Wand aufzulojen. Da murbe ber Raum von Bieiler ju Bfeiler bas Relb für ben Glasmaler, Die Italiener aber baben burch bie Gunft bes Schidfals ihre ungebrochenen Bande behalten und bamit ihren großen Frestenftil weiterbilben bürfen.

Dem norbifden Maler bleibt nur ein beschränfter Raum. 3m Fenfter ift er noch am freiften, und große Rirchen bieten ihm auch an ben Choridranten gufammenhangende Glachen. Conft ift ce bie Rleinfunft, bas Emailbilb am Beiligenichrein, bie Miniatur im Andachtsbuch, Die feinen Stil zu bitben Gelegenheit bieten.

Bu Diefen Mufgaben tommt ichliefilich. fie mehr und mehr überftrahlend, das Altarbild; es machit an Umfang und Grofie, je weniger ber Maler fur Die Deforation im großen ober fleinen zu ichaffen bat. Co icheint die Malerei fich ein neues ausgedebuteres autonomes Reich erobert zu haben. feit fie aus bem alten verbrangt marb.

Ceit bem Beginn ber Gotif ftand Die Kölner Munit in hobem Unieben. Bolfram im Bargival nennt als bie beften Daler bie "schiltgere" von Roln und Macftricht. Die meiften wohnten feitbem in ber Schilberagife, Die bis bente in ibrem Ramen biefe Erinnerung bewahrt hat.

Beim Dombau, im Commid ber ftolgen Architeftur, mußte fich zeigen, was bie Maler auch im neuen Stil noch Großes gu leiften vermochten. Der lichte Chor, ber einzige Teil ber Rirche, ber vollenbet war und ber bann 500 Jahre als Gotteshaus gedient hat, ftrabite fcon, ale er geweiht wurde, im Teuer feiner Glasfenfter. Der über alles herrliche Raum, bem bon vielen Seiten in hundert Farben bas Licht guftrömt, wird jedem Befucher in audach.

tiger Erinnerung fein. Bas bier bie Mafer geleiftet, tonu eigentlich nur ermeffen, wer einmal bas Glud batte, oben im engen Trifpriengange, ber luftigen Galerie, ben Chor gu umwanbeln, fast in Augenhöhe ber hoben Genfterreihe gegenüber. Bier beben fich por filbernem, rot, blau und gelb gemufterten Teppichgrund jedesmal in einem Genfter Die aptifchen Balbachine ab. unter beren jebem bie hohe, ichmale Beftalt eines ber "jubifchen Stonige" fteht. Bon jeber Seite ber giebt fich ihre Reibe nach bem Bilbe bin, bas bie Ditte ber Apiis, alio gerabe über bem Sochaltar ichmudt: bie heiligen brei Ronige por bem Zefustinbe. Sier find Die Farben beionbere ftart, ein leuchtenbes Grun verfundet fcon fernbin bem Muge bie befonbere Stelle. Raum fünfzig Jahre war es her, bag bie tojtbare Reliquie ber "brei Weifen aus bem Morgenland" burch Barbaroffas Rangler Reinald von Daffel bierber verbracht worben war.

In allen biefen Bilbern ift es ber bobe Triumph bes gotifchen Dalers, fich ben feften Linien ber Architeftur einzufügen, nicht realistiich, fonbern feierlich bewegte Beftalten in Die Genfterrahmen, bas Dagwert gu tomponieren, fein größter Chrgeig ift, fein lebendiges Bild, fondern ein Teppichmufter aus Drugment und Figuren in bem Raum gu fpannen, ben ihm ber Architett freilant. Dicht ber Daler bestimmt bier ben Gtil, fonbern ber Banmeifter. Die Broportionen ber Mirche im großen wiederholen fich in jedem Bogen, jedem Genfter und barum jeber gemalten ober vifierten Figur : Schlant und ichmal wie bie Schiffe bes Rolner Dome mit ibren himmelauitrebenben. Blid und Geele aufwarte reifenben Linien fteben bie Geftalten in ben Seuftern. Das wiederholt fich an ben boben Wanben ber fteinernen Chorichranten. Schon umgirft fich ber Daler felbit ben freien Raum. Gewohnt, fich in feste Rahmen gu ichiden, bewahrt er ben Stil vom Großen auch im fleinen Danitab. Gin foitliches Beifpiel bafür bangt im Raifer Friedrich-Mufeum gu Berlin; ein fleiner zweiflügliger Altar, auf beffen forgfaltig geichmudten Innemeiten bie thronende Dabonna und bie Darftellung ber Arengigung gegenüberfteben. Der golbene, gefornte Grund ift



Die beil, Urfulg und Magdaleng, Ausfchnitt vom Kru bes Stephan Cachner im Germanifchen Mufeum, Hurnberg. Rante gefüllt, babon beben fich in leuch-

tenbem transparentem Blau, Rot und Dliv bie Figuren ab, ichwant und ichlant, nicht ohne Gegiertheit und boch wie beim Johannes unter bem Arngifir mit Grone gebilbet; babei zu ben ichonen Sarben ber feinite Liniempobllant, ber fich befonbers in ber Reichung ber Gefichter mit ihren berniteinfarbigen Loden zu funitgewerblicher. fait mochte man fagen, falligraphiicher Reiubeit erhebt. Rur forverliches Leben barf man bon biefen Geftalten nicht erwarten und noch weniger baran benten, wie um bie gleiche Beit in Italien bas Drama ber Kreuzigung von Giotto und feiner Schule geichilbert wirb. Bas fich bier menichlich außern wollte, liegt im Bann, es verftummt ober bringt es nur zu einem fanft melobijden Alingen. Sier fteht bie Rirche hemmend gwijchen ber Ratur und ber Stunft. Mirgends tritt bas flarer hervor, als gerabe in Roln. Bie ber Domban jeber anberen burch eine in alle Zwischenranme, Bintel Munft, bem Bilbhauer wie bem Daler ben und Bwidel fich einschmiegende plaftifche Stil beftimmt, fo legt bie große religiofe Empfindung, Die folde Banten ichnf, ben Es bringt in Die frommen Bilber eine Menichen ber Belt gegenüber in Bann, eigene menichtiche Singabe, ein perfonliches Mis der Ergbijchof Conrad von Sochitaben Rubren und fich Bewegen, Die erft frei fich ju bem gewaltigen Wert idritt, foll fein außern tanu, feit die Malerei fich im Berater Albert von Bollftabt — Albertus Tafelbild aus den architettonijchen Fesieln Dagnus - gewesen fein. Die Reihe ber geloft und ihren eigenen Stil gefunden großen Gottesmanner im "beiligen Roln" bat. In ben Ropfen ift Diefer Banbel beginnt mit ihm : Gein Schuler Thomas - ficher eine ftarte Revolution fur Die Reit von Mquino lebte bier ale Berfunder ber - am beutlichften gu fpuren: fie find icholaftifchen Lebre im Dominitanerflofter, fleifchiger, unfymmetrifcher gebaut, und ein

Die großen Muftiter find es bann, Blid auf Die früheren Enven lehrt, wie viel



Geburt Maria. Dom Meifter bes Marienlebens.

Münden, Dinahothek.

beren Borte in ber Runft ber Folgegeit ein lang anhaltenbes Echo wedten: Deifter Edart hat bier im Dominitanerflofter wiberrufen und geenbet, Johannes Tauler gepredigt und Guio ben Breis ber gottlichen Minne gefungen in fo berebten Worten, baß ihnen die Berforperung burch die Runft bald folgen follte. Baren bie gotifchen Berte von jenem rein formalen Stil, fo Munit: forperhafter und inniger angleich, gelind" erregten Stimmung ber Minftifer

weniger erhaben und unnahbar fie aeworben find. Den Rorpern, befondere wenn fie fich beugen, haftet noch etwas fummmerlich Unfreies an, boch liegt in ben Gebarben fcon größere Babrheit; Die Glieber geben immerhin gang lebendig bie Richtung ber Bewegungen an. Zwingenber wirfen fie noch in ber Rube: von bem flaren Untlig ber Madonna mit ber Erbienblute in Roln erfteht mit bem Meifter Bilhelm - ober bem und Rurnberg, vollende von ber h. Beronifa Runftler, bem man biefen von Beitgenoffen mit bem Echweißtuch geht ein Glang aus, hochgerubmten Ramen beilegt, eine neue beffen Strablen fich von jener "machtig und

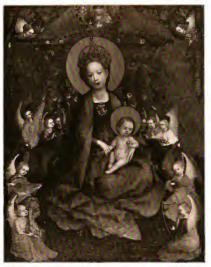

Mabonna im Rojenhag. Don Stephan Cocner.

Mujeum zu Köln.

Warme und Leuchtfraft gelieben zu baben icheinen. Bon ben sipei Seelen ber fich and im Horben anfunbenben Rengiffaneezeit ift hier bie fich bom Stanbe hebenbe bie machtigere geblieben. 3m Bann bes mad). tigen Antlibes auf bem weißen Grunde fühlt fich ber Beichauer burch bie lieblichfte Gubrerin gur Berehrung bes heiligen

Bilbes eingelaben, mahrend bie flufternben Gruppen ber Engel bie Feierlichfeit erhohen helfen.

Muf bem Boch. altar bes Dome fteht heut ein vielteiliger Alfigelaltar, ben ber Meifter für bas Rlofter ber h. Mlara geichaffen hat. Ju vielen Teilen ift bier bie Legenbe erzählt, bie einzelnen Stenen bon aotifden

Rabmen umipannt. Das lieblich Spie- bat ber genius loci bon Roln in bem lende, etwas Buppenhafte ber Szenen er- "Dombild" juwege gebracht, und ein innert baran, bag Ronnen bas Bilb be- frember Deifter mar es, ber, von ber alten ftellt baben. Muf einer Miniatur que bem- Maleritabt Konftang nach Roln gefommen, felben Rlofter fuiet eine Ronne bei ber fo balb im Ginn ber neuen Beimat Simmel Daboung und betet: Got grus diche maria und Erbe au verfohnen wußte: Stephan royschin bid din kint vioylchen dat myn Lochner. vruntchin si (Gott gruß bich, Maria Roschen, bitt bein Mind, bas Beilchen, bag es mein hatten bie Gerren ber Stadt gewiß bem Freundchen fei). Raum aber bat bie mirt. beften Meifter anvertraut. Die Schutliche Welt überhaupt einen Unteil an ber beiligen Rolns follten bier verherrlicht firchliden Munft genommen, ba regt fich werben: Die brei Abnige aus bem Morgenauch rheinische Beiterfeit und Lebensfrende, lande, beren Gebeine im Dom ruhten, um Die heiligen Geftalten ben Menichen maren Batrone, wie fie Die reichen Rolner menichlich ju nabern. Die angere Belt fich nicht ftattlicher wünschen fonuten, bagu bringt in Die firchlichen Bilber berein, wie tamen Die b. Urfula, Die auf ihrem Buge bamale in ber flandrifden und florentinifden famt ihrem Brautigam und ihren Jung-Runft. Aber ber Religion brobt bier burch frauen in Roln ben Martyrertod erlitten, Die Belt feine Befahr. Rur noch ein- und ber ritterliche St. Bereon, ber Gubrer bringlicher, lebensvoller, menichlicher flingt ber thebaifchen Legion, ber gleichfalls bier Die Berfundigung ber beiligften Dinge vom ale Bintzeuge geftorben mar. Bunber, ben Frommen beiter ju erheben, bem geöffneten Altarichrein trot bes bunten



Die breugigung. Dom Meifter bes Marientebens.

Kölner Mufeum

Das Altarbilb für bie Rathaustapelle

Mitar gu ben Anbachtigen berab. Das Gie alle treten auf ben erften Blid aus



Die Darbringung im Tempel. Dom Meifter ber fil. Sippe.

Munden, Dingkothelt.

Gewühls bem Beichauer entgegen. Mus ber leiht bas marme Braun im Saar und am Linten ber greife Ronig in farminfarbigem ftarter Farbigfeit begleitet wirb. Damaftrod, ber gur Rechten Inieende in feinem Grun mit Bels. Anf ben Gligeln bes Borgangs, ber Ausbrud ber Jungfrau loit fich in goldblintenbem Barnifch, ber und bie milbe Sarbe quiammentlingen, ift Baffenrod buntel. ber Mantel hellblau, in ber beutichen Runft taum je wieber er-St. Gereon von feinen Genoffen, bruben reicht, und nur Gra Angelicos Berte burften ftebt bie h. Urfulg in rotem bermelinver- neben biefem befteben. bramten Aleid por ihrem Ruge, In Anhalt angegeben; und wieber bemabrt ber Karbenfinn ber Abluer Malerei fich ftart und fein; ber bergebrachte Golbarund ift teppich in mattem Glang mit Pfanenfarben, in feinem Sof. Strahlt bas Innere feftlich heitere Bracht, fo find bie Angenflügel mit ber Berfündigung nicht nupaffend fur bas Mufterinm bes Borgange in matteren To-

Mitte glangt milb bas Sanpt Maria mit Solg ben wirfungevollen Kontraft, wie gu ber Urone von ihrem Beiligenschein ber, ber gangen Tafel ber andere Teil mit bem bagu bas Rind, und neben ihr lenchtet gur Engel, beffen ftarte Bewegung auch von

Die Sarmonie, ju ber bier bas Boetifche

In ber Raistavelle fab Durer bas leuchtenben Sarben ift fo gemiffermaßen ber Bilb, als feine Reife in Die Rieberlande ihn 1520 über Roln führte. Er fchrieb in fein Tagebuch: "item hab 2 weiß pfennig geben pon ber taffel auffaufperren, bie bier in harmonie gu allen Garben gebracht. maifter Steffan gu Coln gemacht bat." Sinter ber in blan gefleibeten Inngfrau Geit 1810 ftebt fie im Domchor, und manden bebt fich, von Engeln gehalten, ein Brotat- hat es ichon mehr geschmerzt als ben baushalterifden Rurnberger, bag bies nationale ber gwifden ihrem Rimbus und bem Golb. Beiligtum an feiner geweihten Statte nur grund wunderbar vermittelt. Ihr und bes gegen hoben Entgelt in mannftigem Licht Rindes Ropf lenchten bavor wie ber Mond gu feben ift und bag bie wunderbare Dalerei ber Angenfligel faum je, ober boch nur febr umitanblid genoffen werben tann.

Bur bas, was an ber Malerei im Dombitb burch bie Unbill ber Beit verborben nen. Der Goldgrund ift bier nicht fpiegelnd, ift, entichabigt bas toftbare, fleine Bild im joudern ale faltig hangender Brotat burdy Ballraf-Richart-Mufeum: Die Dabonna im ichwarges Mufter und Die naturlichen Gchat- Rofenhag. Gie bat ben Reig von Lochners ten gedampft, er gibt bie herrlichfte Folie besonderer Technit noch ant bewahrt; Die ju bem garten Untlig mib bem blaulich weißlich gemijchten Garben geben ben Ropfen ichimmernben weißen Mantel fiber bem von Matter und Rind eine Leuchtfraft, Die buntelblanen Aleib. Bu biefer Bartheit wieder mit ben großen golbenen Beiligenicheinen aufs weichfte harmoniert. Den gur Lieblichkeit ber Frauen bes Deifters ftraflenben Ropf umrahmt über ber ebel- Bithelm Die größere Bahricheinlichfeit, fteinbefetten Krone Die blubende Laube, ben ber Mufbau feiner Biguren ift rubrend lichtblau gefleibeten Sorver ber Rrang von gart und nicht völlig ficher, aber monugart in blau, rot und gelb und grau fcbil- mental, wo es bie Aufgabe verlaugt; feine leruben Engeln. Unendlich gart miffen bie Dalerei vereinigt bie Ifplierung ber Ge-Toue fein, die von ihren fleinen Inftru- ftalten por bem Golbarund mit einer mentchen tommen; von ibnen umflungen bis babin nicht gesehenen Echtbeit in ber fitt "bie Ronigin fuß und mifbe".

Riguren aufe gludlichite gruppiert: in ber und gultigen Ausbrud: Er malt für ben Dabonna mit bem Beilchen zeigt er, bag geweihteften Plat ein Altarbild, wie es bie er im übernatürlichen Makitab bedeutend und boch gart bleiben tann. Das über zwei bamale babeim ergablte: "Richte Brach-Deter bobe Bifd umfaßt in fanglichem Format bie ftebenbe Gottesmutter mit fo ficherem Ginn für bie Gullung bes Rabmens, bag man wieber an bie alte, noch wohnern, feinem ichonen Strom und feinen immer lebendige beforative Tradition ber Rolner Gotif gemahnt wird. 3ft ber Ropf ber Mabonna im Dombild und vor bem ber bem Meifter nahe geftanben haben mag Er malte, mas nur in Roln empfunben

- am fieblichften, wie er in ber Berfündigung ericheint. Doch mar fein Reichtum bamit nicht erfcopft: auf einem Breitbild bes Ger manifchen Mufcums. mo feche Beilige unter bem Arugifix fteben. fommen noch neue. lieblidie Enben bor. beren garter Teint von bem Brofatmufter bes Goldarundes mild um-

fant wirb. In allen Figuren paart fich ein freu-Diger Birflichfeiteffinn mit ber hobeitevollen Saltung ber aptiiden Beit. In ihm fcheint alles, was Frommigfeit und Weltfreube in Roln bon' ber Qunft verlangen tonnten, gu gludlicher Erfüllung gebracht. Geine beiligen Frauen haben

Schilberung ber Stoffe - und mit alle-Im Dombild hat der Meifter große dem gibt er feiner Beit weithin fichtbaren Stadt haben mußte, von ber ein Staliener tigeres, Schoneres ale Roln finbeit bu in gang Europa mit feinen herrlichen Rirchen, Rathaufern, Turmen, feinen reichen Ginfruchtbaren Fluren rundum."

Mus Lochners Berten blidt bie golbene Beit ber Stadt heraus. Bas bie Rolner Rojenhag bon reinftem idealen Umrig, fo Runft groß gemacht hat und por ben blidt in biefem Beficht ein gang perfonlicher Schulen anberer unterscheibet, bas ift in Tupus burch - 3nm erftenmal in Roln - ihm gur bodiften Bollenbung getommen,



Difion der bl. Urfula. Dom Meifter von St. Severin.

Köln, Museum



Die Beiligen Banes, Bartholomaus und Cacilla.

altars, Münden, Dinakatbek

wurde und nur fur Roin galt; mas bie Spateren gaben, haben anbre ebenfogut und in ben Befit ber raumlichen Aunft gebeffer gemalt; und oft ift bie Runft nur noch ein Rieberichlag ber großen flanbri- ichilbert, von ber Baichelabe bis gu ben ichen Rachbarfunft. Beim Dombild fpricht rot und grunen Riffen hat etwas Liebendman nur von Lochner; bei ben Bilbern ber Spateren immer bon Rogier ban ber bewegt, nur in ben Ropfen febt ein Reft Wenben, Dird Bonts und Dafins.

Die Rolner Dalergilbe mar ungemein erhaltenen Bilbern, Die aus Roln ftammen, ju ben ichonften Saffungen Diefer Ggene. laffen fich wieber Gruppen giemlich beftimmt abgrengen, in benen wir bie Sand eines jeher Rogier ban ber Wenden auf bie und beefelben Runftlere wieberfinden. Die Deutiden am meiften gewirft: bier in Roln, Annitgeichichte nennt fie gern nach ihren bas ben Ginfinffen von Manbern ber obne-Sauptwerfen. Ginen Deifter, ber treulich bin offen ftand, noch bagu in einer Beit, bei ben Nieberfandern gelernt bat und ba bie Bauberichaft ber meiften Maler-Elemente bon Rogier und Bouts in eine fnaben rheinab "gu ben großen Runftlern" etwas hausbadene, aber innige Art über- ging, hatte er mit feinem Sauptwert feften nommen hat, tenut man ale Schöpfer einer Guf gefaßt. Um bas Jahr bon Lochners Gerie bes Marieulebene in Munchen.

Die Musführlichfeit, mit ber er, eben fommen, Die Wochenftube ber beiligen Unna murbiges, bie hageren Figuren find edig altfölnifcher Gragie.

Bu voller Sobe erhebt er fich im Dragabireich, und über manchen Runftler, matijden: Die Breugigung im Rolner Dubeffen Berfe uns bis beute unbefannt ge- feum, wo unter bem einfamen, von trauernblieben find, eriftieren urfunbliche Rach- ben Engeln umflatterten Rrugifir Maria richten. Aber in bem großen Borrat an von Johannes getroftet fteht, gehört gewiß

Unter allen Rieberlanbern bat bon Tobe murbe in G. Columba bie Unbetung ber Ronige aufgestellt mit ben Portrate lichen, vulgaren Inven, aber auch ben feinen ber buraundiiden Gurften; biefe berben, Ginn fur bas Licht und feine barmonifierenbe itattliden Geftalten, vor bem Sintergrund Birfung auf Die Farben geholt haben. Er mit toftlicher Raumwirfung, tonnte fein ichlieft in fuhlem filberigen Tageelicht Die empfängliches Muge überfehen.

ftand bem "Deifter ber b. Gippe" mahr- tommen. Die Bifion ber b. Urfula gebort icheinlich in ber phantaftischen und in gang neuem Ginn malerijchen Munft bes Sierony-

mus Boich vor Mugen.

berter Tracht find ibm

Er hat gelernt, ben Figuren und bem Sintergrund bie gleiche Mufmerffamteit gu- worben, trot feiner Berfunft and Oberjumenben, beibe unter ber gleichen Beleuch- beutichland und trot feiner nieberlaubifden tung barguftellen. Mus bem Leben ge- Lehrer icheint ber Deifter bes h. Barthologriffene Geftalten in oft amufant gefchil- maus - auch wohl Meifter bes (Rolner)

bunteften Tone überraichend gufammen, und Ein anderes nieberlanbifches Borbild felbft ein überirbifches Licht gelingt ihm volleiner Gerie von Bilbern an, Die er bem altfolnischen Thema, ber Legenbe ber Coutspatronin geweiht bat.

Birflich völlig in Roln beimiich ge-

Thomasaltars genannt.

eigen, vor allem aber feine Er gebort zu ben Conber-Farbung, Die, weich, tief lingen ber Aunitaeichichte. Gein Stil ift altertumelnb und fcmelgend angleich, feine Bilber au ben foloaptifch in einer Reit, ba riftifc angenehmften ber man von Anatomie und Schule machen. Befonbers Beripeftipe an viel meifi. fein weiß er bie Lanbichaft um ben Gestalten bie abzuftimmen. fcmachtenbe gotifche Linie In Leiden und Saarnoch geben zu durfen. lett mag fich ber Meifter Ceine Laune icheint es, pon St. Geverin feine haft-Die Beiligen gu ftellen, ale

Die Kreugabnahme. Dom Meifter bes Barthotomausaltars.

Paris, Coupre.

Ein Meifter ber Landichaft mit entgudenb romantiichen Bugen, verjagt fich gleichwohl ber Runftler oft bie Musübung biefes Talents: icon auf bem Munchener Altar lagt ber Brotatvorhang im Ruden ber Beiligen nur einen schmalen in blau schwimmenben Gernblid frei; vollenbe in ber Rreugabnahme bes Louvre febrt er ju bem in Das Bilb, bas ihm ben Ramen gegeben, Roln althergebrachten Golbgrund gurud, ift fur ben angesehenen Berrn Ricafius

tigen und feffeln.

por 50 Jahren und früher entstanden. Gin oberbeutichen Bilbnerichule fteht Die Gruppe ungefundes Raffinement fpricht fich in biefer bor ber burch bie Schatten gemilberten gottfeligen Begiertheit aus, ein neues Gle- und unterbrochenen golbenen Rlache. Aber ment in ber alten Runft; ben Ruhm all biefe Experimente laft une ber Conber-

> Seine Malerei weiß bier bon ben ftarfften und feinften Regungen gu ergablen. Saltung und Musbrud ber Franen find fo munberbar beweglich, Die bom Beinen geroteten Mugen, Die naffen Bangen, bas gange bon Rummer gerrüttete Beien ber feinglieberigen Bestalten mit malerifchen Mitteln fo erichutternb gegeben, wie es nur bon Rogier ober wohl icon bom großen Quentin Daffins in Antwerpen gu fernen war.

Hus ber Schelbestadt hat Roln einen bebeutenben Maler langere Beit beberbergt. Es ift ber "Meifter bes Tobes Mariae" mabricheinlich Joos van ber Beden genannt. Doch motiviert er ihn auf feine Beife: Sadenen gemalt, beffen beibe jebem Rolner

befannte Bappentiere, Die Schimmel (haquenec - Belter), in bem Saus am Neumarft Unlag gur Cage ber Richmobis gegeben baben.

Es lient in ber Darftellung iene eigentümliche Aufgereatheit. bie auch Daffps eigen ift, und bie oft an Gegiertheit und felbit Rarifatur itreift. Ru allerband Abionberlichteiten perleitet ben Rünftler bie Dubelofigfeit feines Schaffeus, aber maleriich gibt er bie bentbar feinfte Arbeit.

Der Innenraum mit feinem gerftreuten Licht, bas malerifche Bufammenhalten ber Gruppe ift glangenb gelungen. Gine Borliebe für transparente, helle und garte Tone tommt jumal ber Geftalt ber Sterbenben gugute. Das blutlofe Beficht im weißen Ropftud) auf bem Riffen, Die blaffen Sanbe auf ber Dede mirfen ergreifenber. ale bie Schmergaußerungen ber unruhig burcheinanber fahrenben Apoftel. Das Bewußtsein feiner malerifchen Bravour verrat fich in Runftftuden, wie bem Mann, ber bas Stohlenbeden anblaft unb von ber Lobe angeftrafit wirb -



Setbirbilbnis. Dom Mel fter bes Cobes Maria.

Bertin. Sammlung Maufmanu.



Die heilige Racht. Don Barthotomeus Brunn.

Berlin, Sammlung Kaufmann,

ein Motiv, bas in Antwerpen Rubens inater mieberholt hat.

fdritt in ber malerifchen Technit bas Gelbitportrat bes Dannes, offenbar fein Brantbilb, benn eine Relfe foll tragen, wer fich auserwählt ein Lieb, bas ihm luftlich Daler, bie fich an italienische Borbilber und herziglich ift und fich bem allein ergeben hat. Die feine Dalerei enthullt - nur in feinen Bortrate, wo er bor bie ein gang neues Leben auf ber Oberflache bes Korpere: bas Stoffliche bes Aleifches, ber anbere geartete Glasforper bes Muges tommen gu faritem Ausbrud; eine Ubergangebhafe boll technischer Entbedungen hebt hier an, Die fast ein Jahrhundert Berte Solbeins gu halten. bauern follte, bis bie großen Rieberlanber bes XVII. Jahrhunderts bies alles guigmmenfaßten.

be Brubn gebilbet. Doch nur in feiner Chripprbiafeit und Frommigfeit nach In-

frühen Beit ift er geniegbar: bamale entfteht bie beifige Racht mit bem foftlichen Mm tongentrierteften zeigt ben Fort. Lichteffett und bem Bug ber Ronige burch bie Racht, ber bas Dardenhafte bes Borgangs fo hubich ju illuftrieren bermag. 3m Manierismus ber meiften norbifden anschließen, berfommt Brunne Runftlertum Ratur gebaunt ift, lebt ber fraftvolle, nieberbeutiche Charafter: ein ftolges und berbes Geschlecht mit festen Unochen fteht in ihnen bor und: fo treu geichilbert, bag man ihnen oft bie Ehre bat autun tounen, fie fur

Um ein Nahrhundert überlebt bie Rolner Schule Die große Reit Deifter Bilbelme und Lodiners. Alle bie nach ihnen tom-Gur Roln ift ber Deifter michtig ge- menben Daler perbanten ihren Reis nicht worben: an ihm hat fich ber lette betracht. fowohl ihrer Berfonlichfeit, ale ihrem guten liche Bertreter ber Schule, Bartholomeus Sandwert. Bebes ihrer Bilber bat bie halt und Arbeit, Die wir altmeifterlich zu gieben. Wo immer Die gleichen Szenen nennen. Gie tommen von verichiebenen ber Legenbe, Die gleichen Seiligengestalten Seiten ihrer Geburt und ihrer Bifbung bestellt werben, tann ber Runftler in ber Ernach; aber fie finden fich gufammen in findung feinen Rubm nicht fuchen. Das einer Atmofphare, Die wie fuggeftib jeben pagt nicht gur beut landlaufigen Auffaffung geswungen bat, ber in ihren Bannfreis vom Runftlertum. Aber gerabe barum tam : noch immer ichmingt bie große war ber Maler imftanbe, Reues zu geben, Manfterglode weiter wie in ben Tagen, er fuchte es eben im rein Runftlerijchen. ba ber ftrahlende Chor geweiht murbe, Das ift ein wefentlicher Reig, ber jeben makia zum Sochamt

an biefelbe geweihte Stelle.

Und heilig wartet die Maleramift ibrer Bflichten. Geit Meifter Wilhelme Tagen ftanb bas "Schilberamt" ftolg und felbitbewußt ba und hatte ale Bunft Stimme in bem Stabtregiment. Fefte Regeln über bie Erziehung ber Lehrjungen, bie Farben, bie Nontrafte mit ben Beftellern, waren nom Bürgermeifter und Rat auf Unfuchen ber Maleraunft gegeben, "umb verberflichfeit ires Mmptes algeit an verhoeben". Frub beginnt bie Musbilbung ber Lehrlinge. bie in bes Deifters Saus mobnen. Der handwerflich geordnete Betrieb, in bem bie iungen Leute alles Tednifche fernten.

hatte ber heutigen fpat einsebenben und bann

freieren Ausbildung bes heranwachsenben Dalers gegenüber ben Borteil befferer Arbeit und größerer Saltbarfeit. Befteller und Raufer follten in Material und Arbeit gut und reblich bebient werben, barüber machte bas Mint ftrenge. Tednifche Borteile und Erfindungen mußten bem Umt angezeigt werben, bamit fie allen gleichmäßig gu Ruben

icheint bann ber Phantafie enge Grengen Bilb gefauft, ba haft Du mohl baran getan."

biefer Schall ruft alle gleich- erwartet, wenn er fich mit ber fol-

nifchen Schule abaibt: man fiebt bie aleichen Gegenstände burch Jahrhunderte in berfelben Stadt bargeftellt, wird Benge ber technischen Fortfdritte und, was mehr, ber feelifchen Entwidlung eines reich begabten Bolfes, man erlebt mit ibm in biefen Bilbern, wie er immer ben Blid nach oben gerichtet, ben Beg bom ftrablenb Jugenblichen zum manulid Eruften burchmißt. Das war es, mas bie Romantifer por allem angog. Aber es ift bei ihnen feine mobiiche Regung geblieben, fonbern tam aus bem tiefen Bug aur Junerlichfeit. Darum war bie Entbedung und

Erhaltung biefer Runft burch bie Bruber Boifferee eine Tat bon bauernbem Wert.

Sulvig Boifferec ergablt felbft, wie er und fein Bruber ihr erftes Bilb, eine Areustragung, auf bem bie golbenen Scheine ber Beiligen bon ferne leuchteten, gufallig auf ber Strafe erhandelten. Roch etwas unficher über ben mirflichen Bert ihres Rauis, fuchten fie in bas vaterliche Bans burch bie Sinterpforte ju gelangen. Dabei begegnete ihnen bie Großmutter. Gie ließ fich bie Tafel Der firchliche Charafter ber Runft zeigen und fagte: "Da baft Du ein bewegliches



Eremitage. m. St. Petersburg.





### Duschinka und Golubotschka. Eine Weihnachtsgeschichte pon B. Ackerle.



umberliefen, Diefe Leibenichaft ihre

Bluten gu treiben. gefammten Ropfen ber Schweftern fcoffen anfebnlicher und Die Rittel langer murben, die 3been ju "Uberrafchungen" fo uppig fo blieb bas Bringip gewaltfamer Freudenhervor, wie bas Unfraut gwifchen bem Bel- überfalle boch auch weiterhin im Leben ber zen ihres Baters wucherte. Jebe "Ibee" Schwestern bestehen. Mit ben Jahren ergewann sogleich die Gestalt eines Planes, öffueten sich bem Tatendrange der Schweund jeber Blan fand Mittel und Bege, fich ftern Golgunow allerdinge weitere Rreife, burchzuseten. Das einzige, bas fich bem aber mit einer rubrenden Bietat fur bie ungestumen Tatenbrange ihrer Phantafie Gewohnheit ber Rinbertage tehrten fie nach binbernb entgegenstellte, mar ber empfind- einigen wenigen, freudlojen Streifgugen in liche Mangel an geeigneten Dbietten.

Dufdinta und Golubotichta von ben Rindern gurud. Bas maren bie Freude ober bas bes Dorfes; ein ebenio haftliches und bunfles Erftaunen anderer Leute mert!? Beidid verjagte ihnen Die beifbegehrte Grunde mar bod nur bas "Uberraiduna". "Char" Beichwifter. 3hr Bater mar - was Dufchinta verbluffte, nur bas Freude, wie es ihnen icheinen wollte - immer mit was Golubotichta in fprachloje Bermunbe-"Beitung-Lefen", ihre Mutter immer mit rung verfette. "Chlafen" beichaftigt. Gie maren gang Empiangerin berabbruden faifen.

um bas Recht bes Begludens; fie brangten trugen immer bie gleichen Rleiber, Die gleichen fich ihre Bobltaten gegeniettig auf, und fie Bute und bie gleichen Frifuren. erwehrten fich verameifelnd ber augebachten Gie mußte Bergeltung üben : fie fuchte und und bag fie in einem Frieden lebten, wie

waren beibe mit einer verjuchte. Wenn alles wirfungelos mar, Leibenschaft für "Uber- wenn ble Erfolgreiche ftorrifch in frantenrafdungen" geboren, bem Gleichmut verharrte, nahm bie Ber-Coon ale fie in meiten, zweifelnbe ju groberen Mitteln Buflucht, roten Ritteln und mit und biefe Begludungeversuche enbeten, wie wingigen Bopfftummeln fo manche andere in biefer Belt, auf eine begann burdiaus betrübenbe Beife . . . .

Berminderten fich bie Sandgreiflichfeiten In ben runben, glatt- aud in bem Dage, ale bie Bopfftummel bas Gebiet allgemeinerer Liebesbetätigung Gine hafliche, buntle Mauer trennte wieber in ihren engeren Birtungetreis

Gie liebten nur einander: fie liebten allein aufeinander angewiesen. -- und bas fich gartlich, obwohl fie fich nie fußten, nie mar hart, benu teine von beiben wollte umarmten, nie ein tofenbes Wort fagten, fich zu ber untergeordneten Rolle ber gber fie maren immer beisammen, fie michen feinen Schritt voneinander -, fie waren ge-Gie fanwiten oft mit beifen Trane : trennt überhaupt nicht au benten, und fie

Solange fie jung maren, fand nian bas Freuden, Die fie gu untatiger Erwartung "fuß"; ale fie hagerer und haglicher murben, verbammten. Dit breunenbem Ehrgeige fand man es "etwas fonberbar", und als fie wetteiferten fie um ben Ruhm großeren bann endlich wieder eine behagliche Run-Erfolges. Es mar ein Gieg, wenn bas bung annahmen und grane haare betamen, übliche, grausam gleichgültige: "Ach fo . . . . fand man es "fehr tomisch"! Jedermann "Das dachte ich mir . . . . bes wider- nannte sie, wie ihr Bater es tat: "Duschinka milligen "Obieftes" einem mirflichen Staunen und Golubotichta." Gie maren jebermann wich, wenn es fprachlos baftand, wenn befannt, aber niemand tannte fie. Beber fein Dund fich bifuete, und feine Mugen ftellte fich por, bag bie beiben Damen fanft groß murben . . . ! Ein folder beifviel- maren wie die Tauben, ban ihre Meinungen lofer Erfolg ließ ber Beffegten feine Rube, nie um Sagresbreite auseinander michen er allen anderen Menfchen nur aus ichonen ichwert hatte. Wogu hatte er einen fo eigenban Duidinta für Golubotichta munderpolle niederfteigen feben tonnte . . . . .

ber Comeitern Golaunom.

etwas, als höchitens ber alte Golgunow felbit - und biefer auch nur infofern, ale andere in feinen Gelbbeutel hinein gu und Deine felige Mutter, - alle! Bit bas Befittum gerührt . . . . nicht bas wichtigfte, bag ber Menich ein ichreiend, und babei rotete fich feine Stirn. Leben! - - -fein ichlaff berabbangenber Schnurrbart

feines Lebens auf eine unnötige Beije er- feines Lebens verbracht hatte. - Dufchinta

Buchern befannt mar. Bas man mit finnigen Bater, eine fo jammernbe Mutter, Beftimmtheit von ihnen mußte, mar nur, einen fo arbeitemutigen Bruber, einen fo ewig beleibigten Lehrer, einen fo rudfichts. Dbitbaume aus ber Stadt fommen ließ, bag lofen Borgefesten haben muffen ?! Bogu Golubotichta fur Dufchinta eine gange batten fie ihm alle fo gugefest, bag er ar-Bagenladung teurer Rofenftamme ans eben- beiten, bag er verdienen follte!? Er batte berielben Stadt verichrieb; ferner mußte immer behauptet, daß er fein Talent fur bie man. baß Duichinta tagelang Arbeiter im Arbeit und ein ju gutes Berg jum Ber-. Balbe beichäftigte um fur Golubotichta, Die bienen hatte, und er hatte bamit vollfommen nicht gerne ging, eine wunderbare Tee- recht behalten. Ja, hatte er nicht überlaube bauen ju laffen, bag Golubotichta haupt in allem recht behalten! Bas batten für Duichinta, Die gerne ging, einen breiten, jene Streitsuchtigen nun von all ihrem bequemen Weg bis ju bem Beibenhugel Drangen gehabt?! Der Bater batte fich machen ließ, von bem aus man alle Rube tot geargert, Die Mutter hatte fich tot gebes Dorfes weiben, ben Rauch aus ben jammert, ber Lehrer mit feiner Epiftel von Stadthaufern auffteigen und Die Sonne ber Arbeit mar nabe am Erblinden und itarb faft bor Sunger, ber Bruber mit fei-Die Leute im Dorfe magen Die Liebe ner Arbeitsmut batte eine große Samilie gu ber Schwestern an ben Summen, Die fie ernabren und litt am Bergen, - nur er, für einanber berausgabten, und noch nie Boris, faß gludlich und ficher auf feinem war im Dorfe Ausnifi an ein foldes Dan iconen Gut, batte zwei aute Tochter, einen ber Liebe geglaubt worben, wie zur Reit auten Schlaf, einen auten Appetit und feche aute Beitungen . . . Benn Borie Gol-Bon bem ftillen Kampfe um bas Aftib annows Gebanten bis zu biefem Buntt geund Baffiv in ihrem Dafein mertte niemand tommen maren, lehnte er fich befanftigt wieder in ben Stuhl gurud, glattete bie im Born gertnullte Beitung forgiam, und in Die eine Tochter immer noch tiefer als Die fein Weficht trat wieber ber gufriebene Musbrud, ber nicht aus feinen Bugen gewichen areifen wünichte. Bisweilen fing er an gu mar, feitbem bie bleichfüchtige, ein wenig brummen, - aber er war ein gemutlicher romantische Tochter bes reich geworbenen, herr, bem ber Friede bes Saufes und bie beutichen Rachters ihm ihre Liebe und ihr Beitungen über alles gingen. Cobato er Bermogen geschenft hatte. Gie hatten munberin Duichintas ober Golubotichtas Mugen voll gujammengelebt: fie batte in ihren Bueine gerechte Emporung aufflammen fab, dern, er in feinen Beitungen gelefen; fie lentte er beichwichtigend ein. "Ach, wo hatten fich bei jeder feierlichen Gelegenheit gewerb' ich Guch hindern! Sab' ich nicht ein fußt und hatten bei jeder ruhrenden Begebenheit gntes Berg?! Gebt, wir haben alle gute gemeinsam geweint; fie hatten fich reichlich Bergen, ich und Du und Deine Schwefter beichenft und fich nie von ihrem ichonen

Best war bie gute Marnija tot. Golautes Sern bat? Bas ift ber Deuich in gunow vermifte fie nicht febr, aber wenn Diefer Welt, wenn fein Berg nicht aut ift!? er einmal an fie bachte, fo trubte nicht bie Ein bojes Dier. - ein giftiger Bilg .- fleinfte unfrenndliche Erinnerung feine beeine Ariegetrompete - eine Beftfliege - hagliche Stimmung, und beehalb ichapte er eine mabre Beitiliege." - wiederholte er fie im Tobe womoglich noch bober als im

Co behaalich bes alten Golgunome Leben ftraubte fich, und feine manbelformigen, bemnach auch mar - eines Tages mußte tragen Angen murben wild und groß. er es tropbem beichließen. Er ftarb plot-Der gute Golgunow tonnte es nie ver. lich, ohne Angit und Qual, auf bemfetben fdmergen, bag man ibm ben erften Teil großen Stuhl, auf bem er ben größten Teil und Golubotichta beweinten ibn, aber ihre fagte Dufchinta mit por Emporung fam-Seelen maren nicht febr tief ericbuttert. Gie menben Mugen, hatten ihr Leben für fich gelebt, und ber aute Bater mar fur fie eigentlich nur bie Golubotichta mit bebenber Stimme. Quelle gemejen, aus ber fie bie Mittel ju ben Ueberraichungen für einander hatten ichopfen tonnen. Daß biefe Quelle nun mit einemmal verfiegte und mit einer Schulbenlaft für alle Reit verschüttet wurde, mar bie erite Uberraichung, bie für beibe gang gleich groß mar - und gu biefer Beit mar Dufchinta 49. Golubotichta 47 Rabre alt . . . Sie maren wie erftarrt por Schred: fie begriffen nicht, als man ibnen fagte, bak fein Stein von bem Saufe ihnen geboren

follte. "Bas?" fragten fie verwirrt. "Richt unfer ?! "Much nicht bie Teclaube im Balbe?" - "Richt ber Weibenhugel mit bem hunbertmal etwas finben, aber ich tann ja großen Beg?" - "Richt bie Rofenftomine Deinetwegen nicht! Bo foll ich Dich laffen? und bie Dbftbaume!?" "Bas Dufchinta 3ch muß mich ja gu Tobe forgen um Dich!" mir" . . . "Bas Golubotichta mir geichentt hat?!" - Rein, fie begriffen es nicht! foludite Golubotichta. Aber Dufchinta rig Aber es war, wie man ihnen gejagt hatte. ben hauptanteil bes Grames eigenfinnig Gin Beamter tam und ichloft alle Rimmer an fich. ab. Der arbeitfame Bruber mit bem Bergleiben tam, ging in bie Relber und rechnete Dich ju gramen ?! Muf meinen Schulmehrere Tage lang. Er fagte einige lieb- tern liegt bie Gorge!" Gie ftritten fich lofe Borte über ben guten Berftorbenen und um bie Gorge, bie fie in ben Betten fagte weiter, bag er eine ber beiben Schweftern lagen. . . . bei fich aufnehmen wolle, ba er eine mobl mit erhalten tonne . . "Man muß eben Sugel mit bem Beibengebufch ftand ber nie mehr tun, ale ben Berhaltniffen ange- Mond. Die Baume und Buiche bes Barmeffen ift!" fagte er mit Betonung und fab tens glangten in einem blaffen, filbrigen fich in bem ichon moblierten Rimmer um. Duichinta und Golubotichta maren tief

gefranft. "Die," fagten fie wie aus einem Munde - "bante, nie!" Gie bachten an ibren Bater, ber immer gefagt batte, bak ein gutes Berg bas wichtigfte in biefer Belt fei, und fie maren fich flar, ban biefer Menich, ber fo roh und unverhüllt von Gelbfachen rebete, und ber fie auseinanber reifen wollte, fein gutes Berg haben tonne. "Rie!" Gie ichuttelten bie Ropfe, bag bie ichmargen Schleisen in ihren Frifuren bebten, bag bie Armbanber an ihren Sandgelenten ffirrten, und bag ibre gangen Geftalten in eine leife Erichütterung gerieten.

"Run, 3hr fonnt es ja überlegen," fagte ber Ontel gleichmutig und jog fich in fein Schlafzimmer gurud. Dufchinta und Golubotichta blieben allein.

"Ja, mas für ein Leben!" wieberholte

"Gin Eflavenleben!"

"Ach, ein Sollenleben!"

Und bie eine überbot bie andere in ber Musmalung all ber Qualen, Die fie bei bem Ontel "ohne ein gutes Berg" ju erbulben haben mürben.

"Dann ift es noch beffer, einem Fremben bie Birtichaft ju führen," bemertte Du-

idinta nach einer Baufe. "Ad, viel beffer!" ftimmte Golubotichta

bei und fing an ju meinen.

"Mun, was ift benn babei ju weinen?" fragte Duschinta ftreng. "Das ift ja gar teine fchlimme Sache! Ich tonnte fchon "3ch forge mich noch mehr um Dich!"

"Unfinn," fagte fie bart, "was haft Du

Auf Rusnifi fant bie Racht. Uber bem Grun, Die Bege leuchteten weiß . . . Der Garten fah aus, als fei er gu einem gebeimnisvollen, nachtlichen Refte geruftet. Co war bie lette Racht fur Duichinta und Golubotichta auf ihrem Gut, bas ihnen nicht gehören follte.

Duidinta ichlief einen ichweren, traumerfüllten Schlaf; Golubotichta fag mach in ihrem Bett und fpahte burch eine Spalte im Borhang in ben hellichimmernben Garten hinaus. Gie borte Dufchintas fcmergliches Seufgen im Schlaf, und ber Gram ber Schwefter legte fich ichmer auf ihre arme, traurige Geele. ,Bas fann ich tun! bachte fie weinenb. ,Wo fann ich eine Freude für fie hernehmen ?! Aber es wollte ihr nichts einfallen. Wo follte man eine "Überraschung" hinftellen, wenn ber Boben von Rusniti nicht mehr bagu ba mar?! "Bas murbe bas für ein Leben fein!" Bo follte man bie filbernen Rubel, bie baan notig waren, finden, wenn die Quelle alles abgemacht. 3ch gehe! 3ch habe es jugeichüttet war! . . . 3hre Gebante irrten ausgebacht! . . . " trauria umber. Bas wurde aus ihnen werben? Bo wurben fie bleiben? Biellos mußte "bie 3bee" ber jungeren Schwefter und ungewiß wie biefe Gebanten murben auch fie felbit umberirren! Dufdinta itonte laut auf im Colaf. "Dein Gott, mein Gott." murmelte fie. Golubotichta fuhr es wie ein Stich burch bie Geele. ,Ich bie Urme', bachte fie in brennenber Liebe. ,Bas foll ich tun?!

Und blöblich fiel ihr ein, was fie tun fonnte, - etwas gang Großes, etwas, bas Dufchinta nie erwarten murbe, etwas, bas bie größte "Überrafchung" ihres gangen Lebens fein murbe . . . Golubotichta borte auf zu weinen, ihre Bangen glühten vor Aufregung, ihr Berg flopfte, fie tonnte ben Morgen nicht erwarten . . .

Mis es hell murbe, jog fie fich leife an, ging binaus und ftellte fich an bie Tur, aus ber ber Ontel Golgunow beraustommen mußte. Cobalb er bie Tur öffnete, brangte fie fich ihm entgegen: "Ich werbe mit Ihnen gehen," fagte fie atemlos . . . "Ich werbe - id:"

Der Oufel fab fie mit feinen flugen Mugen erstaunt an. Er begriff nicht gang, marum bie Mugen feiner alten Richte bei biefer Mitteilung fo aufgeregt glangten, aber er fragte nicht weiter. "Schon," fagte er gleichmutig. "Es ift abgemacht." Darauf febrte Golubotichta in bas Colafsimmer aurud. Gie itellte fich por Duichintas Bett bin und rief fie an. "Dufchinta," fagte fie feierlich - "Dafchinta!" Duichinta fuhr auf. Der Ton machte fie iablinas munter. Es war ber Ton, in bem fich "Aberrafchungen" angufunbigen pflegten. "Bas ift?" fragte fie erregt. Das Berg ichwoll ibr in einer angitvollen, eiferfüchtigen Erwartung. "Bas willft Du?" wiederholte fie faft feinblich.

"3ch - giebe gum Ontel," fagte Golu-

laffe Dich nicht bortbin! Dann gebe ich - boch alles ericbien ihr nicht gut genug, lieber felbit!" Gie erhob fich eilig, wie um um biefen 3med gu erreichen. biefen Entichluß fogleich auszuführen. Go-

Es war nichts ju machen! Duidbinta laffen. Golubotichta reifte mit bem Ontel ab, und Dufdinta gog gu einem alten, einfamen Gutebeliter in ber Rabe.

So hörten bie Uberraidungen in bem Leben ber Schwestern mit einemmal auf. und ju fpater Stunde noch ging ben Tod)tern bes guten Golgunow bie Erfenntnis auf, bag es noch einen anderen Lebenszwed gabe, ale ben, "Überrafchungen" au bereiten.

Geltfamermeife mar nach ber letten aro-Ben Aberrafchung, Die Golubotichta Duichinta bereitet hatte, eine gewiffe Entfrembung gwifchen ben Schweftern eingetreten. Gie ichrieben fich nur furge, etwas fteife Briefe, in benen fie nie früherer Reiten Ermabnung taten, fie besuchten fich nie, obwohl fie nicht einmal eine halbe Tagereife boneinander entfernt lebten, und fie außerten auch nie eine Rlage ber Gebnfucht, nie bie hoffnung auf ein Wieberfeben. Duidinta fühlte fich noch immer auf eine buntle Beife beleibigt, und Golubotichta fühlte ihr Bewiffen burch biefe Beleidigung immer noch auf eine buntle Beife beichwert. - - -

Dehr als ein Jahr war nach bem Tobe bes auten Golaunom verftrichen . . . Die Tage murben immer bunfler, bas Gis auf bem Muffe murbe immer bider - in ber Ramilie bes arbeitigmen Onfele begann man jum Beibnachtefefte ju ruften.

Golubotichta ball gemiffenhaft mit. Gie rannte aus ber Speifetammer in bie Ruche, aus ber Ruche in bie Speifetammer, aber ibre Bebanten ichienen nicht immer mitgulaufen: fie vergaß immer wieber, was fie wollte. Ihre glangenben, blauen Hugen trugen einen befümmerten Muebrud, und bie Churge, bie fich fonft fo ftraff um ihre volle Geftalt geipannt batte, fing an, botichta mit leife bebenber Stimme. "Ich fich ju lodern: Golubotichta hatte Sehnjucht nohme bie Corge von Deinen Schultern! ... nach Dufchinta. Gie fagte nichts, aber fie Dujchinta wurde blag. "Unfinu," fuhr litt fchwer. Tag und Racht fann fie auf fie die Comefter an. "Bas follft Du ohne einen Plan, die beleibigte Comefter burch mich anfangen - in biefem Saufe! Ich eine liebevolle überraschung zu verfohnen,

Beibnachten tam immer naber, Golulubotichta fing an gu gittern por Angit, botichta wurde immer unrubiger und immer "Rein, nein, nein," rief fie eifrig, "Es ift gerftreuter. Gines Tages fragte ber arbeitfame Ontel Golubotichta, was fie fich ihre Augen fullten fich mit Tranen febnmunichte: "Überraschungen find bas Dummite, füchtiger Erwartung . . . was ich fenne," fügte er grimmig hiugu. Golubotichta gudte ichmerglich gufammen. Sie fab verlegen und unschluffig por fich bin und jog bie Schurzenbander ftraffer. Bas follte fie für fich wünschen ?!

Da fie fo rattos fchien, madte ber Dutel Borichlage . . . . "Das allerbeste mare natürlich Gelb." faate er obne Schen. "Damit fonnteit Du ben Anfang zu einem Cpartaffenbuch machen. Das mare febr nunlich!" Golubotichta nidte, obne anisubliden, immerfort wie ergeben por fich bin. Ploblich bob fie ben Ropf, ibr Geficht mar buntelrot, und ibre Mugen leuchteten wie bamale, ale fie fich bem Ontel ausgeliefert hatte.

"Ja, ich bitte," fagte fie eifrig, faft gierig. Der Ontel nidte gufrieben. Er mar ftolg, bag bie Tochter feines leichtfinnigen Brubere in feinem Saufe icon joviel gelernt hatte. Er richtete fogleich ein Buch für fie ein und midelte bas Gelb ichon in ein Stud Papier, um ce ihr am Beib.

nachteabend zu geben.

Fruh am Beihnachtsmorgen, ale er noch feinen Raffee trant, flopite es an feine Tur. Golubotichta, in Bels und Tucher gewidelt, bid und rund wie eine fleine Tonne, malate fich in bas Rimmer binein. Gie tam bis an feinen Lebuftuhl berau und bat ibn mit leifer, gartlicher Stimme um ,bas Beibnachtegeichent.

Der Outel fab fie einige Augenblide iprachlos an, bann tam ibm eine plobliche Erleuchtung.

"Golubotichta," fagte er itreng, "Du willft au Deiner Schwefter reifen! Du willft Dein Gelb vertun!" Er fah fie vormurispoll an.

"Lieber Entel," fagte Golubotichta webmutig, "ibr Beben ift jo arm an Freuben! Gie werben ihr biefe Freude nicht miggonnen - ich will fie überraichen! . . . "

Es wurde Golubotichta glubend beig unter ihren warmen Sullen und unter bem ftrengen Blid bes Ontele. Gie fnupfte ibr Tuch unter bem Rinn auf und ichob ben Schleier berauf: aus ber breiten, ichwargen rot, angitlich und erwartungevoll wie bas für eine Uberraschung sein," sagte fie, und Schultern tauerte fie auf bem ichwantenben

Der Ontel gab bas Gelb. Golubotichta lief die Treppen hinunter, nahm einen Gubr-

mann und inhr gur Babn. Es mar febr beig und febr boll im Wagen britter Rlaffe; ihre Baden brannten, und auf ihrer Stirn ftanben Die bellen Schweißtropfen, aber es fiel ihr nicht ein,

etwas von ihren Sullen abaumerfen. Sie war viel gu angftlich, ben Angenblid bes Ausiteigens zu verjäumen, und viel au erfüllt von dem Gebanten an die "Uberraiduna". Gie itellte fich immerfort Duichintas große Mugen, ibren Schrei bes Stannens, ibre beife Umarmung por. Bas war bie gange Bett gegen Duichinta! Duidinta mar bie Belt! Gie beariff mit einemmal nicht, bag fie es hatte anehalten

tonnen, fo lange ohne fie gu leben, fo lange

nur fteife, beleidigte Briefe gu fchreiben! Bei jeber Station fuhr fie aus ihren Traumen auf. "Bernowo," fchrie fie -"ift bas Wernowo?" und fie raffte ibre Cachen gujammen, brebte fich fo ungeftum um, bag ihr Belg bie Gachen ber anberen Bente von ber Bant hernuterfegte, und eilte auf Die Eur gu. Die Mitreifenben lachten über bie aufgeregte, alte Dame. "Ach noch lange nicht - - noch nicht," vertröfteten fie fie immer wieber. - Aber enblich einmal war es boch Wernowo! Rablings bielt ber Bug. Golubotichta flog bon ihrem Gip auf. "Ach guten Leute helft!" rief fie. "Deine Gachen, - gebt!" Dan reichte ihr bas Gepad. Reuchend ftand fie endlich unten auf bem Babniteia.

Run mußte fie berumlaufen und einen Fuhrmann fuchen. Riemand wollte an bem Beibnachtstage fo weit fabren. Gie bot. - iie bot immer mehr, fie bot fast alles. mas ber Ontel ibr gegeben batte - ichliefelich fand fie einen alten, budeligen Mann, ber fie fahren wollte. Er hatte einen halbgerbrochenen Schlitten ohne Gin und ohne Riffen, nur mit Stroh und einer Bferbebede ausgeruftet, aber fie mietete ihn.

Der Mann ftellte einen Ruchenichemel in ben Schlitten binein und gab ihr einen Jugiad. Der Schemel war jo niebrig, bag Umrahmung fab ihr rundes Bejicht btubend Golubotichtas Unie boch aufftanden und ihr Dberforper baburd ju verfinten ichien. Dit eines Lindes bervor. "Ach mas murbe bas eingezogenem Kopf und beraufgezogenen Sit. Aus einiger Entfernung fonnte man burch biefe jungen, luftigen Baumchen. Gie weber Ropf, noch Arme, noch Beine unter- bachte an bie Beit, in ber Dufchinta und fcheiben, man tonnte überhaupt nicht er- fie - fo wingig wie biefe Baume - in tennen, bag biefe buntle, unformige Daffe roten Mantelden im Schnee herumgeftapft im Schlitten ein menichliches Befen mar. waren, und ihr Berg murbe gang weit. Ach, Adicend und ftonnend fuhr Golubotichta in fie tonnte nicht erwarten, von jenen Tagen biefer unbequemen Stellung babin. Erft gu reben! . . allmablich faßte fie Dut, um fich zu bliden.

und gelber. Gie fab ben buntelroten Sonnen- vergnugt an, wie die fleinen Tannen braugen ball am fernen Borigont untertauchen, jo es getan hatten. Golubotichta empfand ibre wie fie ihn gulest bom Beibenhugel aus lachelnben Dienen als eine freudige Ruhatte untertauchen feben. Gin roter Schein ftimmung gu ihrem Borhaben. Gie fühlte breitete fich über bie weiße Glache aus; fie fich von bem Ginverftaubnis biefer fremben erglubte wie in einer großen, gebeimen Er- Menichen getragen, und fie nichte ibnen aus wartung . . .

Much in Golubotichtas Bergen murbe bie traultch gu. Erwartung wieber groß; ihre Lippen bewegten fich in einem gludfeligen Gelbft- ju bem Butshaufe nicht lang. - 216 fie gefprach; ihre Sanbe preften fich in einer ausitieg, gitterten ihr bie Rnie bon ber geungebulbig aufquellenden Bartlichteit inein. frummten Stellung und von ber freudigen anber. Gie tonute es nicht erwarten, .. Überrafchung io, baf fie fich am Schlitten nicht erwarten! . . . . Dann tamen fie in feithalten mußte. einen bichten Balb - es murbe plotlich bare Bellemmung. Es tam ihr vor, als an. Das Gesicht bes Mabchens blieb ebenso tabelte biese ernste Gesellschaft — gleich bem bumm und erstaunt wie vorher. Ontel Golgunow - ihr leichtfinniges Unter-

tamen an eine Schonung. Lauter Tannenfinber faben mit wingigen, grunen Svipen auf fich gufturgen gu feben, luftig und verichmitt aus biden Schneemanteln bervor. Gie bewegten fich nicht Golubotichtas Frage. wie die großen Tannen wichtig und geheimnisvoll bin und ber, - fie ftauben gang und feste fich laugfam in Bewegung. fteif und ftill, wie in einer gtemlofen Reugier, und ichienen ihre Spigen gu reden, um man bier binein?" fragte fie fich umwenbie alte Dame im Bauernichlitten anguftar- bend. "Geht man bier gu Fraulein Golguren. Golubotichta fühlte fich gang gerfibrt nows Bimmer?"

Danach fuhren fie burch ein Dorf. Die Gie fuhren über ichneebedete Biefen Menfchen bier gudten fie jo neugierig und ihren biden Sullen beraus eifrig und ver-

Auf biefe Weife murbe ihr ber Beg bis

Der Beinch am Weihnachtstage ichien Racht um fie. Gine ichwarze Band bedte etwas Unerhörtes auf bem einfamen Gutsben abenblichen Simmel gu. Die hoben, hofe gu fein. Un ben Turen und Genftern bufteren Tannen ichienen fich in einer mig- ber Befinberaume tauchten ungegablte alte billigenben Bermunberung gu bewegen, ale und junge Gefichter auf. Mus bem Gerrenbas mertwurbige Befahrt in ihre Ginfamteit haufe tam ein Dabden berausgelaufen, einbrang. Es raunte und raufchte uuheim- ftellte fich mit ichlaff herabhangenben Urmen lich über Golubotichtas Ropfe. Ungeheure, por Golubotichta bin und ftarrte fie, ihrer ichwarze Schatten liefen über bie weiße Befehle harrenb, bumm und untertanig Schneebede . . . . Auf Golubotichtas augit- an. Golubotichta lachte in ihrer freudigen liches Gemut fentte fich ploblich eine fonber- Stimmung auch bas Dabden vertraulich

"3ch fomme gur Überraichung," erflarte nehmen. Gie murbe mit einemmal jaghaft. Golubotichta geichaftig, mahrend fie ben Burbe fie auch wirflich jemals an- Kuticher bezahlte - "gur überrafchung für tommen?! Burbe Dufchinta fie freundlich Fraulein Golgunow!" Umftanblich ftedte aufnehmen ?! . . . . Rach einer halben fie ihre Gelbtafche wieber ein. "Fraulein Stunde murbe es lichter; man fah wieber Golgunow ift boch gefund?!" fragte fie mit ben violett gefarbten Abendhimmel, den noch ftartem Bergflopfen, fich babei immer umeinige blaffe, rote Streifen übergogen. Gie blidenb, ale erwartete fie bie Erfehnte aus irgenbeiner Tur mit ausgebreiteten Urmen

"Jawohl," antwortete bas Mabchen auf

Gie erariff bas Gepad ber alten Dame

Golubotichta eilte ihr voraus. "Geht

- und ale Golubotichta fich auf die Tur überraichen wollen, und fie wird marten, warf, ben ichweren Turgriff langfam nieber- bis ich wiebertomme! D, ich tenne Dubrudte, fugte es -, fich mit Unftrengung ichinta! Ber foll Dufchinta tennen, wenn ju weiterem Reben aufraffend -, bingu; nicht ich!? Dufchinta bat einen barten Ropf! "Mber fie ift nicht gu Saufe."

"Bo ift fie benn?" fragte Golubotichta,

"Fortgereift!"

"Bereift?" ftammelte Golubotichta. Der Türgriff fuhr ihr aus ber Sand; bas Chlog fcnappte auf. Die Tur öffnete fich, und ein leerer, buntler Raum ftarrte Golubotfchta fremb und unbeimlich an. Gie wich ins Freie gurud.

"Fortgereift - " wiederholte fie, ihren Schirm mit beiben Sanben umtiammernb. \_Wohin ?"

"Ich weiß nicht," fagte bas Dabden. "Aber bie Wirtin fagt; ju ihrer Schwefter!" Golubotichta meinte einen Augenblid.

bağ ber himmel einfturgen und fie, bie ungludlichite aller Areaturen, begraben muffe. "Ru ihrer Schwefter - Schwefter." murmelte fie, ale beariffe fie bas nicht.

Bie tonnte Gott bas geicheben laffen! . . . Gie fah alles por fich. Gie fah, wie bie Schweiter an ber Wohnung bee Ontele flingeln murbe, fie fab, wie ber Ontel fomichmatenb bie Ropfe. men und ihr hohnvoll fagen murbe, bag Golubotidia ibr "sur Uberraidung" fortgereift fei, und fie fab, ban ber Beibnachtstag fich jur Rube legen murbe, ohne bag fie Duichinta in ihre Urme Schliegen fonnte. Gie wurben fich fo fern bleiben wie an jedem anberen Tage bes Jahres - nur bag fie bie Blage für gehn Rubel getaufcht hatten

... und Golubotidita fing an ju weinen. "Bit bas ein Unglud, ift bas ein Unalud," jammerte fie. Muf bem Sofe fammelten fich bie Leute um bie weinenbe alte Dame.

"Run, vielleicht tommt fie gleich wieber gurud!" trofteten fie mitleibig.

"Gewiß tommt fie gurud! 29as wird fie lange bableiben?!" verficherte bie Birtin, die auch braugen erschienen mar. "Rommen Gie nur in bas marme Rimmer!" Sie ergriff eigenhändig Golubotichtas Schachtel und wandte fich jum Geben. Aber Golubotichta flammerte fich an bie Echachtel an und hielt fie gurud.

"Ach nein, ach nein!" jammerte fie. "Bas foll ich ba marten?! Gott weiß, Schlitten auf bem ichmalen, holprigen Balb.

"Ramohl," fagte bas Mabden wieber, bag fie nicht gurudtommt! Gie hat mich Biffen Gie bas nicht, bag Dufchinta einen harten Ropf bat?!" In ihrer Aufregung ben Türgriff weiter hinabbrudend, atemlos, vergaß fie fogar "Fraulein Golgunow" gu fagen. Die Birtin ftand ratios da und wiegte ben Ropf hin und her.

"Wenn nur ber Ruticher nicht fortgefahren ift!" flagte Golubotichta weiter. "Bo ift mein Ruticher? Guten Leute, lauft und ruft ibn gurud!" rief fie mit erhobener Stimme. Aber ber Ruticher mar gang nabe und fab mit ben anberen gu.

"Run ichon, mein Taubchen," fagte er gutgelaunt, "ich fahre Dich wieber gurud! Bas ift ba zu weinen? Suffa, find mir wieber in ber Stabt!" Er ftien auf ben Bod. Die Birtin ftedte bie Dede um Go-"Run benn in Gottes lubotichta feft. Namen, alüdliche Reife," fagte fie berglich. Bolubotichta lächelte trube zu biefem finnlofen Bunich, und ber Schlitten fette fich mit feiner unformigen Laft wieber in Bewegung. Die Leute ftanben am Softor. grußten mit ben Duten und ichuttelten laut

Es ging wieber burch bas Dorf benfelben Weg jurud. Er erichien Golubotichta jest ungeheuer lang. Enblich tamen fie wieber ju ben jungen Baumen. Der Mond war im Aufgeben. Die fleinen luftigen Tannen hatten jest in bem bleichen Licht bes Monbes etwas Befpenfterhaftes; fie ichienen Golubotichta wehmutig gugulacheln und weiter, immer weiter in Die Duntelheit jurudjuweichen. Golubotichta mußte aufs neue weinen. Ach, was war bas für ein Beihnachteabenb! Als fie in ben großen, buntlen Balb tamen, fing fie wieber an fich ju fürchten. 3hr mar es, als muffe biefe ungludjelige Sahrt ein furchtbares Enbe nehmen . . . als erwarte fie noch Schlimmes, - Unausbentbares! . . Duichinta murbe boje fein! Gie mußte es gang bestimmt, bag Duichinta boje fein murbe, und ihrem veranaftigten Gemut ichien es, ale tonne es aus bicier troftlofen Duntelheit nie wieber in Licht und Frieben beraustommen . . .

Langiam und bart anftofend fuhr ber

wege babin. Golubotichta tangte von einer figen. Sochaufgerichtet und beleibigt fab Ede bes Schemele auf Die andere, und ber fie ber Schwefter entgegen, Ropf ichwantte traurig und wiberftanbe-

Ios mit.

.Oh!" rief ber Ruticher plotlich in bie Stille berein. Golubotichta ichraf jufammen. raicht ju merben," fuhr Duichinta fort. "Ch!" wiederholte er mutenb. "Rommt ba jo ein Teujeleichlitten! Bie foll man ba ausbiegen auf biefem Wege ?!" Golubotichta bengte fich bor und versuchte an ihren Anien borübergufpaben. Gie fab etwas Dunfles in einiger Entfernung auftauchen, aber untericheiben tonnte fie nichte. unten berauf zu umarmen. "Ich, Du lieber Gott, werben wir um-

fallen ?" fragte fie angftlich.

"Benn Gott gibt," jagte ber Ruticher übellaunig, "Belder Denich fahrt auch in ber Beihnacht ipagieren!"

Golubotichta magte nicht weiter zu fragen. Sie flammerte fich mit beiben Sanben Dber hatte fie vielleicht in bem Saufe bes an ben Schlitten und martete in ftummer Mannes warten follen, ber fie von Golu-Angft auf bas, mas geichehen mußte. Gie botichta getrennt hatte?! Riemale! Lieber borte bie Glode bes anderen Schlittens hatte fie es aufgegeben, Die Schwefter gu naher und naher tommen. "Beilige Jung- feben . . . frau, fteh mir bei - bachte fie und ichlog bie Mugen. Gie fühlte, bag ihr Schlitten Wunder bes himmels vor ihr und ftredte fich ichief ftellte; fie rutichte immer mehr ihr bie Urme entgegen. auf Die eine Geite binuber. Der Schlitten ftellte fich noch fteiler, fie bing nur noch an noch gartlicher, ihrem Gibe. Dann gab es einen Ston, Die Rutider fluchten fich an, Golubotichta Gie rudte mit ernftem Beficht auf Die andere fant auf ben anderen Schlitten binüber. - Seite binüber und ftredte auch ihre Arme fie fant auf etwas Beiches, Dides . . .

"Best aber vorwarte," jagte ber Ruticher

auf bas Bferd losichlagenb. "Galopp!"

fchrie Golubotichta, "halt fogleich . . . Deine Schwefter!" . . Die Schlitten batten fich Schuldige. Dufchinta blieb im Schlitten - lieber bleib' ich auf ber Strage!"

"Das tommt nun babon!" jagte fie ftreng. "Ich ja," fagte Golubotichta bemutig. "Du weißt, daß ich es nicht liebe, über-

Golubotichta magte nicht, ju bemerten, baß auch fie es nicht liebte, überraicht gu werben.

Sie ftanb ichulbbewußt am Schlitten ber Schwester und machte einen miggludten Berfuch, fie mit ihren furgen Urmen bou

"Ach, Duichinfa," fagte fie gartlich. Dufchinta blieb ftumm. Gie mar feche Stunden lang gefahren, um bie Edmefter wiederzuseben - und bann mar biefe Schweiter nicht bagewefen! Un ber Tur bes Onfele hatte fie wieber umtehren muffen.

Und jest ftand bie Schwefter wie ein

"Duichinta!" wieberholte Golubotichta

Duidinta fühlte ihr Berg weich merben. aus. Gur einige Augenblide veridmolien "Baltet mich, ich falle!" fchrie fie. Gie bie beiben unformlichen, fleinen Beftalten fühlte fich von fraftigen Sanben aufgerichtet ju einer ungebeuer breiten, ichmargen Maffe, und gurudgeschoben, und aus ihrer angit. Die beiben Ruticher lachten, gwifden ben lichen Sobe fan fie plotlich auf bas erichredte Baumftammen binburch fab bas lachenbe Beficht - Duichinfas nieber, Ginen Mugen. Geficht bes Monbes auf bas vereinigte blid verbarrten bie Schweftern ichmeigend Schwefternpagr. -- Duichinfa lofte fich quin biefer unfreiwilligen und gefährlichen Ilm- erft aus ber Umarmung; fie ftieg aus ihrem armung. Dann richtete Golubotichfas Schlit- Schlitten beraus und branate mit fanfter ten fich aus feiner ichiefen Stellung auf. Gewalt zu Golubotichtas Schlitten bin, Gofie fant ihr Gleichgewicht wieder, und Die lubotichta fente biefem Drangen ebenfo fantbeiben Schlitten tamen aneinander vorüber. ten Biberftand entgegen. Bebe wollte ihren Blan ju Enbe führen, feine mollte unverrichteter Cache beimtehren. Go brangten Der Schlitten flog babin . . "Salt," fie fich eine Beile im ftummen Rampfe swifden ben Schlitten fin und her.

"Bas benfit Du?" fagte Duichinfa ichon eine fleine Strede voueinander ent- endlich tabelub. "Wir tonnen boch nicht am fernt. Golubotichta flieg aus und ftaufte Weihnachtsabend gu zweien in bas Saus burch ben Schnee. Gie fühlte fich noch von frember Leute gurudtehren und bie Leute ber letten großen Uberrafchung ber ale bie in ihrer Feier ftoren! Gott bewahr' mich am Herzen . . . "

Schlitten. Die beiben Ganle ftanben gebulbig ba und ließen bie Ropfe hangen, als ichidten fie fich an, in biefem Balbe ju nachtigen. Die beiben Anticher aber zeigten fich nicht fo gebulbig. "Bir wollen nicht langer warten," brangten fie. Golnbotichta fab Duidinta noch einmal flebend an, Dufchinta erwiderte Diefes Gleben mit itrafenbem Mid.

"Bas ift ba weiter ju machen," fagte Dabei ftieg fie wieber ein. Golubotichta ichidte fich an, ihr ju folgen. 3hrem gartweigerte fich.

anderen ichleppen . . . Und noch folch eine!" fügte er mit einem pormunrfevollen Btid auf Golubotichtas umfangreiche Gestalt hinzu. Beichamt über ihr Gewicht ftieg Golubotichta wieber aus und nahm auf ihrem Ruchenichemel Blat. Duichinfa fuhr porque. ftolg aufgerichtet, mit wehenben Schleierenben und mit fich aufblabenbem Belstragen. Golubotichta folgte, in fich gufammengefrummt, auf ihrem Gibe bin und ber tangenb . . . Ihr Schlitten blieb mehr und mehr gurud. Durch ben Bufammenftog war noch etwas mehr an ihm gerbrochen worden; er fnarrie und achgte, ale beabsichtigte er jeden Augenblid auseinander zu gehen und ichien immerfort in ben Boben festguhaten.

Um Anfang ber Ctabt martete Duichinta auf bie Schwester, und fie fuhren gujammen am Bahnhoj vor. Der Bartefaal war gang leer. Eine junge Frau im Tefitleibe tam und fragte, ob bie Damen etwas zu genießen wünfchten.

"3a, wei Betten," fagte Dufchinta mit

vornehmer Burbe. "Betten?" wieberholte bie Frau aufe bochfte erftaunt. "Ift es moglich - Betten ?!"

"Ja, Betten," - fagte Duidinta noch einmal mit ihrer unnahbar itolgen Diene.

"Bir fonnen boch nicht nach Mitter- wiffen verlegenen Saft ihrer Sullen au entnacht beim Ontel Die Glode gieben," be- ledigen. Gie fprachen fein Wort babei. mertte Bolubotichta beicheiben. "Er leibet und fie faben fich nicht ein einziges Dal babei an - bie bunffe Beleibigung ichien Unichluffig ftanben fie zwifchen ben immer noch wie eine Maner zwifchen ihnen ju fteben. Bloblich. - gang im gleichen Hugenblid, ftanben fie fich bann, ber winterlichen Gullen entledigt, gegenüber, - genau fo, wie fie fich bor mehr als einem Jahr in Queniti gegenüber geftanben batten: in benfelben enganliegenben, fcwargen Tuchfleibern, Die ihre vollen Beftalten noch voller wirten liegen, mit benfelben ichmargen Schleifen in ber Frifur, mit benfelben ichwargen Spigenichleifen unter bem Aragen, fie endlich entichloffen, "fahrt uns gur Cta- mit benfelben ichwargen Atlastafchen an tion gurud, wir muffen bort nachtigen." - ber rechten Geite bes Rodes . . . Richt ein Strich fehlte an bem befannten Bilbe jebe mar bis auf bas Aleinfte unveranbert lichen Gemut wollte es ale eine Unnatur geblieben. Und fie waren fo befeligt, fich ericheinen, bag fie getrennt, wie Fremde gang fo wiedergufinden, wie fie fich getrennt weiterfahren follten. Aber ber Auticher hatten, fo bantbar und gerührt - jebe über bie Treue ber anderen, bag bie Mauer "Bezahlt 3hr mir fur gwei?" fagte er ber Beleidigung gufammenfturate, und bag grob. "Bas foll mein Baul die Laft bes fie fich angefichts ber ftaunenben Wirtin in Die Arme fanten. "Roch gang fo, noch gang fo," riefen fie fich weinend gu. Die Birtin begriff nicht recht, mas biefes: "Roch gang fo," ju bebeuten hatte und warum biefe Damen, Die ans einer Rich. tung gefommen waren, fich jo umarmten und füßten wie folde, bie aus verichiebenen Richtungen antamen. Aber fie begriff boch. bag hier eine große Freude mar, und fie ftanb und fah ju und weinte mit, bie Duidinta ibr mit ftrengem Eon befahl, ben Tee gu bringen. Gie brachte ibn mit lochenbem Geficht. Auf bem abgeschabten Gofa bes Bartefaales fagen bie beiben biden, fcmvargen Damen bicht gufammen gebrangt, ichwatten wie bie Stare im Frühling und tranten Tee and ben biden Taffen ber Birtin, beibe ben fleinen Finger gleich gierlich gefrummt, beibe ben Oberforper gleichweit über ben Tijd geneigt, beibe bie Spigenichleife unter bem Rragen gleich behutfam nieberbradenb.

"Ciebit Du, wir find nun alt," fagte Duichinfa milbe. "Bir muffen mit ben Aberraidjungen' aufhören. Berftebit Du bas?!" Golubotichta veritand es. Aber es tat

ihr bitter leib um biefe Erfenntnis. "Es ift beffer, jest immer alles vorber

Dann begannen beibe fich mit einer ge- ju fagen," fuhr Duichinta, ben ftummen

licher fort, "beffer und ficherer!" Beffer und ficherer!" wieberholte Go-

lubotichta trübe. "Bir wollen es nicht mehr tun," brangte

Duichinta. "Wir wollen es nicht mehr tun," pflich-

tete (Bolubotichta bei. Gie feufaten beibe, und bann fprachen fie bon anberen Dingen. Nach einer Beile veridwand Duichinfa.

um "nach ben Betten gu feben". Gie blieb auf bemfelben Plate und fah bie ,Uberfebr lange . . . Golubotichta begann im Bartefaal auf und nieber ju geben, fah aus bem Tenfter und febnte fich nach Dufcinta. Enblich febrte biefe gurud, - mit einem verftedten, triumphierenben Lachein, bas Golubatichta noch aus ben Kinbertagen her befannt war. ,Gie wird boch nicht! bachte Golubotichta eiferfüchtig und erregt. Bir baben boch abgemacht! Aber Dufchinta fcmoatte gang unbefangen und froblich weiter. - fie vergaß ihren bofen Berbacht wieber. Da ploBlich - ale fie von Rusnifi rebeten, - öffneten fich mit einemmal bie Turen bes Rebenraumes, und bie Birtin trug einen Beihnachtsbaum mit brennenben Bachefergen berein, - einen Baum, wie fie ibn gu Saufe in Ausnift fie überwältigt hatte, ging fie gu Dufchinta immer für fich beibe allein gehabt hatten. Golubotichta fab mit weit aufgeriffenen Urm ber Schwefter und prefte ibn in ftum-Mugen au Duichinta binuber. Gie ftand mer Gludjeligfeit. Und wie in ben Rinberfebr gerabe ba, und ibre Rungenipipe ipielte tagen ftand Dufchinta mit einem milben, triumphierend bald in bem einen, bald in jufriebenen Lächeln ba, nidte mit bem Ropfe bem anderen Mundwinkel, wie fie es immer und rieb bie Schulter gartlich und ein tat, wenn Duichinta ,Uberrafchungen machte'. wenig herablaffend an ihrer jungeren In Golubotichtas Gemut ftand ein gerechter Schwefter. In ihren Augen aber leuchtete Unwille auf. Satten fie nicht eben ab- ein ftiller Triumph; fie war boch die Siegemacht!? Satte Duichinta nicht felbit ber- gerin im Rampfe geblieben! - -

Schmers ber Schwester bemerfend, einbring- boten?! Aber fo war es icon immer in ben Rinbertagen gewefen!... Strahlend im Lichterglang ftanb ber Baum ba; bie fleinen Rlammen fpiegelten fich in allen Genftern; fie leuchteten auf bas buntle Babngeleife binaus, und fie leuchteten in ben vorübersahrenden Gifenbahngug hinein, ben einsamen Reifenben einen flüchtigen Beibnachteidimmer gonnenb.

> Bolubotichta itand noch immer ftumm rafchung' an. Un ber Spipe bes fleinen Baumes glangte ein filberner Stern - wie fie ihn gu Saufe gehabt hatten - gang abnlich! Rein - es mar berfelbe Stern! Duichinfa munte ibn mitgebracht baben! Und ba war ja auch noch berfelbe Engel mit ben brennend roten Baden und ber großen Bofgune und barunter noch ber Parabiesvogel aus golbenem Papier mit bem langen bunten Schwang. Rur bieje brei befannten Gegenstanbe ichmudten ben Baum! Ach Gott, ach Gott, wie bie Erinnerungen tamen! Welch ein Wunber mar bas bod, baß fie bier mit Dujchinta Beibnachten feierte, wie ju Saufe! Und wie in ben Rinbertagen, wenn bie ,Uberrafchung. bin, umfaßte mit ihren beiben Sanben ben

## Frage.

Beute frub bin ich aufgemacht. hatte im Craum mein haus bedacht Mit Altern und bunten Blattern und Wein Und ein paar Rojen boch mittenbrein, hatt' allerlei Bierliches um mich gelegt Und alles Derftaubte gufammengefegt. Und hab' dann in alten Buchern gelefen, Beibel und mas fo damals gemeien In Primanerzeiten blauen und bangen, So feltfam ift mir bas fiers gegangen. Und ein feines Doglein bat fich geschwungen, Das leife, gang leife pom Cengwind gefungen, Uber die goldnen Birken ift es gezogen Und gerronnen im feligen fimmelsbogen.



# "Maitre corbeau."

Eine Dlauberei von Olga von Geritfeldt,

Mit zwei Originalzeichnungen von W. Gaufe.

3m Salon ber Grafin DR. halten fich gur ge-toohnten Abenditunde Die Dabitud eingefunden. In Gruppen pon zweien und dreien fianden fie umber, und in lebhaftem Gesprache fcmirrten die Stimmen burcheinander. Bur offenen Balton-tur ftromte mitb die Abendluft herein, und ber Nang comischer Geschen ichwebte über die Huller und Bengun fanden umber; prächtige erien massen von Niche au Nirche ihn; vom dömmern talisse kryptige goden den Grundden inver tiesen Dimmer hoh ich die ferne, wohlerrtaute gestätigten Farben. An der bechgewöhlen Beche Silhweite ber Peterstuppel ab, im Juge erwige trieben in Terpoelkete Ferdissel ich in Bege erwige trieben in Terpoelkete Ferdissel ich in Aufrage

Schonheit, Bachter und Bahrzeichen ber emigen Stadt. Im großen, hellerleuchteten Caal berrichte ein vornehm funftlerijcher Geichmad. Bon ben mit grunem Brotat befleideten Banben herab leuchteten in alten, golbichimmernben Rabmen Reifterwerte ber italienijden Malerei; Bilbmerte ber Butten ihr Spiel, und im weismarmornen Quattrocento-Kamin, bessen Reliefs und Pilaster ebenso berulich eine Meisterhand verrieten, als das Kardinalswappen eines Redici die hertunst bezeugte, — braunten mit hellgüngelnden Flammen die Holzischiet.

hier ftanb eine lebhafte Gruppe. Ein italienischer Archaologe ergoblte eben bon ben neueften Ausgrabungen und fnüpfte baran lubne Supothefen, bie bon zwei Unglaubigen aufe eifrigfte belampft wurden. Die Sanofrau, an folde Debatten gewöhnt, borchte mit einem betuftigten Bacheln bin und lieb nur ein halbes Dir ben Museinanberfegungen bes englischen Romponiften, ber ihr ju erflaren fuchte, wie er gewiffe Rlangfarben in ber Orcheftrierung feiner Oper ju erreichen hoffe. In ber gemutlichften Ede, wo um einen großen, bucherbelabenen Tijch Lehnftuble gruppiert maren, murbe lebhaft über ein Bilb geiprochen, und bie Photographie - eine eben gemachte Anfnahme von Anderjon - ging von hand gu hand. Der beutiche Aunftgelehrte batte fie mitgebracht und ergabite, wie ein Cammier in einem Dorfe ber Lombarbei um einen Spottpreis biefes Gemalbe erftanben habe, in bem man nun einen Dichetaugelo ju entbeden glaube. Boll überrafchung und Cpannung wollte jeber fich feine eigene Meinung bilben. Milten hinein öffnete ber Diener Die Eur in ben Sprifelaal. Die Grafin erhob fich und forberte mit liebenstontbiger Gebarbe bie Wohr auf, fich paarweife zu ordnen. Und also ichtet man ins Rebengimmer.

obert man im Devengimmte. Dier ichien ber Frühlting felbst gu berrichen: in silbernen Gesäßen bebedten löstliche Blumen ben Tijch, Beichen von duntelfter Burpurjarbe, garte Anemonen und jem leuchtenden, goldenen Keichaurzissen, die ber Italiener "trombonomi"

Ergählen Sie mir boch, Sangiacomo," fragte die Gräfin, als alle Play genommen hatten, thren Nachbar zur Rechten, den Archäologen, — "wie geht es Bianchina?"

"Bianchina ift ichiechter Laune, weil ich gestern spät nach Saufe tom," erwiderte jener. "Das lägt sie mich stets fabien, und da ch weber Abreilofen noch junge Erbfen ihr vorzuiegen habe, jo weiß ich nicht, wie fie zu verschnen."

fo weiß ich nicht, wie fie zu verfohnen."
"Bartet fie benn immer auf 3hre Rudfehr?"

Jumer, nur bog ihr Empfang febr verchen ift, je nachdem ich fruh ober ihal fomme.
Gestern jum Beispiel ftellie sie fich ichiafend,
verfierte ben Ropf und licherte babei in fich
hierin mit unheimlich ichidigen Lauten, als ob
fie Rache ichivoe."
Die junge Dichterin hatte bem Gespräch gu-

gehört; sich an den Erkeirten wendend: "Bon wem is dem eigentlich der Erkei vorm man fragen dar]" jagte ih mit gespannten Bliden. "Daben Ein noch nie, liebse Eappho," to wurde den aumtige Arichentung in biesen Arrise genannt, — "dom Sangiacomos Binnchino achert. der Zebensgelährten unteres vereirten

Freundes?" fragte die Gräfin. "Ich glaube, fie ift ein Muthus," rief die lebhafte Freundin des Daufes, Miß Man, herüber;

"man hort ftets bon ihr, aber niemand hat fie je gesehen. Gestehen Gie nur, Sangiacomo, Sie machen fich über uns alle luftig!"

Mile sahen lach ner und eine eine er ernoibern lonnte, nuterbrach ihn der Engländer: "Ich stebe für den Berleumdeten ein. Bianchina ist meine verödliche Freundin; erft gekern hat sie Pinien-

terne aus meiner Saud gefressen."
"Senug der Anftissation," ries lachend die Saudfrau, als sie das Erstannen auf allen Gessichern fab; "Riandina ist eine Reche, so benannt, weil sie jamarg ist und unser Freund die

Segenflige liebt!"

Run schwirrten die Stimmen durcheinander in Auskunfen und Fragen. Und der Archaologe blidte mit seinen rätselhoften Augen, die niemals verrieten, was er dachte, von einem gum

"Es ist eine alte Gefchichte, "sogte er bann innend, "daß die Alden von jeher die Genofien der Einsteder waren. Und man braucht noder in der Bulle noch in Hobsten zu wochnen, um Leben einham zu fein," selbet er teiste hinzu, sich zur Gräfin wendend, die eine waren alle Freunde Irm einkte. Die beiden waren alle Freunde

und berftanden fich gut. "Auch in ber Runft ift ber Rabe meift ber Gefährte ber Ginfiebler," fagte Dig Man, "nicht

wahr, Freund Eufebins?"

Der Runftgelehrte, ber feines inrifchen Tem-peramentes wegen ben Beinamen eines Davidsbunblere erhalten hatte, manbte fich gu ihr: "Gewiß, verchrtes Fraulein. Der Rabe ift als Attribut vieler Beiligen ber Runft geläufig. Co spielt er 3. B. fur ben beil. Paulus Eremita Die Rolle bes Ernahrers. Denfen Gie nur an Pin-turicchios loftliche Darftellung im Appartamento Borgig, mo ber Rabe ein Brot im Schnabel berbeitragt, um ben Gaft bes Ginfieblere gu bewirten. Ober an ben prachtigen Belasques in Mobrib, ber ben gleichen Gegenstand in ber traftvollen Eigenart bes Meiftere behandelt, ein echtes Stimmungebild in felfiger Landichaft. Wenn ich nicht irre, bat Coboma in Monte Cliveto bei Siena eine afmliche Episobe aus bem Leben bes heil. Benebitt gemalt. Coboma war übrigens wie Gie, Cangiacomo, ein Liebhaber von Mruben und Raben und machte fie ebenfalls gu jeinen hausgenoffen. Co weniaftens erzählt Bofari."

"The 68 nicht feltfam," worf Wife Wan ein,
war in der Ander in der frankliche Rolle in der
Runf hieft, wohlerne der des gestellt, der Genebe
des Bolen ist, ein Boget, der Tenner und Ilugläd bringt und den jur und nicht intelle und
Glogen und Edischielter treitend vorstellen?
Herfrügslich muße er doch ein buttles Bringtutreiten bereit hohen. Was jagen Gie dagu, dere
Prifale?"

Der Angerebete, eine murbige priesterliche Ericheinung mit feingeschnittenen Bugen und hellen, gutigen Angen, nichte vom Ende des Lifches herüber, voo er der hausfrau gegenüber Blag gewommen hatte.

"Gie haben gang recht, Berehrtefte. Die spunboliche Redeutung bes Raben ist meift eine buffer. Die buntle ftarbe feines Gefieders, sein rauhes hafiliches Rrachgen, feine widermartige

Gewohnheit, fich von Leichnamen zu nabren, mußten in Diefem Ginne auf Die Phantafie mirten. Con in ber Genefis finben wir bie unbeimliche Prohung: mer feine Mutter nicht ehrt, bem murben bie Raben bi: Ringen aushaden. ,Corvas significat percatores', fagt uns honarius Angustadunensis, und Augustinus bezeichnet ibn ale ein teufliiches Tier, weil er mit feinem Ruf eras, erus! b. h. morgen, morgen! bie Renichen gur Faulheit verführe. Im Philialogus ferner wird ergählt, wie der Rabe feine Jungen aus bem Reft ftogt, Die bann jum herrn um Silfe ichreien und von ihm erhört werben, benn ber Bialmift foat, er gebe Autter ben jungen Raben, bie ihn anrufen. Go follen auch wir Ganber nicht verzweijeln, fonbern, wenn uns Bater unb Mutter verlaffen, unfere Saffnung auf Gott

fegen." 3ft bies nicht vielleicht ber Urfprung ber und fa geläufigen Bezeichnung ,Rabenmutter ?" fragte ber Baron, ber in feiner nachbentlichen

Beije aufmertfam jugebort hatte. "Ohne Bweifel," antwartete ber Bralat. "Diefe uralten Begriffe find mahricheinlich aus bem Drient auf uns getommen."

"Blinius ermannt fie auch," unterbrach Cangiacama. "Er fagt, Die Raben bertrieben ihre Jungen, bamit fie fich felber Die Rahrung fuchten. Dehr ber Berfian bes Bhnfiologus entinricht, mas Caffiobor ermabnt."

"In welchem Sinne ift eigentlich ber Rabe in ber Rirchensymbolit gebacht?" fragte bie Grafin, bie fich fpeziell fur bie Monographie bes Mittelaltere intereffierte. "Ich meine in ben fombatiiden Cfulpturen, g. B. am Bortal bon Can Beno in Berang aber abnlichen Relieignflen?" "Da tann die Deutung verschieden sein-erwiderte der Bralat; "oft im Sinne des Phylia-lagus, der diesen Darftellungen ja sa häufig gugrunde liegt. Dit ift ber Rabe auch als ber bom Buche Geprellte gebacht, als Ginnbilb bes vam Teufel betrogenen Gunbers. 3ch erinnere mich eines Reliefe an ber Saffabe van Can Bietra in

Spoleta, ma fich ber Guche bon Raben anpiden lagt, um fie im nachften Mugenblid an berfpeifen." "D ja, natürlich," rief Eufebius lebhaft, bas Relief gehort jum berrlichen Bortalgoffus. Es ift übrigene fein feltenes Datio und ift ebenfalls bem Philiologus entnommen, Leonarbo ba Binci ermagnt Die Fabel unter feinen Alle-

garien als einen Beweis ber Falichheit bes Fuch-jes, spricht aber, wenn ich mich recht entfinne, nicht von Raben, sanbern von Kraben." "3ch glaube auch, baß er Kraben meint," fiel Cangiacamo ein. "Ban ben Raben handelt er ebenfalls und ergablt, mas uns borbin ber Bralat jagte, von ben Rabeneltern, bie ihre Bungen verftagen."

"Das ift übrigens eine Berleumbung," entgegnete ber Baron lebhaft; "bie Raben fallen oielmehr befanbere furjargliche Eltern jein. Lefen Gie nur in Freund Brebm nach. 3ch erinnere mich bestimmt baran, bag er bie Liebe und Erene ber alten Raben für ihre Brut betant. In anberer Begiebung bagegen weift er ausbrudlich auf ben Schaben bin, ben fie aurichten, auf ibre Raubgier und bie Graufamteit, mit ber fie Safen und felbft Lammer anfallen und toten. Bir Bandwirte fürchten bie fdmargen Gefellen aus guten Grunben."

"Und bach bat fie fich ber Menich ale Saus-genoffen gegabmt," meinte Cappbo, und lachelnb wandte fie fich an Sangiarama, "wie Sie nur find fie nicht, wie 3hre Bianchina, unter geitgeweihten Erummern aus bem Gi getrochen. Raben follen fprechen tonnen; unterhalten Gie fich auch mit 3hrer Rrabe?"

"3ch habe nach nicht ben Dut gehabt, ibr bie Bunge gu lojen," erwiberte jener; "ich berehre bas Sprichwort: Reben ift Gilber, Schmeigen ift Galb! Abrigens find Rraben in ihrer Art febr geschmäßig. Saben Gie nie gegen Connenuntergang bam Balatin berab ben Bogeln jugehört, wenn fie um die Erummer bes Auguftustempele freifen und unaufborlich ichreien aber frachgen, wie Gie es nennen mallen? Gur mich ift es einer ber charafteriftifcften Laute bes Rarums, wenn es auch nicht gerabe ein harmonisches Abe Maria ift. Einmal fab ich ba einen Raben, - ich vergeffe es nie!" Geine Augen murben bell und beller in verjonnener Eraumerei. "In ber Rabe ber Bafilita bes Marentius fan er auf einem Caulenfragment; Die ichragen Strablen ber Binterfonne fielen fo auf fein Wefieber, bag fie formlich Sunten entgunbeten bon blangrimem, Schillernben Licht; babinter glubte ber Weften, und bie Gilbauette bes Balatine fand gefpenfterhaft in ichwargen Bidgadlinien bavan ab . . . -Lautlos erhob fich ploglich ber Bogel, und mit schwerem Flügelichlag flag er in bie wunbersame Sonnenglut hinein." - - -

Enfebins hatte feinen Blid bam Ergabler gerpanbt.

"Gie find ein Dichter!" rief er begeiftert aus. "Co ichildert nur ein Runftler von Guttes Gnaben !" Etwas verlegen über bie eigene Begeifterung

ichwiea er. Cangiacama, noch gang oan ber Suggestion ber Erinnerung bejangen, hatte feine Barte taum gehört und mertte auch nicht, bag aller Mugen auf ibn gerichtet maren, Schweigen brechend, bas fühlbar gu werben begann, fagte Cappho mit warmer Betanung: Bielleicht wird es mir in einer begeifterten Stunde gegeben fein, 3hr Stimmungebild poetifch an geftglten, verebrter Freund."

Eifrig fiel Dig Dan ein: "Dun Gie bas, es tonnte ein herrliches Gebicht werben. Doch um gu ben Raben gurudgutebren, - ift es mirtlich mahr, bag an ber Beterstuppel viele Sanfenbe Diefer Bogel niften ?"

"Das ift gang richtig," antwortete ber Englanber. "hat ber Sollenlarm, ben bie Raben bart machen, 3hr Ohr noch nie beleibigt, wenn Gie um bie Beteretirche berumgefahren find gu ben Die-feen? Abrigens murbe mir neulich oan einem Ruftoben im Batitan etwas recht Cpakiges ergablt. Die armen Beute, Die um Cauft Beter mahnen, haben bas Recht, Die Gier, Die egbar find, aus ben Rabenneftern an ber Ruppel gu boten. Mitte ober Enbe Juni laffen fie fich bon ber Lunette aus an Striden herunter und nehmen in ichminbelnber Sobe bie Eier aus. Und bies

feltsame Brivilegium vererbt fich von Bater auf Cobn icon feit Generationen !"

Erftaunen und 3meifel folgten biefer Behauptung. Der Bralat wiberiprach beitia: Eufebius bagegen betonte, er habe felbit bie Leute an Geilen hangen jehen und bie Gier fammeln. 218 eine Laufe eintrat, nahm bie Grafin bas Geiprach wieber auf

Wie untfar find boch bie Begriffe über ben Raben," meinte fie; "wir feben in ihm ein bofes Omen, - und ale foldes galt er wohl auch ben aften Romern? - und boren nun, baft er fich ber Beiligen in ber Bufte erbarmt und ihnen Rahrung bringt. Die Begeichnung , Rabenmutter' ift und geläufig, - ftatt beffen follen bie Raben bie fürforglichften Eltern fein, und fie, bie ale besondere tinge Bogel befaunt find unb ionar fprechen fernen. - werben anberfeite berfpottet und juni beften gehalten!"

"Ja, und ob!" rief Dig Dan. "Denten wir boch nur an bie Sabeln, an Mfopifche ober an La Fontaine: Maitre corbean sur un arbre perché."
"Es ift wirflich feltjam," fiel ber Baron ihr ins Wort; "benn fie find in ber Tat außerft linge Tiere. 3d hatte felbft einmal Gelegenheit, au beobachten, wie ichtau ber Rabe ein Biel verfotgen tann. 3ch habe auf meinem Gute auch fo einen alten gabmen Bogel, ber fich balb unter ben Ruben und Pferben berumtreibt, mit benen er besonbere befreundet ift, balb im Geflügelhof fich breit macht. Einmal fab ich nun gufallig, wie biefer alte Raug fich immer bei einem prachtigen Sahn aufbielt, und ich begriff allmablich, baß es ihn nach ben ichillernden, hochgebogenen Schwangiebern biejes ichonen Gefellen getuftete. Mich intereffierte bie Geschichte, und ich fing an, bie beiben Selben genau gu beobachten. Bas ber Rabe anftellte, wie er ben Sahn bierber unb borthin lodte, wie er fuchte, ihn auf alle Arten an ben Febern ju paden, - bas ift nicht gu fagen! Danchmal ahmte er bem hahn taufchenb nach, und auf feinen Ruf lief aadernb ber aanse harem ber hennen gufammen; wenn bann ber Baicha in höchfter Aufregung berbeieilte, versuchte ber Rabe wiederum bie Febern gu erbeuten, - aber immer bergebens! Enblich erlebte ich folaber immer vergebens! Endlich erlever im jorgendes: Mit allen möglichen Kniften lodte ber Rabe ben hahn auf einen hoben Jaun, fepte fich bireft unter ibn, ergriff mit feinen farten Schnadel bie langfte ber Schwanziebern seines

Opfers, fing ploglich an fo vehement und un-beimlich mit ben Stugeln gu ichlagen, bag ber arme Babu erichredt aufflog, - um feine iconfte Geber beraubt!" "Bravo !" rief man burcheinanber. "Das haben Gie une reigenb ergablt!"

"Ja, benten Gie nur," fuhr ber Baron fort, ber ernft und finnend ben Borgang geschitdert hatte, "ber Rabe, ber fo menfehlich berechnend feine Beute erobert hatte, war auch gang menich. lich in beren Befig. Dit gespreigten Beinen und gebtahten Febern, ftotz wie ein Triumphator, lief er ein-, zweimal um ben hof, bie Feber im Schnabel; bann blieb er fteben, ließ fie in ben Sand fallen, fab fie an, - manbte fich gleich-gultig ab und verfchwand im Stall!"

"3ft es nicht mertwurbig!" fprach bie Grafin

gebantenvoll vor fich bin. "Warum muß immer bas Berlangen alles fein, - und ber Befit ein Richts bagegen?" Und nach einer Paufe fuhr fie fort: "Da wir aber nun bas Thema ber Raben erichopft baben, fo tonnten mir - -

"Erichopft?" rief der Pralat lebhaft. "Erichopft?" flang es aus Sangiacomos Munde. Aber, verehrte Freundin, wir fingen ia taum an warm zu werden, und ich wollte Ihnen eben bie ichonften Geschichten aus bem Attertum ergablen."

"Um fo beffer," riefen bie anberen, "wenn es noch etwas ju horen gibt."

"Aber natürlich gibt es noch genug zu fagen," ereiferte fich nun auch Cappho; "haben wir etwa auch nur annabernd literariide Besiehungen beim Raben geftreift? Dber muthologiiche?"

"Ober haben wir ben Raben als heratbifches Eier in Bappen und Imprejen burchgefprochen?"

fragte ber Baron,

"Und mußte ich Ihnen nicht noch alle Sei-ligen aufgablen," fuhr ber Pratat fort, "bie ben Raben gum Attribut haben und Die bamit berfnüpften Legenben?"

"Gnabe!" rief bie Grafin. "Bir tonnen boch nicht bis Mitternacht nur von Raben fprechen!" "Doch, boch! Barum nicht?" entgegneten alle, und Enfebius fügte hingu: "Gerade fo waren bie Ragionamenti ber Renaiffance, wo Sumaniften und Dichter mit ichonen Frauen Stunden um Stunden über ein Thema rebeten, und jeber feinen Geist an dem des andern bildete. Es lebe unsere gütige Birtin," — und er hob das perienbe unampagnergtas empor - "bie uns bier verfammelt hat und, einer Ifabella b'Efte gleich, uns teilnebmen lout an ihrer Schonbeit, ihrem Beift und ihrer Gute."

Die Glafer flirrten. Dantbaren Blides ließ nan bie reigenbe Frau leben, bie mit feinem Lacheln und annutiger Burbe bie Sulbigung

halb abwehrend entgegennahm.
"Dir, tiebste Sappho, erteile ich also bas Wort." iprach fie bann, als man getrunfen batte. "Du willft uns vom Raben in ber Muthologie und Dichtung fprechen, und bann wird une unfer archaologifcher Freund Wefchichten bom alten Rom ergablen, nicht mabr ?"

Aber Cappho mehrte fich; fie mußte viel au wenig, fie hatte nur bie Frage anregen wollen, fie toune nicht .

Riemand ließ ihre Ginwenbungen geften; offe mofften boren, mas fie au fagen batte.

"Bir helfen mit," fagte Dig Day, "fangen wir nur an. Alfo - ber Rabe fpielt in ber Muthologie ber norbifden Botter eine weit gro-Bere Rolle ale im Guben, natürlicherweife, benn bie ichneebedeeften Cbenen ber grauen, norbischen Binterlanbichaft find ohne ben Flug und bas beifere Gefrachse ber Raben unbentbar. munten bie Bhantafie bes Bolfes beeinfluffen."

"Gewiß," fuhr Cappho fort. "Bir finden fie überall, in ber Ebba, in ber Ribelungen- und Fritjoffage. Buotan hat zwei Wolfe und zwei Raben ale bienende Geifter. Mul Dbine Coultern, wie es in ber Ebba beißt, figen feine beiben getreuen Raben, von benen Sugin bie Geele, Munin bie Gebanten bebeutet. Gie fluftern ihm

bie Runbe ins Ohr van allem, mas in ber Welt geichieht." Bergeffen wir nicht ben Auffbaufer." mifchte fich die Grafin ein, "wa Barbaraffa auf bem Stuhl von Etsenbein am marmetfteinernen Tifche

fist, burch ben fein Bart gewachjen ift: Er fpricht im Schlaf gum Anaben:: Geh bin bars Schlof, a 3merg, Und fieb, ab nach die Raben

Berfliegen um ben Berg. Und menn bie alten Raben Roch fliegen immerbar. Ca muß ich auch noch ichlafen Bezaubert bunbert 3abr."

"Das ift Rudert," fagte Eufebind: "nun laffen Gie uns, Grafin, auch die Geschichte aus ben Atbigenfern wan Benan horen, wa brei Bigeuner brei Raben erlegen und ein Arugifig ber-brennen und bann von einem Rabenichwarm felber umgebracht werben, - jene unbeimlich buftere Szene, ichaurig wie bas gange Epas."

"Lieber nicht," rief Dig Dan, "mir graut par falchen Greueln. Lieber wallen wir une bach Marchen ergablen, das flawiiche vam weißen Raben, aber die fieben Raben, — aber das fernen wir alle und brauchen es und nicht ins Gebacht-

nis gu rufen." "3ch fenne feine beutichen Darden," warf

Cangiacoma ein; "aber bagegen tennen Gie ficherlich ein italienisches Tierepos nicht, Die "Animali parlanti' van Cafti. Es ift eine Satire in Berjen, ein Kuriajum, bas nicht weniger als 3200 Straphen gahtt." "Hus welcher Beit ftammt es?" fragte ber

Bratat

"Es muß etwa um 1800 entftanben fein, aber heute lieft es niemand mehr. Ausführlich wird barin ein Rabe geschitbert, ber in einer Felfenhöhle mahnt, ale Braphet verchrt wird und fa aft wie bie Beft fein fall."

"In Jabeln ift ber Rabe eine Sanfige Figur," fagte ber Baran; "Dig Man hat bereits La Fantaine ermahnt; reigend find Leffings prafaifche Rachbilbungen Mapifcher Jabeln. Erinnern Gie fich g. B. ber toftlichen Weichichte bee Gudies, ber ben Raben ate ben tonigtiden Abter anrebet, ber abgefandt ift, ihm van Bene bie erflehte Gabe gu bringen; jener, in feiner Frende, fur ben Bagel bes Wattes gehalten gu werben, lagt mirf. lich bas Stud Steifch berabfallen, bas er im Begriff war ju verfpeifen; bies jebach ift vergiftet, und ber Guchs geht am erbeuteten Ranbe gu-grunbe. Dochten fich bie Schmeichler bach nie eimas anderes ale Bift erlaben - fa ichlieft ber

"Musgezeichnet," erwiderte die Grafin, "ich batte biefe gang vergeffen. Aberhaupt ift mir die Literatur, fa gut ich fie fenne und fa febr ich fie fur bie Grundtage aller Anftur anfebe, boch nicht fa gegenwartig wie Euch. 3ch bin gewiß, 3hr tonntet immer nach neue Beifpiele auführen.

"Jamahl," fagte ber Engtanber, "auch ich mußte mehrere gu nennen, - bie befannte alte Ballabr .Three ravens sat upon a tree' unb

Chagr Boes unbeimliche Dichtung ,The Raven'

"Bafta, bafta," rief bie Grafin und bab bie Banbe empar, um bie Ohren gu bebeden. "3ch erichrede par Eurer aller Gelehrtheit. 3hr feib mir gu unerichopflich! Und ich fürchte, jeber pan Euch will nach weiter ergablen."

"Gewiß," ereiferte fich ber Bralat; "wir haben ja fagar Elias mit feinen Raben nicht genannt, und ben beiligen Dewald, ben beiligen Beinrad . . . "

"Rein," lachte bie Grafin, "beute nicht mehr. Saugiacoma gab ich parhin bas Wart, — er fall nach ergablen, was er weiß, - und bamit

"3ch wallte Ihnen nach einiges aus bem Alterinun fagen," bub der Gelehrte an. "Sie meinten varbin, verehrte Gräfin, der Rach ei fur die Romer ein bofes Omen gewefen. Er war es gelegentlich, aber nicht immer, Flag er gur Rechten eines nach Guben gefehrten Beabachtere, fa bedeutete er Glud, gur Linten bagegen Unglud. Die Auguren beobachteten aber nicht nur ben Bing, fanbern par allem auch bas Wefchrei ber Boget, und auch bies tannte Unbeil aber Glud verfünden. Bei vielen Epifaben fpielen Raben eine Ralle. Als g. B. einmal ein Eprann umgebracht wurbe, flatichte ein Rabe auf bem Kapital lauten Beifall; leiber verfagt mein Gebachtnis, und ich tonnte Ihnen nicht jenen Ermarbeten nennen."

"Bar es nicht auch ber Alua ber Raben, welcher ben Streit von Ramulus und Remus bei ber Grunbung Rams entichieb?" fragte

Rein, es maren Geier. Dagegen ift es ein Rabe gemejen, ber bem tapferen Baleria gu Silfe tam, ate biefer einen riefenhaften Gallier im Aweifampi erichtug. Es gelang ibm nur beshath, ihn gu befiegen, weil fich ein Rabe auf feinen Beim feste und bem Gegner Die Hugen ausftad. Farian murve er waterm onen mander mennt. Mit weniger Grund hat noch mander

andere Diefen Ramen getragen, - im auguftei-ichen Beitalter 3. B. ber Dichter und Gonner aller Boeten Deifalla Carvinus." "Ronig Matthias Carpinus pan Ungarn nicht

gu vergeffen, ben ebten Forberer van Runft und Biffenichaft," ichattete Eufebins ein. "Und unfern guten Freund Wilhelm Raabe, ber fich auch Carvinus nannte, nicht minber," fagte Dig Man.

Sangiacama aber, ber immer eigenen Gebanten nachhing, fuhr fart, ohne die Unterbrechung gu bemerten: "Aber die hübichefte Geichichte, die ich Ihnen ergähten fann, ift bach die feierliche Beifenung bes Raben bes Tiberius, Die uns Blinius ber Jungere ja eingehend ichitbert. Es war ein junger Rabe einmal vom Raftartempel aus bem Reft hinuber geflagen in die Bude eines Schuftere, bem er ale Eigentum jugefprochen murbe. Bath marb er im Sprechen febr gemanbt, und jeben Margen flog er gu ben Raftra binuber, um ban bier, bem Farum gugewandt, Tiberins, Germanicus und Drufus ju begrufen, indem er fie beim Ramen nannte, mas er fpater auch bei ben Borübergebenben tat. Balb mar er ber allgemein bewunderte Liebling der Romer geworben. Mis ihn baber ein Schufter aus Reib gegen feinen herrn erichlug, tannte Die Entruftung feine Grengen, fa daß jener Gefelle bavongejagt und gulett jogar vom Bolf getotet murbe. Dem Raben aber ließ man ein glangendes Begrabnis guteil werben. 3mei Athiopier trugen Die Bahre auf ben Schultern; varan ichritten bie Tubablafer, und die Menge brachte gabilofe Rrange bar. Der Bug bewegte fich hinaus auf die Bia Appia, ma am zweiten Milliarium ber Scheiterhaufen errichtet war, auf dem der gefeierte Bagel feierlich verbrannt murbe."

Dit größter Spannung hatte man gugehort, ben Ergabler bin und wieder mit einem Ausruf ber Freundesfreis in bas Dufitzimmer gurud. ober einer Frage unterbrechend.

"Ca," fagte bie Bausfrau, inbem fie fich erbob; "nun hatten wir aljo ben Raben gu Grabe getragen. 3ch geftebe, er bat unfer Dabl berfürst und une viel Anregung geboten."

"Best foll er aber noch in Tonen ausflingen," unterbrach fie der engliche Ruffer. "Sonst bemme ich zu turz. Unive Dichterin und Schneren, der ein der eine Bederten, wondte er sich en Sende beglüden, werte und wohl alle in gleichem Rase beglüden, wenn sie une Comberte Rrabe' und Rubinfteine ,Rabenfied' fingen wollte, und mir gebubrt bie Ehre, fie gu begleiten."

Mit Diefen Worten bot er ber Unmutigen ben Mrm, und unter frohem Geplauber fehrte



#### Schatten.

Uber blauem Meeresfluten Und dem Sang des Wogenichlags Wagt ein Meer pan weißen Gluten, Wagt das Eicht des reifen Cags.

Weiß van weißem Licht beschienen Blendet auch der Strand den Blide, Und es behnen fich die Dunen Schattenlas im Mittagsglude.

Aber ploglich: lautlas ftreichen Uber meifen Uferfand Schwarge Bilber, bunkle Beichen, Slugel, die fich hach gespannt.

Schatten eines Dogelfluges, Den ich felber nicht mehr feb', Schatten eines Lebenszuges. Den ich abn' und nicht perfteb'. Schatten, Die pan aben ichmeben

In die Tiefe, die mich tragt, Kundend daß ein bob'res Leben Uber mir die Slugel regt.

Und fie ftreichen und fie gleiten Stumm und lautlas um mid ber. Und das Eicht ber weißen Weiten G'nugt ber bangen Bruft nicht mehr.

Denn mir graut par einem Ceben, Deffen Bilb mir bann nur naht, Seb' ich feine Schatten ichmeben Dunkelnd über meinem Diad.

Gearg Buffe. Palma.





Der Brübt zu Ceinzig mabrend ber Mette.

(B) (Š)

## Rauchware.

Ein Kapitel von Pelgen und bem Pelghandel. Don fanns von Jobeltig.



Strafe, von ber aus

Brühl" erinnert, wenn feine Ableitung auch eine gant andere ift, an riiditen Staatemann gang Deutichlande, und es ift nicht zu fenonen, bag man and bent noch im "Brühl" anm anten Teil bem Purns einschmeichelndften, liebenemurbigften gormen:

ber großen Sceftadt gewaltige, in feiner gangen Anegeftaltung

Leipzig gibt es eine bochit einzigartige Geichaft. Gine aithetiich gebilbete Rebattion pflegt wirklich birefte Saben bentzutage einen Artifel bantent abanintenfiviten Bertebre lebnen, fobald fie auf eine Stelle trifft, in nad allen Beltteilen welcher ber Berfaffer apoftrophiert: "Geneigte laufen. 3hr Rame "ber Leferin . . . . " Es gift als geichmadlos. Aber ich mage es tropbem: "Geneigte Leferin, umgurte Dein Berg mit tanfend ben verschwenderijchiten Minifter, ben Cachjen Banden -. " 3ch tann ans eigener Erje gehabt hat, ja an den vielleicht verichwende- fahrung bestätigen, daß Pelzwert eine gerabegu verführerische Dacht über wunichwolle Franenhergen gu gewinnen vermag. Es foll ichon früher fo gewefen fein. Aber es dienftbar ift, freilich bem Lugus in einer feiner ift hent mehr als je fo, benn Belg ift Mode, weit mehr Mode, als je vorher! Leipzig ift namlich ber Welthandelsplat fur Gur die Garberobenbedurfnife bes Dannes Randmaren wie ber tedjuijd fommerzielle trat ber Belg, minbeftene in unferem Alima, Ausbrud lautet - für Belgwaren, wie wir verhaltnismäßig in ben hintergrund. Der Laien fagen, und in einen falben elegante Berr ichafft fich vielleicht noch einen hundert Saufern bes "Briibi", Saufern moglichft feichten Gehpelg an, und wenn mit Riefenspeichern, fongentriert fich bies er über ein fehr ansgiebiges Portemonnaie

Belhagen & Rlafings Monatshefte. XX. 3abrg. 1905/1906. I. Bb.

26

verfügt, leiftet er fich einen folden von paffend, weite Grengen gwifchen 300 und fibirifchem Bobel mit einem Rragen von 1000 Mart gieben. Das ift alles febr Ramtichatta-Biber, ber etwa die Aleinig- anftandig berechnet, aber burchaus nicht feit bon 10-14000 Mart toftet. Aber Ingurios. er tann, bon einzelnen Berufen abgeseben, bant ber veranberten Reifebebingungen beute auf ben ichweren Reifepelg vergichten, ber einft unbedingt gur Ausstattung bes erwachfenen Mannes gehörte.

Dafür fdweigt bie elegante reiche Frau gerabegu in Belgwert. Und wie immer, paßt fich ben fleinen Belbborfen an, und

Gine Barifer Monbaine ober Demimondaine, Die bei Baquin, Revillon ober Grunwald arbeiten lagt, murbe über bieje Ausstattung lächelnd bie Achieln guden: jogar ber Abendmantel - Gealofin etwa mit Hermelin: Breis 3000 - 4000 Mart

- fehlt ja gang. Bei une follte biefe Mufftellung ja auch

ift bie fur fie geschaffene Dobe auch fur nur gur Ginführung bienen, und wir haben bie minberbegüterten Areise maßgebend. Gie an ihr minbestens bie Namen einiger Belgwaren tennen gelernt, Die heut Die Mobe bie bienftwillige Induftrie gaubert fur biefe befonders bevorzugt. Giniger von vielen, Amitationen aus billigerem Belgwert ber- von jo vielen, bag ber barmloje Frembling, por, die, technisch oft von überraschender bem Gelegenheit geboten wird, burch bie Bollenbung, ichlieflich auch ber Arbeiterfrau Gpeicher einer ber Leipziger Großbanblungen



88

Samplitrake non Hilden Romoored.

10 10

einen Belamuff zu tragen gestatten. Belawert ift beute Dobe, mehr ale ie.

fagte ich, und ebles Belgwert ift baber beut febr teuer. Berfuchen wir jur Ginführung genug fein bes graufamen Spiele. Es find einmal einen Uberichlag, was eine Belgausstattung für eine Frau von Welt etwa gattungen, welche biefe Belge liefern, aber toften wirb. Gie bebarf junadit eines fie ericheinen auf folch einem Riefenlager Belgiadetts, nehmen wir an von Berffaner ober Ceal, bas wir zwijchen 1000 und 1500 Mart einschäten burien: bazu gehört eine Stola, Die fehr lugurios in ruffifchem Robel ausgeführt etwa 5000 Mart toiten mag, Die wir aber in Ebelmarber ober Rerg für 1200 Mart und in Chunte noch billiger haben tonnen; ben Belghut, natürlich in lefen fonnen. turghaarigem Belg garniert, Geal, Berfianer, Mart bemeffen und fur ben Duff, jur Stola Bentralpuntt bes Belt-Raudwarenbanbels

und bem Dienstmadden eine Belgitola und zu wandern, etwa burch bie von Seinrich Lomer ober von Gaubig & Blum, nach zwei Stunden ermattet auf ben nachiten Stuhl fiuft und, Die Sanbe ringend, bittet: Laffet gwar vielleicht nicht mehr als bunbert Tierin bundert und aberbunderten von Bariationen, perichieben nach ben Gebieten, benen fie entftammen, nach ber Jahreezeit bes Fanges, nach ber Garbung, nach ber Große und Bitte, und ichlieflich nach ber Urt ber Rurichtung für ben Sanbel. Allein in Rerg murbe man mit Leichtigfeit 50 Corten aus-

Leipzig hat fich etwa feit ben erften ober auch Chinchilla, wollen wir mit 150 Jahrzehnten bes XIX. Jahrhunderts gum



Signelplan pon Sellen in Hifden Nomoorob.

banbel begann, war ich ber Unficht, bag burch bie fortidireiten. be Rultur einerfeite, burch ben gefteigerten Bebarf an Rauch. waren anberfeits bie Ertragniffe ber Belgtieriagd auch in Afien und Amerifa immer geringer murben. In Einzelfällen trifft bas auch gu. Es wirb wohl gelegentlich barüber geflagt, bag ber Biberfaug und ber Robbenichtag nachtaffe

218 ich meine Stubien über ben Belg-

entwidelt. Wie bas tam, vermag eigent. - ber bauptiachlich gwifchen Ramtichatta Aber im allgemeinen ift eine Abnahme ber Ergiebigfeit boch nicht zu tonitatieren. Es werben immer noch neue Gebiete erichloffen, und ber Wechiel ber Dobe bat bas Ginte, baft ber Bebarf an ben einzelnen Belgtieren ftart pariiert und bamit auch bie Intenfipi-

lich niemand recht zu ertfaren. Die gentrale und Alasta bortommenbe Belg- ober Biber-Lage, Die bafur angeführt wird, batten au- feebund, welchen Die Englander Bur Geal bere Orte auch gehabt. Wichtiger fielen nennen, Die wichtigfte aller Robben, ift ber bie alten Denbesiehungen ins Bewicht, Sauptlieferant fur bas eble Cealstin-Belamert Aber ich glaube, es maren por allem mobl - ober ban ber fibirifche Robel rarer werbe, einzelne tuchtige, meift aus bem Rurichnergewerbe hervorgegangene Mauner, bie bas Beichaft in ber Bleifeftabt gu tongentrieren und bier feftsuhalten mußten - ein Geichäft. beffen Rabresumfan jent, einichlieflich aller Rebenbranchen, auf 75 bis 100 Millionen Mart geichant werben barf.

Mus allen Beltteilen ftromen Die Baren in ben Speichern ber Leipziger Gronbaufer gufammen. Da ift gunadit bas europaifche Gebiet (Rugland ausgenommen), bas Marber, 3ttis, Samfter, Fuche. Otter. Bolf, Ragen, Lammfelle und bas fur 3mitationen immer wichtiger werbenbe Raninden, ferner aus bem fanbinavifden Rorben, hauptfachlich burch Bermittelung ber Rgl. Danifden Gronlandetompanie, Giebar, Beigund Blaufuche und Geehundefelle liefert. Da fenbet Muftralien Opoffum, Wombat, Buichtage und wieberum Ranin, mahrend Mfrita eigentlich nur mit Lowe, Tiger, Banther und Affen in Frage fommt.

Aber alle Artifel biefer brei Rontinente ericheinen boch, faft mochte man fagen. geringfügig gegenüber ber gewaltigen Brobuftion Umeritas und Alfiens an Raudwaren, wobei man ju Mfien in biefem Falle nach bem Danbelsgebrauch auch bas europaifche Rugland bingugurechnen pflegt.



Rommiffionar und Grothanbler auf ber Meffe gi 3u Mifchnn Mamgorob.

tat ber Jagb. Man ergablt g. B., bag bie einfamen tanabifden Trapper fich febr eingebend mit ben Belapreifen beichäftigen und nach biefen ihre Jagb einrichten. Beht Die Rachfrage nach einem bestimmten Belg gurud, fo lobnt ber Jang weniger, und bie geichonten Tiere vermehren fich bann meift fcnell.

Die Brobuttion Ameritas, meniaftens bes nörblichen Mmeritas, tommt sum größten Teil, alter Trabition folgenb, in London auf ben Martt; bie affatifche Probuttion in Rugtand, befoubers auf ben großen Martten von Rifding Romgorob und 3rbit. Musgenommen bavon ift nur Die immer bebeutenber merbenbe Probuttion Chinas und Japans, bie nach London ober über Bremen und Samburg birett nach Leipzig aebt.

So tauft also ber Leipziger Großbaubler in Rauchwaren bauptfächlich in London und in Rifdyny Romgorod ein. Er hat swar überall in ber Welt feine Naenten. die auch birett in ben Produttionslanbern auftaufen, aber bas anbert nichts an ber Tatjache, bag er ein beweglicher Berr fein muß, ber iahrlich eine brei- ober viermalige Reife nach London und eine je einmalige nach bem fernen Rijchny ober 3rbit nicht icheuen barf.

bie ameritanische Belgproduttion in Loudon ale 150 Boften im Innern aus pflegt fie jum Bertauf. Es hangt bies nämlich mit ben Taufchvertebr mit ben Indianerstämmen ben einftigen Privilegien ber in ber Mitte und hat außerbem gablreiche einzelne erbes XVII. Jahrhunderts in England begrun- probte Belgtierjager, meift frangofifche Didgbeten Bubiousban-Rompanie gujammen. Die linge, in ihren Dienften.



Stompagnie befan ebebem ausgebebnte Monopole in ben Gefantgebieten um bie Subionebay und weiß auch beute, nachbem fie 1870

ihre Sobeiterechte an Ranaba abtreten mußte und ihr Kandelsmonopol erloiden ift, bant ibrer portrefflichen Dragnifation ben Ragbertrag gerabe ber ergiebigften Streden, bent Athabasta-Matengiegebiet, jum größten Teil Alter Tradition nach, fagte ich, tommt an fich ju gieben. Bon nicht weniger

> Miljährlich zweimal, im Januar und Mars, wirb bie Ausbeute ber Rompanie in beren eignem Lonboner Gebaube verauftioniert. 3m Lauf ber letten Jahrzehnte find ihr aber gahlreiche Ronfurrenten entstanben, bie ibre Waren ebenfalls nach Lonbon fenben, und burch bortige Kommiffionebaufer gur Auftion bringen. Das größte berartige Rommiffionehaus, bie Riefenfirma Lampfon & Cie., bat burch ibre Auftionen, Die fich zeitlich benen ber Kompanie anichließen, lettere weit über-



flügelt und Beltruf erlangt. Die aud. martigen Raufer. und unter biefen ipielen bie Leipziger bie erfte und maggebenbe Rolle, ftellen fich fcon einige Beit por ben Terminen in London ein, um bie Bare, bie in fleineren ober gro-Beren Partien, fogen. Lote, fortiert gum Berfauf gelangt, gu befichtigen, bei ben toftbarften Studen einzeln, bei ben minber mertpollen burch Stichproben. Auf biefen Muftionen gelangt übrigene auch

ber Ertrag ber Illas-



fa-Rompanie jum Berfauf, Die ein amerifanisches Monopol für (78 000) u. f. w. Singureduen muß ben Robbenichlagaufben aleutischen Bribylow- man aber noch die Brobuftion Gub-Infeln befitt, bem einzigen noch ergiebigen amerifas, unter ber neuerbings außer ben Jagdgebiet für ben Belgfeehund, auch billigeren Antrias, die von biberartigen Barenrobbe genaunt, die — wie ichon er- Sumpfratten ftammen, besonders bas gell der

Lang ift bie Reife verichiebenen Belgiorten, bie in Loudon verfteigert werben. Wir finben ba - bie eingeflam. merten Bablen geben bie 1900 angebotene, hier abgerunbete Studgahl: Baren

(14000).Biher (51 000), Bijam (3 200 000), Buchie (85 000), Birginiiche 3ltis (7500), Luchje (33 000), Mers (410 000), Epoffum (160 000), Birginifche Etter (15000), Sfunte (450 000), Bielfraß

(1300), Bölfe

(1461t), Amerifanifche Bobel



IRI IRI 串印

Relicion find beute bas Mobevelawert erfter Orbnung und haben baber eine felbit in ber Geichichte bes an ftarte Gemanfungen gewöhnten Rauchwarenhandels fast unerhörte Breisiteigerung erfahren: fold ein Fellden mittlerer Gute, nicht viel größer als eine ftarte Mannerband, toftete por einigen Rabren etwa 20, jest toftet es 60 Mart und mehr! Im Großbanbel - mobiperftanben, 11nb. im Bertrauen gefagt, fo reigend, fo anfcmeichelnb, fo fleibiam es ift: es tragt fich nicht besonders, nugt fich ziemlich ichnell ab, halt wenig aus. Aber bie elegante Mobebame ift ja wohl auch gufrieben, wenn es eine ober zwei Saifous hindurch feine Dienfte getan bat.

Coviel vorläufig von ber ameritanischen

Brobuttion, für welche bie Gewinnung burch einzelne große Kompanien, Sanbelogejellichaften, und bie Berwertung burch bie Lonboner Auftionen charafteriftifch ift. Andere in Rugland und ben von ihm abhängigen afiatischen Bebieten. Ginft batte bier bie Regierung auf ben Belghandel einen großen Ginfluß, nifchen Labraborgebiet, und ein ausgesuchtes Die Sauptlinge ber unterworfenen affatischen Stud bat por einigen Nahren ben Breis Stamme mußten Tribut ober Steuern gang bon 11600 Darf erreicht. Gin ebenfalls ober teilweise in foftbarem Belgwert ent- febr boch bewertetes Dier ift ber Secotter, richten. Das ebelfte, die iconften Schwarg- auch Ramtichatta-Biber genannt, weil er in und Gilberfuchfe, Die beften Bobelfelle, jenen Begenben gefangen wirb. Die giemtamen in die hochberühmte Raiferliche lich großen Gelle, beren Debraght Masta Rabinettefürschnerei, ber Reft murbe ber- liefert, toften in ihren beften Qualitaten je fteigert. ' Das hat langft aufgehort. Die etwa 5-6000 Mart. Die fibirifden Bobel

bes Chinchilla, eine große Rolle fvielt. Diefe munbervolle Geichente bes Raren an feine fleinen feibenweichen grau-weißen tofetten Bermanbten bergeftellt murben, u. a. einmal ein nach Stuttgart bestimmter Bobelpels, beffen Wert bon Cachfennern auf 8000 Taler geichatt murbe - biefe mufterhaft geleitete Rabinettefürschnerei egiftiert nicht mehr, und bas Belggeichaft maubelt auch bort bie Bahnen bes freien Sanbele. Bas ber Rager erlegt, taufen - jenen möglichit betrugenb - Muftaufer auf, und es wanbert bann, burch mehrere Bwifchenglieber, in bie Banbe bes Großhandlers und auf bie Deffen bon Irbit und Rifchny.

Die bornehme ruffifche Befellichaft berfteht viel von eblen Belgen - bie alte Bartrone ift nicht umfonft eine mit Golb und Jumelen bejette Bobelmute. Aber ber Robel fteht in ber Wertichagung noch nicht am höchften. Roch höher werben eigentlich Schwarg- und Gilberfüchje eingefchatt, b. b. folche, bie ein glangenb ichmarges ober ein mit filbrigen Saaren burchichoffenes ichwarzes Tell haben. Die ichonften Eremplare bavon tommen freilich nicht ans Sibirien, fonbern aus bem nordamerita-Rabinettefürichnerei, in ber por allem auch fteben ben amerifanischen bebeutenb poran,

> geichätter, je bunfler fie find, auch je regel. maniger bie filberipikigen Granenbagre im Bell verteilt find. Daber ichtoantt ber Bert febr: ein geringes Aphelfell, bas erft burch "Blenben", b. b. ein Muffarben, anfebnlich wurde, mag icon für 60 Mart zu haben fein, mahrend die beften 1000 bis 1500 Mar! und fogar noch mehr toften. Much bon ber Geltenheit biefes ebelften Marbers macht

und fie find um fo



康康

3ltis,

man fich baufig eine faliche Borftellung: es fommen außer ben amerifanifden immer noch jährlich gegen 40 000 bis 50 000 afiatiiche Robel in ben Sanbel, bon benen aber natürlich nur ein fleiner Brozentfat bie hochgeschätte Farbe aufweift.

Rufland liefert ferner: Ebelmarber, bem bellen Robel im Berte nabeitebenb (bie beiten tommen ieboch aus Norwegen und Finn-



lanb), Mers (auch eine Marberart: Die beften in Norbamerita), ben letten Rahren fich vergebnigdte, eine Biefelart, beren im Sommer gelblichbrauner Bels im Winter reinweiß wird bis auf bie ichwarze Comangipite; weiter 3ltie, Wolf und Bar, außerbem in ungebeuren Daffen - Dillionen von Stud - fibirifche Gichhornchen, beren Beimert unive Damen als "Geh" fennen, ufm. Gine befonbere Ermahnung aber perbienen bie ruififden ober boch über Rufeland in ben Sandel fommenben Lammfelle. Ginft waren bie aus Aftrachan und aus ber Rrim ftammenben fo geichatt, bag man noch heut furgweg bom "Aftrachaner" unb bom "Rrimmer" fpricht. Seut fteben in befonderem Mufehen Die "Berfianer", Die trop ihres Ramens wohl meift in ber Bucharei gewonnen werben. Der ichone bauerhafte Berfianer ift fo beliebt, bag 3. B. ein einziges großes Leipziger Saus, bas fich ben Berfianer gur Spezialitat erfor, jahrlich gegen eine Million Felle einführt. 216 bie feinften Berfianer getten biejenigen bon (angeblich) ungeborenen Lämmern (Breitidmange) und bie von folden Lammern, bie nur gefaugt, "noch nicht Gras gefreifen" baben. Übrigens hatte um ben "Berfiguer" fich ichon fruh ein ganger Cagenfreis ge-Alte Naturbeichreibungen fprechen

Bas fo bon allen Geiten, in riefige foftbaren hermelin, beffen Preis in ben Ballen, Gaffer, Riften verftaut, in Die Speider ber Raudmarenbandlungen gujammenftromt, befindet fich jum großen Teil in robem Ruftand ober ift von ben Sagern nur notburftig porbereitet worben. Dan fieht auf ben Lagern oft eublos lange Reihen von Rellen bangen, bie - umgefebrt, fo baß ber Bels innen ift - nicht viel anbere queichauen, ale getrodnete Fifche. Die eingebenben Cenbungen merben querft fortiert. b. h. in fleinere, fur ben Bertauf geeignete Partien gufammengeftellt, bie ber Gute nach möglichft gleichwertig fein jollen. Der Gortierer ift eine Bertrauensperfon. Er muß eine große Warenfenntnis besiten, wie überhaupt Warenfenntnis zu ben wichtigften Eigenschaften bes Rauchwarenhanblers gehort und im Gefchaft auch ber Bezahlung nach entiprechend boch geschätt wird.

Dann aber burchlaufen bie meiften Rauchwaren einen Bermanblungeprozeß, fie merben "jugerichtet" und vielfach gefarbt. Darauf beruht wieberum eine Starte bes Leipziger Geschäfts, baß fich bie in ber Umgebung ber Bleifeftabt belegenen Burichtereien und Karbereien (bie größte ift mobl bie ber Aftiengesellichaft Balther in Marfranftabt) im Laufe ber letten 30 Rabre ben Weltmartt eroberten, fo bag fie beut nicht von ihm ale einem hochft mertwürdigen nur fur bie beimischen Großbanbler, fonbern Individium, das, halb Tier, halb Pflange, auch fur bas Mustand arbeiten; fie haben an ber Erbe festgewachfen fein follte und ber- bie abnlichen Auftalten in anbern Sanbern hungern mußte, wenn es bas Gras in feiner jum Teil fo weit überflügelt, bag beut auch unmittelbaren Umgebung abgeweibet hatte. ber in Leipzig robe Baren einfaufenbe Runbe

aus England, Rugland, aus Amerita, Fraufreich, Italien jum Auftraggeber biefer großen berhaltnismania jungen Aubuftrie geworben ift. Es gibt jest eigentlich unr noch eine Belgart, für beren Herrichtung Eugland ein gemiffes Monopol bat: bas ift ber echte Scalefin. Aber felbit dies Monovol ift bereits erichüttert, ba man auch in Baris ben Urtifel fehr ichon

färbt. Bas peritebt man unter bem "Burid)ten" ber Belgwaren ?

80 Shunin.

Das Burichten bepraftifche Brauchbarfeit bes Rohmaterials fteigern follen. Der hier gur Berfugung

feien einige Grundzuge aufgeführt.

Baffer ober feuchten Cageipanen aufacmeicht, bamit ce feine Geichmeibiafeit micbergeminnt; es wirb bann, uachbem es in Bentrifugen actroduct murbe, au ber Unterfeite pom Auridner bon ben noch anhaftenben Aleiichreftchen mit

großen Deffern gefaubert und, unter Bufat bon Gett, in geiftreich ersonnenen Maidinen gewaltt. biemeilen audi acbeist. Darqui tomut es meift upchmale unter bas baaricharfe Rurichnermelier, welches jest

bas Beber bunner fteht aus einer Reihe von Reinigungs- und quachen foll. Run "lantert" b. b. fanbert man Berichonerungeprozeffen, die aber auch die es in gewaltigen, fich im Gleichmaß brebenden Erommeln unter Bufat von Sagefpanen, banit bas Saar entfettet wirb, fpanut und gieht ftebenbe Raum ift gu fuapp, um biefe Pro- es aus, bamit es Form gewinut, und reinigt geffe im einzelnen gu ichilberu. Immerbin es bann noch einmal. Bielfach treten aber noch gang aubere Arbeiten bingu. Go wer-Das robe, getrodnete Gell wird guerft in ben einzelne Belgarten, wie Bijam, geichoren,





n n Ruffifder Jobel.

einfleben.

Erit wenn letteres

entiernt und bas gange Well buufelfaitanienbraun acfarbt ift, entitebt ber berrliche fammetartige Cealetin, für ben unfere Damen eine jo erflärliche Borliebe haben. Ebenio find fant. liche Berfigner gefarbt, woburch fie erit ben eigentumlichen prachtvollen Glang erhalten, Und bie Runit ber Garberei ift beut fo weit porgeichritten. bağ fie abioint metterbeitanbine Ware liciert.

Aurichterei und Karberei wirten auch

дијанинец, по ев Imitationen herznftellen gibt.

Das Mapitel von ben 3mitationen ift eigentlich gang beionbers intereffant. 3ch gehore namlich nicht gu benen, bie gleich in Born und Gutrüftung geraten, wenn fie nur bas "Imitation" hören. 36 finbe im Gegenteil burchaus berechtigt. Rehmen wir ein Beiipiel. Wer fich eine

andere gernoft, um Die langeren "Grannen- echte Cealofin-Muffe taufen tann - febr haare" ju entfernen; es gibt umgefehrt ichon! Dieje Damen geboren aber einem "Frijeujen", Die mit unjagbarer Gebutt, mo febr fleinen Rreife au. Bit es nicht bance gemunicht wird, beitimmte Saarjorten fenewert, wenn bie Induitrie all ben Una. B. weiße (Silberhaare) in buutlen Bela beren ein Belgwert ichafft, bas an Ccoubeit bem echten Cealofin nur wenig nach-Ein großer Teil aller Belgwaren wird ftebt, ibm an Saltbarteit, im praftifchen gefarbt. Reinesmege nur Die 3mitationen, Gebranch aber ebenburtig ift? Bur Entwie man wohl angunehmen geneigt ift. Go ruftung, meine ich, ware boch nur Urfache, geigt bas Rell bes Belgiechundes im Ratur- wenn eine Tanidung bes Raufere beabsuftande eine bichte gelbe Gruntwolle nub fichtigt mare. Das ift aber gerabe bei barüber ein grobes gichgranes Oberhage, Belgwaren faft gang ausgeichloffen. Wenn

101 101

mirflich cinmal ire genbein Aleinframer, ane Untenntnie ober in bewußter Abficht, ein Belswerf unter falidem Ramen verfaufen follte, fo ift bas jebenfalls eine feltene Musnahme. Im allaemeinen wiiien uniere Francu auch agns genau. um mas es fich banbelt, wenn fie a. B.

Ccal-Bijam faufen. Da baben mir alcich iold eine Imitation, und apar mobil bie mertpollite.

Die Bifamratte ift ein fleines norbameritanisches Ragetier. bas einen icho-



nen . bellbraunen bis fcwargen Belg hat und alljährlich noch zu Millionen gefangen wirb. Der Belg ift verhaltniemagig nicht tener, er wird im Rohauftanbe etwa ein bis gwei Mart toften. Und er eignet fich vorzüglich ju Imitationen. Man ichert ihn und "blenbet" ihn b. h. farbt ihn burch Auftragen ber Garbe mit ber Burfte - und er gleicht bem Ceal faft gum Bermedfeln. Man behandelt ihn anders, und er wird folgfam



It It Die Walke in ber Wattberichen Jurichteret in Markranitate bei Ceipvia, Et fin

bem Merg ahnlich, ober er wandelt fich auch gang artig in Bobel, ja auch in ber verschiedenften Beife "umtremfogar in Cfunte um. Er ift ein tleines peln", und gumal bas Ccal-Ranin ift febr Mabden für alles.

nicht billig. Die Fellchen find fehr flein, und ba es ziemlich groß ift, fo tann ber und wenn fie ihren Beredlungeprozen Rurichner bamit icon wirtichaften. Wenn burchgemacht haben, tommen fie boch auf eine einfache Duffe in echt Sealefin zwei bis vier Mart gu fteben. Da hat 100 Mart toftet, fo toftet bie gleich große Die Anduftrie benn neuerdings ein mocites in Scalbifam etwa 15 Mart, in Scalfanin Madden für alles gewonnen, bas es noch aber nur 4-6 Mart - bas, meine ich, billiger tut. Das ift bas aute Kaninchen, illustriert bie Cachlage am beften, Das Rell von Monfieur Lapin, befonbers bes Burichen belgifcher Berfunft, lagt fich itromen bie Belgmaren ju Taufenben - ju

beliebt geworben. Sier toftet bas Rell be-Ammerhin ift auch ber Ceal-Bifam noch arbeitet amifchen 60 Biennig und 3 Mart,

Mus ben Burichtereien und Farbereien

Sunberttaufenben bon Studen in bie Gpeicher ber Großhaufer gurud, fertig gum Berfauf. Bas bie beutschen Rürfchner in ben fleineren Orten im Lauf bes Jahres an einheimischer "Landware" jufammenbrachten, mas auf ben nicht unbebeutenben

Rauchwarenmarften von Franffurt a. D. und Bubapeit eingctauft wurbe, was aus ben ifanbinaviichen Lanbern einlief, was in ben Londoner Muftionen und auf ben ruififchen Meffen eritanben murbe.



B Dor den Cauterungstrommeln von ber Perfianer-Burichterei ber Sirma Thorer. B



意思

Cagerraum pon Comer & Co. in Leipzig.

on

senbet fiber hamburg große Massen von bie bei bem sogenannten "Raturalisten" Cumpfiberfellen, die beliebten Buttias, nimstreich behandelt und mit Kopf und Tagen und Sechunde vom Kap horn; aus Wessen als Beden verarbeitet wurden; Japan er-

fammelt fich hier. Dazu tommen birefte afrita find Affenfelle eingetroffen und Lo-Importe aus manchen Probutionsländern, wen und Jagaure, aus Indien Tiger und bie wir bisfer faum freiftett: Cubamerifa Copparben, aus bem hohen Rorben Eisbaren,

icheint, von Sahr au Sahr farter vertreten, mit feinem Tanuti-Buche, feinem Mahmi-Dache und auch mit Seebunden, China mit Ricgenfellen und befonbere mit ben ausgezeichneten Wellen bes Tibetichafe, bas - au Beitalt ber Angoraziege abnlich - in ben Bropingen Chenfi und Chanfi nur bes Belgwerte wegen in großen Maffen gezüchtet wirb. Der beutiche Belghanbel fennt biefe Belle, Die fich burch



gene: auch mas man ale "Edman" tauft.

ftammt meift von ber bieberen Gans!



Mm ichonften und reichften affortiert find bie Großbaufer im Brubl felbitverftanblid por ber Citermeffe. bie immer noch einen geitlichen Mittelpuntt Des Rauchmarenhanbels bilbet. Ditermeffe treten bie Raufer aus allen Gebieten an, und es 'seigt fich fo recht bie internationale Bedeutung bes Leipziger Rauchwaren. handels. Die Sauptrolle fpielen bann nämlich bier bie ruffiffen Muffaufer für amerifanifde und umgefebrt bie amer if aniichen

Unifaufer fur ruffifde aber werben minbeftens 600 000 Stud Bare. Daneben aber finben fich Frangolen. jährlich importiert und zwar meift ichou Englander, Schweben, Tanen, Norweger, in zugerichtetem Buftanbe, mas Die Chi- Efterreicher, Italiener, Griechen, Rumanen, nefen, Die überhaupt Deifter ber Rurichner- Turfen ein und endlich, ichlieflich boch ein funft find, gang bortrefflich beforgen. - bedeutenber Galtor, ber fleinere bentiche Milerlei Spezialitäten gegellen fich auf ben Sanbler und ber beutiche Rurichner. Bu-Lagern hingu. Go 3. B. Die Echwanen- mal ber lettere, ber um bieje Beit eintaufen und Ganfehaute mit ihrem feinen weißen muß, um wahrend bes Commere bie Fertig-Flaum, ber fo vielfach jum Befat von fabritate herzustellen, Die er im nachften Ballfleibern verwendet wird; notabene übri- Berbit und Binter verfaufen will.

Die Ditermeffe ift bie große Reit bes Brühl und auch bie Saupterntegeit ber gabliofen



舞舞

Sealskin.

自印 自自

Chindula.

Rommiffionare und Matter, Die ber Rauchwarenhandel ernabren bilft. Die Strafe ift voll von biefen geschäftigen, geichwähigen Bermittlern, bie ebenio gengu bie Conberminiche ber einrüdenben Runbichaft fennen, mie bie Borrate und bie Breife in ben einzelnen Geichaften - bie alle und noch einige Sprachen iprechen. mit ben örtlichen Berbaltniffen genau Beicheid miffen, bier bienern, bort bie Sanbe ichütteln, bier mit flagen, wenn ein Rauf nicht gludt, bort mitigmmern. wenn bie Bare teuer fcheint, - und

ichließlich mit ihren Brogentchen ftets



rin cir Bermelin. 90

Strafe ben Charatter einer fortmab. renden Meffe, in ber unaufhörlich gehanbelt, gelarmt, gewißelt und geftritten wird. Go ericheinen fie ale bie lebenbigen Chronifen bes Raudmarenhanbele, Diefe topijden Beftal. ten, und ber rechte Leivziger tann fich feinen Brühl ohne fie gar nicht vorstellen.

Aber bie Bebeutung, welche bie Oftermeffe einft für ben Rauchwarenhandel hatte, befitt fie heute boch nicht mehr. Chebem tongentrierte fich in ihr bas Sauptgefcaft, iebt bilbet fie in biefem nur eine, allerbinge eine wichtige und unrubpoffe

Etappe. Seut geht ungufrieden find. Durch fie gewinnt die | namlich ber Bertauf wahrend bes gangen



88 hermelin. 09

Rahres fort, Die Berhaltniffe haben fich verichoben. Die erleichterten Reifebedingungen ermöglichen ben Raufern ben baufigeren Befuch Leipzige, viele gieben überhaupt ben Rauf zu einer rubigeren Beriobe, ale



bie Dengeit ift, bor. Es fommt aber auch aroken Londoner Auftionen erstandenen Baren hierin jum Ausbrud. aur Diterzeit noch nicht zugerichtet fein fonnen.

und bag bon ber Deffe ju Rijding, Die bom bunte Getriebe bes Rauchwarenhandels ver-Juli bis Geptember ftattfinbet, Die ruffifchen Baren erft im Frühherbit in Leipzig eintreffen tonnen. Und es tommt mobl endlich hingu, bag bie neuen Moben, bie immer noch hauptfachlich in Paris gemacht werben, erft im Lauf bes Commere, ja erft im Berbft in die Ericheinung treten, und bag bie "Belgtonfeftion" bann burch fie oft noch au

großen Gintaufen veranlagt wirb. Die "Belgtonfettion"!

in bie Webrancheform, ber lette Berebelunge- halben Dupend anberer Gelle ab ; su einem progeg gleichfam, gang in ben Sanben ber Spottpreis mahricheinlich, fur eine Sanbvoll Rurichner, Die ihn bandwertemagia und viel- Bulver, für eine Alafche Butti vielleicht. fach mit einer fünftlerifden Rote ausubten. Beut bat fich auch bas geanbert, Raturlich gibt es noch viele Nürschnergeichäfte größten. großen und fleineren Stile. Gin Bisleben in Leipzig, ein Galbach in Berlin behaupten aud) ab. Im Inli geht auf ber Deffe von jest noch in Rubm und Ehren ihr Gelb, und Rifchun nufer Germelin in Die Sande eines wer eine Belgware von besonderer Schonheit Leipziger Groffiften über. Im Geptember erstehen will, weubet fich vertraueusvoll an enbtich tommt ein italienischer Raufer auf fie. Dieje großen Aurichner-Saujer taufen beffen Lager und erfteht bas fleine Biejelfogar nicht nur in Leipzig ein; ihre In- fell - und wenn es wieber Januar ift, haber geben oft felbft gu ben Londoner Auftionen, um irgendwelche gang erlefene Bare bort nach perfonlicher Befichtigung gu erfteben. Aber neben ihnen und ihren minberen Bernfegenoffen hat bie Belgtonfeftion, bie fabrifmäßige Berftellung ber Belgmaren, bariferen,

fich einen immer breiteren Raum erobert. Sie periorat Die fleineren Detailgeichäfte, fie periorat bie großen Barenhanfer; fie arbeitet aber unter Umftanben auch, oft burch maffenhafte Breisfurantverienbung.

unmittelbar mit ber Brivattunbichaft. bingu, baß bie pon bem Groffiften auf ben Der allgemeine Rug ber Reit tommt auch

> Unwillfürlich leuft man, wenn man bas folgt, ben Blid noch einmal gurnd gu bent weiten Wege, ben bas Gingelftud burchläuft, bis es feine fchliefliche Berwenbung finbet.

3m fibirifden Urwald taucht ba etwa ber burjatifche Jager auf, ber ein Bermelin erlegt unter möglichfter Schonung bes Gelles. oft nur, indem er es burch einen Couf unmittelbar am Ropf vorbei betaubt. Das war im Januar, wenn bas Gell am ichonften ift. Gin wandernber Banbler, ber ibn Früher lag bie Umwandlung ber Belge im Gebruar trifft, nimmt es ibm, mit einem Auf einem ber 560 Rahrmartte im Gouvernement Tobolet tauft ein ruffifcher Sollege größeren Stile ibm im Dars ben inswifden gang ftattlich angewachienen Borrat

giert es ben Mantel eines Rarbinals ober eine icone romifche Bringipeffa tragt es als totetteite Bergierung ihrer Berfianer-Breitfchwang. Stola auf ber Morjofahrt.

Wie unenblich liegen fich folche Bilber





## hinrik Gehrts.

Roman von Frang Rofen.

(Sortfehung.)

Jerta hatte ihren Bater noch nie fo vergramt und befümmert gesehen.

"Run — was willft Du, Kind?" fragte er mit einem Anflug von Ungebuld. Sie feufste kurz auf und schlang die Finger ineinander.

"Ich wollte Dich bitten Bater: Dn nufit mit Mutter fprechen. Sie weint ben ganzen Tag. Wir wissen nicht mehr, wie wir sie berufigen follen!"

hinrit fah feine Tochter an und fah bann mit einem gequalten Ausbruck an ihr vorbei ins Leere.
"Glaubit Du benn, bag ich fie bernbigen

fann?" fragte er bitter.

Gein Blid, fein Husbrud anberte fich. "Beshalb weint fie benn?" fragte er.

"Nun doch schenfalls wegen gestern. "W. Mer jedensalts nicht nur wegen Nit. Wit wisht uns mag sie nicht davon reden, und doch "G. wöselse es ihr gut tun, sich auszusprechen. gesagt. Ich alaube, sie sehnt sich nach Ert." Gras d

hinrit Gehrts gog bie Stirn in Die Sobe in ungläubiger Aronie.

"Bo ift fie benn?" fragte er tropbem.

"In ihrem Bimmer."

Er ftand schwerfällig aus. "Ich werbe ju ihr geben. Sorge bafür, bag wir allein bleiben."

Serta ftanb am Fenster ihres Jitmures, in troftsofer Simmung, Als die Eine ging, suhr sie entgeweinten Angen und soh sich volgeweinten Angen und soh sich vollig um. Als sie hinric erkannte, wurde sie blie bot Schred und wagte sich nicht gurchere.

hinrif Gehrts tam gang nah heran und blidte voll mitleibiger Wehmut auf fie nieber. Go atfo fab bage aus, was ihm von feinem jauchgenben Augenbglid übrig gebieben war!

"Barum weinft Du benn fo viel, Berta?" fragte er fanft. Die Eranen fturgten ichon wieber. Gie

tonnte nicht antworten. Tranen waren ihm gräßlich. Aber biesmal bemertte er fie taum.

"Romm, febe Dich und beruhige Dich erft einmal."

Ale fie bann neben ihm faß und frampfhaft nach Fassung rang, biß er bie gahne gusammen, um ebenso sanst gu fragen: "Was hast Du mit Nit gemacht?"

Stodend ergählte sie es ihm. "Run, schwer wird er seine Verbaunung nuter diesen Umftanden nicht empfinden. Aber es ließ sich wohl kein anderer Ausweg treffen," meinte er.

"Ach Gott, Sinrit, was foll benn nun werden?"

"Bas meinft Du, Jerta?"

"Wenn Du ihn gar nicht mehr jehen will!" "Gar nicht? Das habe ich wohl nicht gesagt. Rur jeht nicht. Es muß erft Gras barüber wachjen. So von heut auf

morgen läßt sich das nicht überwinden."
"Hurit," kotterte sie und riß an ihrem Tasicentuch, als reiße sie an ihrem eigenen Bergen, "glaubst Du benn wirklich, daß er and Absicht —"

Er unterbrach fie: "Davon wollen wir lieber nicht fprechen. Das ift mir zur Genige flat. Und Dir auch, bente ich. Dn möchteft ihn gern weißbrennen, aber bas gelingt Dir nicht."

Sie ichwieg beichamt. hinrit rang mannlich mit einem bitter aufsteigenben Biberwillen.

Ach will Dir etwas sogen, Arcta, begann er rusig und freundlich. "Es if icht traurig, daß ber Junge is geworden ift, wie er nut einnad ist. "Ach glaube, Du empfindest das jeht felde und leidelt darunter. Darum hat es auch gar feinen lived, boß Du innner noch verjuckli, feine

behielten!"

ling," fagte fie ungart.

Art und Weife por mir zu beichonigen, leiben follten. Ich muß es ig auch für Bir miffen beibe Beicheib. Es hat über- Ets munichen haupt gar feinen 3wed, viel barüber gu reben. Wir fonnen nicht einmal viel tun. Wir wollen Gott bitten, baft er ben grmen Annaen nicht entaelten läßt, was feine feine Eltern an feiner Erziehung gefündigt haben, und ich will ihn por allem bitten. baß er Dich nicht zu febr leiben laffe unter bem. ben Du am meiften liebit auf ber Belt."

Da fiel fie ibm aufichtuchzend um ben Sale. Er war nicht imftanbe, feine Arme um fie ju ichließen, und blieb fteif und verlegen fiten.

"Ach Gott, Sinrit. - bas ift ja gar nicht mabr - am meiften bab' ich ia Dich geliebt - immer!"

Gein Berg gog fich bitter gufammen. "Bewiesen haft Du es nicht," fagte er mit ichwerem Ernft.

Der Borwurf traf, weil fie fühlte, baß fie ihn verbiente. Gie ichluchste beftiger; fie lag fo gerbrochen au feiner Bruft, fie jammerte ibn wiber Willen. Er legte ben einen Urm um fie, mit bem anbern ftutte er fich ichwer auf.

"Armes Beib." fagte er mit bunfler Stimme. "Wie haft Du Did über biefen Jungen gefreut! Du haft es nicht verbient um ihn. Du haft es nie jugeben wollen, bag er aus ber Art geichlagen war, und haft es boch inuner gewußt. Bielleicht, wenn wir gemeinsamer an ibm gearbeitet hatten. -- "

"Sprich boch nicht fo, ale wenn Du alle Soffnung aufgabeit." ichluchste fie persweifelt. "Das flingt jo ichredlich!"

"Ich habe nicht mehr viel Soffnung," fagte hinrit Gehrts.

Das war ju viel für Jerta. Gie richtete fich tropig auf. "Du haft ihn nie richtig geliebt," fagte fie.

Dinrit feufate. "Lag bas bod, Jerta. Bas nüht es, fich gegenseitig angutlagen. Wir wollen lieber verfuchen, ben bestehenben Rustand erträglich ju gestalten. Denn jo, wie er Billen?" meinte fie zweifelnb. ift, ift er eben unerträglich. - 3ch habe mich fo gefrent, ban Lies und Greb beira-

"Und Ruth?" unterbrach fie migtrauijch.

"Ruth," jagte er, "wirb, wie mir fcheint,

"Und Ruth war von jeher Dein Lieb-

nicht beiraten. Gie ift auch bie verftan-

bigfte von ihnen. Und fchlieflich ware es

ja ein Glud für uns, wenn wir eine Tochter

"Dann mußte ich bas Gegenteil für fie erhoffen." fagte Sinrit mit auffteigenber Gereigtheit. "3d fpreche jest überhaupt nicht von Binichen, fonbern von Bermutungen und Tatjachen. Und ich bitte Dich um ber Minber willen," fuhr er fort, und feine Stimme war wieber weich und traurig, "versuche es noch einmal and Deiner Abgeschloffenbeit gegen mich bervorgufommen! Wenn es wahr ift, baß Du mich wirflich noch lieb haft, fann es Dir boch nicht fo fchwer fallen. Und bie Sorge um Rif wird une beiben leichter werben, wenn wir fie gemeinfam tragen."

Berra fonnte ihr Berg biefer Stimme, biefer Eprache nicht verschließen. "Bas verlangit Du benn von mir?"

fagte fie fleinlaut. "3d verlange nicht - ich bitte nur. Und was ich bitte, ist jo weuig. Rur, baß Du Bertrauen ju mir haft; nur hauslichen Frieden und Gemeinsamfeit in Gorgen und Urbeiten!"

Satte er fie jest um viel, um alles, um Liebe und Leibenichaft gebeten, fie batte es gewährt, wenn auch vielleicht unr in einer flüchtigen Aufwallung. Aber bag er um fo wenig bat - und es war wirflich wenig angefichte beffen, was Ebegatten voneinander bitten, forbern tonnen - erfaltete fie. Dan es ibre eigene jahrelange Schuld war, bie ibn fo beicheiben gemacht hatte, bas bebachte Jerta nicht.

"Es liegt an Dir ebenio wie an mir." entacquete fie unfrob.

"Gewiß, Berta. Aber barum eben muß ber aute Bille von une beiben ausgeben." "baft Du ihn benn - biefen guten

"3ch habe ihn immer gehabt."

Gie ichwien. Gie maren beibe entteten, nur bamit fie bies traurige Leben taufcht. Die Stimmung war verflogen. awijchen ihren Eltern nicht noch weiter Was er weiter noch jagte, flang matt und tennen lernen, nicht noch mehr barunter gewungen. Das, was ihnen beiben jest



Parzifal,

Gemalbe von P. Horft . Schulge.

hatte helfen tonnen: Die erfte Liebe, Die batte er nicht mehr.

Er bachte an ben vorigen Abend; an die blaue Racht, an die buftenben Buiche, an Lifa Bahrene weißes Geficht; an fein ichmer ichlagenbes Berg. Er verglich jene Stunde mit biefer Stunde - und er batte es binausichreien mogen aus feiner tiefften Geele, mas fur eine Qual Diefer Bergleich war -

Und nun mußte ibn Jerta auch noch bitten, mit ihr burch ben Garten gu geben, "Der Ropf tut mir fo meh - Die

Abendfible wird mir aut fein." -Er ftand und rang nach Atem. "Jerta - fei mir nicht boje - mir

ift ichlecht - ich tann nicht." --Er tonnte wirtlich nicht, er fab gerabe-

gu frant aus. "Ich werbe Dir Die Mabdyen rufen." "D nein -- baute," jagte fie verlett.

Die brauche ich nicht, Die fonnen bei Dir bleiben. 3ch tann ebenfo gut allein geben." Er fampfte mit fich. Er mollte ibr fo

gern ben Geiglen tun. Aber er fonnte nicht. Gie batte biefe fchredliche Unterbaltung fortgefett mit Jammern, mit Anflagen, mit Fragen. Rein - er tonnte nicht.

Er ftand in ftummer Bergweiflung und fab gu, wie fie langiam binausging. Bis auf ben Glur. Da machte fie

Salt. Gie ging nicht aus bem Saufe. Gie ging ine Schlafzimmer, sog fich aus, feate fich au Bett und weinte. Mle bann, gang fpat in ber Racht,

hinrif tam, tat fie, ale ob fie fchliefe. Go ipielten fie wieber Beriteden por einander.

Biergehn Tage lang tam teine Rachricht von brüben.

Sinrit Behrte vergehrte fich in Gebnfucht und Unrube. Er war gar nicht mehr er felbit. Trogbem mochte er nicht um Beicheid ichiden. 3a - wenn Jerta es getan batte. Es mare jo natürlich, fo felbftverftanblich gewejen! Aber fie tat ce nidit, und bagu aufforbern mochte er fie

Bertie, um ben er fich forgte. -Belbagen & Rlafings Monatibefte. XX. Jahrg, 1905/1906, L. Bb.

Ruth fragte, ob fie nicht binüberfahren burfe. Er lebnte es turg ab. -

Berta beunruhigte fich um Rit, von bem erft ein einziges Mal eine furze, nichtsfagenbe Rarte gefommen war, aus einem Meinen Riftenftabtchen, upp er fich febr au langweilen ichien. Gie angftigte fich, bag er bie Beit benuten murbe, um bumme Streiche ju machen, obichon fie fich bon ber Art folder Streiche feine rechte Borftellung maden fonnte.

Eines Tages, ale fie gerabe bei Tifch fagen, fubr ein Wagen vore Saus, und noch ebe einer von ihnen hinausging, nachgufeben, wurde bie Tur aufgestogen, und

Bertie Bahren trat ein.

Er trug ben linten Arm in ber Binbe, fah aber frifch und gejund aus. Geine grauen Mugen lachten Die vier Menichen, Die bei feinem Gintritt mehr ober weniger

befangen aufstanden, frohlich an "Da bin ich, Ontel Sinrit," rief er frohlich, "und melbe mich gefund!"

Sinrit Gehrt ging bem Jungling ftumm entgegen. In feinem Geficht tampfte eine tiefe Bewegung. Freude und Comery gingen wie Blibe und Schatten barüber bin. - Er legte ben Urm um ibn und fab ibu mit gludlichen Mugen an.

"Gott fei Daut!" jagte er. "Gine großere Freude tonnte Deine Mutter mir nicht machen, ale Dich mir gu ichiden.

Sage ihr bas!" Dann begrußte Bertie bie anbern. Seine unbefangene, findliche Berglichteit half Rerta über ihre peinvollen Empfin-

bungen hinweg. Es gab ihr allemal einen Stich ine Berg, wenn fie ibn fab. Und nun gar heute mit bem verbun-

benen Arm! Er mußte fich ju ihnen feben und mit ihnen effen. Ruth ichnitt ibm bas Gleifch, und Ele icalte ihm bie frifchen Rartoffeln. Gie verzogen ibn und nedten fich mit ibm, und er ging luftig barauf ein

hinrif fagte nicht viel. 3mmer, wenn er Lijas Jungen anfah, ging ihm bie Erregung bie in bie Reble und ichnurte fie ibm gu. Es mar nichte von Reib und Diggunft und Bitterfeit in feinen Empfinbungen, nur eine ichmere, mube Traurigfeit.

"Bo ift Rif?" fragte Bertie abnunge-Es war ja auch eigentlich gar nicht los, in bem Bunich, ju beweifen, bag er es nicht ideue, biefen Ramen auszusprechen.

Reiner wagte zu antworten, und in ber bat. Und bie Gelegenheit war gunftig. peinlichen Baufe, Die auf biefe Beife ein. Gine Reife an Die Rufte - Die Taide voll trat, hatte Bertie bas Glefubl, etwas Dummes Gelb - bie notige Stimmung - ba wird gefagt zu haben. hinrit faßte fich zuerft. er wohl ben Weg zu irgendeinem hafen "Rit macht eine fleine Reife, er tommt gefunden haben."

por Schulanfang nicht mehr nach Saufe surūd."

Bertie ließ bie Gabel fallen. "Aber Ontel Binrit, boch nicht bes-

megen." -"Gewiß, beswegen. - Es ift eine febr gelinde Strafe - wenn man es überhaupt

fo neunen will." "Es war wohl mehr eine Borfichtsmagregel, als eine Strafe," fagte Berta unb

überließ es jebem, fich babei gu benten mas er wollte. -Rach biefem fursen, verfobnlichen Befuch will!" pon Bertie murbe Sinrife Stimmung etwas

beffer. Er mußte boch nun, bag Rifs Benehmen feine weiteren ichlimmen Solgen für Berties Gefundheit haben murbe. Unb er wunte, bas Lifa Babren fich nicht peranbert hatte gegen ihn. Beibes gab ihm Die innere Rube meniaftens teilweife gurud. Ingwifden maren bie Gerien gu Enbe.

Liige Cobne reiften ab. Bon Rit blieb iebe Rachricht aus.

Dafür tam eine Anfrage pon feiner Schulbehorbe, warum er fich noch nicht tat. "Er hatte nur zweihundert Mart -... wieder beim Unterricht eingefunden batte.

Telegramme gingen bin und ber. Das auf. Enbergebnie mar, baf niemand mufte, mo Rit fich aufhielt.

Berta rang bie Sanbe. Die entietlichiten Ungludefalle ftiegen gleich teuflifch narrenden Bilbern por ihrer Geele auf.

hinrit blieb talt und ruhig. "Er ift weder frant noch vernngludt, verlag Dich barauf," fagte er feinem jammernben Weibe.

"Und mas benn fonft?"

"Er ist ausgerückt, durchgebrannt —. " Die Sande fanten ihr am Leibe herab. Gie murbe taltweiß,

"Hinrit - Du glaubst boch nicht im Ernft - warum follte er - "

"Berlag Dich barauf. Es paßte ibm nicht, wieber auf bie Coulbant gurudgugeben. Die elterlichen Befehle refpettiert er ja nicht. Dieje gange Beidichte mit Bertie tam bagu - er wird fich mohl tiar barüber gewefen fein, bag bas fein Unfeben in meinen Augen nicht gehoben

Berta fnidte fraftlos auf einen Stuhl sufonimen.

"Bu Chiff - ubere Baffer - " rief fie entfest. "Und bas fagft Du fo rubig,

"Du fannit unmöglich verlangen, bag ich mich beionbere barüber aufrege."

"hinrit," fdrie fie ihn bergweifelt an, "er ift Dein Cohn. Jest mehr benn je, weil er Dich braucht - weil Du ihn por bem lluteraange retten mußt!"

"Wer weiß, ob er fich retten laffen

"Du mußt es berfuchen, Sinrit, Du mußt!" flehte fie mit gerungenen Sanben. "3a - ich will ja auch!" fagte er mube. Er mußte nur nicht wie.

"Glaubit Du benn wirflich, bag es fo ift?" ftobute fie.

36 taun es nicht wiffen. Aber ich bin allerbinge giemlich überzeugt bavon." "Beit tann er nicht tommen - " über-

legte fie, verzweifelt nach jedem Boffnungeichimmer greifenb, ber fich ihrer Geele auf-

"Bweihunbert Mart - fuhr Binrit "Berta, Du warft wohl nicht bei Erofte, ihm foviel Gelb gu geben fur bieje - Bergnügungereife! Dann baft Du ibm ja felbit auf ben Weg geholfen. Dit zweihundert Mart tommt man um bie halbe Belt - ale Bwijchenbedpaffagier."

"Aber Binrit - er wirb bod nicht --" "Gewiß wird er; wenn nicht ale etwas Riebrigeres. Als Lurusreifenber wirb er

wohl nicht auftreten." "Dein Gott, wie Du bon ihm fprichft." Gie vergenb ben Ropf in bie Banbe. Gie fonnte es nicht mehr ertragen. 3hr armes Mutterberg mar gang gerriffen.

Sinrif begann Mitleib gu empfinden. Bie mußte fie leiben unter biefen fortgefetten Roten und Enttaufdjungen.

Gur ibn mar bas anbers. Ibn tonnte Rit ichon lange nicht mehr enttauichen. Er erwartete nichts mehr und wunderte fich nicht mehr. Er tam auf fie ju und ftrich beruhigend über ihr Saar.

"Lag bas Bleinen. Jerta." fagte er

gutig. "Das tann nichts nuben, und er verbient es nicht. 3ch werbe jest bor allem Lifa versuchen, feine Gpur gu finden. Dann

muffen mir meiter benten."

Um Abend besfelben Tages reifte Binrit Gehrts ab , feinen Cohn ju fuchen. Borber fchidte er einen Boten mit einem Brief an Lifa Bahren: "Bitte, tommen Gie morgen ju meiner Grau. Rif ift verichwunben. 3d reife beute ab. Berta ift in einem Buftanbe, bag ich mich forge, fie allein gu wird, mich gu feben?" laffen - Sinrit. -"

wohl Lifa Bahren in biefem Buftanbe als wir." 3mmerhin war Ruthe Saltung aufnehmen merbe. Es war ihm eine Be- ameifelhaft. ruhigung, fie in feinem Saufe gu miffen ichon ber Rinder megen, Die ganglich rat- ungebulbig. und hilflos maren. Denn Berta wies alle ihre Berfuche, fie au troften und au be- weit auf.

rnhigen, eigenfinnig ab.

Lifa Babren mare am liebften fofort aetommen. Gie hielt fich aber genau an Binrite Buniche und wartete ben anbern Tag ab.

Gang unerwartet mar fie ba. Coon che fie bas Saus betrat, meinte fie bie fcmere Bolte gu fühlen, bie über feinen Bewohnern laftete. Es war fein Menich gu feben. Rur zwei Dagbe ftanben mit furchtfam wichtigen Dienen flüfternb hinter einer Bede. Die Baustur mar offen, Sinrife Nagbrod, fein grauer Rilibut lagen über einem Ctubl im Mur. ale babe noch niemand Reit gefunden, fie da wegguräumen. Die Tur nach bem Eggimmer ftanb ebenfalls auf: Lifa Babren fah bie Refte eines taum angerührten Frühftude. - Riemand ließ fich feben.

Lifa flopfte laut und vernehmlich an bie Enr von Jertas Bobnftube. Gin leichter Schritt erflang brinnen. Dann murbe leife und vorfichtig bie Tur geöffnet, ale fei bier ber Eingang gu einem Rrantengimmer.

Ruth ftanb ba.

Mis fie Lifa Bahren erfannte, tam fie eilig beraus, babei bie Tur nur fo meit öffnenb, bag ihre ichlante Geftalt eben burchichlupfen tonnte. Schnell ichlof fie bie Eur wieber hinter fich.

"3d weiß alles," fagte Lifa, Ruth aller peinvollen Erörterungen ichnell überhebend. "Ihr Bater hat mich gebeten, nach Ihnen gu feben."

Ruth fiel ihr um ben Sale und umarmte fie ftumm und beftig.

"Bie geht es 3brer Mutter?" fragte

"Gie liegt brin auf bem Cofa," berichtete Ruth und ftrich mit ber Sand über Die naffen Mugen, über ihr clenbes, berwachtes Beficht. "Gie ift halbtot vor Angft und Aufregung. Ich Gott - Diefer Junge bringt fie noch um. Gie liebt ibn fo febr. Und er hat nichts für fie --

"Glauben Gie, bag es ihr lieb fein

"3ch weiß nicht. 36 glaube boch. Er überlegte weiter nicht, wie Berta Gie tonnen ihr vielleicht beffer gureben

Da rief Berta von brinnen laut und

Schnell entichloffen ftief Ruth bie Tur

"Grau von Bahren ift bier, Mutter." Rerta leate bie Sanbe über bas Beficht, "3d fann nicht!" ftieß fie barunter bervor. Aber Lifa mar icon eingetreten. Ohne weiteres ging fie gu bem Gofg, auf bem Jerta lag, fniete baran nieber unb nahm eine ihrer Banbe, bie ihr millenlos überlaffen murbe.

"3hr Mann hat mich gebeten gu fommen, bamit Gie nicht allein finb," fagte fie, ba fie andere Worte einstweilen noch nicht su gebrauchen magte.

Berta brebte bas Geficht nach ber Wand und antwortete nicht

Lifa Bahrens Gers ftromte über von Mitgefühl und bem Bunich, gu belfen. Es mar ja fein Beib, bas hier lag, elenb und gebrochen; es mar fein Cohn, ber bas angerichtet hatte. Es war fein Glud, bas bier je langer, je bolliger icheitern aina. Und fie hatte nichts - nichts ale ihre tiefe, reiche Liebe, Die ihr Schmergen fcuf, wie man fie nur um Liebe leiben tann.

"Liebe, liebe Berta," begann fie einbringlich und berglich; es fam ihr gang bon felbft, fie mit ihren Bornamen augureben. "3d bin fo traurig mit 3hnen -"

"Ad - mas verfteben Gie benn babon!" feniste Serta.

"Rann man benn nur mitempfinben, mas man ichon an fich felbft erfahren bat? Man berfteht und empfindet mit, wo man liebt."

"Wen von uns lieben Gie benn?" fragte Berta bitter, mit einem icharfen Seitenblid auf bie Frau, gegen bie fie von follte ich machen? Sinrit bestand barauf jeber einen Arg gehabt hatte. "Rif boch und zwang ibn bagu. Sinrif ift immer gewiß nicht!"

"Ich tann bas wirflich nicht nach Stufen und Unmmern einteilen," faate Lifa Bahren unbefangen. "Ich tomme jebenfalls nur aus warmer, liebevoller Teilnahme. 3ch bin ia auch eine Mutter, Jerta!"

"Jawohl - eine gludliche und ftolge Mitter, Die fich an bem Elend einer unglüdlichen Mutter weiben will. Rein fo tief berabgebriidt bin ich noch nicht, um

bas ertragen au fonnen."

"Benn es Ihnen lieber ift, bag ich wieber gebe, fo will ich mich Ihnen gewift nicht aufbrangen. Aber ich mochte Ihnen boch vorher etwas fagen, mas Ihnen bei ben Rachforichungen nach Ihrem Cohn vielleicht nutlich fein fonnte

Berta horchte auf. Und Lifa fuhr, ben Mugenblid fich nubend, eilig fort: "Bertie hat mir gejagt, 3hr Junge batte in letter Beit auf ber Schule ofter mertwurbige Reben geführt: fie follten fich nur nicht eigenhandig gur Boft geben," ichlug Lifa bor. einbilben, bag er fid noch lange werbe ichinden laffen; er fei reich; er habe bas nicht notig: er werbe fich ber Iprannei ichon zu entziehen wiffen, und bergleichen mehr. Und bann habe er eine Art Freundichaft gefchloffen, bie von ben anbern nicht gut geheißen wurde, und berentwegen fie fich mehr und mehr bon ihm gurudgogen mit einem jungen Juben, beffen Bater einer wanbernben Schaufpielertruppe porfteht.

"Bertie fagte mir noch furg por feiner Abreife gang gufällig; fie maren frob, bag biefe Freundichaft nun aufhoren muffe, benn Die Eruppe wurde fich in biefen Tagen nach Amerita einichiffen, und ber Junge ginge mit." Berta fchrie laut auf.

"Und bas fagen Gie mir erft jest?"

"3ch habe feine Ahnung von ber weit-

Freunden?" "Rein," geftanb Jerta troftlos.

erzählte mir nichts."

war -- bas wußten Gie boch?"

bart und verftanbnislos gegen ihn getpefen. -- "

Das Gis war gebrochen. Jerta icheute fich nicht mehr gu reben. Gie war fo unfelbitanbig und bilflos in ihrem Comera, baß fie, nachbem ber erfte Eros überwunden mar, gierig nach ber Moglichfeit einer Musfprache griff. Und es war viel, was fich ba in ihrem Bergen angesammelt hatte. -

Lifa troftete, fo gut fie tonnte. Gie fuchte alles gujammen, was fich an gunftigen Möglichfeiten, an rettenben Soffnungen eben finden ließ. Und mo Bertas Rlagen und Befürchtungen unwiberleglich maren, ba wies fie auf ben bin, ber belfen tann über Bitten und Berfteben. Auf ihren Rat fchrieb Jerta an Sinrif einen Gilbrief, worin fie thm bie von Bertie gemachten Beobachtungen mitteifte.

36 werbe auf einem Umweg nach Saufe fahren und ben Brief in ber Stabt Da fah Berta ichen und ein wenig ver-

legen gu ibr auf. Den Brief tonne ja auch ber Ruticher beforgen. Db fie nicht ben Tag über bier bleiben tonne? -

Lifa war gludlich. Etwas Lieberes hatte Berta fie nicht bitten tonnen. Die Dloglichfeit, fur Sinrif Gehrte etwas ju tun, und fei es nur bas Rleinfte, Gerinafte, mar Geligfeit für fie.

In ernften Gebanten trat fie am fpaten Abend ben Beimweg an. Gie hatte einen tiefen Ginblid getan in fein bausliches Leben, und mas fie ba gefunden, batte ihr ein gang neues Berftanbnis fur ben Mann ericbloffen. Gie begriff feine Bereinfamung; fie begriff, baß ihm bas, was er bei feinem Beibe fanb, nicht genug fein tonnte. Gine tragenben Bebeutung biefer Erzählungen unbegrenzte Bewunderung und Sochachtung gehabt. Es find ja auch nur Bermutungen erwuche ihr fur ibn, ber bas alles fo mann-- man greift ja nach jeber, auch noch fo lich und tapfer ertrug und trot allebem unwahricheinlichen Spur, wenn man fucht. ber Mittelpunft und bie Stuge feines - Bugten Gie benn gar nichte von Rifs Saufes mar.

Er hatte fie gewiß nicht nur Jertas "Er wegen beute hierber gerufen. Er hatte gewollt, bag fie bies alles miterleben, ber-"Aber, bag er nur noch mit Biberwillen fteben fernen follte. Gie follte es miffen, und innerer Auflehnung auf ber Schule wie ichmer er es hatte - nicht nur aus feinen eigenen fargen Ergählungen, fonbern "Ratürlich wußte ich bas. Aber was aus eigener überzeugung und Anschauung.

Gie hatte ibn nicht wiebergegeben feit jenem Abend. Sie mußte, wenn fie ihn jest wiederfeben murbe, bann murbe feine eigene Starte, wie fie Diefelbe beut in ber Ungludeatmojphare feines Saufes tennen gelernt hatte, ihr Salt und ihre Rettung fein.

hinrit Behrte fuchte feinen Cobn.

Seiner unabwendbaren Ahnung folgend, hatte er fich junachft in bie nachfte große Safenftadt begeben. Er erfundete alle Schiffe, Die in ben letten Tagen mit Baffagieren in Gee gegangen maren, und fieg fich bie Lifte berer vorlegen, bie an Borb aufgenommen wurden. Seines Sohnes Rame war nicht barunter.

Dube im Ropf und frant im Bergen verbrachte er eine ichlafloje Racht. Am andern Morgen murbe ihm Jertas

Brief gebracht.

Lange faß er bavor, ben Ropf in bie Sand geftust. Dann beichloft er ben Fingerseig, ber ihm burch Lifa Babren auteil geworden, ju befolgen. Er hoffte nicht viel bavon. Im Gegenteil, er hoffte beinabe, baß auch biefer Weg nicht jum Riele führen mochte. Denn wenn er ben Cohn fanb. was bann?

Dann tam ia erft bie affergrofte

Schwieriafeit.

Er burfte nichts unversucht laffen um Jertas willen nicht. Er erfuhr, bag traf am fpaten Abend ein. por etwa acht Tagen ein Badichiff eine Schaufpielertruppe mit allem Berfongl. Bierben, Sunden und Affen an Bord genommen babe, nach Amerika.

Er bat bie Lifte anseben ju burfen.

Gein Berg ichlug ichwer, als man ihm Die Gintragungen vorlegte. Er fürchtete fich - jum erftenmal im Leben. Er fürchtete fich, ben Ramen feines Cobnes gu lejen.

Richtig - ba ftanb ed: "Sinrit Gehrte, achtzehn Jahre, geburtig aus . . . Pferbepfleger. -- "

Richt einmal einen falichen Ramen anjugeben hatte ber Bengel für nötig gehalten. Geinen Bater, fowie feine gange Familie jog er rudfichtelos mit hinein in ben Schmub.

Pferbepfleger! Das war ja nur ein Bormand, um mitgutommen. Drüben murbe er fich wohl balb auf anbere Beichäftigungen

verlegen. hoffentlich nicht auf weniger an ftanbige. Indes mar bies taum gu hoffen. Pferbepfleger bei einer manbernben

Schaufpielertruppe! Immer wieber fagte er fich bas bor, als feien ihm alle anberen Gebanten aus

bem Behirn meggebrannt burch ben Comery, burch bie Chanbe, burch bie Emporung. Pferbepfleger bei einer manbernben Schaufpielertruppe! Gein Sohn, ber Erbe

feines Ramene, feiner Ehre, feines Befitee! Er wußte eigentlich nicht, warum ihn bas jo graufam ichmergte. Er batte ben Jungen ja nicht fo geliebt, wie Jerta ibn liebte. Er hatte gulebt jogar nichte mehr gehofft, nichte mehr erwartet von ihm. Es war auch nicht allein ber Fled auf feinem Ramen, ber ihn fo bis ins innerfte Lebensmart bermunbete.

Es ift wie bei einer fdmeren Operation. Man fieht die Rotwendigfeit ein; man meiß, baß fie bevorfteht; man gieht alle Ronfequensen und ichaut allen Möglichteiten gefaßt ine Ange. Aber ber eigentliche Comers fommt boch erft, wenn ber Arat bas Deffer aulegt. Dann tommt es barauf an, ju beweifen, ob die ichwer errungene Fasiung und Graebung auf mirtlicher Seelenftarte berubte.

Seine Diffion mar nun erlebigt. Er tonnte nach Saufe gurudtebren.

Er melbete Berta feine Anfunft unb

Rur ber Diener empfing ibn an ber haustur. Aber in feinem Rimmer mar Licht. Da erwartete ibn fein Weib -

Da brinnen - ba ftanb ibm fest bas Schlimmfte bevor.

Sie ftand im vollen Lampenichein und fab ihn ftumm, mit bor Angft unnatürlich erweiterten Mugen entgegen. 3hr ganger Beib gitterte - Cefundenlang fand er nicht ben Mut gu iprochen. Dann jagte er es ibr.

Lautlos jant fie auf bem Stuhl gufammen, bon bem fie fich bei feinem Gintritt erhoben hatte. Gie ließ ben Ropf und bie Urme hangen, ale habe ber Schlag fie gerührt. Gie fah frant und alt aus. hinrit Gehrte blidte fie an, wie man Scherben und Erümmer anfieht.

Dann rang fich ein Stohnen aus feiner munben Bruft.

"Berta - weiß Gott - ich batte

mein balbes Leben geopfert, um Dir bas su eriparen!" Gie rührte fich nicht. Er tam ju ibr und legte feine Sand auf ibre Schulter, eine ichmere, mube Sand. "Sei nicht fo ftumm, Jerta! Cag irgend etwas. 3d tann Dich nicht fo fiben feben! Tenn menn ich Dich fo febe - fiebit Du Berta umbringen fonnt' ich ben Bengel, bag er Dir bas angetan bat!"

Berta ichuttelte fich und fant noch

mehr in fich gufammen.

"3ch bin boch gang gleichgultig babei. Aber er - mein Junge - mein einziger geliebter Junge - ach Gott - Sinrif menn ich boch fterben fonnte!" Gie berichrantte bie Arme im Genid, marf ben Ropf nach hinten und ftarrte mit milben, glafernen Mugen jur Dede empor.

"Damit wurdeft Du niemandem nuben,"

fagte er. "Mit meinem Leben nute ich auch

niemandem. Und ich batte bann menigftens Rube --"Du bentit febr felbitfüchtig -- " jagte

er bitter.

Da fab fie fich jum erftenmal nach ibm um. Er war veranbert; feine Buge maren ichari und elend geworben. Es brauchte ihr niemand ju fagen, baß er litt. Gie fab es. - An ibn - lieber Gott, ia, an ibn batte fie noch gar nicht gebacht.

Gie magte nicht gu iprechen. Es mar ja boch immer alles verfehrt, mas fie fagte. Gie fand ben rechten Ton nicht mehr. "Frau von Babren mar bier - " fagte

ingwifden Sinrif Gebrte fo nebenbei. "Ja -- Du haft fie ja bagu veran-

lagt. Und von ihr erfuhr ich ja, mas ich Dir ichrieb."

"3ch bachte, es mare beffer fur Dich, ale wenn Du bier fo allein bliebit."

"Ja, ja, bas mar es ja auch. --Sie tonnte ibre Gebanten auf nichts

anberes fongentrieren. "Bas machen wir benn nun mit Rit?"

fragte fie.

Das war die Frage, Die er fich icon hundertmal vorgelegt hatte. 3mmer mar er ju berielben Beantwortung gefommen. und immer wieder unficher geworben, wenn er an Berta bachte. Geine Gemiffenhaftigfeit, feine Rachgiebigfeit ibr gegennber muchien, je mehr bie Liebe abnahm.

fagte er mit einer gemaltigmen Unitrengung, "Bir muffen ihn feine Bege geben laffen."

Es tam, wie er gebacht batte. Gie berging por Jammer bei bem Gebanten. Gie beichwor ibn, nicht fo unbarmbergig gu fein.

"Bas joll ich benn tun, Berta? 3hm ichreiben? Daran wird er fich nicht tehren. Geinen Leuten befehlen, daß fie ihn an bie Luft feben? Gie merben lachen und ce nicht tun - wenn er überhaupt noch bei ihnen ift. Coll ich ibm nachreifen und ibn fuchen? Das fonnte ich ja. 3ch murbe ibn vielleicht auch finben. Aber mas bann? Gutwillig mirb er mir nicht folgen. Und Gewalt anmenden - wie bentit Du Dir bae? Er ift fein Rind mehr. Er ift ein Menich fo groß wie ich."

"Es geht ihm vielleicht ichlecht. martet vielleicht nur auf einen Ruf -"

"Wenn es ihm ichlecht geht, wirb er fich icon melben. Und wenn es ibm aut gebt, wird ieber Ruf umionit fein." Gie rebeten bie balbe Racht mitein-

ander, und feiner übergeugte ben andern, Enblich fagte Sinrit Gebrte: "Es tut mir leib, Berta, aber ich tann nicht gegen mein befferes Biffen banbeln. Benn Du glaubft, ibn gurudrufen gu tonnen - fo verjuch es boch."

Co mube er mar, tonnte er fich nicht entichließen, ju Bett ju geben. Er fagte Berta, bie fich taum noch aufrecht halten fonnte, Gute Racht. Und weil es ibm gu eng in feinem Zimmer wurde, ging er bingus in ben ftillen Garten.

Der Mond mar voll gemorben; breit und rund und friedlich ftand er am Simmel und lachelte überlegen bernieber auf Sinrif Gebrte und fein Bergeleid, bas er fo allein hier heraustrug. Die Bluten maren abgefallen von Buid und Baum; anbachtig laufchte bie Commernacht bem beimlichen Reifen ber Gruchte.

hinrit Gehrte feste fich im Schatten auf eine Bant, ftupte ben ichmergenben Lopf in bie Sand und gab fich ber 2Bobltat ber Ginfamfeit bin.

Starte Meniden brauchen fold eine einfame Ctunbe, um mit fich felber ins reine gu fommen. --

Gin leichter Cdritt buichte über ben "Bir fonnen gar nichts machen, Jerta," Ries ber Bfabe. Sinrit Gebrte achtete nicht barauf. Wer follte auch zu ibm tommen. Worte. Wenn fie bann tam, brauchte man

in Diefer nachtlichen Stunde? Dann erfannte er boch mit untriiglicher

fah auf. Es war Ruth.

ichlafen. Mutter ichidte uns ju Bett, ale uber. Gie jammerte immer nur in ibrem Du tamit, und veriprach und Beicheid gu Bergen, ob ber Junge mobil auch fatt gu bringen. Aber sie hat es dann wohl ver- effen und warm zu liegen habe, ob er ge-gessen. Ich horte Dich hinausgehen. Ber- jund sei und ob es ihm gut gehe. Bas geib', bag ich Dich ftore, Bater. 3ch will er ibr und feinem Bater angetan, bag er auch gleich wieder geben. Rur fage mir, fich ale ein lieblofer, unbantbarer Taugewas Du ausgerichtet haft."

überwältigenden Gefühl. Er ftredte bie ichmers, ibre bitter getäuschten Spffnungen, Sand nach ihr aus und jog fie neben fich ihre tiefverwundete Mutterliebe traten gunieber.

Du ftorft mich gar nicht," febte er leife ftillichweigend Tag und Racht. Gie faub

ju reben, ale mit Jerta. Er tonnte fprechen, plaulos irrte ihr Berg umber burch bie wie er empfand, wie er bachte. Er rebete weite, unbefannte Welt, burch einaebilbete mit ihr wie mit einem guten Freunde, wie und wirfliche Rote und Gefahren, bie mit fich felber; fo wie er vielleicht mit ihren Abgott, ihren Gingigen, verschlungen Lifa Bahren gerebet haben murbe. Es mar batten, Balfam für feine Geele.

auch nicht. Aber fie verftand ihn, fie ver- Borwurf, jeben Tabel, aus Angit ihn batraute ihm; fie war fest überzeugt, daß bas, burch noch völliger von ben Geinen loszuwas er meinte und zu tun beichloß, bas lofen. Gie rief alles an, was fie an Richtige war; bag er fich nicht von Leiben. Gutem und Weichem in ihm noch vorbanden ichaften und Stimmungen, fondern von glaubte, glauben wollte. Gie flehte ihn an. Erene und Bewiffenhaftigfeit und erfahrener heimzufehren. Gie verfprach ihm golbene Einficht leiten und beftimmen ließ.

und ben Ropf an feine Schulter.

fand bei feinem Rinbe.

hatte Ruth gejagt. "Ich glaube erft mar fagen laffen, wie fie ibn gu abreffieren es Mutter nicht recht, baß fie tam. Aber babe. Er batte ibr in auch anbeim geitellt, bann wollte fie fie gar nicht wieder fort ob fie ihm ichreiben wolle laffen !"

ben nachiten Tagen. Db fie mobl einmal fie ibm geichrieben batte. wiebertommen murbe? Gie wußte boch gewiß gerne, mas fur einen Beideid er beim. Stadt auf Die Boit. Gie wollte ibn nicht gebracht. Gie hatte ein Recht, es zu wiffen. burch bie Sanbe ber Leute geben laffen. Sie hatte ibm ia bie richtige Spur gezeigt.

bas alles nicht zu erzählen.

Berta war ftumm und unguganglich Siderheit ben Schritt eines Menichen. Er in ihrem Schmers. Gie wußte, bag Sinrif anders fühlte und bachte ale fie, und bas "Bater," fagte fie, "wir tonnen nicht machte fie unfrei und ichweigiam ibm gegennichte entpuppt batte - bas fam erft in Geine Mugen wurden feucht von einem zweiter Linie. Ihr perfonlicher Mutterrud binter ber einzigen Sproe um fein "Romm, fepe Dich, mein liebes Rind, perfonliches Boblergeben. Gie gramte fich feine Rube, feinen Schlaf. Gie irrte plan-Es wurde ihm fo viel leichter mit ihr los burch Saus und Garten. Und ebenfo

Gie ichrieb ibm einen Brief voll beifer. Sie antwortete nicht viel. Gie weinte trauriger Rartlichfeit. Gie permied ieben Berge. Bie fie bas nachber halten und Gie legte bie Urme um feinen Sale erfüllen wollte, war ibr einftweilen gleichaultig. Gie wollte ibn wieberhaben, um "Bater, armer, lieber Bater," flufterte fie. jeben Breis. Alles anbere murbe fich bann Ein Bittern ging burch bie Geele bes finben. Gie murbe ihrem Manne alles Mannes, ber Troft und Krieben fuchte und abringen - fie murbe mit ihm fampfen. wurde bettelen bis aufe lette.

Sie tounte Sinrit Diefen Brief nicht "Frau von Bahren mar jo eine Silfe." verbeimlichen, benn fie munte fich von ihm

Er fragte nicht nach bem Inbalt. Er Daran mußte Sinrit oft benten in verlor überhaupt fein Bort barüber, bag

> Gie brachte ben Brief felber in bie Gerabe mahrend ihrer Abmefenheit

Er ichrieb ihr ein paar furge, fachliche mußte Lifa Bahren tommen. Die beiben

Madchen maren allein im Daufe, und fo batte fie reichlich Reit, fich alles erzählen Ich tann nicht einmal fagen, bag er meine ju laffen. Was fie borte, ftimmte fie traurig. Befürchtungen übertroffen hat. 3ch bin Nicht fo fehr die Tatfachen, die fie ichon gang überzeugt, bag bies nur ber Anfang tannte, als alles was bamit gusammenbing ift, baß es noch viel ichlimmer fommt. Ich und was fie fühlte und verftand, ohne bag mache ihm auch nicht ben geringften Bores geraden gusgesprochen murbe - bie murf, baf er mir bas angetan bat. Gur ungludliche, unbarmonische Stimmung, Die mich verlange ich schon lange nichts von über bem Saufe lag.

Dann fam hinrit vom Gelbe beim. Er fah Lifa Bahrens Bagen auf bem Doje fteben, und es mar, ale ob bie Spannung feiner Geele fich lofe. Er ging ins Saus und betrat ohne Bogern, verftaubt und erhist wie er war, bas Bohngimmer, aus werbe es ja überwinden, aber fie geht gubem gebampftes Eprechen flang.

Er fab fie jum erftenmal feit jenem Abenb. allein," fagte er ju feinen Tochtern, und fie gehorchten ohne fich zu verwundern.

Dann ftanben fie fich gegenüber und faben fich an. Gie war befangen und mas fie beibe an ihm hatten, lag auf gang wußte nicht recht, welchen Eon fie anichlagen getrennten Gebieten. Gie bachte nur einzig follte, mas ibm jest am mobituenbiten fein baran, wie fie ibm belfen, ibm aut tun murbe. Sie fab bie icharfen Linien, Die tonne - und es fiel ihr nichte ein. Rie Kuntmer und Bergweb in fein ichones, war fie fich fo arm erichienen, wie in biefer fluges Antlit gegraben batten, fie fab feine Stunde. hellen, auten Augen buntel und erregt von ftummem Leib. Und alles, mas fie hatte reben," fagte er endlich mit einem energifagen fonnen, erichien ibr bobl und überflüifia.

Bor ibm aber blaute bie buntle Racht berauf mit ben weißen Blutenbolben und bem warmen Commerbuft, mit ber jugenbbeifen Leibenschaft in feinem vereinsamten Manne bergen.

"3a," fagte er, "nun bin ich noch armer geworben."

Er fette fich, ale murbe ihm bas Steben fcwer. Es hatte ihn mit warmem Glud überflutet, fie ba gu wiffen. Run war ihm ihre Rabe Qual.

Sie wollte etwas fagen, aber fie brachte nichts beraus. Er fah, wie fie mit fich rang, und ein bitteres Lacheln vergog feinen Munb.

"Sagen Gie nichte! Ge ift nicht notig. 3ch habe bie Dabchen nicht weggeschickt, bamit mir reben - fonbern bamit mir ichweigen fonnen."

Dit ber Beit fing bas Schweigen an ichwerfallig. ibn ju beunrubigen. Er rebete gang bou felber. Er rebete fich all feine Bitterfeit 3ch babe fie wegichidt." bom Bergen berunter.

"3ch habe ja uichts von ihm erwartet. Mber, baf er feiner Mutter fo auf bem Bergen herumtritt, bas ift fchlecht, bas ift eine bobenlofe Gemeinheit. 3hr gangee Leben. Soffen und Sorgen gehörte ibm. Run fturmt er über fie meg und bat nicht einmal ein verfohnendes Wort für fie. 3 d grunde baran!"

Lifa faß ibm gegenüber mit gefenttem "Lagt mich mit Grau von Babren Ropf, Die Banbe um Die Anieen gefaltet, und borte ibm ichmeigend gu. Gie empfand feinen Reib, feine Giferfucht gegen Jerta, ber all fein felbitlofes Empfinden galt. Das,

> "Run wollen wir nicht mehr bavon iden Mufraffen feiner gangen Berfonlichfeit: phaleich er bis jest fait allein gerebet batte. "Ergablen Gie mir von fich, von ihren

Rinbern."

Es murbe ihr ichwer, ihre Bebanten ploblich auf etwas anders zu fammeln. Bas fie bann fagte, flang gegwungen und gufammenhanglos. Gie mertte auch balb, bag er gar nicht guhörte.

Der lette Abend ftand gwifchen ihnen, obwohl fie fich beibe bemubten, gu tun, ale fei er nicht gewesen. -Die fcwule, unfreie Stimmung brudte

io auf ihre Gemuter, ihre Gebanten, bag fie Bertas Rudfehr überhörten, bis bieje ploblich bie Tur öffnete. Gie ftanb erftaunt auf ber Schwelle ftill; irgend etwas, ibr felbft Unflares, binberte fie, einzutreten.

"Romm bod berein," fagte Sinrif ungebulbig,

"Bo find bie Rinber?" fragte Berto

"Duffen fie benn immer ba fein? -\_Warum ?"

Jerta feuste und feste fich ftumm gu ibnen. Gie ichien nicht Luft zu baben, von bem ju fprechen, moran allein fie immerfort bachte.

Die Unterhaltung ichleppte fich mubfam bin in ber beigen, ungelufteten Stube, mabrend braugen ein fühler, balfamifcher Luftzug über bie abgeernteten Gelber burch ben jonnigen Abend ftrich. Riemand bachte baran, ibn ju geniegen.

Lifa Bahren hielt es für bas befte, mugen.

Mls hinrit binausging, ihren Wagen ju rufen, fagte Berta: "3ch bin langweilig und unliebenemurbig, aber ich tann nicht bavon reben, wenn er babei ift." Gie batte Eranen in ben Mugen und fab vergramt und elend aus. Lifa brudte ihr ftumm bie Sand und ging binaus, beichwert im Bergen von allem, mas fie bier abnte. erlebt hatte. -

Drauften ftand Sinrif Gebrts. hatte auf fie gewartet, aber auch er mar wortfarg und mit feinen Gebanten meitab. Er lebnte in ber offenen Saustur, mabrenb fie in ben Wagen ftieg und bie Rugel ibrer Bferbe ergriff. Geine Angen bingen an ibr mit ber gangen Cebnfucht feiner munben Geele. Aber feine Lippen blieben ftumm.

Gie manbte fich noch einmal um, ebe fie um bie Ede bog. Da ftanb er noch immer: und ale fie ibm bon meitem aunidte, ermiberte er ben Grug nicht, fonbern fehrte in fein trauriges, ftilles Saus gurud.

Boche auf Woche verging, und es tam feine Rachricht von Rif.

Berta verfiel fichtlich, und hinrit alterte. An feinen Schlafen zeigte fich in bem bichten Blond bas erfte Grau, fein Geficht murbe magerer und icharfer. Berta flagte viel und verichaffte fich baburch Erleichterung. Er flagte nie. Jerta fuchte und fand Eroft im Unlehnen an Meufchen, Die ftarter maren ale fie. Bei wem aber hatte Sinrif Gebrte Eroft fuchen follen? Er mußte ibn fich lich, als bag ihm bas fo ichuell batte ge- Stunde bes Alleinfeine.

"Beil fie nicht immer basielbe mit an- lingen tonnen. Ruth war eine fleine Seelforgerin in biefer Beit. Gie forgte fur bie Seelen ihrer Eftern. Gie mar immer bemüht zu erheitern, trübe Gebanten zu gerftreuen, gereiste Stimmungen gu milbern, boje Ahnungen in glaubige Soffnung gu manbeln. Gie brangte gurud, mas ibr bas eigene Berg beichwerte und fich oft labmenb auf Die Satfraft ibrer findlichen Liebe legen wollte. Gingig bem 3med lebte fie, Bater und Mutter moblautun, mo ihnen bas Leben webe tat. Berta nahm ihre Bemuhungen, ihre garten Aufmertfamteiten, ihre erfrischenbe Munterfeit ale felbitverftanblich bin und balb aufgubrechen; fie tonnte bier boch nichts hatte jelten anderes bafür, als ein troftlofes Ceufgen ober ein murrifches Abmehren. hiurit aber ftrich ihr bann und mann lieb. tofend über bas weiche, blonde Saar und nannte fie feinen guten Engel. In folden Mugenbliden mußte Ruth ihre gange Gelbftbeberrichung aufbieten, um nicht in Tranen auszubrechen.

Gie mußte mehr, ale Sinrit Gebrte

Am ichmerften batte es Ruth mit ibrer fleinen Gomeiter.

Els machte fein Sehl baraus, baft bie Buftanbe im Elternhaus ihr je langer, je unerträglicher wurden. Ihre gange felbstifche Lebeneluft baumte fich auf gegen bie bumpfe Atmofphare von Gram und Trubfinn, Die auf ihrer Umgebung laftete. Gie febnte fich binaus. Gie gebrauchte bie barteften Musbrude gegen ben Bruber, ber ibrer Meinung nach bie alleinige Beranlaffung gu bem allen mar.

Sie wollte nicht barunter leiben. Gie wollte nicht ihre besten Ingenbjahre feiner Richtenupigfeit jum Opfer bringen. beneibete fortwahrend bie berheirateten Schweftern, bie bem allen entrudt maren und fich in ber großen Belt bem Genug einer foralos beiteren Lebensfreube bingaben. Gie machte balb fein Behl mehr baraus, baß fie auf einige Beit ju ben Schweftern ju geben muniche. Gie wollte bort auch ihr Leben geniegen; pe wollte bort auch einen Mann finden, um immer braufen bleiben zu fonnen.

Gie hutete fich, bergleichen por ben Eltern ju außern. Gie wußte, es wurde aus fich felbit ertampfen und erzwingen, fie verleten, und bas wollte fie ja nicht, Und er war noch ju jung und leibenichaft. Um fo mehr qualte fie Ruth bamit, in icber

Ruth batte volles Berftandnis daffir, dann wird fie fich beffer mit feinem Ernft Els war ein junges, lebeneburftiges Ding, abfinden. Lagt fie eine Beile gu ben und bas Berlangen nach Stillung biefes Schwestern geben. Du mußt es ber Mutter Durftes war berechtigt. Ruth aber war nicht eine bon benen, bie ba fagen: mas ich fann, mußt Du auch fonnen, mas ich aushalte, mußt Du auch ausbalten, wo ich mich beideibe, munt Du Dich auch beideiben. Gie fab. baf Gle anbere mar, ale fie felber. Man tonnte von Els nicht bas perlangen, mas fie ohne an fragen tat und leiftete. Els mar junger, und Els mußte nicht, mas fie munte. Els batte nicht biefe anbetenbe. ichwermutige, peritanbuisvolle Liebe für ben Bater, Die in ihr felber lebte.

Sie verfucte eine Reitlana zu beichwichtigen: fie iprach ihr von Rinbespflichten und bon Schidfalegeiten, gegen bie man nicht anfämpfen tonne, bie man fich nur erichwere burch Strauben und Aufbegehren. Aber je langer, je ichwacher wurden ihre Berfuche, Gie jum Muebarren ju bewegen. Und endlich ichwieg fie gang.

Els aber ichrieb an bie Schweftern, ichilberte ihnen bie beimischen Buftanbe, faate ihnen, baft fie es nicht mehr andhalten tonne, und bat gerabegu, fie mochten ihr hier heraushelfen und fie einlaben.

Bu berfelben Beit benutte Ruth, bie bon biefem Brief nichts abnte, einen Cbasiergang mit ihrem Bater, um ihm abnliche

Borftellungen gu maden.

Sinrif Gehrte horte ihren berftanbigen, bon garter Rudficht für Die Eltern und liebepoller Guriorge für Die Schwefter gleich warm durchdrungenen Ausführungen ernft und nachdentlich gu. Gie gingen gwifchen Balb und Bieje entlang. Der Abeudhimmel glübte in purpurgelbem Licht, aus bem furgen Gras ftieg eine berbitlich fühle Feuchtigfeit. Die Buchen farbten fich rot. Gine Char bon Rraben freifte larmenb über ben unbeweglichen Bipfeln, um bann jenfeite berfelben gu berfcwinden. Die Quit war berb und rein. Gine hobeitevolle Ergebung, ein leuchtenber Comergensglang vertfarte bie Erbe, Die von bem Commer Abichied genommen hatte.

"Du mußt Ele beehalb nicht boje fein, lieber Bater," ichlog Ruth ihre langere, von bangen Paufen haufig unterbrochene Rebe. "Es ift naturlich bei ihrer Jugenb und ihrem Frobfinn. Gie muß erft einmal fatt merben an ber Luft bes Lebens,

voritellen und fie bafur gewinnen. Du fannit bas beifer ale ich. Darum mollte ich es Dir erft allein fagen."

Sinrif Gehrte mar fteben geblieben. Er lebnte fich gegen einen Baum und fab feine Tochter ichmeigend an. Gie mar ip fclant und ftart, jo jung und feft, jo ftill und flug. Man fab es biefen Mugen an, baß fie icon viel gefeben batten, vieles, mas ibre Seele aufnahm und bearub in einer ichweigenben Tiefe, aus ber es warm und traurig gu biejen Mugen gurudlenchtete.

Es mare ihm bas Argfte, fie gu entbehren. Und boch batte er es lieber gefeben, fie batte für fich gebeten.

Er fah fie an, und fein Berg erwog, was fie ihm gejagt hatte. Gein feuchter, wunberbar erregter Blid machte fie befangen. Gie fentte ben Ropf und fürchtete, \* ihm weh getan zu baben.

"Und Du, mein Rind?" fragte er enblich itatt aller Antwort.

Sie fab erftaunt auf

"Bas meinit Du. Bater?"

"Du bitteft fur Deine Schmefter, und Du baft febr recht. Aber baft Du benn für Dich nicht abnliche Buniche?" "Rein, Bater," fagte fie einfach

Er gab fich bamit nicht aufrieben.

"Much Du bift jung. Auch Du bift einigm. Auch Du haft Forberungen an bas Leben. Deine Jugend, Deine - nur ig, marum foll ich's nicht fagen - Deine Schonheit, bas Weib in Dir hat Forberungen. Du baft biefelben Rechte auf Erfullung, wie Deine Schwefter. Bas bem einen recht, ift bem anbern billig."

"3d bermiffe nichte, Bater. Зф wünsche mir nichts anderes!"

"Das ift unnaturlich , Ruth," ereiferte er fich.

"Das ift gar nicht unnaturlich. 3ch bin eben andere ale Gle." Gie fah ihn mit einem gludlichen Blid

an - mit bem tiefen Leuchten ber Mugen, bas fie bon ihm geerbt hatte. Er faub in Diefem Blid fich felber wieber. Es leuchtete ihr jurud ans feinen Mugen.

"Barum ift bas alles anbers bei Dir Ruth?" fragte er

"Beil ich Dich liebe mehr ale alle

aubern!" rief fie leibenschaftlich. "Beil ich bie irbifchen Augelegenheiten fich nach feinem nur gludlich bin bei Dir und ungludlich. Tobe von felbit und natürlich ordnen mur-

brudte fein Rind an fich, feit und gartlich. und wartete gebulbig, bis ihr erregtes Berg fich beruhigt haben murbe. Und bie Mugenblide, bie fie fo, fest und gartlich umichlungen, verlebten, waren ihm eine fune, reine Entichabigung für fo manche qualvolle Stunde, fo manchen muhlenben Schmerg. Endlich richtete Ruth fich auf. Sinrif

Gehrte rudte ihr bas verichobene Rilsbutchen gurecht, gog ihren Urm burch ben feinen und ging weiter mit ihr.

"Alfo bie Ele foll Urlaub baben. Das verspreche ich Dir," fagte er.

Urm in Urm ichritten fie burch bie feuchte Biefe, burch ben abenblichen Berbftwald bem Sofe gu. Gie rebeten nicht mehr piel miteinander. Wo wei Gergen fo pollia eine miteinander find, bedarf es gerabe in ber iconiten Stunde ber meniaften Worte. und ichweigende Singabe macht bas Berg am fabigiten, ben Rauber folder Stunden aufzunehmen und begludend gu genießen. -

Binrit hielt Wort. Els betam ihren Urland, noch ebe bie Einladung ber Schweftern eintraf, und war felig barüber. Es hatte ihm feine Dinhe gefoftet, ihn ihr von Berta ju erwirten. Gie war willenlos und teilnahmlos gegen alles, was nicht mit ihrem Jungen gusammenhing, und berfor nur ein paar ergebungevolle Ceufger über die Tochter, Die in jugendlichem Leichtfinn Die ichweren Tage flob, ftatt fie mit ihr gu teilen.

"Lag fie," fagte hinrit, "es ift bas Borrecht ber Jugend, fich an Frende porweg zu nehmen, was möglich ift. Das Leben wird feinen Ernft auch ihr nicht erfparen, und bann wird fie ihn gu tragen wiffen."

Drei Tage fpater reifte Ele ab. Ruth -- bem Bater widmen. --

hinrit Gehrte fanb, es fei an ber Beit, verhaltniffe waren nicht mehr berart, baß einanbergufeben.

wenn ich von Dir getrennt bin!" Und mit ben. Er mußte feinen Rachlag, feine Frau, ausgebreiteten Armen fturate fie auf ibn gu, feine Tochter por feinem Cobne ficher ftellen. warf fich an feine Bruft und verftedte ihre Er tonnte noch lange leben: es tonnte ebenüberftromenben Augen an feiner Schulter, foaut ichnell und unerwartet mit ihm au Sinrif Gehrts iprach fein Wort, benn Enbe gehen. Gin auter Sausvater aber teine mare ein genugenber Muebrud geweien muß bas Geine und bie Seinigen gegen fur bas, was feine Scele bewegte. Er alle Doglichfeiten ichuten, jo weit bas in Menidenmadt itebt.

> Er befan nicht viel. Geinen Sof und feinen Balb hatte er mit Jertas Gelb aus ben Sanben feiner Glaubiger gerettet, und mas ihm im Lauf ber Jahre aus bem Uberidun ber Einnahmen geblieben mar, batte er gur Abtragung weiterer Schulben und jur Berbeiferung feines Belites permenbet. Der war in autem Ruftanbe und faft ichulbenfrei. Er brachte genug ein, um feinen Befiter ju ernahren, auch wenn berfelbe tein bares Bermogen befan,

Es mar Sinrit Gebrte' Bunich und Stols gewejen, biefen Befit einft feinem Cohne gu hinterlaffen, Die Tochter tounten burch Rertas Bermogen entichabigt werben.

Run mar bas anbere geworben. Der Cobn ichien ibm nicht wert, fein Erbe gu fein. Er hatte feine Eltern lieblos verlaffen und mar perichollen. Wer mein of er wiebertam. Und wenn er wiebertam, wie murbe er wiederfommen? Bas murbe er feinen Eltern noch weiter fur Rummer, feinem Ramen für Chanbe machen? Sinrif Behrte traute feinem Cohne nicht mehr, er liebte ibn nicht mehr. Er fühlte feine Berpflichtungen mehr gegen ihn. Er wollte feinen Befit, Die Beimat feines Ramens und feiner Samilie nicht einem Unwürdigen hinterlaffen.

Berta bem Cohne ihr Gelb geben. Das alles hatte er überlegt und beichloffen in ichlaflojen Rachten, in fummervollen Tagen. Cein Entichlug ftanb unwiberruflich feft. Run galt es, ibn Jerta mitzuteilen. Er mar viel gu ehrlich, um folche Beftimmungen hinter ihrem Ruden gu treffen. Er wollte Sand in Sand mit ihr gehen, fab ihr nach mit neiblofer Freude. Run um fo mehr in biefen außeren Dingen, als tonnte fie fich um fo völliger ben Eltern es in inneren Angelegenheiten je langer, je weniger moglich war.

Die Tochter follten ihn haben. Dochte

Comeren, aber feiten Bergene entichloft sein Testament zu machen. Seine Familien- er fich eines Tages, ihr seine Absichten aus-

Es geschah, wie er erwartet hatte. Gin an bas, mas fie in biefer Stunde litt. Er furchtbarer Sturm brach los, mit beigen bachte an alles, mas fie feit Jahren ge-Eranen, ungerechten Bormurfen, bitteren litten hatte, ale ob er es jeht erft ber-Antlagen. Die gange Leibenichaftlichfeit ftanbe, er bachte an bas, mas fie gemejen ihrer jungen Jahre ichien ihr jurudgefehrt, ihm gemejen und an bas, mas bavon übrig um fich in einer atemraubenben Belle über Binrife haupt und herz ju ergießen. 30 ftiller er blieb, je fraglofer er auf feiner nicht, feine Stimme nicht, ben Musbrud

Sie fagte bie unfinnigften Dinge; Borte, Die fein Gemut, fein Bartgefühl, feine Ghre bauern. Es ift ja nur Sohn. Du felbit in rudfichtelofefter Beife verletten und an- bift ichulb an all bem Unglud mit Rif. griffen. Gie tannte fich felbft nicht mehr. Run ftrafft Du ibn noch fur bas, mas Du Gie vergaß, daß fie ben Dann einft uber gefundigt haft. Und bann unterftebit Du alle Magen geliebt hatte; fie focht fur ihren Dich, mir Dein Mitleid angubieten. Du Sohn, wie eine Tigerin tampft für ihr haft vielleicht von Anfaug an barauf bir Bunges - finnlos, iconungelos nur ben gearbeitet, bag es enblich jo tommen muffe. einen Bwed ine Muge faffend, nur bon ber Du haft ja immer nur bie Dabden geeinen Emporung, ber einen Augit und But liebt. Du warft eiferfuchtig auf mich, auf getrieben.

fühl und ruhig blieb.

Gein Bille mantte nicht, aber fein berg murbe immer trauriger. - In Diefer Stunde totete Jerta bas Lette, was ihm an ihr fprach aus früheren Beiten noch geblieben mar. Sie entweihte fich por ihm. Alles, an mas er einft geglaubt hatte, an was er bann bas Beficht, bas Berta fürchtete, wenn fie hatte glauben wollen, um fein ichwindenbes es fah. Glud ju retten - ibre Gute, ibre Liebe, ihren Berftand, ihre weibliche Große, ihre behaudeln, nicht langer ertragen," fagte er, frauenhafte Unterorbnung - ber lette flagliche Reft von allebem fiel von ihr ab bor ftanbe bift, vernunftig mit mir gu reben. ihm in Diefer Stunde, wie Die letten matten Bielleicht tommt Dir ingwifden Die Ginficht Blatter von bem Baum, ben ber Berbit- fur meine Grunde." furm rüttelt.

reig, fondern auch ben bobeitebollen Stols aufammenfallen mußte. früherer Tage verloren. Ihre Geftalt mar verfallen, ihr Angug vernachtaffigt, ihr haar anders. Geines Ramens Ehre und feines untleidiam gufammengeneftelt. Und bas Befites Sicherheit galten ibm niebr ale bie alles hatte Rit getan.

Sie war nichts weiter mehr ale eine Berftanbuis zu baben ichien. ungludliche, afternbe, feifenbe Grau. Gin über fie und über fich felber,

tiefften Seele beraus. Er bachte nicht nur gerubt, wie er es bei Berta getan batte in

geblieben, mas fie geworben mar.

Gie aber begriff bas nicht, feine Borte Abficht beharrte, je mehr erregte fie fich. feiner Mugen nicht. Gie fuhr gefrantt auf.

"Spare Dir Dein Mitleib, Dein Bebas Rinb, auf Frau von Bahren - ichabe, hinrit Gehrts munberte fich, bag er fo bag Du fie uicht geheiratet haft ftatt meiner - baun batteft Du boch bie Freude, ben Bertie als Cobn gu befigen!"

Sie mußte gar nicht mehr, mas fie

Sinrif Gehrte atmete ichwer und erhob fich langfam bon jeinem Gis. Er machte

"3d tann Deine Art, Die Gache gu "3ch werbe Dir Beit laffen, bie Du im-

Damit tieg er fie allein. Er wußte, Selbst von ihrer forperlichen Schonbeit bag fie die notige Ginsicht nicht finden, war nichts mehr übrig. 3hr von Rummer und bag er feinen Billen tropben burdund Tranen grau und faltig geworbenes feben murbe. Er mußte, bag fein cheliches Geficht war entstellt von fleinlichen Leiben- Berhaltmis nun einen Stoß erhalten hatte, ichaften und hatte nicht nur feinen Lieb- an bem bas morich geworbene Gebande

> Es ging nicht andere. Er tonnte nicht Eranen einer Grau, Die fur beibes fein

Er fühlte fich elend und gebrochen, tiefes Mitleib mit ihr erfafte ihn und Gine unbeilichwere Gebniucht nach Liia loichte allen felbitfuchtigen Schmerz hinweg. Bahren war in ihm. Er war fo mube Und biefes Mitleib hob ibn boch empor bes emigen Streitens und Rampfens immer um bavielbe. Er batte gern feinen Ropi "Urme Berta!" fagte er aus feiner in ihren Coon gelegt und fich ba aus-

feligen jungen Jahren. Er hatte gern bie eifernen Rlammern von feinem Bergen geriffen und bie perhuffenben Echleier pon feiner Geele, ware por ihr auf bie Anice gefunten und hatte geichrien: Da bin ich - da nimm mich - erlose mich - befelige mich.

Aber einfam raufchte um ihn ber berbitliche Balb, und es war niemand ba, eine linde, fühlende Sand auf bie ichwere, beiße Branbung feines Bergens gu legen.

Berta machte noch einige vergebliche Beriuche, ihres Mannes Ginn gu anbern. Mle es ihr nicht gelang, weber in Gute noch in Born, weber mit Betteln, noch mit Gorbern, febrte fie ibm ben Ruden gu und ivrach nicht mehr mit ihm.

Sinrit ertrug es, wie er affes andere

ertragen batte.

Gie ibrach auch nicht mit Ruth. Das war ia eine von ben Tochtern, von ben Bevorzugten, die Rit im Wege gemejen nur bes Gelbes halber geschrieben worben waren von ieber, und bie beshalb auch ibr war. Sonit batte er mobl ein autes Wort im Wege waren. Gie ließ nur bier und enthalten tonnen - irgend etwas, bas ber ba angualiche und unfreundliche Bemerfungen fallen, die Ruth nicht verftand, weil nagende Gorge um ibn gerftreute, ibre fie nicht wußte, was zwijchen ben Eltern jammervolle Gehnsucht nach ihm beruhigte. porgefallen mar.

Sinrif flarte fie auf. Er fand fie alt

genug, um bas ju wiffen. 3a - nun verftand fie alles.

"3ch bin überzeugt, bag Du bas Richtige tuft," fagte fie, "aber für une ift es bebrudenb, Mutter gegenüber."

"Das ift bas wenigfte babei," fagte Binrif Gehrte.

In biefen Tagen bumpfer Emporung und gorniger Bergweiflung fur Jerta tam ber erfte Brief von Rit.

Rimmer ichloft fie fich ein, um ibn au lefen, Diefen Brief zeigte. Sie nahm fich nicht Beit, fich gu fegen. ficbernber Unruhe. Gie las. Und je langer ihre Mugen auf Die wenigen, fluchtig beichriebenen Geiten ftarrten, je erlofchener murbe ibr Blid, je ichlaffer ibre Saltung. Das offene Briefblatt in ber Sand, fant fie auf bem nachften Stuhl gufammen, fchlog bie Mugen, lieft bas Rinn hangen und anb fein Lebenszeichen von fich.

Rit wollte Gelb haben. Desmegen fcrieb er. Richt etwa um feiner Mutter Sorgen au gerftreuen, um feines Batere Bergeihung zu erbitten. D bewahre! Was er getan, war eine natürliche Folge ber Behandlung, bie ihm guteil geworben, baraus tonnte ihm niemand einen Bormurf machen. Gie folle ja nicht benten, bag er Beimweb habe. Es ging ihm ausgezeichnet. Er miffe jest, mas Leben und Freiheit fei, und hoffe beibes grundlich ju genießen. Aber er brauche Gelb. Und ba fie boch verpflichtet feien, ibn zu erhalten, bie er imftanbe fein murbe, bas felbft gu tun, fo mochte fie es ihm nur ichleunigft ichiden. Un feine felbitanbige Abreffe in Chicago. Bon feinen Reifegefahrten babe er fich getrenut

bas ici natürlich nur ein Abtommen für bie Uberfahrt geweien, bie er fonit nicht hatte bezahlen fonnen. Alfo Gelb! Gelb!

Gelb!!

Dig, man mertte es, bag ber Brief Mutter blutenbem Bergen mohltat, ihre Aber nichts pon allebem - nichts -

Berta ftohnte und frampfte bie Finger susammen. Da fnitterte ber Brief in ihrem Chog. Großer Gott - war es benn wirtlich? Satte fie es nicht nur getraumt, bağ ibr Junge - ibr Junge einen folden

Brief geschidt batte!

3hr erftes Gefühl, als fie aus ihrer ichmerglichen Betaubung erwachte, mar, gu Binrif gu laufen, ihm ben Brief gu geigen, fich von ihm troften gu laffen. Dann mußte fie, bag es unmöglich mar. Diefer Brief Gie griff banach, ale brachte er ihr war ja bie Bestatigung ber Deinung, bie Erlofung, Beil und Gegen. Gie murbe er von bem Jungen batte. Es bieg, ben blaß, ein Bittern überfiel fie. In ihrem Cohn bem Bater preisgeben, wenn fie ihm

Ihm ben Brief gang verheimlichen, ging Um Genfter ftebend bifnete fie ibn mit auch nicht an. Er batte ein Recht, von ibm gu miffen. Er mußte vielleicht icon von ihm, batte ibn vielleicht icon liegen feben auf bem Tifch, auf bem bie Poftjachen fur fie taglich bingelegt wurben.

Gie wußte nicht aus noch ein und befchloß enblich, bas weitere bem Bufall gu überlaffen. Einstweilen ichrieb fie mit gitternber Sand an ihren Bantier und gab

ibm ben Auftrag, eine bestimmte Gumme Gelbes an Rife Abreffe fofort abzujenben. fragte er: "Ift bas alles?" Gie tonnte bas jum Glud felbftanbig tun, benn Sinrit batte von Aufang an gewünicht, baft fie freie Berifigung über ibr Bermogen Weib über ben Tiich bin an mit einem bebielt.

Sie blieb ben gangen Bormittag in ibrem Rimmer. Bor Ruth beuchelte fie Ropfichmergen. Sinrif mar wie gewöhnlich nicht zu Saufe. Erft bei Tifch fab fie ibn wieder. 3hr Blid ftreifte ichen fein Geficht, ale mochte fie bavon ablejen, ob er verwirrt. "Es ift ja traurig genug für bereits um ben Brief miffe. Aber fein Geficht war undurchdringlich.

Raum hatten fie fich gefett, ale er fragte, wabrend er gleichmutig feine Suppe Diefem Blid. Und ichliehlich erlag fie ibm. foffelte: "Bas ichreibt Dir benn Rit?"

auf. Jerta beugte fich tief über ihrem boch benten, bag er Gelb braucht!" Teller.

"D - nichte Befonberes. Es gebt ihm gut."

"Das ift ja fehr erfreulich. Mer etwas mehr wird er boch wohl geichrieben baben !"

Nerta ichwica

"Ich habe ein Recht, ju wiffen mas er ichreibt," fagte hinrit ftreng. "Benn es Dir fo fcmer ju fagen wird, tannft Du mir ia ben Brief zeigen."

"Der Brief ift für mich bestimmt," fagte Jerta gefrantt. "Geit wann überwachft Du überhaupt meine Rorrefpondeng?"

"Bon Ubermachen ift feine Rebe. 3ch fah ben Brief gufällig liegen. Bielleicht auch nicht zufällig, fonbern burch Chidfaleabficht. Denn wenn ich ibn nicht hatte licaen feben, wurde ich wombalich nichte bon feinem Gingang erfahren haben. Und ich wiederhole Dir, ich muniche ju wiffen, mas er enthält."

Ruth faß auf Roblen. Gie fürchtete, bağ ihre Unwefenheit die Mutter von weiteren Mitteilungen abbielt, und bag fie bie unichulbige Beranlaffung gu einem Streit ber Eftern werben tonne. Da entichlog fich Jerta nachzugeben, fonft hatte fie am Ende ben Brief boch noch zeigen muffen.

Gie ergablte mit ftodenber Gprache, was von bem armlichen Inhalt eben gu erzählen war.

Mle fie geenbet hatte, fcwieg Sinrit Gehrts noch eine Beile, ale ob er auf Bergweiflung fuhr fie ju Lifa Bahren. ine Fortfegung wartete.

Ale Berta aber nichte mehr fagte.

"Ja, bas ift alles."

Er fragte nicht weiter. Er fab fein Blid, ben fie fühlte, ohne ihn gu feben, und ber fie wiber ihren Willen gwang, bie Mugen aufzuichlagen.

Du lügit. 3ch glaube Dir nicht, fagte biefer Blid.

"Qual mich boch nicht fo," ftotterte fie mich, bak io wenia barin itebt."

Er fubr fort, fie burchbringend angufeben. Gie wand und frummte fich unter "Er bat um Gelb." prente fie awiichen

Ruth judte gufammen und fab erichredt ben Babnen binburd. "Du tannit Dir Sinrit Gebrte ladelte talt, ipottiid,

"Gewiß tann ich es mir benten. Und Du wirft es ibm natftrlich ichiden?"

"3ch habe es bereite getan," fagte fie tropig.

Er ftutte. "Du haft es ja febr eilig bamit," meinte er bann hohnisch

"Dein Gott," fuhr Jerta auf, "einer pon une muß boch für ibn forgen. Und ich febe nicht ein, warum ich nicht gleich tun foll, was ich tun will. Ich tann ihn boch nicht herglos in ber Frembe vertommen laffen !"

"Dein Gelb wird ihn bor bem Bertommen nicht ichuben." fagte Sinrit ernit. "Deine Barte und Lieblofigfeit erft recht nicht," gab fie turgab gurud.

Es war ein trauriger Tag. Ruth litt entschlich unter bem Bwiefpalt ber Eltern Ihre Achtung bor ber Mutter geriet ins Banten, und bas vericharfte ihr Leib.

Sinrit war unguganglich felbft fur ibre leifen Ausmertjamteiten, ihre ichuchternen Innaberungeversuche, und bie Salte auf feiner Stirn wollte fich nicht glatten.

Berta bestellte fich ploblich am Rach. mittag, ale es icon buntelte, ben Bagen und fichr fort, ohne gu fagen wohin.

Gie batte ee nicht mehr aushalten tonnen babeim, wo niemand war, gegen ben fie ihr Berg erleichtern tonnte. Und fie mußte bas tun. Gie meinte gu erftiden an allem, was barauf laftete. In ihrer

"Gie find icon einmal fo gut gu mir

gewesen in einer schweren Stunde. Darum muffen Sie verzeihen, wenn ich heut wieder zu Ihnen komme, um mich bei Ihnen ausauweinen."

Sie hatte sogar Rifs Brief mitgebracht. Und nachdem fie fich bas Schlimmfte vom Bergen heruntergerebet hatte, zeigte fie ihn ihr.

Es war eine boje Stunde für Lija Bahren. All ihre Seelenftatte, ihre Gewissenhastigfeit und verständnisvolle Weitberzigfeit gehörten bazu, daß sie biese Stunde ertrug.

In ihrer Seele ftand, leuchtenber benn je, binrit Gehrts, gut und fing und soben und fabig, wet gesteht gu werben und fäbig, unenblich gu beglüden durch ben Beichtum feiner Liebe, die warme Liefe feines großen Gerans.

Und vor ihr jaß fein Weis und Kagte ihn an in den hatteften Ausbrücken, namb ihn hart und liebles und die Urjache all dieses Etends; Kagte liber ihre innere Einsamteit, ihr totes Liebeshlück, ihr Richtvertundenstein in all ibrem Mutteriammer.

Be langer fie Berta anhörte und anjab, um so weber tat ibr bas hers um sie und ibn. Das mar nun biefelbe Frau, Die einft ibm ebenburtig geweien an Borber imb Seele, bie er über alles geliebt, auf bie er feine itolgeften Spoffnungen gefetet, in ber er ein unvergangliches Glud gefucht hatte. Und bas war nun baraus geworben. Gie mar nur um wenige Jahre junger als Jerta, und boch mar biefe ihr gegenüber eine alte Frau: alt am Leibe, alt im Gublen, alt im Soffen. Das fühlte Lifa mit weiblichem Scharffinn. Die eigene Jugenblichkeit, beren fie fich oft genua bewurt geworden war, namentlich in leiter Beit, wo ihr ein neuer, beiger, leuchtenber Commertag aufgegangen war nach Binterfturmen und Winterrube, bebrudte fie Bener gegenüber, bie bas alles verloren hatte. Gie mar weit entfernt, fich ftolg ju überheben und eine fuße Genugtunng ju empfinden barüber, bag fie alles befag, mas jene eingebußt, und mas bie Frau befigen mußte, Die Sinrit Gehrte Liebe verbienen, verfteben und murbigen wollte. Gie hatte gern bas alles abgegeben und eingetaufcht, um ihm bamit fein verlorenes Liebeegliid wiebergugeben - wenn folch Geben und Taufchen möglich gewefen mare. Es machte fie traurig und verzweiselt, bag es nicht möglich war. --

Und dann fas sie Rifs Brief; diefe falte, selfbischigs, kerzsches Antonct auf ein Leben voll Muttersliede, Mutterzärllichfeit und Muttertränen. — Sie dacht an Kertig, und wieder bedrückt sie der eigene Reichtum angeschäft so vieler Armut, so leidvollen Entheberens.

zusachen. Aber der Hoffnung gegenüber stand das Tatsächliche, Gegenwärtige, das, was nicht

gn tilgen, nicht zu leugnen war. "haben Sie ihm bas Gelb geschicht?" fragte Lisa nach einer langen Baufe. Sie hatte ben Brief gelesen und hielt ihn unichluffig in ihrer hand.

"Ja natürlich —" Klang es bedrückt auruck.

"Ich hatte es nicht getan."

"Sie tennen bas nicht! Sie versteben bas nicht!" sogie Jerta erköltet. "Ich kann es vielleicht unparteilicher beurteilen. Ich bätte es in Ibrer Lage

vielleicht ebenjo gemacht wie Sie — und Sie hatten es ebenjo falich gefunden." "Aber ich bitte Sie, was sollte ich machen! Er ift wannoglich in Not und

machen! Er ist womöglich in Rot und Elenb — leibet Hunger und allerlei sonstigen Mangel —"
"Bas schabet das! Er verdient es

nicht besser. Die Linder, die Bater und Mutter ehren, haben die Berheifzung, daß es ihnen wohl geben wird auf Erden —" "Sie wollen hinrit bas Bort reden.

Gie find ja immer auf hinrits Geite."

zeugung aus."

Şerta isfinisiqa. Sie nahm ben Brief wieder am fich. Sie becreate, bin gegeigt zu haden. Und boch ging so etwos Wossel, tenden der ben biefer Armu — sie musike sieht bie die der der der der der der kenfel wie der der der der der der kenfel wie der der der der der kenfel wie der der der der der einen entstellt und ben anderen verschouft Zerta wor berechigter, ods sie nach zerta wor berechigter, ods sie nach zerta wor berechigter, ods sie nach Saufe fuhr. Gie hatte nichts Reues gehort Bemuhungen, ein friedliches Berhaltnis und gefernt, fie batte ibre Meinungen und Unfichten nicht geanbert, es mar ihr fein Musmeg gezeigt, feine Laft genommen morben. Aber fie hatte etwas gefpurt von bem Friedenshauch eines ftarten Bergens, und bas wirfte auf fie, wie ein ftarfenber Trunf

Sinrit und Ruth batten ichon lange mit bem Abendeffen gewartet und fich bie fonberbarften Gebanten über ihr Musbleiben gemacht. Run trat fie ein, rubig und obne Erflärung, ale fei bas alles gang natürlide fo.

"Bo bift Du gewefen?" fragte Sinrit. "Bei Frau von Bahren," fagte fie, Die Blide von Bater und Tochter freusten fich unwillfürlich, ichen, flüchtig, erstaunt, Aerta bemertte es

"Ihr braucht Guch nicht zu wundern," fagte fie. "Frau von Bahren ift beffer und veritändiger ale Ihr alle miteinander." Sinrit Gehrts verlangte feine weiteren

Erffarungen, er verlangte überhaupt nichts ju miffen. Er mußte genug,

Berta ichalt, flagte und jammerte nicht an biefem Abend; fie mar ernft und ftill, und es war etwas Friedliches um fie.

Sinrif Gehrte aber feanete in feinem Bergen bie, welche ibm - wenn auch nur für biefen Abend - folde Bobitat per-

ichafft hatte.

Bon biefem Tage an fuhr Jerta haufiger au Lifa Bahren binuber.

Sinrif Gebrte ließ fie mit ftiller Geuugtuung gemahren, butete fich aber, fie gu folden Befuden zu ermuntern, mobl miffenb. daß bann fofort ihr Wiberipruch gereigt

werben murbe. Er felbit bielt fich Lifa Babren um fo ferner, je großer fein Gebnen nach ihr mar. Er begnügte fich bamit, in wehmutiger Rerta ausitromte, wenn fie bon biefen Beiprach.

Berta murbe in ber Tat weicher und ftiller. Gie baberte nicht mehr mit Sinrif tun follen," fagte fie endlich mit einem um feine Butunfteplane und frantie Ruth behersten Entichluft. nicht mehr mit gebäffigen Bemerfungen, Etwas Mattes, Ergebungspolles tam über lant mich machen, wie ich will. Er bat fie. Gie war fpaar quaanglich fur Sinrife eben tein Berg fur ben Jungen."

amifchen ihnen wieber herzustellen, und fur Ruthe garte Aufmertjamteiten, beren fie mehr beun je bedurfte.

Gie frantelte und fiechte bin. fehlte ihr nichte Gigentliches; fie flagte auch nicht über irgend welche Beschwerben. Aber ber Rummer nagte an ihrem Bergen und verbrauchte ihre Lebenefraft, ben letten Reft ihrer Jugenbfrifche

Sinrit Gehrte und feine ftarte, fluge Tochter vereinigten fich ftillichweigend in ber Corge um fie, in bem Bestreben, ihre Leiben gu finbern und ihre Schwäche gut

Das alles geichah ohne bemertbare Abfichtlichfeit, und ohne bas bag zwijden ihnen von Rif gesprochen murbe

Jerta fprach nur noch mit Lifa Bahren von ihm.

Rury por Beihnachten tam wieber ein Brief von Rif. Er enthielt, wie ber erfte, außer wenigen ungenauen Angaben über fein Ergeben, eine bringenbe Bitte um Gelb. Diesmal fragte Binrif nicht nach bem

Brief, obwohl er mußte, bag er getommen war. Jerta wurbe ibn mit Lija Bahren besprechen, und wenn er etwas enthielt, bas er erfahren mußte, jo murbe er es erfahren.

Bon Lifa felber, wenn es notig mar. Berta fuhr auch wirflich am Abend biefes Tages hinüber.

"Erfüllen Gie ihm feine Bitte nicht," riet Lifa Bahren bringenb. "Bwingen Gie ibn gu arbeiten ober nach Saufe gu fommen". Jerta feufste bergagt.

"Er lagt fich nicht zwingen. Er wirb weber bas eine noch bas anbere tun. Er wird bann eben entweber zu Grunde geben ober ein ichlichter Menich werben. Und ich murbe mir lebenslang Bormurfe machen. 3ch murbe berrudt werben, weil ich es nicht ertragen fonnte!" Gie ftarrte bergweiflunge-Dantbarfeit ben Dbem einzuatmen, ben voll vor fich bin. Lifa Bahren wußte nicht mehr, wogu fie raten follte. Es mar fo fuchen heimtehrte, und ber fo beutlich von verantwortungevoll. Ihr Berg quoll über Lifas Arbeit an ihrer verfummerten Geele por Mitempfinden und bem Bunich gu helfen - Ihm gu belfen.

"Gie muffen Sinrit fragen, mas Gie

"Ich, Sinrif berbietet es mir, ober er

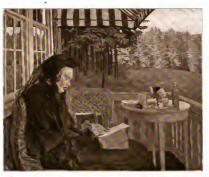

Bilonis

Demaile bon Graf Leopold bon Kalkreut?

Das ließ fie fich burchaus nicht ausreben.

"Das eine tann ebenfo falich fein wie bas anbere," meinte Lifa überlegenb. "Bir furglichtigen Menichen tappen im bunteln in ben enticheibenften Augenbliden unferes Lebens. Tun Gie, mas Ihnen Ihr Berg gebietet. Dann finben Gie menigftens Rube in Ihrem Tun."

Und jo ging wieber eine große Gelbjendnug zu unbefannten Bweden in bie

Belt binaus.

Bu Beihnachten tamen bie verheirateten Rinber mit ihren Mannern, und mit ihnen febrte auch Els wieder beim. Rur vorübergebend. Denn es batte fich wirklich jemand gefunden, ber fich einbilbete, ohne ben Befig ihrer hubichen, munteren Berjonlichfeit nicht gludlich fein ju tonnen, und ber

fie bon ihren Eltern jum Beibe begehrte. Das alles brachte ein wenig Freude in bas Saus, in bem Rummer und Scelennot

heimisch geworben maren.

Sinrif genog biefe Freude mit bantbarem Bergen, er bedurfte ihrer, wie bas Land ber Conne bebarf. Gie erfrifchte ibn und entlodte feinen buntel geworbenen Mugen wieber einen Strahl ihres fruberen, gludlichen Leuchtene. Er batte feine vier "fleinen Madchen" um fich, fie maren alle feiten und Bedürfniffe über ben Rahmen gefund und gludlich und moblgeraten; fie ber Bflichten feines verfonlichen Lebens machten ibm Ebre und batten ibn lieb, binausgewachsen waren, Und wenn fie ihm auch niemale bas erfeben tonnten, mas er mit bem Cohne ver- Gelegenheiten gum Chaffen und Wirten loren, fo waren fie ihm boch geblieben ale gierig aus allen Eden und Binteln gufamein fuger Troft und eine reine Bergensfreube, men. Aber bas mar boch alles nur Spic-

Geele babei, Gie tonnte fich ju Dantbarteit und Bermiffen, bas Entbebren, ber Rummer

Freude nicht aufschwingen.

Gie hatte alle ihre Tochter babingegeben, wenn fie bafur ihren Cobn batte gurnd. haben tonnen.

Sinrit veranlafte fie. Lifa Bafren und ihre Rinber einzulaben, folange ibre Jeft- Arbeit erfegen, wenn er bas innere Bleichgafte anwefend waren. Aber Lifa fagte ab gewicht fich mabren und bie innere Sarunter irgend einem nichtigen Grunde, bem monie nicht verlieren will. Sinrit fofort anmertte, bag er nur ein Borwand war. Es verftimmte ibn.

Er hatte fie feit vielen Bochen nicht trat über feine Schwelle; ichuchtern und Die Rummerniffe feines Baufes geteilt: er batte fie gern einmal bei fich gehabt in rufen," fagte fie.

einer auten, friedlichen Stunde.

gesehen. Und fie batte in letter Reit nur besangen wie ein junges Dabden.

Wie er ba fag im motten Lampenlicht, Selbagen & Rigfings Mongtebeite, XX, Jabre, 1905 1906. I. Bb. 28

Dann, nach Renjahr, ale fein Saus feer geworben, und nur Ele gurudaeblieben war mit ihrem verliebten Bergen und ihren febnfüchtigen Bufunftetraumen, tam fie angefahren.

Berta batte fich neuerbinge fo baran gewöhnt, alles mit ihr zu beiprechen, bag fie fofort bei ihrem Gintritt auflebte und rebfelig murbe. Gie hatte foviel gu ergablen, und fie wollte gern alles felbit ergablen. Lifa wibmete ibr eine ungeteilte Musmertsamfeit, und Simit tam fich überfluffig bor. Er ließ bie Frauen allein und

30g fich in fein Bimmer gurud. Er verfuchte gu arbeiten, gu ichreiben, au leien - es wollte nicht geben, bas Bewußtfein von Lifa Babrens Rabe gerftreute ibn. Er blieb endlich mugig fiten und überlegte, wie lauge er bas alles mobl noch

aushalten wurbe.

Eine Arbeit batte er baben muffen, eine Beit und Gebanten voll in Unfpruch nebmenbe, alle Ginne und Brafte anipannenbe Arbeit. Das mare feine Silfe, feine Rettung gewefen. Bum bunbertftenmal gerbrach er fich ben Ropf barüber, wie er fich eine folde Arbeit ichaffen tonne. Er fah feine Möglichfeit. Es war eben fein Berhangnis, bag feine Tatfraft, fein Beift, feine Sabig-

Er war nicht untatig, er fuchte bie Berta ftand webmutig mit geriffener lerei fur ibn; es nuste und fullte ibn nicht ane. Die Gebanten aingen nebenber, bas

> und bie Unbefriedigung Co lange er in feinem Samilienleben gludlich gewesen war, hatte er bas alles nicht gefannt. Aber mas ber Menich an Glud entbehrt ober verliert, muß er burch

> > "Jerta meinte, ich mochte Gie berüber-

Der frühe Binterabend buntelte ichon,

ba flopfte es an feine Tur. Lifa Bahren

allein und still, mit bem großzügigen Gesicht und bem ernsten, schweren Ausbruck barin, erschien er ihr wie ein Bild einsamer, leidwoller Größe.

"Das heißt," verbefferte er fie, indem er langiam aufftand, "Sie meinten das, und weil Zerta lieber allein mit Ihnen bleiben wollte. tommen Gie felber."

Sie fentte ben Ropf und machte eine Bewegung, als wolle fie wieder geben.

"Können Sie nicht einem Augenblid dier bleiben!" rief er herrifch. Sie blieb stehen und sah ihn an mit einem unsicher tastenden Blid, der ihm ein bitteres Lächeln abzwang. "Ich will ja nichts von Ihuen — nichts.

als Ihnen endlich einmal banten für alles, was Sie an Jerta tun," fagte er. "Es ift so wenig. Ich wollte, ich

tonnte mehr tun - für Gie!" Er überhorte ihre Borte. Gein Berg

entzündete sich an diesem unbewußten Leuchten ihrer treuen, traurigen Liebe. "Ihre Liebesdienste an Jerta find Lie-

bedbienste an mir." suhr er sort. "Ich weiß das. In allem sühse ich das heraus. Narum dann ziehen Sie sich so zurück vor mir, warum meiden Sie mich, wo Sie lönnen — seit jenem Abend —" "Yenn Sie wissen und fühlen. daß ich

verjuche, Ihnen zu helfen," sagte sie und ihre Stimme ichwantte bedentlich, "so tann Ihnen das boch genug sein." Da fuhr er auf, wie im Born, wie in

Da fuhr er auf, wie im Born, wie in einem jahen Schmerz. "Wissen Sie benn gar nicht, wie einsam ich bin!"

gar nicht, wie einfam ich bin!"
"Ja," sagte sie traurig. "Jch weiß
es. Aber ich kann doch Ihre Einsamkeit nicht mit Ihnen teilen!"

"Uch," machte er ärgerlich, verzweifelt. Er feste sich an ben Tijch, stüste ben Ropf in die Hand und starrte vor sich hin, als set sie nicht ba.

Wenn sie ein Mann ware, dann hatte er wenigstens einen Freumd. Aber dos war es ja eben: einen Mann, einen Freund ben brauchte er nicht, den hatte er oft genug haben sonnen. Er brauchte ein Weitlind biefem Mangel war nicht absubesten, "Eit sind in einer vergasten Seim-

mung," sagte Lisa Bahren, ohne einen Schritt näher zu treten. "Ich hoffte, die frohen Tage im Kreise Ihrer Kinder würden Ihnen wohlgetan haben."

"Ja, ja, bas haben fie auch!"

"Man merkt es Ihnen aber nicht au!"
"Sie tonnen nicht verlangen, daß ein paar glückliche Tage ein ganges unglückliches Leben auslöschen sollen."

Sie ertrug es nicht, ihn so ju sehen. Ihre Sahigteit wantte. Die Tranen fturzten ihr gang ploblich aus ben Augen.

"Das geht nicht, baß Sie fo benten!" fagte fie außer fich. "Sie waren boch fonft nicht fo!"

"Sie wiffen, bag vieles anders geworben ift in ben letten Monaten. Ift es fo verwunderlich, wenn auch ich anders werbe?"

Da sah er, baß sie weinte. Es er-schreckte ibn. Er sprang auf und war mit zwei Schritten bei ihr. Er saht ihre hand sah ihr voll Angft und Leiben-schaft in das gesentte Gesicht.

"Barum weinen Gie, Lija? — Beinen Gie uber mich?"

Sie nicte ftumm und haftig. "Lifa!" Ein Sturm brach in ihm

los, bereit alle Schrauten zu burchbrechen. Da fab sie plöglich zu ihm auf, mit einem großen, hellen Blid, ber ihn verstummen machte. "Sie dursen nicht schwach werden. Din-

ril," sagte sie haltig und sordernd. "Bon Ihnen allein hänst alles ab — alles —" Ein turzer, bestiger Händebrud — sie rih sich sos — sie glitt hinaus.

Er blieb allein. Allein mit seinem großen Unglied, vom dem er in bliefem Augenklef nicht tweite, de se nicht vielleich ein großes Glief wor. — Liss Jahren worden gangen Albem über den einer genoltlamen Heiner berieht, Els nicht auffiel und hintl verfummen mecht.

Bei so manden Justanden im Leben bent man: sie konnen, denn eine dannt man: sie konnen, denn eine fan de ab nich auf die Länge ertrogen, es muß irgend etwos kommen, eine Wendung gum Bessers oder gum Schlechteren, ein Stund, eine Stund, eine Stund, eine Studstrophe, und wenn sie also bon selber kommt, so muß ich sie herbeitübren.

Dit tommt es ja auch, so ober so. Efter noch aber bleibt alles beim atten. Und der flatte Menich erträgt das Unerträgliche baun boch und wird noch starter baran, wenn er auch bier und be einmas

Menichen find wir alle, trop aller Philo- gerne an fophie und Schonrednereien bom Abermeniden. Es fommt nur barauf an, bak feibenes Rleid mit, bas fie an bem Ehrenman bie ichmachen Stunden nicht Berr tage ihrer Sungften tragen follte. Gie mar werben läßt über befferes Biffen und nicht fabig, Freude barüber gu empfinden. Bollen.

So erging es Sinrif Gebrts.

Das Glud batte ibn bell und guberfictlich gemacht. Das Unglud machte ibn feft und eifern.

Das tam nicht nur baber, weil Life Bahren gefagt hatte: Gie burfen nicht ichmach merben. Das batte ibn nur aus einer folden ichmachen Stunde herausgerettet. Er fand feinen Weg allein, aus ber Rlarheit und Seftigfeit feiner hellen Seele beraus, beren Licht burch bie Bolten. bie trub und ichmer über fie bingogen, nur perbunfelt, aber nicht ausgelöicht werben fonnte.

Er hatte es als bas Rechte erfanut. feinem Cobn nicht nachzugeben auf feinem Brrmege, ber ihn weit hinausführte aus Beimat und Batergucht. Und er blieb feinem Borfat treu. Die gange ber Beit machte ihn nicht murbe, und Bertas Gram machte ibn nicht weich.

Lange genug, oft genug hatte er berfucht ju belfen und ju beffern. Jest mar-

tete er es ab.

"Du bift ja frei ju tun, mas Du willft," fagte er ju Berta, Die er einmal überrafchte, wie fie Rits Abreffe auf einen inhaltichmeren Gelbbrief fente. . Aber ich bitte Dich, ju bebenten, daß Du alles, mas Du ihm jest gibft, bon feinem fpateren Erbteil borwegnimmft."

"Wer weiß, ob er es fpater braucht." hatte Berta geantwortet, mit einer Soff-

nungelofigfeit, die ihn ericbutterte.

Els hatte eine trube Brantzeit. war begreiflich, baß fie banach ftrebte, fie fo viel wie moglich abguturgen. Gie fanb in biefem Streben verftandnisvolle Unterftubung bei ihrem Bater, und fo tonnte bie Bochzeit ichon im erften Fruhjahr gefeiert werben. Die verheirateten Schweftern beforgten ihr die Musfteuer. Berta fühlte fich nicht fabig bagu. Ruth half, fo viel fie tonnte. Sinrit reifte in Die Sauptftabt, um bei einigen wichtigen Gintaufen felbft gu enticheiben. Ruth blieb bei ber Mutter, liche Freude in ihren von vielen Eranen um fie nicht allein zu laffen. Berta wehrte getrubten Mugen, fab bie bange, forbernbe

eine menichlich fcwache Stunde bat. Denn fich anfangs bagegen, nahm es bann aber hinrit brachte ihr bon ber Reife ein

"Es ift eine gang unnotige Musgabe,"

fagte fie. "Ich habe ja noch bas Kleib bon ber hochzeit ber anbern."

Sinrif war webmutig enttaufcht. Er hatte ibr fo gern eine Freude machen, ihr ein Sacheln entloden wollen. -

Ruth manbte ihre gange Uberrebungsfunft auf, baf fie ben Stoff bann boch fur

fich berarbeiten ließ. Und fo son auch Els in bie Welt bin-

aus, froh, Die truben Schatten bes Elternbaufes gegen bie Sonne ihres jungen Glude vertaufchen zu fonnen.

Ruth ließ fie befriedigt gieben. 3bre Aufgabe buntte ihr leichter, nun fie fich ungeteilt ber Sproe fur bie Mutter, ber Liebe fur ben Bater widmen fonnte.

Rit fdrieb eines Tages aus Samburg, er fei wieber ba, und wenn feine Eltern nichts bagegen batten, wolle er ein Beilden nach Saufe tommen. Leichenblaß, mit gitternben Unicen, aber

hellem Rubel in ben Mugen, tam Jerta mit bem Brief ju Sinrit. Er mar ber erite. ben fie ibm zeigte.

hinrit nahm ihn ihr ichweigenb ab und las ihn burch. Rein Bug in feinem Beficht veranberte fich babei. Schweigenb oob er ibn surud.

"Er barf boch tommen?" fragte fie angftlich.

"Gewiß," antwortete er falt. "hinrit, freuft Du Dich benn nicht ein biechen!" rief fie außer fich, bem Weinen nabe.

"Bir wollen erft abwarten, ob Grund jur Freude borhanden fein wirb."

Berta mar tief verlett über feine Ralte. In ihr mutterliches Gludempfinden mischte fich eine bumpfe Angft

Gie ging gu ihrer Tochter

"Ruth," fagte fie mit gitternber Stimme, "bente Dir, Rif tommt nach Saufe."

Ruth fuhr erichroden gufammen. Gie fah ihre Mutter an, fah bie leibenichaftBitte: freue Dich mit mir! fab ben gaugen frampfhaiten, nach Erfüllung lechtenben Soffnung. Gie umarmte bie Mutter, und Rerta weinte fich an ihrem Salie bie erite, bei- ob er fie umarmen follte. tige Erregung berunter.

mit feinen befonderen Empfindungen, in

ichwüler Bangiafeit.

Rerta wollte ibn von ber Station abbolen. Aber fie gab ben Gebanfen balb wieber auf. Gie icheute frembe Reugen bei einem Bieberieben, von bem fie felbit nicht ficher mar, wie es ausfallen murbe.

Un bem Jage, ber ibn bringen follte. mar fie icon pon früh an in einer folden Anfregung, bag Ruth fürchtete, fie murbe sufammenbrechen, noch ebe es fomeit mar. Sinrif tonnte bas nicht mehr mit anieben. Er wußte, daß all ihre Soffnung jammervoll betrogen werben, daß mit biefem Tage eine Rette neuer Leiben fur fie beginnen wurbe. Er jog fich jurud und beichloß, ihre erfte Begrugung nicht gu ftoren. Er fonnte es obnebin erwarten.

Eine Stunde por ber Beit wich Jerta nicht mehr vom Fenfter. Ihre Banbe maren eistalt. 3hr Berg ichlug fo, bag ihr ab und gu ichwindlig murbe.

Ruth faß binter ibr, ftill und forgenpoll. Gie aab fich feinerlei trugerifchen

hoffnungen bin. Dann fubr ber Bagen in ben Sof por bae Saus. Berta hatte nicht mehr bie

Rraft, ihrem Gobn entgegen gu geben. Gie flammerte fich an die offene Eur - mit weit geöffneten Augen ftarrte fie binane. Rif fprang bom Bagen. Mit boch-

getragenem Ropf, gemachlich, als ob bie Cache feiner Gile wert fei, erftieg Rit bie Stufen, Die gum Gingang führten,

Er war großer und breiter geworben. Gein Geiicht war hager und fonnenverbraunt. Muf feiner Cherlippe fag ein fedes Bartchen, batte, blieb er fteben, ftemmte bie Sanbe Er war mit nachläffiger Elegang gefleibet. Rot hatte er nicht gelitten. Geine Augen barmungelofen Blid auf Jertas geangitigtes blingelten ein weuig gegen bie Come und Geficht: ftrichen mit einem gleichgiltigen Blid über bae Sane feiner Bater. Da fab er Berta. Er ftnite. Diefe

gealterte, franfliche, geichmadlos angezogene Fran - bas war feine Mutter!

hubiche, ftattliche Frau gefaunt batte!

Bor ber Saustur ichon bie erfte Ent-Rammer ihres Bergens ringen mit einer taufdung - bas fing ig aut an. Das mar eine ermutigenbe Borbebeutung.

Er sogerte mabrhaftig und überlegte.

Da fam fie ibm gupor. Gie bielt fich Dann erwarteten fie ihn, jeber fur fich nicht mehr. Dit einem Aufichrei taumelte fie ihm entgegen und blieb halb ohnmachtig, ichwer wie ein Leichnam, in feinen Mrmen liegen.

Er mar in ber totlichiten Berlegenheit, "Mein Gott - Mutter - mas ift benn -- wogu benn bie Aufregung - lag bas boch - ber Leute megen."

Ein eifiger Sauch ging fiber ihren Leib, - burch ihre fiebernbe Geele. Gie verging por Glud und Comers, und er - er bachte an bie Leute, bie ihre Bemertungen machen fonnten.

Dit bem letten Reft ihrer Rraft richtete fie fich auf. Ruth trat bagwischen. Freimutig und ichlicht hielt fie bem Bruber bie Sanb bin.

"Guten Zag, Rit," jagte fie rubig Gott fei Dant - Die wenigftene war vernünftig. Gie mar immer eine verftanbige Berjon gewejen. Er icuttelte tamerabichaft. lich ihre Rechte.

"Coll ich Dich in Dein Bimmer führen," fragte fie. Gie wollte ber Mitter gern Beit laffen. Aber bie litt es nicht

"Rein - lag nur - ich gebe mit binauj."

"Aber bas ift boch gar nicht notig," wehrte Rif ungebulbig, "ich finde ben Weg idon noch allein."

Gie fehrte fich nicht baran. Schwerfallig und ftumm ftieg fie por ibm ber bie Treppe hinan. Ruth fab ihr nach mit einem tiefen Ceufger. Dann manbte fie fich um, fummerte fich um fein Gepad

Mis die Eur von Rite Anabengimmer fich binter ibm und feiner Mutter geichloffen in die Seiten und fragte mit einem er-

"Bater ift wohl nicht zu Saufe?"

"D boch - ftotterte fie verwirrt. "Dann will er mich alfo wohl nicht

ichen?" "Er wird wohl erwarten, daß Du ihn Seine Mutter, Die er immer als eine auffuchit," fagte fie mit einem Maglichen Berind, ibn an feine Bflicht zu erinnern. Rit lachte turg und fribol.

"Ach fo - Ra, bas tann ja gescheben. gnugungereifenber." 3ch habe burchaus nicht bie Abficht ihn gu reigen. - Bas ift benn eigentlich mit Dir, Mutter?" fuhr er fort und fah fie neugierig an. "Bift Du frant gewesen?"

"Rein - ja - bas beißt, fo ein wenig, im Winter." Gie fürchtete ibn gu betrüben, wenn fie ibm eingestand, bag nur ber Rummer um ibn fie fo bergehrt batte. Und quem. ale er fortfuhr fie anguftarren, fügte fie angitlich wie gur weiteren Erflarung bingu: "Die gange Unruhe mit ber Sochzeit -"

"Bodgeit? Bas für eine Sochgeit?" "Dat Dich mein letter Brief nicht mehr erreicht? Die Els hat boch geheiratet --

"Die Els - fo! Run - um fo an, wie man's anfangt." beffer."

"Um fo beffer? Barum."

fie nicht geheiratet batte," fagte er, fcon beantwortete, ehe er fie vielleicht feinem Bater wieber ungebulbig, und machte ein paar wurde beantworten muffen. Schritte burche Rimmer.

fie bin und brudten fich ichnell und icheu ban es mit ber Bieberfebenefreube nicht gang feine Richtigfeit batte. Ale fie binaus waren, faßte fich Berta mit ben Sanben an bie Stirn, als muffe fie ihre Gebanten gufammengmingen, und bann fagte fie halb gartlich, halb bergweifelt: "Run ergabl boch nur, Rif! Bas ift benn nun gablt bruben?" eigentlich mit Dir?"

Er brebte fich um und fab fie an, ale bigen Geufger aus. frage fie etwas unbegreiflich Dummes. 2Bas foll benn fein mit mir? Du

fiebit ia, ich bin lebendia und gefund, und gang bergnügt obenbrein!"

nicht recht. "Ja? Bift Du wirflich vergnügt? Ich

meine, geht es Dir gut?"

"Aber Du fiehit es ja boch!" "Ja, ja Rit, ich febe es. Aber bas, was ich nicht febe - Du haft nie orbentlich gefchrieben, gerabe foviel, bag ich mußte, ob Du lebteft und wohin ich Dir 66 - wohin ich Dir fchreiben tonnte. Aber alles

übrige - ja, was bift Du benn nun eigeutlich, Rit?" platte fie enblich beraus. Er tat, ale verftebe er fic nicht.

trieben ?"

"Run, mas man jo treibt - als Ber-

Die Banbe fanten ihr am Leibe berab. "Ja, haft Du benn gar nicht gearbeitet ?"

Er lachte. "Gearbeitet?! Ra - bau bin ich boch nicht hingegangen!"

"Aber movon bait Du benn gelebt?" Diefe Frage war ibm offenbar unbe-

"Du haft mir ja manchmal was geichidt," fagte er ausweichenb. "Aber bas allein tann boch nicht ge-

reicht haben! Amerita foll boch fo furchtbar teuer fein!"

Er gudte bie Achfein. "Rommt barauf

"Ja - aber wie haft Du es benn angefangen ?" Gie ward hartnadig. Gie "Ra - es ift boch beffer, ale wenn wollte burchaus, bag er ihr biefe Fragen

Aber mas Rit nicht fagen wollte, lieft Die Leute brachten feine Cachen, ftellten er fich nicht entloden.

"Gott - Mutter - Du fennft bie wieber binaus. Gie batten ichon beariffen, bortigen Berbaltniffe fo wenig, Du murbeft es gar nicht verfteben, wenn ich es Dir ergablen wollte. Dit ber Beit ertlare ich Dir bann ichon alles."

Gie ließ ben Ropf hangen. "Gei nicht boje -- nur noch eine Frage, Rit." fagte fie eingeschüchtert. "Baft Du auch alles be-

Er fubr auf und ftieß einen ungebul-

"Rein - wie 3hr auch feib bier! Das ift nun bas erfte, was man gefragt wird, wenn man nach Saufe fommt!"

Gie warf ihm einen icheuen, entfetten Gie fab ibn an, ale glaubte fie ibm Blid gu. Langfam, mechanifch, ging fie gur Tur.

"Du tommit wohl bann berunter," jagte fie noch matt, leife. Und ohne feine Antwort ju horen, ging fie binaus und tappte bie Treppe hinunter wie eine uralte Frau.

"Guten Tag, Bater!" fagte Rif. Er tam gur Tur berein, als fei er

geftern erft zu berfelben binausgegangen. hinrif Gehrts manbte fich langiam bom Geniter um, wo er gestanben und auf ben Cobn gewartet hatte. Gein Blid glitt flüchtig "Ich meine, was haft Du bruben ge- über bie Geftalt bes jungen Dannes, ber ibn Bater' nannte. Gine taum merfliche

Bewegung ging über fein Beficht, wie ber Schatten eines Ritterns, bas an feine Seele reigte Rit aufe auferfte. Gin formlicher ariff. Dann ward bies Gelicht wieber bart bak gegen feinen Bater erhob fich in ihm und ftill.

Die Sand gab er ibm nicht.

gegenüber verlor er feine berausforbernbe Sicherheit ganglich.

nicht erleichtern au wollen. Er rubrte fich Worten einen moglicoft leichten Ion au nicht, fagte nichts und fab ibn nur an mit geben, "und weil es ba nichts gab, mas Mugen, unter benen Rits ganges Gelbit- mich porberband batte feffeln tonnen, Wie bewuntfein ine Wanten geriet.

Bergeibung bitte." ftotterte er wiberwillig, meine Ablichten gu ermoglichen." wie unter einem Awang.

weiß wenigstens nicht, unter welchem Bormanbe Du fonit ben Dut nehmen willit, mir gegenüber zu treten."

"Run - alfo - ich tue es biermit." Das mar benn boch noch weniger, als Sinrif Behrte erwartet hatte. Gein Blut emporte fich. Aber er beichloß, fich auch mit Diefem Allermenigiten zu beicheiben. Um Nertas willen, und weil es doch fo gar feinen Bred hatte, auf Borten gu befteben, Die amiichen ibnen nur leerer Schall fein fonnten.

"3ch will annehmen, bag Du biermit ber Form genugt haft - Bitte, fepe Dich." Jest tommt ein regelrechtes Berbor,

bachte Rit und folgte ber paterlichen Mufforberung mit Bahnefnirichen. Aber er irrte fich.

Sinrif Gehrte nahm ihm gegenüber Blag und fah ihn wieber fefundenlang fcweigend und prufend an. Rit magte nicht die Augen aufzuschlagen. Der Schweiß trat ihm auf bie Stirn. Sinrit Behrte begann: "Ich habe nicht die Abficht, nach ben Grunden Deiner Sandlungeweise gu fragen, weil ich fie tenne; noch Dir Borwurfe gu machen - benn bas ift gwedlos. 3d will Dich auch nicht ausforichen über bas, mas Du bruben getrieben haft, benn es gelüftet mich gar nicht, es gu erfahren. Condern ich wünfche gu wiffen, was fur Abfichten Dich hierher getrieben haben, wie lange Du hier gu bleiben und mas Du nachber gu tun gebentit. Du wirft mir. bente ich, bas Recht barauf zugestehen."

Die falte Uberlegenheit all biefer Borte und aab ihm ben ichminbenben Mut gurud. "Guten Tag, mein Cobn." fagte er, ale hochfabrenben Trob.

"Gewiß gestehe ich Dir biefes Recht Ein Schweigen trat ein. Rit wurde gu," fagte er und berfuchte feinen Bater beiß; er fühlte fich ungemutlich. Dem Bater anzuseben. Er ertrug es aber nicht und fab ftarr an ihm borbei gum Benfter binaus.

"3d bin gurudgefommen, weil ich es hinrit Behrte ichien ihm ben Anfang bruben fatt hatte," begann er, bemuht feinen lange ich hier bleibe, hangt weniger bon "Du erwarteft mohl, daß ich Dich um mir ab, ale von Deiner Geneigtheit, mir

Sinrit Gehrts mar jest bolltommen "Na, bas erwarte ich allerbinas. Ich rubia, falt und fühllos. Er fan feinem Sobne gegenüber wie einem Fremben.

> "Und mas find bas fur Abiichten?" fragte er.

Rif brauchte boch einige Mugenblide, um fich gu fammeln, ebe er antwortete: 3ch muß im nachiten Jahr meiner Militarpflicht genugen. 3ch tann mich eben fo gut icon jest bagn melben. Deine Goulzeugniffe wurben genugen. Es liegt mir natürlich baran, möglichft weit bon bier fortsutommen. Um liebiten in Die Sauptftabt -- "

"Beil es bort am amufanteften ift," unterbroch Sinrit.

"Bie Du willft," antwortete Rif achfelaudend. .. 3ch febe auch nicht ein, warum man fich bas Leben unnotig eruft und ichmer machen foll. Hurz und gut, ich mochte mich bei ben Jagern melben und erbitte Deine Genehmigung bagu."

Sinrit Gehrte war einigermaßen überraicht bon ber Marbeit und Beftimmtheit, mit ber fein Cobn ihm feine feineswege beicheibenen Butunfteplane entwidelte. Er batte nichts bagegen, ihm beren Berwirflichung gu ermöglichen. Er war fest übergeugt, bag er ee weber in biefem noch in irgenbeinem anbern Beruf gu etwas bringen murbe. Es mar alfo an fich gleichgultig, welchen man ibn ergreifen ließ

"3ch will Deinen Bunichen nichte in ben Weg legen," fagte er nach furgem Ilberlegen, "Du wirft aber bon mir nicht erwarten, bag ich jur Erfüllung berfelben mehr tue, als unbedingt notig ift. Du Du wirft alfo auch weiter allein fertig werben ihn hinter fich her gum Saufe hinaus in muffen, fo weit Du bas ohne mich tannft." ben Garten.

Rit war überrafcht, feinen Bater fo bereit ju finden. Er hatte fich auf gang Gott fei Dant, bag 3hr in Frieden ausandere Dinge gefant gemacht - auf einander gefommen feib!" Sturme und Szenen, auf Barte und Biberftand. Gin Befühl ber Beschämung wallte bie beiße Emporung bie Dberhand gewann, unwillfürlich in ihm auf, er unterbrudte es aber mit ber tropigfalten Erwagung, bag biefe Bereitwilligfeit ig nur bem Bunfche entstamme, ihn möglichft balb wieber los su merben.

"Und nun noch ein Wort mit Beging auf Deinen Mufenthalt im Giternhause." hub Sinrif Behrts nochmals an. "Du tannit natürlich bleiben, jo lange Du willit, Aber ich erwarte bon Dir, bag Du uns bieje Beit erleichterft burch ein findliches und beicheibenes Benehmen, bag Du bor allem Deiner Mutter Die fculbige Chrerbietung erweift. Deine Mutter liebt Dich mehr, als Du weißt und ju murbigen verftehft, und mehr als Du es verbienft. Ihre Liebe ift Dir nachgegangen Tag und Racht mit Tranen und Corgen. Gie ift an Dir alt und frant geworben. Gie hat tropbem nicht aufgehört, an Dich ju glauben und für Dich ju hoffen. 3ch erwarte von Dir, bag Du ihre große Liebe nicht mit Undant lobnft und ihre letten Boffnungen nicht guichanden machit - fei es auch nur in ber Form, bag Du einen frommen Erug aufrecht erhalten bilift, wenn Du für folche Gebote ber Bietat überhaupt noch Ginn und Gefühl haft. Dit bem Moment, mo Deine Unwefenheit Deiner Mutter Rummer und Aufregung fchafft, bift Du vor bie Tur gefest. Das merte Dir, und banach richte Dich. - 3ch -" fcbloß er, und feine Bruft behnte fich wie eine Abwehr gegen eine ichwere Laft, bie barauf brudte. "ich werbe es Dir nicht erichweren, bieje einzige Forberung, bie ich an Dich ftelle, au erfüllen. 3ch werbe bie Grengen au respettieren miffen, die Du gwifden Dir fie ihm pagte - und bann follten fie ihn und mir gezogen haft" -

Er fcwieg. Rit fühlte, bag fie einauf, machte feinem Bater eine formvollenbete Berbeugung und berließ bas Rimmer.

quiammen. Gie batte gehorcht. Gie machte mutigenber ale bieber. nicht einmal ben Berfuch, es bor ihm ju Aber fie liebte ibn trop allebem. Gie

haft bis jest allein fertig werben wollen - leugnen. Gie ergriff feinen Urm und 200

3ch babe mich fo geangitigt, Rif!

"In Frieden!" bohnte Rif, bei bem fobalb mit ber Gegenwart bes Baters bas labmenbe Aurchtacfühl bon ibm genommen worben war. "3ch finbe, es war eber eine regelrechte Rriegerflarung."

"Md, Rif! Du fannft es ihm boch nicht perbenten - Du baft ibn boch zu tief gefrantt!" "Er hat mich bagu getrieben. Ubrigens

bat es gar feinen Bwed, barüber gu reben." "Doch Rit, wir muffen uns aussprechen! 3ch tann fonft nicht fo neben Dir binfeben!"

Er hatte fich gefürchtet bor folder Musfprache, obwohl er mußte, bag fie unvermeiblich fein wurde. Er ftraubte fich auch nicht mehr bagegen. Wenn es boch fein mußte - nun, bann hatte man es wenigftens hinter fich.

Und nachdem fie einmal bas Gis acbroden und ben Unfang gefunden hatte, wollten ihre Fragen und Rlagen fein Enbe nehmen. Er behandelte fie wie ein ichwaches Rind, bem man nur mitteilt, was man für gut findet, und beffen Corgen und Rummerniffe man mit überlegener Gicherheit himpegtroftet. Er verlebte fie nicht gerabe -- aber es war fein einziger echter, warmer Eon in allem, mas er fagte, womit er fich rechtfertigte, womit er fie vertroftete. Er hatte fich bon ihnen getrennt und hatte nicht bie Abficht, fich wieder mit ihnen gu bereinigen. Gein ganges Streben ging nach Gelbständigfeit und Unabhangigfeit. Er mar nur beimgefehrt, um feine Bwede gu erreichen, weil er eingesehen hatte, bag es nicht fo leicht war, auf eigenen guben gu fteben, wie er fich bas gebacht batte. Gie follten ihm eine Stellung berichaffen, wie in Frieden laffen.

Berta warb fich über bas alles nicht ander nichts mehr zu fagen hatten. Er ftand in ichnell flar, wie Sinrit fich barüber flar geworben war. Sie empfand nur bumpf mit bohrenbem Bergmeb. ban er fie aber-Sinter ber Eur prafte er mit Jerta male enttaufcht hatte, ichredlicher und be-

fand ihn mannlich und ftart und fcon, babei. Bum erstenmal im Leben erfannte und er ericbien ihr nach wie por als bas Berta ibre Tochter au und machte fie gur Dpfer, nicht ale bie Urfache ihrer hand. Bertrauten ihrer Corgen und Rote. lichen Berhaltniffe.

ficherheit überwunden mar, bor allem, nach- mollte ben Frieben haben um jeben Breis. bem er mußte, bag man feinen Abfichten Der Bengel war es ja gar nicht wert, bag nicht entgegen war, bag man vielmehr alles feinetwegen Unfrieben fam. Er fah alles, tun murbe, mas er verlangte, um bes lieben er mußte alles, aber er ichwieg ju glem, Friedens willen, gab er fich natürlich und um Jertas willen, beren verangftigtes Beien unbefangen, mit einer breiften Ungezwungenbeit, einer an Unverschämtheit grengenben mit bem Jungen beim Militar nicht ein Offenbergigfeit, bie Berta entjette und Sinrit mehr ale einmal bie Schamrote fur ben Sobn in bie Stirn trieb.

Seine Manieren, feine Anfichten, feine Rebensarten zeugten von ber zweifelhaften Befellichaft, in ber er fich feit Jahresfrift bewegt hatte; von ben Unichauungen und Grunbfagen, bie biefer Umgang in ihm gegeitigt hatte. Er entblobete fich nicht, bie beimischen Gewohnheiten gu bespotteln und bie guten Sitten bes Saufes burch ein Benehmen ju verleben, bas an bie Gewohnbeiten ber Coente und ber Lanbitrafie erinnerte. Er ag, was ihm fcmedte, und wenn es ibm nicht fcmedte, ging er binterber in bie Ruche und forberte fich anderes. Er trant unglaubliche Mengen und mar bann mahllos in feinen Muebruden, feinen groben Spagen gegen Mutter und Schwefter. Er warf fich mit ichmutigen Stiefeln auf bie Betten und ftreute bie Bigarrenafche im gangen Saufe berum. Er qualte und argerte bie Bunbe. Er rig bie beften Birnen vom Spalier und warf fie halbaufgegeffen in ben Canb. Er perfolgte und angftigte bie Magbe mit handgreiflicher Bubringlichfeit.

Berta war in beständiger Augft und Aufregung und von fruh bis fpat bemubt, bie unerfreulichen Spuren feines Dafeins por Bintit ju vermifchen. Ruth half ihr

Sinrit Gehrte ichloß Mugen und Ohren Rif litt am allerwenigften unter alle- und ichritt mit fteinerner Rube über Rachbem bie erfte Cheu und Un- bie Rote in feinem Saufe binmea. Er ibn in tieffter Geele jammerte. Dan es balbes Rabr geben murbe, bas mar ibm fonnenflar. Aber es hatte ja gar feinen 3med, bas ju fagen. Das mußte er an fich felbft erfahren - und auch bann wurde er noch nicht alauben, bak es an ibm felber lag. - Rur einmal bei Tifch, ale Rit es aar au toll trieb mit muften Unefboten und rudfichtelofen Manieren, ichob er feinen halbaeleerten Teller baftig gurud, ftand auf und verließ wortlos bas Bimmer.

Berta brach in Tranen aus.

fniff bie Lippen aufammen -Rannft Du nicht wenigftens foviel

Rudficht nehmen," fagte fie entruftet, "baß Du Dir in Gegenwart bes Batere einigen Rmang auferlegft! Du fiehft boch, wie er unter Deinem Benehmen leibet!" Rif lachelte hobnifch. -

"Dein Gott - 3hr feib aber auch fcredlich gimperlich. Das reine Dabchen-

penfionat!" Berta entichulbigte ibn bei Sinrit "Das haftet ihm noch fo an von feinen letten Erlebniffen. Er muß es fich erft

allmählich wieber abgewöhnen." "3ch habe ja gar nichte gejagt," meinte hinrit ruhig. "Aber ich tann bie Gemeinheit nicht ertragen. Coviel mußt Du mir icon gestatten, bag ich ihr aus bem Wege gebe." (Nexti. folat.)

## Im Volkston.

Traumte: Alle meine Tranen Erieben Rojen munderbar. Die vom Leid geweckten: weiße, Rote, die mein Gluck gebar.

Murben Selber . . . weife Selber . . . Weiße Selber . . . weiß wie Schnee . . . Ging mein thera fich ftill und mude, Sab mein Blidt fich wund und weh.

Eraumte, daft ich viele Jahre So durch Schnee gewandert bin . . . Einfam nur an Deinem Senfter Rankten rote Rojen bin . . . ! Arhanjas.



## Dom Schreibtisch und aus dem Atelier.

## An Amerikas hohen Schulen.

Erinnerungen und Gedanken gelegentlich des geplanten Professoraustausch zwischen Deutschland und Amerika. Don Prof. Dr. Georg Steindorff-Leipzig.



ls ich im Berfrühling 1901 auf einer Bortragsteile durch die Bereinigten Ibanten nach Bollon und feine Echweiterstabt Cambridge im Maljachwietts fam, horte ich die Frende, die Belanntishaft eines beutigken Rollegen, des Kunfi- und Kutturkijforiters Ramo

Frande von ber harvarb-Universitat gu machen. Mit Ctolg zeigte er mir bas wenige Monate borher eröffnete "Germanifche Mufeum", eine fleine, aber mit feinitem Geichmad gujammengeflellte Cammlung von Rachbitbungen großerer und fieinerer Runftwerfe bes beutiden Mittetaltere und ber Renaifiance. Durch Frandes eigene Initiative geichaffen, von ber Gunft beuticher Gurften, namenttich Raifer Bilbelme II. reichlich unterftust, foll bae Dujeum Die Rulturbebeutung ber germanischen Botter ben Ameritanern und namentlich ben Deutschen bruben por Angen führen und bagn beitragen, bie Banbe gwijchen atter und neuer Beimat, swiften ber biftorifc allmablich entstandenen Rultur ber germanifchen Mutterlander und ber ichnell und friich aufichiegenben

ber Meinen Beitt einger ist gefalten. Greifts des her Auszusche Kollege mod freihe her her Auszuschen Kollege mod her nach vorscheinen Beiter eine Auszusche für nach vorschäufen Unterweitigt der Sectionister Gleichner des Geschlichen Beiter ausweitigen aus der Auszusche Auszusch aus der Auszusche Auszusche Auszusch aus der Auszusch aus der Auszusch aus der Irenbera Socialisation auf eine Auszusche Auszusch aus der Irenbera Socialisation auf führen manische Serteinungen, alle wirkaufte unt genachte der Auszusche Auszuschen Auszusche Auszuscher auf gestallt unter der Auszusch auf führen manische Serteinungen, alle wirkaufte unf gestallt aus der Auszusche Auszuschen der Auszuschlausschaft und der Auszuschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlaussch

ihm abstattete, eingehend auf die Möglichfelt eines folden Projefiporenanstaufches ein. Dir felbit ichten bas Frojett jeft ber Ernögtung wert, wenn ich mir auch feinesfalls die Schwierigfeiten berbeblte, die fich einer Berwirflichung entgegen keilem mörben.

Wonntelna bötte im nicht wieder ben Fraunds Siliant. Ze im mer Eritt von neuem im Nollen. Bei einem ber üblichen Weigleisgeneiniseg, em Jehreduning 10%, jung ich ber Beischeiter gegnüber ihr einer Sveisjermanbeischeiter gegnüber ihr einer Sveisjermanbeinig wei, Des Zendischn um Murcht aus mit beinig wei, Des zeitscheiten Berträge derer an emerlischer Interettikant Berträge letzte auf den Seisberten unterer Univerzitäten als 68% erfricheren jelten.

Der faijertiche Borichlag, ber zweifellot Frandes Anregungen feine Entftehung verbantt, bat in ber Breife eine eingebenbe Erörterung gefunden, und erjahrene Universitätelehrer, bie aud mit ben Berhaltniffen ber ameritanifden bochichulen verrraut find, haben vorurteilelos bae Gur und Biber bes Anstaufches bejprochen. Dit Recht bal man bervorgehoben, bag bon einer potlftanbigen Stellvertretung bes beutichen Behrers burch ben ameritanifden und umgefehrt fanm bie Rebe iein tonne. Gie ideitern ichon augerlich an ber Schwierigfeit ber verichiebenen Sprache. Gewiß gibt es unter ben beutschen Brofefforen gar mande, bie bas Englische wie ihre Mutteriprache beberrichen und wohl imftanbe finb, jenfeite bes Dzeans Borlejungen in bem fremben 3biom gu hatten. Aber allgu grof ift biefe Bahl gewiß nicht, und ob bagu gerabe biejenigen Gefehrten geboren, auf beren alabe-bemifche Behrtätigfeit man bruben beinnberes Gewicht legt, icheint mir recht fraglich gu fein. Rim fonnten ja aber bie anegetaufchten Berren in ihrer Mittersprache lebren. Gefeht bies geichibe, wiedel beutiche Studenten find moht bes Eng-lifchen fo machtig, bag fie imftande maren, mit Ruben einer englisch gehaltenen Bortejung über Biuchologie ober eine mathematiiche Diegiplin gu folgen? Und mil ben ameritanifchen Studenten fteht es nicht viel beifer; bochfteue eine beidraufte Mugahl von Deutich-Amerifanern, einige Germaniften und Literarbiftprifer murben wohl aus einer in benticher Sprache gehaltenen Borlejung über ihr Fach etwas Eripriefliches lernen. 3ch habe mir ergablen laffen, bag, als ein berühmter Archiologe por einigen Jahren inehrere Bortrage über feine Musgradungen bielt, uur wenige Borer ben vatten Inhalt feiner

Reben verftanben haben

Gine weitere Schwierigfeit bietet bie Berichiebenbeit ber Organijatian ber ameritanischen Colleges und Univerfitaten und beutiden Sochichulen und ihres Grubienganges. Der amerifanische Student begiebt bas Callege aber, wie man neuerdings auch vielfach fagt, Die Universitat, in weit früherem Miter, mit anberer Barbilbung und meift auch in gang anderer Abficht, als fein beutider Rommilitone, Gewöhnlich ift ber ameritanifde Juchs, ber "freshman", burchfcmittlich nicht älter als 17 Jahre; feine Bilbung, bie er fich auf einer high-school, einer art hoberen Burgerfcule, angeeignet hat, entspricht etwa ber eines beutiden Unterprimaners, - im beften Ralle, Denn viele Calleges ftellen weit geringere Anipruche an die miffenichaftliche Barbilbung ihrer Boglinge und find auch mit bem Biffen ban Tertianern gufrieben. Auf bem College find nun bie jugenblichen Studenten in ber Bahl ihrer Barlefungen giemlich frei und tonnen fich ben Lehrstaff nach ihren perfontiden Reigungen und Fabigfeiten auswählen; boch muffen fie wenigftene eine bestimmte Angabl ban Rollegien belegen. Alle halben Rabre finben Eraming ftatt. burch die der Student nachweisen muß, bag er feine Barlefungen mit Erfalg gehört und auch gu Saufe fleißig gearbeitet bat

Rach vierjahrigem Ctubium, wenn fur eine bestimmte Unsahl aon Barlefungen Die Brufungen bestanden find, erhalt ber Stubent feinen "degree" jeinen Grab, er wird A. B., b. h. "bachelor of

Die Borlefungen geben meift barouf aus, ben jungen Leuten eine allgemeine Bilbung in flaffiden und madernen Sprachen, Literatur, Gefchichte, Mathematit, Raturmiffenfchaften, Philofaphie ju verichaffen, Die "Gentleman-Bilbung", wie fie huga Munfterberg in feinem ausgegeichneten Buche uber "Die Ameritaner" genanut hat

Damit beanfigen fich freilich bie ftrebiameren Studenten nicht; fie treiben neben ben Bilbungsfrudien auch Sachftubien, naturmiffenichaftliche, etwa Phufit, Chemie, Bolanit ober Boologie, philalogiiche, philosophische, historische u. a. m. Daft fie freitich in Diefe Spegialgebiete in ber verhaltnismagig turgen Beit nicht allgu weit einbringen, liegt auf ber hand. Immerbin be-beutet ber A. B. ber befferen Colleges mehr als unfer Abiturieuten-Eramen, allerbings aber auch weniger als unfer Dr. phil. 3m allgemeinen wirb man fagen tounen, bag ber A. B., ber Gra-Duierte eines ameritanifden Callege, etwa auf bem miffenichaftlichen Standpuntte ftebt, ben ein beutscher Stubent im 2 .- 3. Cemefter einnimmt, porausgejest natürlich, bag biefer feine guchsfemefter nicht verbummett bat,

Ban ben "Graduierten" wendet fich nun bie größere Bahl gefchaftlichen Berufen gu; berhaltnismagig wenige bleiben auf ber Univerfitat und fegen ihre wiffeuschaftlichen Arbeiten fort,

um fpater einen gelehrten Beruf gu ergreifen, Der Theologe geht jest auf Die "divinity school", ber fünftige Argt fucht feine Ausbildung auf ber "medical school", ber Jurift auf ber "law achool" su percollftanbigen,

Eine besandere "philojophische" aber "naturwiffenichaftliche Fatultat", eine "Fachichule für bie fpezialiftifche tritifche Wiffenichaft mit bem Schwerpuntt auf Ceminarien, Laboratarien und Stollegien für Bargeichrittene" exiftiert in falcher Beichlaffenheit wie bei une in Amerita nicht, Einen Erfas bafür bietet bie "graduate school", bie van ihren Studenten ben "degree" verlangt; ihr Biel ift felbständige wiffenichaltliche Foricherthr ziei ift sediandige wisenschaftlicke Forscher-arbeit, ihr Sahn ber Dr. pbil. Höhere Aus-bildung in den technischen Fächern wird auf zahlteichen technischen Hochschulen, deren de-beutendige und besucheste wah die Bostoner ist, erzielt. Benn wir alfo ban ameritanifchen Ctubenten ber Biffenichaften reben, merben wir mahl immer bie "Grabuierten", bie Befucher ber Sachinftitute bor Mugen haben muffen, nicht bie gewöhnlichen College - Stubenten. Un Diefes, bar unferem recht verichiebene - ein Werturteil will ich nicht abgeben - Stubentenmaterial mirb fich nun ber beutiche Brafeffor, ber fünflig einmal mit feinem ameritanifden Sachtallegen ben Blat taufchen foll, gu halten haben. Leicht wird es ihm babei gewiß nicht werben, feinen neuen Studenten gegenüber ben richtigen miffenichaftlichen Ctanbpuntt eingunehmen, in ben Sachbarlefungen nicht zu biel und nicht zu wenig zu

Dieten Mm allerschwierigften liegen wohl bie Berhatiniffe in ber "law school" bei ber Juriftenfatultat. Gin einheitliches ameritanifches Recht existiert nicht; ber ameritanifche Stubent bat bie eingelnen Gefege, die noch dagt in den berichiedenen Staaten verschieden find, zu ftubieren
und lich an einer Wenge von protitischen fällen,
von Gerichkentischiungen usw zu schulen. Im hartvard-College ist der juristische Studiengang breijahrig, und jebes Jahr hat feine bargefchriebenen Stollegien. Ine erfte Jahr fallen (ich falge babei Münfterberge Angaben Nantraftrecht, Strafrecht, Gigentumerecht und Bivilprages, Die aber alle gugleich thearetisch und praftisch nach bem "Ballfoftem" behandelt merben.

3ch habe bier gunachft immer bie Schwierigteiten im Muge gehabt, Die beutiche Dochichut-lebrer auf ben ameritanischen Universitäten finden merben; bag biejenigen, benen bie Ameritaner bei une begegnen, nicht minber groß find, braucht

mohl nicht noch besondere angeführt zu werben. Dagu tammen nach manche andere hinder-niffe; ein grafer Teil unjerer Profesioren hat jugleich feinen Gip in ben verichiebenen Brufunge. tammiffionen fur bae Ctaateeramen. Bie fall ba eine Clellvertretung beichafft werben, wenr ber betreffende Eraminatar jenfeits bes großen Baffers weilt? Un ben größeren Sachichulen, etwa in Berlin, München aber Leipzig, mag bas noch geben; ba wird leicht ein Rallege fur ein ober grei Cemefter ben abmefenben Eraminatar vertrefen tonnen, wenn ibm auch baburch eine gang beträchtliche Arbeitelaft aufgeburbet wirb. Aber an fleineren Univerfitaten, mo nur ein Settierte bei Jadoc, 3. B. für Germonitet, für ermanitike Grunden, für Espoti, für Lighterperf, under nicht auch eine beiter wie lieben der gestellt der Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche bei Geschliche bei geschliche bei geschlich und nur mit großer Mitte und der der erkeliche Sethen falle den Geschliche bei geschliche bei geschliche bei geschliche Sethen falle der Geschliche Geschli

Gymerdanbboten ans, ütsebrild gemedn wich. Mit blief Gemeiriglichten, bei barde bie eigenetigen Universitätische bei und bei eigenetigen Universitätische bei unter bei eigenetigen Universitätische Proposition und der fernat der Gemeirigstein und der fernat der Gemeirigstein und der fernat und der fernat und der fernat der Gemeirigstein und der fernat der Gemeirigstein der Gemeirig der Gemeirigstein der Gemeirigstein der Gemeirig der Gemeirigstein der Gemeirig der Gemeirigstein der Gemeirig der Gemeirigstein der Gemeirig der Geme

Mut hiefem einfochen Beger gelb fertilike monkretis von bem anfrangischen Freelte verterten. Die von einem volltommenen Nasbouißer und Werfelte mit die Siede fein bann, in die Angele der die Siede fein bann, in die Angele der die Siede fein der Siede fein der Siede fein die Siede fein die Siede fein die Siede fein der Siede fein die Siede fein der S

2806 gunachft bie letteren betrifft, fo tonnten ohne weiteres und ohne Storung bes regelmonigen Unterrichte alljahrlich mehrere jungere Dogenten, entweber Privatbogenten ober augerordentliche Brofefforen, Die ichon einige Lehrerfahrung befigen und miffenschaftliche Leiftungen aufgimeifen boben, nach Amerita auf Staoteauch an gwei Universitaten einen Ceminar- ober Laborotoriumturjus abguhalten ober eine beftimmte Diegiplin, bie an ber Unioerfitat noch nicht vertreten ift, neu einzuführen. Mir ift bei-fpieleweife befonnt, bag au ber burch ihre wiffenichoftliche Forichungsorbeit an erfter Stelle ftebenbe Robns Soptins Universitöt pon Boltimore bie Ginrichtung eines biftorifden Ceminors, befonbers für mittelolterliche und neuere Geichichte bringenb gewünicht murbe. Da nun in Boltimore felbft eine bierfur geeignete Lehrfraft fehlte, fo Irat man mit bem Siftoriter (einem außerorbentlichen Brofeffor) einer fleineren bentichen Universität in Berbindung. Er wurde gunochst für ein Johr verpflichtet, an ber ameritanischen hochschule Ceminarubungen gu leiten und im Unichluß boran und Bortefungen au holten und bedurch be au gründende Architellen dorzubertien. — Annliese ließe fich überall auf den netfalieben webeiten wieberbeier, und bei auch auchteilber Ergenten in Teatfelond nicht minder bentber Aufgeber erlitten fonten, etwe im nedignische Surfen, nationalsonnisier übungen u. a. m., wird baum einmal leinen.

wird taum jemand leugnen. Reben biefen praftifchen übungen mußten nun noch großere Borlejungen von miffenichaftlich ongesehenen Brofefforen veranftaltet werben. Richt Gingelvortroge, in benen ber Bortragenbe eine Stunde long, wie ein Mufiter ober eine Songerin, auf bem Rednerpult feine Buborer in mehr ober minber furzweitiger Rebe unterhalt, fonbern Ruften von eima 10-12 Borlefungen, in benen bie Ergebniffe gewiffer Disziptmen Britifch etwa in abnlicher Form, wie in einem einftundigen "Bublicum" auf einer beutichen Universitot borguftellen maren Gine folche Bortrogereihe murbe etwa brei Wochen in Anspruch nehmen, bei vier Stunden in ber Woche. Und ein Dozent, ber etwa auf 5-6 Monote noch Umerito ober Deutschtand fame, tonnte in Diefer Beit etwa feche ober noch mehr berortige "Bublica" an vericbiebenen Sochichuten obbatten. Borousfepung mare bo freitich, bag bie Borfefungen nicht in ber eigenen, fonbern in ber fremben Eprache geholten murben, bag alfo ber Ameritaner in Deutschlond beutsch, ber Deutsche in Amerito englisch rebete.

Derartige Borgrogenflen, allerbinge in etwas fleinerem Dagitabe, nur 5-6 Bortrage umlangeren Reihe von Johren burch bas "Romitee für Borlejungen über Religionegeschichte" veranstoltet. Diese Bereinigung ift im Jahre 1892 organissert worden zu dem Zwede, populöre kurse über Religionsgeschichte jährlich von europaifchen und ameritoniichen Gelehrten in verichiebenen Stabten, wie Boltimore, Bofton, Broot-Inn, Chicago, Rem Bort, Philobelphia nim. balten gu laffen. Buerft wurde im Winter 1894-1895 ber Londoner Gelehrte Ring-Davide berufen, um über Die Gefchichte und Literatur bes Bubbhismus gu fprechen; ibm folgte im Binter 1897-1898 ber belannte Orforber Theologe E. R. Chenne, ber bos retigiofe Leben ber Juben noch bem Exil behondelte; im nachften Jahre hielt ber beutiche Gelehrte Brof. Rorl Bubbe fest in Marburg) Bortroge über bie Religion Bfraels bis gum Eril. 3ch felbft habe im lesten Binter auf Ginlobung bes Romitees in mehreren Stabten Bortragezuften über "Die Religion ber alten Agupter" abfotviert.

"weine Grodgens in der Möschung ober eilgeneimen Aufrage auf der eine Steine für der eine Weiselfen unter der eine Meiselfen der Verleitung der Steine Verleitung der Steine Grots der Gro

den Erfolg oder Mißersolg derartiger populärwissenschaftlicher Beranftaltungen auf fremdem sollte, um die Bernoltung möglichk einfach gur Roden.

noth guel Johre sor bem gefanten Errmitte slatte has enterlamitet Reumie, an bejen Erste jett ber Ermitte Dr. Jahren, Breislein Erste jett ber Ermitte Dr. Jahren, Breislein Lieber und der Schale der Schale der Schale Lieber der Schale der Schale der Schale der bei der Schale der Schale der Schale der Schale der einzigliche Geschale der geber der Schale der Sc

noch brei Eftresserteige. Der Steine Bereite und biede Zah met feine ber reiten ber ber ihre Wilselen und der Steine ber eine Bereiten ber gestellt und der Steine Bereiten ber Steine ber die Steine Bereiten der Steine Bereiten der Steine Bereite Gereiten der Steine Bereite Gereite Gereiten der Steine Gereiten der Steine Gereiten Gerei

größt nerben. Die Unsehen beherd noch Tie Unbespermisigheiten wurden beherd noch werden der der der die der die die die die die die wöckentlich nur berinnt, an ber plack-Universität in 80m basen nur agseinst und in Breodium gat nur einnut, en jebem Greilen, jerchen gat nur einnut, en jebem Greilen, jerchen meiner Schoneicht von einer Gubb auf um anbern gar reifen, mas irbib und ben norspäuße einmeliere diesenbauen bejondere in ben grengen Sützermonden fein befondere Sergningen ist, werden stellt und die State und die State und mitglie beite het, mengen de be. Stätteren-

Mm 13. Februar war ich mit zweitägiger Seripätung in Rew Horl gefander; am Worgen bes 13., einem Wonten, dumpfte ich nach Boston weiter und hielt am Wonde dempfte ich nach Boston vorlier und hielt am Wonde beische Zages vor ihr aberen bes Lowerl-Anflitus in huntingtom-Hall, dem großen Saale der Bostoner Technischen Jochschule, meinen erfen englischen Bortmag.

Tas Somel's Infilmal iği die slieğir mid ançichen le Solabbaçdığıdı ber Srecimigira Cionera. Eie iği von einem, einer altırı Boğumur Çemilik angedoriçan Großlaufmanı John Zomel'in begrinderi morben; er feşte tehamenarilik eine Zumme von 25000 Talladı (mittlermelle bet file file file mehr als verboppel) ans, von berra Sulma Bifurlikde Sorfelumgen file filen Killide Sorfelumgen file filen Killide Sorfelumgen file filen Killide Sorfelumgen filer filen Killide Killide Sorfelumgen filer filen Killide K

gur Geite fteht. Benige Jahre nach bem Tobe bes Stifters, ber in Bomban am 4. Marg 1836 auf einer Beltreife ftarb, am 31. Januar 1839 trat bas Lowell-Inftitul in Tatigleit. Bereite im erften Jahre wurden nicht weniger als 52 Bortrage gehalten; im Winter 1897-1898 mar beren Babl auf 95 gewachsen. Bei ber Auswahl ber Themen fur die einzelnen Buflen wird auf die Raturmiffenichaften ebenfopiel Gewicht wie auf Die Beifteswiffenichaften gelegt; Borlejungen aus bem Gebiete ber Chemie, Botanit, Phufit wechjeln mit literargeichichtlichen, philojophijchen, religionegeichichtlichen uim, Wer bie langen Liften ber Lowell-Borlejungen, Die innerhalb ber letten 65 3ahre in Bofton gehalten worben find, burchblattert, bem entrollt fich ein Bilb bes geiftigen Lebens in ber Sauptfight Regenglands, bas für uns etwos Aberraichenbes und auch Beichamenbes bat. Durch Die meife Großtat eines Bargere ift Boiton mit einem Inftitute beichentt worben, bem fich weber in ber Alten noch in ber Neuen Welt ein anderes an bie Geite ftellen tann. Bas bie Boltshochichul-Bewegung, Die Univerfith-Extenfion jest allenthalben mit mehr ober weniger Geichid erftrebl, bat John Lowell icon por gwei Menichenaltern erreicht: ber breiten Majfe ber Gebilbeten und nach Bilbung Strebenben eine Statte gu ichaffen, an ber ihnen in wiffenichaftlicher, aber faglicher Form, Die Ergebniffe ber Foridung porgeführt werben

Eime 560 Berioner, Manner und Fenuer, beit is die mein Saget, beit is die mein Sagbere, und bis muß Saget, beit is die Neuen bei in Stellen is die Stellen die Ste

engunden.

An der depresend-liniverlität, in der SchwekerMin der Speliens, in Sambrügs, debe ich feine Sorfeine Speliens, in Sambrügs, debe ich feine Sorfeine Speliens, in Sambrügs, debe ich feine Speliens
feine Speliens und ungefehreite gestellt wir der 
Kerenigien Stanten Betude obgehetet umb bir 
gan ben berütigen Rollegen, Muno Framde, dem 
Bindologen Spage Münisterberg, dem Spiteriter 
a. Jagemenn, wie auch gu ben amerikanifische 
Frangengen in im Beziehungen getreten. Son dem 
Seben der Dorracter Studenten fable ich nur 
Seben der Dorracter Studenten fable ich nur

wenig zu sehen besommen.

Rit Necht gill Sarparb als bie Universität

bes reichen Mannes; hnuberte von jungen Leuten Lanbes machen. Rur Die Stafibenten berjenigen leben bort, nach bem fampetenten Urteile Dunfterberge, in einem Lurus, an ben ein beuticher Rarpoftubeut nicht benten murbe. 3ch felbit habe Stubentenbaufer geieben, Die arafen Schlöffern glichen, mit Caufenhallen, Marmortreppen, üppigen Speifefalen, und bie an Pracht ben varnehmen Rem Parfer Rlube faum etwas nachgaben. Daneben fteben freilich nach bie alten ichlichten "Dormitories", die gemeinsamen, flatterartigen Wahnhaufer, in benen meift bie minber bom Blud gejegneten Studenten haufen, fafern nicht auch fie in einfacheren Prioathaufern ihre Unterfunft haben. Leider macht fich feit einigen Jahren in Sarvard mehr ate anberema ber Gegenfat gwijden Reich und Arm in bem gangen Callege-Leben geltenb und broht faft gu einer fagialen Gefahr gu merben, ber man freilich ban feiten ber Brafeffaren mit allen Rraften entgegen zu arbeiten trachtet.

In ben Bochen, mo ich in Bofton meine Bartrage bielt, babe ich abmechfelub auch in Rem Saven und in Braating gelefen. Rem Saven ift Die Statte ber zweitalteften amerifaniiden bodidule, ber Bale Universität, Die im Rabre 1700 gegrundet, bar furgem ihr zweihundertjabriges Jubilaum gefeiert hat. Bau altere ber befteht swiften Bale und harvard eine ftarte Rivalitat und auch ein gewiffer Gegenfas. Pale galt immer und gilt vietfach auch noch beute als bie arthabare Sociedule gegenüber bem mehr freifinnigen Darbard; Rem Daven war ber bemo-tratifche Blat gegenüber bem mehr arifiafratifchen Cambridge. Un Studentengahl fteht Pale weit hinter harvarb gurud; mabrenb bier eima 6000 ftubieren, begiffern fie fich bart auf nach nicht 3000. Benn auch gur Beit meines Mufenthaltes bie berühmten Ulmen Rem havens laublos ftanben, wenn auch ber weite "Campus", um ben fich bie wichtigften Universitätsgebaube gruppieren, ban Conee und Gis bebedt mar, fo hat mir boch Bale einen überaus anmutigen Ginbrud gemacht und ichien mir viel behaglicher, ale bas großere, ausgebehntere Darvarb. Möglich, bag auch birfes im grunen Commerfleibe mit feinen Barte unb Wiejen ein auberes Bith getoubren murbe, als bamals im Rebruar in einem faft fibirifden Minter

Das Anditorium in Bale, bas fich teils aus Mitgliebern ber Univerfitat, Brafefforen unb Studenten, teils aus herren und Damen anderer Rreife gufammenfeste, mar, wie nicht anbers gu erwarten mar, viel fleiner ale im Lamell-Inftitut in Bofton. Reigenbe Stunden verlebte ich in Dale noch nach Beenbigung ber Barlefungen in bem gemutlichen "Grabuates-Club", in bem fich bie Brofeffaren und grabuierten Stubenten perfammeln. Dier berrichte ein luftiger, follegigter Berfehr, und aft fagen wir in ber großen, funftterifch geichmudten Salle bis nach Mitternacht plaubernd und auch pafulierend gufammen

In Dale erlebte ich auch eine ber jabetich ftattfindenden Bufammenfunfte ber Univerfitate-Brafibenten, bei ber mir gum erften Male far jum Bewuftfein lam, welch ftrengen Unterichieb Die ameritanischen Gelehrten felbit amifchen ben perschiebenen Calleges und Universitäten ihres

Dachichulen, Die wirflich miffenfchaftliche Arbeite. ftatten find, nehmen an biefen Ronferengen teil: jo bie Bettreter bon Darvard, Pale, bem Co-lumbia-Callege in New Yart, ber Johns-Hopfins-universität oan Baltimore, ber Universität bon Benniploania in Philabelphia, ber Carnell-Unioerfitat in 3thaca (im Ctaate Rem Porf), ber Univerfitaten von Princeton und Chicago, ber Staatsuniverfitat bon Ralifarnien, ber Lelanb Stanfard Univerfitat in Balo Alto (Ralifornien) uim. Biele Anftalten, Die ben ftalgen Ramen Colleges aber Universitaten tragen, find nicht pertreten und baburch ale ienen nicht gleichwertig anerfannt.

Ber alfo bei uns ban amerifanifden Univerfitaten aber Colleges fpricht und über fie fein Urteil abgibt, ber follte fich immer erft flat machen, welche amerikanische Universität er meint, und daß eine "Hochichule" — ich will keine Ramen mennen - burchaus nicht ber anberen gleicht.

Bon ben Erfahrungen, Die ich in Braofinn an bem "Inftitute für Runft und Wiffenichaften" einer gragartig organifierten Anftalt, Die ihren 7000 Mitgliebern in gablreichen Rlaffen burch Bortrage, Lehrfurje, Cammlungen alle möglichen Renntniffe gu permitteln fucht, gemacht babe, mochte ich lieber ichmeigen. Das Bublifum, gu bem ich gu fprechen batte, mar febr, febr ftein ; gewiß nicht mehr ale 30-40 Berfanen, mabrend bier fauft bie Borer fich auf bunberte gu begiffern pflegen. Go habe ich auch ban ber Qua-litat biefer fleinen Schar feinen rechten Begriff acmannen. 2306 an biefem ichmachen Befuche idutb trug, bermag ich, ber Brooflyner Berbaltniffe untunbig, nicht gu ermeffen : oielleicht bielten bie eifige Ralte und bie Echneetreiben, bie an ben erften Abenben berrichten, manden ab, ben Barlejungsjaal aufzujuden; vielleicht haben auch Diefe religionsgeschichtlichen Bortrage für bas praftifche Grafftabtpublifum nicht genugenbes Intereffe. Benigftens murbe mir gejagt, bag auch bie fruberen, ban unferem Romitee bort veranftalteten Buffen fich feines befonbere großen Rufpruche erfreut baben.

Anfang Mary waren Die Bartragoferien in Bafton und Rem Saven beenbet, und es falgten nun gwei weitere, bie ich au ber Universität oon Benninfpanien in Philabelphia und an bem "Ualoa Theological Seminary" in Rew Parl 311 halten hatte. Bon Bafton verlegte ich jest mein Ctanbauartier nach Bhilabelphia; von bier fubr ich einen Zag um ben anbern gu ben Rem Dorfer Bortragen "binuber", eine Strede von 90 Deifen, bie ber Schneligug in wenig mehr ale gwei Stunden gurudlegte, jo bag bie Strapage feine allau große mar.

Das "Theologische Seminar" in New Port gablt gu ben angejebenften und wiffenichaftlich aat hochsten ftebenben thealogischen Schuten bee Lanbes und erjest gleichjam bie bem Columbia-Callege, ber Sauptuniverfitat Rem narts, feb-leube theologische Fafultat. Die Borlefungen ipielten fich bier faft im Rabmen afabemiicher Beierlichkeiten ab; fie murben in ber ichonen gotifchen Rapelle bes Ceminare abgehalten und jedesmal durch Gebet eröffnet. Eingeladene Göße, unter denen auch bas weiblich Geschiecht sart vertreten war, und Eindenten gabiera zu den Hotzern, ein ernies und gebildetes Auditarium, das nicht voor unter der der der der der das nicht voor unter der der der der der

fellichaft Die Biffenichaft bom alten Drient gu

perbreiten fucht Durch eine Bugberfaumnis mußte ich leiber auf ben Befuch ber ichon gelegenen und in ber miffenichaftlichen Belt febr angejehenen Univerfitat bon Brinceton (etwa halbtregs gwifden Rem Port und Philadelphia) vergichten. Gie ift bie brittaltefte Sochichule Ameritas und die ein-zige größere Universität, die den Frauen die Biorten gur Biffenichaft verichtieft. Gur ben mir hier entgangenen Mangel an Studentinnen murbe ich nun entichabigt burch ben Befuch bes Frauen-College von Bron Mamr, bas in ber nachiten Rachbarichaft pan Phitabelphia auf bem Lande in einer reigenben Sugetlanbichaft gelegen ift. Dier widmen fich Die jugendtichen Clubentinnen (an Babl eima 454) mit wölligem Mus-ichlug bes mannlichen Geichlechts ber Wiffen-ichalt; nur unter ben Togenten find Manner pertreten, mabrend ber Brafibentenpaften wiederum einer Dame vorbehalten ift. Das College umfaßt nur eine philafaphifche Fatultat und burfte in feinen Leiftungen erma ben Oberflaffen eines Onmuafiume entiprechen; freilich ift auch hier ben Sachitudien ein beionderer Raum gewährt.

Ber fich übrigens unter ben ameritaniichen Studentinnen bleichfildtige, blagmangige Blauftrumple vorftellt, die wie Ronnen innerhalb der Aloftermanern ihres Colleges ein ernftes, nur ben Biffenfchaften geweihtes Dafein verfeben, ber befindet fich in einem groften Arrtum, Friiche, blubenbe Dabdengestalten habe ich bort und anderemo unter ben Studentinnen gefunden; beitere Luftigfeit herrichte in ben Sallen und Auditorien, und mas vielleicht bei mauchen gefegentlich bas Bucherftubium perberben tonnte. wird burch Spart und Spiele, burch die rubige Gleichmäßigfeit bes Landlebens reichlich wieber aut gemacht. Dabei tun es an Gifer Die Stubentinnen ibren mannlichen Rommilitonen gleich. Breilich bat fich auch bruben bie Erfahrung beftatigt, Die wir in Deutschland beim Grauenftubium gemacht haben: folange bie Mabchen Borlejungen boren und es fich nur barum banbelt, bas Borgetragene aufgufaffen, fieben fie in nichts binter ben Studenten gurud, übertreffen hie foger eit en Jeist. Gebold ober bie felbkändig wiffenheidtick Archiv beginnt, leifen ken oder und werben beld von ihren männlichen Kamenden überfügelt. Sei ja und in Murcit bed Wädeten im Golfige andsgesichtet, in bem Joditabium, und ber gradunte sehool, ober meistend ungenägend. Einzelne Austandenen, wo auch Zamen glängerbe wijfenfeldstick Seiftingen aufgameilen behen, forechen nicht gegen viele allgermeite Erfehaung vom jahren und beitben.

Dit Abjolpierung ber beiben Rurje am Rem Porter Bredigerseminar und an ber Univerfitat Bhiladelphia tag ber schwierigste Teil ber Reife binter mir; bon nun an brauchle ich nicht mehr fait au jeber Borleiung pon Ort au Ort au reifen ; Die nachftfalgenben Antlen waren vielmehr fo eingerichtet, bag ich eine Bache an einer Stelle blieb und hier an fünf aufeinander folgenden Tagen je eine Etunde gu lejen hatte, eine Ginteilung, bie auch fünftige Dogenten in Amerita wahlen fallten. Ca babe ich benn je eine Woche in Baltimore, in Meadville (im Ctaate Bennipl. vanien) und endlich in Chicago gugebracht. Auf ber siemlich umftaublichen Reife von Megbrille nach bem Weften fand ich auch noch Beit, mich in Buffalo aufguhalten und an einem toftlichen Bintertage bas eine ber großen Raturmunder Ameritas, bie bamals von Gis ftaerenben, faft pergleischerten Riagarafalle, gu feben

Bon allen ameritanijden Sochichulen ift Die Johns-Soplins Universität von Baltimore ibrem Charafter nach bei weitem Die beutichefte. Conn außerlich weicht fie bon ben übrigen Callege-Uniperfitaten ab; ihre ichlichten Bebaube bilben nicht, pan ber übrigen Belt abgeichloffen, ein eigenes Quartier, fonbern liegen mitten in bem Geichafte viertel ber Ctabt. Allerbinge tragt man fich auch in Baltimore jest mil bem (Bebanten, Die Sodifdule bem großftabtifchen Getriebe gu entgiehen und ihr außerhalb ber Ctabt, in einem fanbichaftlich reispallen Gefanbe, ein neues Beim au ichaffen. Bor allem aber ift bie neues heim zu imagen. Der auem aber in ein Univerlität innertich, gleich bei ihrer Grandung burch ben Eisenbahnfonig Johns hapfins im Jahre 1876, besanders burch bas große Berbienst ibres erften Frasbenten Gilman, nicht nach bem engliich ameritaniichen College-Betrieb eingerichtet, fanbern ber ftrengiten und bochiten miffenichaftlichen Forjdung zugewendet worden. Man tongentrierte fich lediglich auf die mediginische und philosophische Batutiat und ichni Ceminarien und Laboratorien. Die binger unferen beutiden in nichte gurudfteben und bie - barüber besteht auch brüben felbit bei ben Rivalen faft nirgenbe ein 3weifel - Die ameritanijche Biffenichaft auf eine ftalge Bobe geführt haben. Much Die orientalifchen Studien baben in einem pon bem Deutiden Baul Saupt geleigeren Infrigut eine pargugliche Pflegftatte gefunden, que ber bereite eine ftattliche Babl jungerer

beutiden Sochichulen gewonnen baben. 3ch glaube nicht ju übertreiben, wenn ich ihre Bahl auf neun Behntel angebe. Und mit welcher Berehrung, mit welch anhanglicher Liebe iprechen biefe "allen herren" von ihrer alma mater jenfeits bes großen Baffers!

Bir Deutiche, Die wir als Studenten meift ein Wanberleben führen und nicht felten jebes Cemefter von einer Univerfitat gur anbern gieben, begen nur wenig verwandtichaftliches Befühl für Die hochichulen, an ber mir ftubiert, unfern "Dottor" ober unfer Staatsegamen gemacht haben. Sochstens berjenige, ber "aftip" geweien, einer Berbinbung ober wiffenfchaftlichen Bereinigung angebort bat, bleibt ale "alter herr" mit ben Statten, mo er feine Univerfitatoiabre verlebt bat, noch verbunden. Bang andere ber Englanber und Ameritaner! Er verbringt mit Borliebe feine gange Collegegeit an ein und berfelben Sochichule, er liebt feine Univerfitat wirflich ale "abma mater", er ift ftolg auf fie und erweist ihr, wenn er etwa gu Reichtumern getommen ift, feine Dantbarteit burch anjehnliche Weichente und Stiftungen. Und Dieje treue Anbanglichfeit an Die Statte ihrer Studien haben Die jungen Amerifaner auch auf Die beutiden Univerfizaten über-Iragen ; wie oft bore ich einen fich "Goettingen-man" ober "Leipzig-man", b. b. "alten herren von Gottingen ober Leipzig" nennen, und wenn er fich vielleicht gar von ber betreffenben Sochichule feinen Dottorhut geholt bat, fo fublt er fich gang und gar als ihr Cobn. In Rlubs finden fich die ehematigen Studenten gufammen, und in Battimore egiftiert fogar ein "Berein ehemaliger Gottinger", in bem bie alten Berren, bie niehr als gwei Gemefter an ber hannboerichen Lanbesuniversität ftubiert haben, fich gefellig vereinigen und Erinnerungen an Die icone Studienzeit austaufden.

Rach ben erften unrubigen Wochen meiner ameritanischen Reifezeit fant ich in bem anmutia gelegenen penniplvanifchen Stabtchen Deabville eine turge Erholung. Dier hatte ich meinen Bullus in einem presbyterianifchen Bredigerfeminar zu balten, einer fleinen Auftalt, an ber etwa 40 Studenten von feche Brofefforen unterrichtet werben. Gie bereiten fich bier für bas geiftliche Amt por und treiben mehr prattifche Ctubien ale ftreng wiffenicaftliche Arbeiten, nehmen aber alles, mas ihnen an Biffenfchaft geboten wird, mit Gifer und Dantbarfeit auf. 3m College felbft mobnend, gewann ich mit ben Studenten in wenigen Tagen Sublung und habe mir viel bon ihren Beiben und Freuden, bon bem ichweren Rampfe ums Dafein, ben auch fie in ihrem geiftlichen Berufe gu führen haben, ergabten laffen.

In Chicago fanben Die eigentlichen, Don bem Romitee arrangierten Bortrage ihr Enbe. Gern pon bem haftenben Getriebe Diefer jungften Beltftabt, bie felbft bem Pantee ber Oftstaaten als Enpus bes roben Materialismus, ale bie Statte Des ffrupellojeften Gelberwerbs gilt, ift hier im Bertaufe bon nicht mehr als breigehn Jahren eine große glabemifche Rolonie erftanben, in ber Die wiffenichaftliche Arbeit von Jahr ju Jahr mehr Blag findet und auch immer fleigende Burbigung erfahrt. Staunenemert ift es, mas bier bas geniale Organisationstalent Brafibent Sarpers in ber furgen Beit feit 1:92 geichaffen bat, por allem baburch, bag er es verftanb ben Petroleumtonig Rodefeller fur feine Liane ju gewinnen und bie Dillionen Diejes herrn und anberer Chicagoer Geldmagnaten für miffenichaftliche Awede füjfig ju machen. Praditig ausgestattete Laboratorien und Seminare, zwologiiche, botanische, phosiologiiche Inftitute, ein Gebaube fur bie Juriftenfatuliat, ein febenewerte Cammlungen bergenbes orientalifches Dujeum, eine riefige Berfammlungehalle für Die Stubenten, ein Stubententlub, geraumige Wohnhaufer fur mannliche und meibliche Studuerende, eine Turnhalle, Druderei, turg nicht weniger ale breißig Bebaube, meift im Stile ber englifden Gotit ausgeführt, bilben biefe junge Gelehrteuftabt. Und jebes neue Jahr laßt bier Reues emfteben.

Gewiß mag bier an innerer Reife noch nicht alles ber außeren Bracht entsprechen, ficherlich fehlt ber neuen Univerfitat noch bie "vornehme Abflarung", Die ibre piel alteren öftlichen Ripalen. Saroard und Rale, befigen; aber mit ben Sabren wird auch bieje tommen, und ohne Rweifel wird in nicht gu langer Beit Die Universitat von Chieago im "mittleren Beften" Diefelbe Stellung einnehmen, wie harvarb, Bale und Johns Doptine im Often und bas materielle Chicago. übrigens nicht gang fo fcblimm ift, wie fein Ruf, ben Refpett bor ben geiftigen Gutern ber Menich-

beit lehren

Bon Chicago batte ich nun bie Beimreife antreten tomen, aber mich jog es noch weiter gen Weften, und fo fant ich Belegenheit noch in Ratifornien bie Univerfitaten am Stillen Dgean tennen gu lernen. Dort habe ich benn einige Zage in ber Ctaatsuniverfitat bon Ralifornien, Die herrlich auf ben Sügeln von Berfeten an ber Bai von Can Francisco gelegen ift, und in ber Letand Ctanford Umperfitat von Balo Alto verweilt. Die lettere ift eine Grundung bes Ehe-paares Stanford, bas jum Gebachtnis feines einzigen, fruh berungludten Cobnes ein Rapital bon über breifig Millionen Dollars gur Grunbung einer Dochichule ausgefest hat. Much fie ift feit ber Eröffnung im Jahre 1891 ichnell emporgeblüht, fcone Gebaube in bem malerifchen Stile ber fpanischen Diffionen bes Beftene finb erbaul morben, aber ber echte miffenichaftliche Beift ift, tropbem ein hervorragenber Gelehrter, ber Boologe Jorban, an ber Spipe ftebt, noch nicht in Die weiten Sallen eingezogen. Biel mehr als ein beutiches Gumnafium ift "Stanford" noch nicht.

Un wiffenichaftlichen Leiftungen wirb es fent weit übertroffen burch bie Staatsuniperfitat pon Ralifornien in Berteten, Die fich unter ber energischen Leitung bes Brafibenten Benjamin Bheeler, eines flafifchen Bhilologen erften Ranges, und burch Die finangielle Unterftubung einer reichen Gonnerin, Dre. hearft, in turger Beit aus einem College gewöhnlichen Schlages ju einer Statte felbftandiger Foridung entwidelt hal. Rlarer als an ben beiben Sochfculen Rali-

fornieus trat mir ber Unterschied amifchen bem College englifden Stile und ber wirflichen "Univerfitat" nirgende entgegen.

#### 445 DDDD DDDDDDDDDD E. Ritter: Der lebte Uchtenhagen. Gede Gede Gede Gede

Bei allen Unterfeisen in ber Capanitation er vodschaufer, sie allen Verfeisehenseiten im Genarten ber Schlebeten im Ohrn um Beihen Genarten ber Schlebeten im Ohrn um Beihen er als guißben einem nußige nereinen Bestensten Bestensten

gleicher dausch, et ihren bold nochgutur. Die Kriten führ berüber, wo mir mit ostradmen Mößelgaden auf die omerifanischen Bodschuten und ihre Geleichten berüblichen bariten, und auf vielen Gebieten im ichen heute der Zog gefommen, wo wir und vom delben die Erichte ber wiesenfichtlichen Gaat, die aus Europa inm, bolen, won unterna marrientighen Moßene iernen fönnen.

#### Der letzte Uchtenhagen.

Don Erich Ritter.

"Mi Ciebe ift nicht farf genung, Ich muß boch fterben und bin fo jung," (Alier Beim ber Uchtenhagen.)

Wenn die Aacht von Simons und Juda dicht Einspinnt die märfische halbe, Dann geschicht "das Wunder vom roten Licht" In der Kirche zu Freienwalde.

Ein dammernd Dunfel fpinnt dort ein Kapelle und Empore . . . Aur von der Urppta ber ein Schein Sahiglibend bis jum Chore.

Die Car fteht offen jur Graberftatt, Codfibl weht's in der Runde, Un den Sargen prangt ein rotes Rad Auf leuchtend filbernem Grunde.

Das ift ihr Wappen. Seltsam, fremd, Verschollen langft im Grabe. Im Pfeilerbild, im Cotenhend Ein schner blaffer Unabe.

Der war der Cräger ihres Rechts, Er sollte die Herrschaft tragen, Er war der letzte des Geschlechts: Raspar oon Uchtenhagen.

Den hatte der Vetter mit Lift umgarnt, Gefüßt den Mund, den roten, Und hat dem Kleinen ungewarnt Dergiftete Frucht geboten. Der Unabe nahm die Frucht und ag, Und ag fich das Derderben. Die Mutter weinend am Bette faß, Der Knabe unüte fierben.

"All Liebe ift nicht ftarl genung, Mein Schifflein fahrt zum Bafen, Ich muß doch sterben und bin so jung."

Daun ift er eingeschlafen.
Dorüber ausschie der Teiten Strom,
Die granen Abeneu weben . . .
Uur Simons und Judd, im alten Dom

Die Särge ftebn in langen Reibn, Es frabit ihre filberne tabe, Dom Grabgang blitt ein roter Schein, Es fommt herauf der Knabe.

Still bliften bleiche Rosmarin In seinem goldnen Haare, Gedampste Orgelklange ziehn Binfiber zum Altare.

Ermadt petagnanes Leben.

Er fpricht - Die Stimme fuß und jung --Die Crauerworte wieder: All Liebe ift nicht faat genung . . ." Und fniet zum Beten nieder.

Da fliret's beraus. Da flingt ringsum Ein wildes, webes Klagen . . . Fur Cotenfammer neigt sich finnm Der letzte Uchtenhagen.



Jugeno.

and the property man

#### Alte und neue Lebkuchenformen.

Don Dr. Georg Graunberger.

Menn wir in einer alten Chronit wurgtes Honiggebad, dem auch Pieffer beiüber einen Grasen von Werbenberg gemengt wurde (baber libaatia piperatum),

(XVII. 3ahrhundert) fefen, bağ er eine gange Grafichaft "mehrenteils in Ulmijden Lebtuchen verichludt" babe. fo ericheint une biefe Rachricht billigermaßen beiremblich. Gie wird une auch noch nicht viel glaubhafter baburch, bag wir weiterhin bernehmen, ber Graf habe feine absonberlich aus-Dauernde Borliebe für Lebfuchen mit bem ftets wiebertehrenden Ausruf begrundet: "Bie ichmeden fie fo gut! Dehr her! Dehr ber!" -Lebfuchen! Das geht bei une nur noch die Rleinen on und die weibifchen Rajdmauler. Ginft wie benn auch alten Regepten nach bei ben



mar es freilich anders. Da labten fich trinffeite Becher an Pfefferfuchen, und fie taten bas in ber ausgeiprochenen Abiicht, ibre

Trinffestigfeit gu erhöhen. Aber ba muß ich querft etomologisch fommen. 3n "Lebfuchen" und "Lebgeiten"

Derlei balbaelehrte Wortgufammenfehungen pflegen ftofterlichen Urfprung gu baben: aus Aloftern ftammen benn auch bie alteften Nachrichten über Lebtuchen. und bort murbe mohl auch die Munft ber Gerftellung biefes lederen Badmerfes erfunden. Bon ben Rommen des XIII. Jahrhunderte miffen mir. ban fie aus Souig. Dichl und allerlei Gemurs Gebad bereiteten, bas gum Rachtifch mit "Buderlaben und Latwergen" genoffen murbe. Bu ben Manuerflöftern aber but man ben eigentlichen "Bfeffertuchen", ein anregendes, icharf ge-

"Rurnbergern" ein "Brielein" Bjeffer gugegeben murbe. Den Bieffertuchen vergebrten die Monche beim Befperimbig gu Bein und Bier, "bag man wohl trinfen fonne". Much in fpaterer Reit gehörten Lebrelten und Bieffertuchen gu einem rechtichaffenen ift bie erfte Salfte bes Bortes mittel- Trunte. Der Altborfer Profeffor Bagenfeil lateinisch (libum = Glaben, baraus mittel- uennt die "Rurnberger" eine "rechte Magenhochdeutich lebekuoche, lebezelte, letzelt). ftarfung und angenchm beim Trunte", und ber Graf pon Berbenberg

> war ficherlich ein gar feg. hafter herr hinter ber Stanne. Much bie alten Lebzeltermobel mit ihren anmutigen Conipercien laffen une nicht in 3meifel barüber, bag bie aus ihnen gefertigten Quden nicht gulett für Dan-

> ner bestimmt maren. Die Berftellnug bon Pfeffertuchen murbe ichon febr früh handwertemäßig betrieben. Gin Stenerverseichnis ber Stobt München pon 1370 ermähnt bereits einen Bebgeiter, und ichon 1473 gab es hier eine Lebgeltergunft. Die berühmteften Erzeugungeftatten für



Bribagen & Rlafings Monatehefte. XX. Jahrg, 1905/1906. I. Bb.

29

Soniagebad aller Art aber waren, wie ja allbefannt ift, außer ben ichon genannten Städten Rurnberg und Ulm noch Dangia. Thorn und Bredlau. Braunidiveig, Bremen und Baiel.

Geit bem XV., vielleicht icon feit bem Rahrhundert prefite man ben Teia



filridjegb.

食肉

ju ben Sonigfuchen in bolgerne Formen, Die Rationalmuseum befitt nur eine recht be-

RR

mit Ornamenten und Figuren aller Art icheibene Cammlung folder Formen, bas gefchmildt maren. Diefe fogenannten "Model" Germanifche Mufeum bat beren immerbin find oft mabre Prachtftude ber Solgidniperei. etwa 150; Die Privatfammlung Ebenbod. Es ift vielleicht noch wenig befannt, welch Munchen umfaßt etwa britthalbhunbert erstaunliche Menge von alten Mobeln fich Driginalitode und Abbrude. Aber bas ift bis heute erhalten bat. Das Dunchner nur ein fleiner Bruchteil bon bem, mas wirflich noch, wenn auch weit

verftreut, vorhanden ift. In ben alteingeseffenen Lebzeltereien ber Martte und Stabte Cubbeutichlanbe (beffen Berhaltniffe habe ich bier gunachit im Muge) iteben in ben Bertftatten und Dachfammern noch gange Corante voll alter. wurmftichiger und berftaubter Mobel. Un manchen Orten werben fie felbit beute noch gelegentlich, beionbere "gu Difolo" und gu Beibnachten. bei ber Berftellung bes Be-

Reiter aus dem Jahre 1663.

bades benutt. Die Dobel find Globe aus hartem Solge (meift Buchebaum), in bie mit bem Bertgeng bes Solgichnibere bie Reidmung vertieft, ale Datrige, eingeschnitten und geftochen wurde. Muf ben Dobel murbe ber gu bunnen Blattern ausgerollte und entipredenb beidnittene Teig gelegt, mit gleichgroßen, politerartigen Aleienfaden jugebedt unb unter eine fleine, in ber Mitte Arbeitetifches feftgebrå fdraubte Sandpreffe gebracht, Rach bem Breffen wurben bie über bie Form porftebenben Teigteile mit bem Deffer ent-

pp

fernt. Run murbe ber Abbrud, ber alle Gingelbeiten bes Mobels in voller Reinheit und Charje geigte, auf Badpapier gelegt, leicht getrodnet und in ben Dien gebracht. Leiber verlor er beim Baden infolge ber bamit perbunbenen Blabungen und Bergerrungen ein gut Teil feiner Schonheit wieber. Das auf biefe Beife bergeitellte Badwerf nennt



Adam und Eva. 自自

Ihre Entftehung ift eine gang anbere. - Es ift eine ichon faft jum Gemeinplat geworbene Formel, bag bei jebem afthetisch mertbollen Erzeugnis bes Runfthanbmerts bas Material Die Geele bes Gangen fein muß. Wer fich barum ber Doden freuen will, muß bie Gigenarten ihres Dateriale und ihrer Entftehungeweise feunen und bebenten, bag er urwuchfige, berbe Bolfetunft bor fich bat. Die Gigentumlichfeiten ber Schniptechnif in Bartholg find befannt. Much an ben Doden ertennt man fie leicht, wenn fie auch hier gewiffermaßen negativ find; benn bas geichniste Original ift ig eine Matrice. Enticheibenb



plaftifchen

Maffe, etwa in Bache, mobelliert, bann abacapffen und auf irgendwelche Weife zu Teinformen um-

gewanbelt.

für ben Charafter ber Doden aber find bie Befonderbeiten bes gaben. febr ftrengen ("fperen") Sonigteiges beim Breffen und Baden. Babrenb ber Rünftler beim Relief einzelne Bartien fraftig aus ber Grunbflache beraustreten laffen bari. muß bie Dode ber gangen Blade nach ungefähr bie gleiche Dide baben und gegen bie Ranber fteil und unvermittelt

Ber jum erstenmal Doden fieht, tommt abfallen; benn im Dien murbe bie bidere leicht in Berindung, fie mit ben Leiftungen Mitte noch nicht ausgebaden fein, wenn bie ber Blaftit zu vergleichen. Das ift aber bunn verlaufenben Ranber bereits buntel ber ficherfte Weg fich die Freude an biefen werben und zu vertohlen beginnen. Dan reispollen Schöpfungen ber Boltstunft grund- betrachte baraufhin ben Reiter aus bem lich au ber- Sabre 1683 ober ben fpringenben Sirich berben; benn ober bie Siriciaab! Bas gunachit ale Un-Doden beholfenheit und Mangel an Berftanbnis murben nicht fur Reliefmirfung gelten fonnte, muß ber etma bom Re- Gigenart bes Badwerfes quaute gebalten liefbildhauer, werben. Letteres erheifcht auch naturbom Debail- gemaß ein Bergrobern und Bereinfachen. feur, in einer ein Aneinanberbangen und Rufammenbrangen

ber Formen. Und bann find bie Doden gang und



00

88 29\*



Beillger und St. Hikolaus.

gar Erzengniffe ber Bolfstunft. Gie find faft nie von eigentlichen Solgichnipern ober Stechern gefertigt, ja nicht einmal. wenn wir bon nebenfachlichen Ausnahmen (befonbers bei Wappen) abieben, nach Beichnungen bon Runftlern ober Stichen gearbeitet. Der Lebzelter ichnitt fich feine Mobel felbit. In vielen alten Geichaften Subbeutichlands ift noch heute bas Stechjeng ale Bestandteil bes Sanbwertegerates und Schulung jum Schneiben folder For- 1650 hat bas Dufeum einen Dobel mit

men befaß. Aber ba gab ce Lebzeltergefellen, Die fich nicht bloß auf Die Arbeiten in ber Badftube berftanben, fonbern auch noch in ber Munft bes Mobelftechens acübt maren. Gin Gefelle, ber auch mit bent Stedgeng gu bantieren wußte, mar naturlich befonders hochgeichapt; er erhielt befferen Lohn und faß bei Tifche auf bem Chrenplay neben bem Meifter. Der alte Sandwertebrauch bes Wanberns führte bie funftgeubten Gefellen von Stadt gu Stadt, und fo fommt ce, bag man oft genug in weit auseinanderliegenden Orten ein und berfelben Dodenzeichnung

begegnet, wie benn überhaupt auch bier wie bei jebem anberen 3meige ber Bolfefunft bas baufige Bieberholen ber Motive charafteriftifch ift. Die alteiten Lebfuchen-

formen reichen noch bie in Die Gotif gurud. Diefer Beit gehört wohl noch jener runde, faft fiegelartige Mobel mit bem fabelhaf. ten Ungeheuer an, ben bas Germanifche Mnfeum befist. Die Renaiffance und bas Barod bevorzugten augenicheinlich Wappen ale Comud ber Lebtuden, Reich an berartigen Dobeln ift bas oben genannte



Der Teufet

porhanden, und wenn es auch heute langit Dujeum. Da fteht bas Bawen bes Darnicht mehr benutt wird, fo weiß boch ber ichalts von Ebnet aus bem Jahre 1510, Meifter ju ergablen, bag noch unter feinem bann bas bes Bijchofe Georg II. von Bam-Grofpater im Saufe felbit Dobel gestochen berg (1533), weiterhin bie Bappen ber murben. Run ift freilich nicht anzunehmen, Bfinging, Chopper, Balbitromer ufm., bann bag jeber Deifter auch bie Beichidlichfeit Dobel mit Stabtemappen. Mus bem Jahre

> großem, ichonen Toppelabler, ber ringeum von fiebzehn fleineren Bappen, oben von bem ber Ctabt Regensburg und rundum bon benen bon fechsehn Regeneburger Geichlechtern umichloffen ift. Diefes Brachtitud bat wohl zur Beritellung bee Gebades für eine Reittafel gebient, welche bie Reicheftadt bem Raifer gab. Ebenfo bat bie Cammfung Ebenbod, ber bie wiebergegebenen Bappen entitammen, noch manches icone Bappenitud. Auch



维维

in ben alten Lebgeltereien finbet man unter ben Mobein immer wieber Wappen. Die Lebzelten maren eben bei Geitgelagen unentbehrlich. Gie regten jum Trin-

fen an und wurben barum in Bier und Wein gereicht. Man pruntte babei mit bem eigenen Wappen und tat ben Gaften eine Chre bamit an, baß man Gebad mit ihrem Wappen neben bie Trinffaune legte.

Uberaus zahlreich find auch die DarSilegende Herzen. Dan Prof. Maximitian Dafio.

ftellungen religiofen Inhalte. Unfer Befühl lebnt es frei. Schilbereien aus bem Marienleben! Daria lich ab, auf Lebzelten berartige Motive gu mit bem Ginborn, Maria in ber Strablen-



Babe uim. Und nun erit bie gablreichen

glorie, Maria mit bem Rinbe, Berfündigung, Geburt, Die Echmergensmutter uito. Dann weiterbin: Tanie im Jordan, Abendmahl, Unferftebung und Simmelfahrt. Raive Anmut ftedt in bem Bilbe bes Chriftfindes, bas in einem bon swei Engeln gegogenen Waggelchen wie im Triumphator einberfabrt. Bon ein-



Salalt. Dan Frang Ringer.

profanieren; allein bas ftreitbare XVI. und XVII. Jahrhunbert bachte barüber gang anbers. 9IIIe Bormurje, die fich bei ben bilbenben Runfttern einer befonderen Borliebe erfreuten, wurden auch bei ber Berftellung bon Lebtuchenformen ohne angitliche Bebenten verwendet. Das ift aber nicht fo gu ver-



obseitskutide

Don Srau Pfeiffer . Kahrt

gelnen Beiligen werben aufer ben jewei- Pferbe; bann finbet fich aber auch oft ligen Rirchenpatronen am baufigften bar- Sauerat aller



Altenundenerin. Don 5. Ringer,

Ritolaus. Muf len, ber St. Rito. Chiffe uim. laus-Dode finb auch bie brei liebten bot ber Mabchen untergebracht, Die ber Bergen in allen Bifcof mit gol- Großen, gebenen Apfeln be- giert mit allerfcentte.

belfammlung bes Die gewöhn-Germanischen Mujenme begeg. nen wir fogar wurbe in recht-Bortrat edigen eines Geiftlichen, bem bes Bfarrere Joh. Ditel- gen) und runmaier gu Gt. ben Jatob in Rurn- mit einfachem

geftellt St. Ge- Mrt, ferner Gebaftian und Ct. wehre, Bifto-

Cabel. Den Ber-Sonigbader lei Arabesten

In ber Do- und Sumbolen. liche Maffenmarfimare (gu

Milerfeelen rautenformi-Formen berg (1631), ber ornamentalen fich offenbar io Schmude ber-

In

Altmundener, Don 5. Ringer,

großer Beliebt- geftellt. beit erfreute, bag ihn feine Bfarrfinder folde vieredige Mobel wurden manchmal buchitablich "jum Breffen gern batten", fchmale Leiften innerhalb bes inneren Ran-Much bie Mythologie ift wenigstens burch bes eingenagelt, bamit ber Lebtuchen fleiein Parisurteil in ber genanuten Camm- ner wurde. Manch alte, wurmftichige

lung vertreten. Unb nun gu ben Lebtuchenformen, bie eigens für bie Rinber beftimmt waren! In gablreichen Bieberholungen und Bariationen finden fich ba : Reiter, Colbaten, Manner und Franen in reider Tradit, Mufitauten, Teufel (Rrampus), Spinnerinnen, Raifer, Bapit, Bifchof, Sofuarr: Chlitten- und Bageufahrten. Sagbitude, Bidelfinder; an Ticren beionbere Riide. Godelhabn, Birich, Unter Rojen.

Die meiften und ichonften Stude ftammen que bem XVI. unb XVII. Sahrhundert. Auch bie erfte

Don & Hiemener.

bicfes Dentzeichen teurer Reiten ober cines fuiderigen Meiftere. Die Mobel haben alle Wanblungen bes Stiles bon ber Botit bis gum XIX. Jahrhundert getreulich mitgemacht,

Form trägt

heute nod

Balite bes XVIII. Jahrhunberte hat noch manch priginel-Icu Mobel gefchaffen. Dann aber beginnt ber rajche Berfall biefes eigenartigen Bweiges ber Boltsfunit. Man begnügte fich ja laugit nicht mehr mit ben ichonen Formen ber aften Buchebaummobel. Man periuchte ben Toden burch gunachft noch beideibene Bemalung ein prachtigeres Musjeben gu aeben. Mit ber madgenben Berrohung bes Geichmades aber murben bie Sarben aufbringlicher. ichreienber. Chlieflich flebte man fogar Geibenftreifen

und Buntpapier auf und trieb die finnloje Berungierung jo weit, bag man bie Leb- einzelten Musnahmen in ber zweiten Salfte fuchen teilweife, mitunter fogar gang mit Diefes Jahrhunderts feine neuen Dobel mehr Blattgold überzog.

Die gefundheiteichablichen Birfungen

ber ibm eigenen fturmifden Billfur Überhaitung hob er furserband in feinen Erblanben bie Lebzeltergunite auf und perbot bie Ginfubr frember Lebfuchen.

Ginen nachhaltigen Eriolo erzielte er aber felbitperftanblich mit biefer Daferegel ebensowenig wie mit manch anberer feiner wohlgemeinaber unmöglichen Reformen.

Menn nun im Rerfause bes XIX. Nabrhunberte bie alte Der Stammbalter. Entworfen pon Drof, Leopold Gmelin. Dodenfunft völlig verichwand und mit ver-

geftochen und faum bie alten noch gelegentlich benutt murben, jo ift bies nicht allein biejes Unjuge machten fich allenthalben gel- ber gnuchmenben Geichmadeverberbnis gutend und zwangen fogar Die Behörden zum guidreiben. Gin rein wirtichaftliches Do-Einschreiten. Co murbe in Frantfurt 1791 ment ift vielleicht noch wichtiger: Der Rieberjebe Bergierung berboten. Roch grund- gang ber Lebzelterei, b. i. ber Sonigbaderei licher ging Raifer Jofeph II, bor. Mit infolge bes unaufhaltfamen Borbringens bes



Oberhanrifther Bauer und Bauerin.



Don fermann Stockmann

Konditorgewerbes, ber Buder baderei. Das alte Lebzelterhandwert mußte im Monturrengtampje gegen ben mit viel raffinierterem technischen Ronnen arbeitenben Gegner unterliegen. Biele Lebzeltereien gingen gang ein, andere friften ein fummerliches Dafein, ber größte Teil aber bat ben Ronditoreibetrieb aufgenommen. Rur große Geichäfte von altem Rufe vermögen fich noch als unverfälichte Sonigbadereien gu behaupten. Das Buderhandwert aber hat bas Menichenmögliche an abgeichmadter Berungierung feiner Ergengniffe geleiftet. Man febe fich



Don Ruguit Erlader.

Regel. - Freilich geht bas alles weniger bom einzelnen Deifter aus; bie eigentlichen Gunber, bas find bie großen Fabrifen mit ihrem 9Rafdinenbetrieb.

Das Raichhandwert war einft eine berbe, vierichrötige, treubergige Boltefunit, follte es bas nicht wieber werben tonneu? D. 3. Bierbaum fagt irgendmo: "Bir haben nun einmal bie fire 3bee, es mußte jest bas gange Leben mit Runft burchiest werben." Da bari benn auf einer Tifchbede, auf einer Couffel, bie ein Rünftler geschaffen, nicht Gebad und Raichwerf liegen, bas burch pobelbaft geichmadlojes Musichen beleidigt. Mit

beit. Beld beillofe Geichmadeverwirrung werfe muß fein einfacher, froblicher, ichaltrichten Diefe Rinterligden, Diefe Attrappen hafter Detor harmonieren. 3ft bas nicht eine vielleicht beideibene, aber beitere, Bereinzelte Ausnahmen bestätigen nur bie lodenbe Aufgabe für einen Runftler?



Braut und Brautigam



Don Srau Pfeiffer . Hohrt



fie Kunde, daß Jeffe verurteilt fei und bas Urteil fcon gur Bestätigung in Wien liege, ging wie ein Cauffeuer in ben Donaudorfern um, fast überall laute freude bervorrufend. In den Wirtshäusern trinken fie auf die Gefundheit der Canbrate, die Recht Recht fein liefen trok Ritterskron und Gelbfack. In den Kirchen beten fie, daß ibm's der Kaifer nicht ichenken foll. . . . Da und dort wird eine Stimme des Milleids

rege. . . . Der alte Wolf fagt auf ber Kangel: Das geknichte Robr föllt man nit gertreten. Das merken ibm aber die Dechlinger übel an. Der Sorfter Schinnagel und fein Weib erfubren die Meuigkeit

burch Meuß. Schinnagel borte fie finfter, Marig obne merkbare Bewegung. nur gang leicht gitterte ihre fand, mit ber fie ein Kittelein fürs Kleinste nahte. Sie erkundigte fich, wie der Bub fein Urteil aufgenommen babe.

Meuk ergablte, mas er mukte. furm befetten Gericht fei er ftarkmutig gewest, nachbero aber gufammengebrochen.

"Was fagens, wird ibm's ber Kaifer fchenken?"

"Weiß man nit. Der Bruder ift nach Wien porbitten." Sie faß finnend, die hande im Schoft. Ploglich fragte fie:

"Was ift benn, a'fdicht in ber G'fangnus benn gar nichts por feine Seel ?"

"Sie babend ibm ben Beichtpater angeboten; aber er bat gefagt, man föllt ibn periconen. Als ein echter Lutbergner will er leben und fterben."

"Das fieht ihm icon gleich," brummte Schinnagel.

Der 3merq ift neugierig:

"Frau forsterin, mas mocht bann Sie, baf ibm follt g'icheben, richten ober begnabigen?"

"Was por feine arme Seel bas beite ift, bas follt g'icheben." entgegnet fie, ben Kopf tief auf die Arbeit beugenb.

3hr Mann bewunderte beimlich ihre trefflichen Antworten.

"Eja mulier fortes," bachte er.

Sie geht aber den Tag wie im Traum berum. Don weitem fab es fich nicht fo ichreckbar an. Aber iekt fühlt fie kalt bis ins Mark bavor ... Da ift er gefeffen, bat feine Spag geriffen, den hund aufwarten laffen... Don unferm Brot hat er gegeffen, von unferm Wein trunken, ... mit unfere Biebel fich gefpielt, ... und wenn ber Kaifer Ja und Amen fagt, ... fo liegt, noch por bag bie Maiglockers bluben, fein perftummelter Leib in ber Gruben - und feine arme Seel? -



per Sinder het lich auf die letzte lacht vor dem Wob salt mehr als auf den Tod gesärchtet. In der letzten Nacht, da kriechen die Lemuren im Kerker herum... Da seht, das hochgericht als ein Spuh vorm Sensten, zehnmal graßlicher als in der Wirklicheit... Da kietert der Urbe beim Senster bereim mit dürren Beinen wie ein Rielen-

phinte und ladit... Die Radit, wenn er mur denrauf baddet, dat tilm den Ralten Schweiß sus allen Doren getrieben und seine Kauten Schweiß uss allen Doren getrieben und seine Hause zu Berg ließen dissen. ... Immer wieder sit ihm der Gebante gekommen, in dieser Radit hand nich seine Regulation seine Schweißen der Radit hand der Schweißen der Schweißen der Schweißen der Schweißen der Radit, war der Radit der Radit, damit er sich kreise der Radit, damit er sich nicht erzeich seine Radit erzeich sein der Radit find bei der Radit erzeich seine Radit erzeich seine Radit find bei der Radit erzeich seine Radit erzeich sein Radit erzeich seine Radit erzeich seine Radi

Und die Tacht ill kommen. — Er fist auf seinen Bett; neun Sunden noch, achteinholb, acht, - die Cemuren hommen aber nicht. Das Gerülf ilt soon gesimmert, taussende Menschen sind ib der Staat, dem Schaulpiel beigwoohnen. Der henker macht das Richtschen blank. Es ist die teigte Nacht; aber die Eremten kommen nicht zu ihm; er gal keine Olijonen von verwesenden Leibern in der Grube, von Gentalinger ums Rady. ... ein sliege Bild diewebt vor seinen müden, ach, lüßes Bild die er; wie ein Klimmernben Augen, ach, lüßes Bild Das Lieb siede er; wie ein Klimmernben Augen, ach, lüßes Bild Das Lieb siede er; wie ein Candschen liege; im Nelle, died nach sim him im ben Braumaugen. Daneben liegt sein Klind, — schon wie ein Engelein, — göldene Haar, de hat die Kunden gestelen.

Die Frau, die jil auch da, die gute Frau I Sie nimmt jein Kindelm an die Brutju und fägt es jangen... Ach, eine Bübel LE mocht es auch haben, jie jollen's ihm auf den Arm geben; er ist ja doch der Catit... Das Bis verdolgt... der Kerker jedaut ihm an.... die Gilen raffeln. Ar frankt jich und des Gefjicht in die Hande, und gleich jit wieder das slüge Bild da, ihn zu trösten. — jein Lieb und das Kind und die gute Marte.

Wie hat er dieser Maria so murcht getan, de er sie Medylanannte, ihr Derstand won der hier die Angelina die A

"Das Bilde, herr, ist unser Trost, — so oft hat's mich getröst, . . . da mein Bub, der Polds, war gestorben . . . und sonst." —

Die beiden varstehenden Seiten sind dem Raman

# Jesse und Maria

#### E. v. Handel-Mazzetti

entnommen.

Das ungewöhnliche Auslichen, das dieser Roman bis jeht erregte, gründet lich auf die ganz einzig dastehenden literarisch-künstlerischen Eigenschaften dieser ungewöhnlichen Dichtung.

eine lolche Wucht und Sicherheit der Geftaltung längft untergegangenen Lebens ist in der deutlichen Elteratur noch nicht dageweiten. In einem größen Seuilleton der Reuen freien Prefle, Wien, spricht Marie Herzfeld von dem "Genial en", das "in den Augenbliche erhabditen Insurunt des Schaffens der Dichterin herrorberche". Paulo Baranin Balaw Itellt in einem Seuilletan der Reichswehr Handel-Mazzetti direkt neben Ehner-Elchernbach; Haftrat, Unio-Prof. Dr. R. E. Schänbach, der Verfaller von "Über Eden und Bildung" er-

Der Unterzeichnete bestellt hiemit

Expl.

## E. v. Handel-Mazzetti, Jesse und Maria

Roman aus dem Donaulande. 2 Bände. Braschiert M. 8.— ard.

Dasselbe, in 2 Lwd.-Bande gebd, M. 10 .--.

Ort und Datum:

untenmnit

Das Nichtgewünschte ist zu durchstreichen.

klafte den Roman lelle und Mario für eine hervorragende Eeiltung, und Dr. Anton Bettelheim fproch fich über die jöhlerein in der "Nation" (Betin) und in der "Beiloge z. Allg. 2.tg., begeiltert aus und nannte ichan ihr eriles Werk "eine ungewöhnliche Eeillung einer bedeutenden Erzöhlerkroff, deren weitere Entwicklung befonderen Ratiol perdient".

Cs ilt darablerilikh für das Werk, doß es bei leinem erflen Ecfdeinen in Haddund\* ebenso on kathaliden wie proteflantilden Kritikern als antikalnbolidere, bezw. antiproteflantilder. Tendenzroman bezeichnet wurde. Als Kanflierilder Schöpfung ilt es natürlich wede as eine nach das andere, fondern die objektive Wiederforjegung einer mit genialer Phantaliekraft zum Leben erweckten Welt dußerer und innerer Kampfe und Statune in den Togen der gegenreformolofilchen Bewegung in den Donaulblarder.



#### Bücherzettel.

An die Buchhandlung von

3 Pfennig-Freimarke.



Bauerin.

Don fians Marie Gles.

Bergierung auch geiteigerten Unipruchen zu genügen versuchten - versuchten: benn ohne biellnterftubung burch einen ichopferifchen Gfinitfer munte biefes Streben Stüdwerf bleiben. Aber bie Rünftler murben nun barauf aufmertiam. Co fam bor etwa vier Jahren ber ben Lefern biefer Beitidrift nicht vollig unbefannte Albert Diemaier \*) gu Gbenbod mit Entwürfen für Lebfuchenfcmud, bie er für feinen

<sup>\*)</sup> Die Monatobefte brachten im verfloffenen Jahrgang auf Geite 608 bereits brei Bebfuchen Diejes Runftlers. Much Grang Ringer, beffen Tafelbeforationen auf ber gleichen Geite abgebilbet find, bat uns Entwürfe gu Lebfuchen beichert.



Germane. Entworfen pon Sans Maria Glat

eigenen Weihnachtetifch ausgeführt miffen wollte. Er ließ fich aber bereben, mit biefen originellen Coopfungen auch ber meiten Difentlichfeit eine Freude gu machen und durch neue Beichnungen einer fünftleriichen Musbilbung Des Bebfuchenichmudes Babu zu machen. Ungefahr gleichzeitig fand fich auch Pfeiffer-Robrt mit abnlichen Sfiggen ein. Die Erfttinge fanden beim funitverftanbigen Bublifum inbeinbe Mufnahme und veranfaßten auch noch andere Beichner zu launigen Beitragen, fo bag eine Mueitellung, Die DR. Ebenbod 1903 im Munchner Runftgewerbe-Berein verauftaltete, burch die Gulle und Originalitat bes Bebotenen einen froblichen Erfolg errang. Das war eine gange Galerie ichnurriger Ginfalle, batd berb farifierend, bald gragiod-empfindiam und biebermeierisch

Man taun ce mobl einen gludlichen Griff nennen, bag Runftler und Sonigbader fich bier nicht von ber Tradition lenten liegen. Die alte Dodenfunft ift wohl fur immer babin; benn bicie Technif ftellt gang beitimmte Anforderungen an bie Ronfifteng bes Teiges und lagt feinen rech-

Schon feit langem murben in ber Leb. ten Spielraum fur Die Berbefferung ber gelterei von D. Chenbod in Dunchen große Rezepte und die Berfeinerung Des Bobl-Lebtuchenherzen bergefiellt, Die durch Rach- geichmades. Die Rungen unferer Lederbilbung funftgewerblicher Motive in ber manler aber find burch ben Roubitor ichon

ju febr verwöhnt, ale bag fie fich noch mit bem einfachen, berben Badwert reigen liegen, bas unferen Borfahren munbete. Die Arbeit bes Munftlere beginnt barum bei ben mobernen Lebfuchen nicht icon mit ber Ccaffung einer Prefform. Beichner liefert nur noch ben Entwurf gur Bergierung bes fertig gebadenen, vieredigen, runden, bergformigen ober grob auf Figurenumriffe gugearbeiteten Lebzeltene. Die Bergierung wird mit buntfarbigen Buderglafuren ausgeführt, bie mit ber Tute aufgetragen werben. Die Tute fpinnt balb lange bunne Radenlinien und Conorfel, balb icafft fie mit Unterftubung bes Binfels breite, maffige Glachen, bie burch bie ausgesparten bunflen Striche, bei benen ber tiefbraune Untergrund jur Geltung fommt, reigpoll belebt werben. Da muß nun Stud für Stud aus freier Sand bom "Glaceur" nach bem Entwurfe bes Münftlere gearbeitet merben. Das fann natürlich nur ein Glaceur, ber felbft geichnerifches Geichid und Formengefühl hat, und gerabe bas bebt biefe Erzeugniffe weit hinaus über bie gewöhnliche Maffenware ber Dafchine. Und zu welch neuen,

brolligen Birfungen führt



Canzerin.

bom Café Quitpolb, ber Tagametericurichi, bann "Apfi zwoa Pjund 25 Pfenning", ber ungludliche Rabler, Die Buttenmange und bas prächtige Brautpaar. Gelbft Riab. Duncan ift unter biefe Sippichaft geraten. Bie viel fcnurrige Laune ftedt in biefen Gugigfeiten ! Rein ausgetüftelter Bumor. Aber urwüchfige, bembarmelige Runftlerfröhlichfeit!

athletin bom Sofbranbaus

und bas Gervierfraulein

3d bin noch nicht am Enbe mit ber Beichreibung biefer fuftigen Entwürfe, bie übrigens

fünftlerifden Rweden bienftbar gemachten noch eine lange Reihe Berudfichtigung, Materials! Raturgemaß brangt bie Tedmit vieredige ober bergformige Belten mit ber Buderglafur ju großgügiger Berein- allerlei verliebten Jufchriften und Gumfachung. Darum muß fie farifaturiftifche bolen. Diefe gierlich gezeichneten, in ihrer und beforative Birfungen erftreben, und bas beforatiben Birfung fein abgewogenen, ftimmt wieber recht aut gu bem Befen bes gragios biebermeierifchen Stude ftammen Badwertes überhaupt.

bie Eigenart biefes bieber mobl noch nie famtlich gefehlich gefchitt finb. Da heischt gumeift bon bem icon genannten Die-

Der Lebfuchen wird ba gum Leutnant, maier. Da bat fich ein Bierrot, ben Bfeil gum Stubenim Bergen, im ten, Forftmei-Rojengewinde fter, Taftenberfangen, ba Male. tiger. fitt einer beim Ctubier- und Gretchen am Spinnrab, ba Uberbamen, felbit ber trinft ein gum Lachen echter Rleine Robn', "alter ber Lyrifer auf bem ftormane" riichen Begabem fus, ber Bring gründlichen Tidun und ber Sorn, immer noch rote Ebe find uneinst, und zwischen ter ben fußen Berjungen Baumden tofen bertreten. fettiert ein gierliches diefe heitere Stunft ift Reifrodbamden. Aber urmundneriid : barum wozu noch lange ichilbern und fehlen auch bie einbeimiloben! Bit es nicht auch felbitichen Berühmtheiten nicht. beritanblich, bag ein ichoner ruden au: Der Baron Giefing Lebtuden minbeftene noch mal fo ber Deppegiepperl von ant ichmedt wie einer bon ber be-Trubemußten anberen Corte? ring, bie Steinfrug-Don frin Ouidenus.

Am Spinnrob

Giere

aus

uner-



### Die moderne Bachbewegung.

Don Dr. hermann Abert,



Die Renaiffance ber Runft Cebaftian Bache im D XIX. Jahrhundert bietet ein Schaufpiel bar, bas in der gefamten Aunstgeschichte nicht seinesgleichen hat. Riegends sonst finden wir ein Anglogon bafür, bag ein after, balbverichollener Meifter achtgig Jahre nach feinem Tobe wieber lebendig aus Tageslicht tritt und im Laufe pon verhaltnismäßig furger Beit bie Rünftler fowohl ale bas Bublifum ganger Generationen bermaken unter ben Bann feines Weiftes gwingt, bag er une auch beute noch faft ate eine intommenfurable Große ericheint, beren Birfungen auf die Runft ber Gegenwart wie ber Bufunft noch gar nicht abzusehen find. Bache Runft ift nicht wiebererftanden, um alebald im Stanbe ber Bibliothelen ein gweites Grab gu finden, fie ift in ben lebenbigen Runftichat ber Ration übergegangen unb, was noch folgenichwerer war, fie hat der mobernen Dufit langfam, aber ficher ben Stempel ibres Beiftes aufgeprägt

Dem Leien brängen fich angesiches dieser Tatiaden unwillfirtich die Fragen auf: wie war er möglich, daß eine lodie Kunftlerricheinung jemals der Bergessende in die Kunftlerricheinung jemals der Bergessende in den bei den die Und wie erflärt sich anderresselt der rosche und nachbaltige Ausschwung der alten Runk?

Steb ber erien Stutt anlangt, ie mer endt bei radsbell eine gefichtig Geurentill mit ben bei radsbell eine gefichtig Geurentill mit bei bei radsbell eine gefichtig der eine Geles Stang, gemein gegraftet bei ber barb – olles Stang, bie bei ber Stetten den Stutten der Stu

Mis Stoch bie Wagen felten, was ein Mehme de ber bes größen Deget - um Misserspielere feiter Beit Stertie des Begründes. Was prode feiter Beit Stertie des Begründes. Was prode Stellen werde der Begründe begründen der Bestellen des Begründes begründen Begründen Begründen Beit der Beitstere Begründen Begründen Beitster Beitstere Mehr bei der Beitstere Beitstere Mehr bei der Beitstere Beitstere

bas Bolfden ber "Galanten" mit ihrer anmutigarasibien ober sopfigen Rleinfund.

Dagu fam aber noch ein weiteres Moment, Bach war nie in Italien gewesen, er batte auch in feiner Runft, tropbem er Die Gublung mit ben Italienern nie verlor, boch jebergeit foviel Gelb. ftanbigfeit belanbet, um fich nicht offigiell gu ihrer Schule gu betennen. Diefer Emangipationeversuch macht Bods gewaltiger, lünftlerischer Energie alle Ehre, allein jo, wie bie Dinge bamale lagen, ninfte er zugleich auch fein Ber-hangnis werben. Denn bie hegemonie ber 3taliener mar bamale noch feft begrundet, fie gaben in ber Dufil ben Zon an, und berjenige Runft. fer, ber biefe Suprematie nicht rudbaltelos anerfannte, batte in ber allgemeinen Anichauung ber Bunft wie bee Bublitume bie lette Beibe ber Runft nicht erhalten. Much Bach wurde beshalb nicht für voll angejehen, und als vollends nach jeinem Tobe feine machtige Berfonlichleit nicht nicht hinter feinen Werten ftand, ba ging man balb fiber fie gur Tagesorbnung fiber.

Tenghem ift Bad nie vollfinding versaffen worten. Er batte bief jeiner Jüdgleit alle Schere, bie er, jehr im Gegesleg zu dem meilen auchen greiben Zemmistern, im kenversambem wechte die Zenkillen im jenen ernthen, trillen wechte die Tenkillen im jenen ernthen, trillen gelaten mad bildt dem Gegen für beiter Zeitern. Mürchings gefang of zumödelt nur, die Kunterwerk, der allem das welchtemperiette Kunterwerk, der allem das welchtemperiette von der Kantaten vertautet nicht Eichere. Michael der Kantaten vertautet nicht Eichere. Michael der Kantaten vertautet nicht Eichere, Michael

Ein Huntheum, behmte fich erkt en, gild ber Antiennellisaus ber Yntillframg feine Woche fiber bie Gwmiter zu werferen begann umd der Mitteinbertrücht ber Jahreimer im Stadinspracht. Zudbertrücht werden der der der der der ber der der der der der der der der hank michtig zu regen, benicht Nationalbitigenreinabert, aus der beführte zu Kindiagen bed Eingleireit erheb fild der holte Wau der bemichen der unter der Sachen Messen, beleichen Studierts gegen der meldes Arts bereits unserballt berordvickt. Inde genab Wasent wort einer ber eiten, der bei Gelegenheit der Erbeiger einer ber eiten, der de Gelegenheit der Erbeiger Saußerte stehen der der der der den Saußerte stehen der der der der den Saußerte stehen der der der der den Saußerte stehen der der den

Auch in der Rungt der bei Beierer Albiftler, gumal Berthovens, vollzog fich eine feite Annaherung an die Art Bachel. Die leichte Unterbeltungsausel der Gelanten wich einer großglägteren Auft, die nicht mehr bloß ergoßen, jondern ergreifen und Menichenklächte fehibern wollte. Dem neuen Austribeat entbrood auch ein neuer Sil, ber vom rein Melodich-homophonen wieder hinüberführte zur fantramuntichen Holiphonie und famit auch hierin wieder zur Beife Bachs zurückeiter. Bereifs um 1800 wurden Etimmen lant, die Bach als dem größen deutsche Musiker und seine Arnbeiedung als eine Chrenjach der bei den Kendeledung als eine Chrenjach der bei den keine Steudeledung als eine

Mllein trabbem und trap einiger Renausgaben mallte es immer noch nicht gelingen, ben atten Meifter wieber auf ben Edith an beben, abmabl Manner wie Berthopen ibn ate ben "Urvater und ben unfterblichen Gett ber Sarmanie" priejen. Erft ber romantifchen Bewegung mar es beichieben, bas Begannene fiegerich gu Enbe gu fuhren. Die Romantit bebeutete ben bentbar ichariften Gegenfat aur Aufflarungeperiobe Allit ihrer Abtehr non ber Sirftichfeit. ibrem Sang jum Doftigismus und ihrer Edwarmerei für bie beutiche Bergaugenheit ichni fie erit ben rechten Baben für bie Rengewinnung ber Bachichen Runft. Die Freiheitofriege entfachten an gleicher Beit bas Rationalgefühl in Teutichland. und getragen ban ihm fchlug C. DR. ban Weber die letten fiegreichen Schlachten gegen bas Afalienertum in der Mufit. Damit war die Bahn für Bache Bieberericheinen in Dentichtand frei,

Were es folke fich blevonal nech unter gene chendres gänligen fünligien enligheten. Erm genebe in ber Weild mor ber enmantiden Weren genebe in ber Weild mor ber enmantiden Weter igne Vereinser in gang arienten vom ihrem Gelieb erülatt, munneter aber erfeinden ibr im Serber und Zahneter aus fämilier, bei Edwaldreit den der der der der der der der Serber und Zahneter aus fämilier, bei der Fertigen ber der der der der der der Fertigen ber der der der der der Fertigen ber der der der der der Fertigen ber der der der Fertigen bei der der der der Fertigen bei der der der Fertigen bei der der der Fertigen bei der der Fertigen bei der der Fertigen bei Fertigen bei

In anderer Beije trat Edumann für ben alten Deifter ein, ber ihm ban feinen jungen Jahren an ale "ber größte Rampanif ber Beit" erichien, als "ber Ewige", aus bem "immer von neuem zu ichopfen ift". Er war einer ber erften, bie immer jaieber auf ben Gebanten einer Gefamtausgabe ber Baciden Berte gurudtamen. Und gegen Enbe feines Lebens, 1850, batte er die Genugtnung, Diefen Lieblingegebanten in ber Begrundung ber Bachgefellichaft verwirtlicht gu feben. Gein Rame fteht neben Mannern wie Liigt, Cpohr, Moideles, Sauptmann, D. Jahn u. a. unter bem "Aufruf jur Stiftung einer Bachgefellichaft" vam Juli 1850. Mit ber Grunbung biefer Gefellichaft, Die ihre Lebenganigabe, eine monumentale Ausgabe von Bache Berten, 1896 jum gludlichen Enbe führte, trat bie Bachbewegung in ihre lette enticheibenbe Bhaje ein. Es war eine gludliche Sugung, bag bie romantifche Bewegung Biffenichaft und Rnuft gleichermagen ergriff. Denn nur baburch mar

pon Anbeginn an ein eintrachtiges Rufammengeben von Runftlern und Mufitgelehrten möglich. Das Erwachen bes biftariichen Ginnes begann fich and auf bie Tonfunft und ihre Geichichte gu erftreden, in es rief gerabegu einen neuen 3weig ber biftariichen Wiffenichaften ine Leben, Die wiffenichaftliche Mufiforichung, Die bei ber Iritifen Bachausgabe Die gunftigfte Gelegenbeit fanb, ihre jungen Echwingen gu erproben Bei bem gewaltigen Aufidmung ber Mufitwiffen. fchaft in ben letten Jahrgebuten ift es nur begreiflich, bag man auch Bache Barganger und Beilgenaffen in ben Rreis biejer Farichungen mit eingubegieben begannen bat. Bereits liegt ein beträchtliches biftarifches Material in und um Bach aufgehäuft, bem nur noch eines bringenb nottut; eine perftanbuisvalle fritifche Musicheibung beffen, mas ben Wechfel zweier Jahrhunderte

wirflich ficareich überbauert bat.

Rach finnfälliger ift fur bas Laienpublifum berjenige Ginfing, ben ber wiebererftanbene Bach auf die ichaffenden Runftler bes XIX. Jahrhunberts ausgeübt bat, ein Ginfluß, ber jum großen Zeil ber Zätigfeit ber Bachgefellichaft gu verbanten ift. 28as Beethopen in feinen letten Berten angebahut batte, bie Regeneration bes paluphanen Grile, bas führte nunmehr Bach gur bochften Blute. Con Chumanne und Menbelefahne Chaffen ftand unter feinem Beichen; man bente nur an ben wunderbar perichlungenen paluphanen Alavierftil bes erfteren und an bie geiftlichen Rampafitiauen und Cratarien Menbelsfobne. Rach ihnen trat bie hinneigung ju Bach bei einzelnen Rünftlern gang unberhullt bervar: Manner wie Rab. Frang und Jah. Brabme betannten fich in ibren Berten gang affen ale Couler bes alten Reifters. Beit gurudhaltenber berbielten fich anfanglich bie um Wagner und Lifst geicharten Renbeutiden; ihnen tam bie gange Bachbemenna, Die fie fur ein Sumpram bes Rudidritte bielten, bochit verbachtig par. Mle jebach ihr Gibrer Richard 2Sagner, ber febr mabl erfannte, welche Gulle van Ausbrudemitteln fich aus biefem mebritimmigen Stil fpegiell für bie bramatiiche Mufit gewinnen ließ, ebenfalls fich bem Buge ber Beit aufchlag, ba bielt bie Geitalt Bache auch in Diefem Lager ihren fiegreichen Gingug, und es ift intereffant zu beobachten, wie gerade bie Allermobernften unter ben Mobernen, Richard Strauf an ber Spine, pan Bach bewußt aber unbewußt ihre lepte fünftleriiche Weibe erhalten. Dies ift natürlich nicht fo gn berfteben, ale

und ihr Ginipis auf die Ferrige Meilt und mit Eurgleiten, ausgelein einmate Saut, erforden. Zie Eurgleiten, ausgelein einmat est Eurgleiten, ausgelein eine Ausgelein eine Laufen Eurgleiten der Greiffen und den Statischen Lieft, ist Eurgleiten der Greiffen und den Statischen Lieft, ist Eurgleiten der Bereiten der Statischen Meilte gefungen, einspire Forenz ber Machisten Bei, ist gefungen, einspire Forenz ber Machisten Bei, ist bie Foren, im moberner Sieft aus Bedensten ber ber Forenz im gestellt und hind in her Gabeten ber ber Forenz in gestellt um hind in her Gabeten ber beit gigt jum Gild meh frinzen neumbleiten bis igta jum Gild meh frinzen neumbleiten Stempositien eingeleiten, eines Machisten frenz kompositien eines Leiten im Leiten kontrolle kompositien eines Leiten kontrolle kontrolle statische Leiten besteht kontrolle statische Leiten besteht kontrolle statische kontrolle statisc

ob fich bie Bieberbelebnug ber Bachichen Runft

nach Bachicher Formel gu ichreiben, vielmehr hat wird vielmehr erft bann in ber Lage fein, biefe bie moberne Runftlergeneration mit richtigem Inftinft berausgefühlt, was an biefer Runft lebens- und nachbilbungefahig und mas verganglich ift. Gie bat die Rachahmung farmaler Gingelheiten beifeite gelaffen und auf Bachicher Grundlage einen neuen polnphonen Gtil ine Leben gernjen, ber ben Anjarberungen bes mabernen Beiftes an Die Tonfunft vallauf ju genugen imftanbe ift. Und barin liegt mahrlich ber größte und iconite Triumph bes alten Meiftere.

Huch bie Dilettantenwelt ift pan ber Bachbewegung aufe nachhaltigfte berührt marben. Der ftarfe Bejuch ber Bachtangerte und par allem ber Paffioneaufführungen geigt bentlich, welch tiefe Burgeln bieje Runft auch im Dergen bes Balles geichlagen bat. Dennach fteben bie Dinge leiber bier nach nicht fa, baß man bon einer allfeitigen richtigen Schatzung Bache reben fonnte. aus bem Laienpublifam ahnen wahl feine gemaltige Grofe, ohne fich inbeffen auch nur im entferntejten Rechenichaft barüber geben gu fonnen. Ctand bach fetbit ein namhafter Aritifer wie Sandlid ber gangen Bachbewegung und ihrem Einfluß auf Die Runft ber Gegenwart fuhl und faft abne Berftanbnie gegenüber. Gin grafer Teil ber Anhanger Bagnere berhalt fich immer noch gegen Bach febr fleptifch, abne gu ahnen wieviel gerade Wagner biefem gu verbanken bat. Auf ber andern Geite fteht die beträchtliche Schar berer, Die, mit bentlicher Gpipe gegen Bagner und bie maderne Dufit, Bach ohne jebe Rritif in ben himmel erheben, bei Lichte betrachtet auf feinem anbren Grunde ale bem, weil ihnen Bagner mit feiner reifend gunehmenben Bapularitat allmablich ju plebejifch ericheint und fie in ihrem ariftofratifchen Gelbftgefühl etwas Befonbres, "hoberes" jur fich haben mochten. Go gratest es auch flingen mag, ber alte Bach ift in fo manchen aftheriiden Musikzirkein unjerer pornehmen Beit - Dabefampanift gewarben.

Das mabre Beritanbnis für Bach ift bei ben beiben lestgenannten Rategarien natürlich gleich Rull. Weit ehrlicher find jene Leute, Die affen befennen, baß fie wegen mangelnben mufifalifchen Berftandniffes ben Weg gu Bach überhaupt noch nicht gefunden haben. Rur fallte man fich in biefen Areifen bavar buten, mit biefer ablehnenben Stellung gut fafettieren ober gu prablen, benn Echlagmorter wie "bas mohltemperierte Rlavier ift bie in Mufit gefeste Rritif ber reinen Bernunft" ichaben weit weniger bem alten Thomasfantor, ale bem, ber fie in bie Welt gejest bat.

Go find benn bie Berhaltniffe noch feineswege geflart. Die Bachbewegung ift noch gu feinem Stillftanb gelangt; mancherlei Rlippen fteben ihr nach bevar, ebe fie ihr Riel erreichen wirb. Das ungeheure Material ber Bachanegabe ift felbft banjeiten ber Jachmanner noch lange nicht erichopfend ausgebeutet worben, und boch find gerade fie bagu berufen, bem Bolle flargulegen, mas an biefer Runft fterblich und mas unfterblich ift. Statt beffen aber neigt auch bie Fachfritif immer noch bagu, was von Bach ftammt, abne weiteres ale mufterhaft binguftellen, ohne gu bebenten, baß gerabe bamit ber Gache felbft ein fehr ichlechter Dienft erwiesen wirb. Man alte Runft richtig eingnichaten, wenn einesteils ihre Burgein, anbernteile aber auch bie ban ihr nach ber Reugeit berüberführenben Gaben bollftanbig flargelegt fein werben. Bereits fteben wir mitten brin in Diefer Arbeit, ju Eube geführt aber ift fie noch bei weitem nicht. Aber einen weiteren Rupen haben biefe Bachftubien und bie ihnen parallel laufenden Sandelftubien noch gehabt: Die Erichließung einer gangen Reihe meitrer, porbem ungeghnter Schape altrer beuticher Cantunft. Immer mehr machit biefes biftorische Gesolge ber beiben Großmeister an und mit Staunen sehen wir biefer Arbeit zu, die neben vielem Schutt bereits so manchen Ebelftein von unverganglichem Glange gutage geförbert bat. -

Es mar ein richtiger Gebante, ber furg nach ber Auflojung ber alten bie neue Bachgefellichaft ins Leben rief. Man erfannte bamit an, bagiene faguiggen nur ben theoretich-fritischen Teil ber Anigabe geloft babe, wahrend biefe bie praftifchen Ranfequengen für unfer mobernes Dufitleben baraus ju gieben berufen fei. Bach fall binans aus ben Gefehrtenftuben, er foll Gemeingut bes gaugen Baltes werben. Lopulare, für ben praftifchen Sausgebrauch eingerichtete Musgaben follen biejem 3mede bienen, periodijch, wieberfehrenbe Bachjejte jallen bem Bolte biejenigen Rompositionen porführen, beren eigentumliche Bebeutung ihm bieber verbargen geblieben mar; sugleich fall babei in Bartragen mit Dietuffian über ftiliftifde und praftifche Gragen ber Mufführung Bachicher Berte berhanbelt merben.

Smei glangend verlaufene Bachfefte biefer Art liegen bereits binter uns. Trapbem werben bie Bemühungen ber neuen Gefellichaft nur bann ban Erfalg gefront fein, wenn ihr bas Balt, auf bas fie mirten wollen, auf halbem Wege entgegen-fammt. Gie barf babei erfahrungegemäß fehr mabl auf bie mittleren und unteren Schichten gablen, benn gerabe biefe geben fich ber gewaltigen Macht, Die hinter biefer Mufit fteht, befonders willig und rudhaltstas bin. Much bie prateftantiiche Rirche ift bereits gur Ginficht gelangt, welch machtiger Bunbesgenoffe ihr feit bem Berichwinden Bachs ans bem Gottesbienfte berlaren gegangen ift. Aber and unfere "Gebil-beten" jallten es enblich aufgeben, Bach, fei es aus eitiem Duntel aber aus tragem Stumpffinn, au ignorieren. Gie begeben fich baburch felbft fo mander unvergeglicher Stunde innerer Gelbfteinfebr und namentlich innerer Celbitbefreiung, bie fich gerabe im mobernen Leben ja felten einftellt. Freilich, leicht gu erwerben ift bas Berftaubnis ber Badiden Runk nicht. Sier ift eine Runft, bie bie hingabe ber gangen Berfonlichfeit verlangt; fie vertragt weber Philifter nach Pharifaer. Aber ibr Lohn ift überreich. Wer bes Bachichen Geiftes einen hauch veripürt bat, ber empfindet an fich felbit bas ichone Borrecht ber Mufif, une auf bem unnittelbariten Wege ber Empfindung in Die Welt ber hochften 3beale gu erheben. Der Bjabe, bie babinführen, finb es gerabe in unfrer Beit nicht mehr allguviele; fargen wir bafür, baß biefer une nicht verlaren gebe!



#### Der Mann mit der Kunftgeschichte.

Skigge von Balbuin Groller,



Seftionschef mit mobil-Sand nehmend fich an

tiefer Bebensweisheit, ben er aus bem Schape Dabei friert man fich bie Geele aus bem feiner reichen Erfahrungen hervorgeholt batte, war er aber angeregt worben, ale er mahrnahm, bağ fein Töchterlein Monita wieber einmal beim Frühftud fehlte.

"Gie ichlief noch fo feft, bag ich nicht bas berg hatte, fie aufgumeden," entgeguete feine Gattin, Die feinen Gebantengang naturlich fofort erraten hatte. Die Gatten miffen im allgemeinen und überhaupt zu wenig, bag ihre Gebantengange immer von ben Gattinnen erraten werben. Sier ging bie Frau Geftionschef übrigens gleich auch auf ben Rern ber weisen Senteng ein, inbem fie lebrhaft binguffigte, bag eigentlich und genau genommen es mit ben Dabeln boch Amt ju tommen. Es gab ba abfolut teinen immer fo ungefahr biefelbe Gefchichte ge- Spielraum fur Ablentungen. Es batte amar mejen fei.

"Doch nicht fo uaus!" meinte ber Berr Belt gefommen, - ber Gport! 3m Binter bas Gislaufen, im Commer bas Tennis und Gott weiß, was noch. - eigentlich ichlafen bann wie bie Baren und bluben auf babei wie bie Roslein. Wo bat's bas früher gegeben?!"

Die eble Gattin machte fich jur Ber- por neun?" teibigerin temporis acti und bamit angleich ber eigenen Jugenb. Früber feien bie Dabel boch auch aufgeblüht, immerbin binreichenb, um felbit Leuten, Die fpaterfin fogar Geftionechefe geworben feien, gang geborig ju imponieren. Und übrigens und bag fie beranwachft?"

bie jungen Mabden überhaupt habe jebe Cache ihre amei Ceiten. pon beute - es ift Das mit bem Sport fei ja gang icon, mas halt boch etwas ande- aber babei fo eine arme Dama leiben muß, res!" meinte ber Berr bie auf fo ein Tochterlein aufzupaffen bat, bas geht in ein Saus nicht hinein. Das wollenbem Lacheln, ale follte ein Papa nur einmal versuchen! Beim er feine Beitung gur Schlittichublaufen muß fie am Ufer figen bleiben wie eine Benne, Die ein Entelein ben Fruhftudstifch feste. Bu jenem Cape ausgebrutet bat, bas ihr nun bavonichwimmt.

Leibe, wahrend man im Commer beim ichattenlofen Tennis, wieber - bas verfteht fich - am Ranbe, einfach gebraten wirb. Die Rebe mar ein bigchen lang ge-

raten, und ale bann hinterher bie gute Gattin noch außerte, bag fie überhaupt mit ihrem Manne zu reben hatte, ba machte er fein allgu freundliches Beficht. Es pafte ibm nicht in feine genau abgegirtelte Beiteinteilung. Er war gewohnt, gur rechten Reit aufgufteben, gur rechten Reit fein Grub. ftud ju nehmen, feine Morgengigarre ju rauchen und bagu feine Morgenzeitung gu fefen und bann gur rechten Reit in fein nichte verschlagen, wenn er mal ein halbes Stunden ibater ins Bureau getommen Seftionschef. "Es ift etwas Reues in die ware, aber man möchte sich boch nicht aus feinem Geleis bringen laffen, und ichließ. lich gab es bort noch andere Beitungen, bie auch geleien fein wollten. Es flang wirklich eine aute Cache! Die Mabel allo nicht febr ermutigend, ale er fragte: \_Was gibt's ?"

"Monifa wachft beran."

"Jeht ploplich - amangig Minuten

"Gie ift ein großes Dabel." "Aber Dama!! Gie ift ein Rinb!"

"Du fiebit nichts, Alions, ich aber muß bie Mugen offen halten."

"Und ba haft Du bemerft, Rathrine,

"Andere Leute bemerfen bas auch!" "Bum Beifpiel?"

"Bum Beifpiel einer Deiner Rongipiften,

Dr. Blant." "Co fo, ber Blant? Run, bas Unglud mare nicht ju groß. Er ift bon guter Familie."

"Ich weiß, es find reiche Leute."

.Und was vielleicht mehr wert ist, er hat feine Protettionen. Er wird es ju etwas

"Und boch ware ich nicht bafür."

"Warum nicht?"

"Es ftedt nichts hinter bem Denichen." "Ja, ein großes Mirchenlicht ift Blant nicht; er ift nur, mas man fo fagt, ein

auter Junge." "Das ift mir gu wenig fur Monita."

"Dann alfo nicht. Es muß ja nicht "Unfer großes Mabel ift aber noch

bumm. 3ch glaube, Monita intereffiert fich "Dann red' ein bernünftiges Bort

mit ibr!" "3ch werbe mich huten! Das ift mir ju gefährlich."

"Biejo - gefährlich?"

"Man tann babei im Sanbumbreben bas ichonfte Unbeil anrichten. Rinder find unberechenbar. 3ch fann nicht miffen, wie fie 28 aufnehmen wurde. Bielleicht treibe ich fie in bie Opposition ober gar in ben Trot finein, und bann fite ich ba mit meiner Beisheit. Dber ich ichaffe eine ungludliche Liebe, und bas mare nun gar ber rechte Jammer."

"Ja, was foll nun geschehen, Nathrine?" "Es mußte ihr's jemand anderer aus-

reben." "Ber benn? Dag ich für folche Gachen nicht gu brauchen bin, bas weißt Du gang gut."

"3ch wußte ichon einen - Dr. Den-

benreich." "Bas? Bieber einen meiner Rongipiften? Du municheit offenbar in ber

Branche gu bleiben. Sat ber fie am Enbe auch ichon bemerft?" "Leiber nicht. Der bemerft immer nur

mich." "Ja, ber Benbenreich ift ein Philosoph; er halt fich an bie alten Frauen!"

"3d bin feine alte Frau, - aber bas

nur nebenbei gur gefälligen Danachachtung, Benn wir bom Tennis-Court nach Saufe geben, bann geht Monita mit Blant voraus, und Benbenreich marichiert mit mir

hinterher. Das ift immer fo, ale wenn es fo fein mußt'." "Und Dr. Begbenreich ift vollfommen

aufrieben bamit?"

"Er schon, aber ich nicht. Umgefehrt mare es mir lieber." "Ich bachte, Du gogit Benbenreich vor!"

"Eben beshalb."

"Da lagt fich aber nichts tun."

"Bielleicht boch. 3ch mochte, bag er ibr ben Ropf aurechtiebe."

"Das ift vielleicht gar teine ichlechte 3bee."

"Das glaube ich felbit, aber wenn man folde Ruren anfanat, bann fann man nie miffen, wie fie ausgeben merben, und barum wollte ich mir fur alle Salle erft auch Deine Buftimmung ju bem Experiment fichern, bamit es bann nicht binterber beifit -"

"Aber, Rathrine, Du weißt boch, bag ich mich endgultig barein gefunden habe: Du bift nicht nur bie beffere, Die ichonere, fonbern auch bie flügere Salfte. Bas Du

tuit. wird wohlgetan fein.

Er gab ihr ben Abichiedetug und bann, als er but und Stod icon in ber Sand hatte, noch einen. Es war nicht gang flar, ob er bas in ber Berftreuung tat, ober weil er besondere gerührt mar. "3ch hatte icon befommen," bemerfte

fie lacheind, ale er fie jum zweitenmal füßte. "Ich fo!" erwiberte er. "Dann bleibt

bas als Borichun zu buchen." Dann füßte er fie noch einmal und eilte babon. Es war aber auch ichon bie

höchite Reit, bağ er in feine Ranglei tam.

Monifa und Dr. Blant fingelten mit-

einander, und - es beriteht fich - am Ranbe faß bie Frau Mama, und ihr leiftete Dr. Betbenreich Gefellichaft. Die Gelegenbeit ichien gunftig; Mama beichloß, Die biplomatifchen Unterhandlungen fofort einguleiten: "Cagen Gie mal, lieber Doftor, aber aufrichtig, mas halten Gie eigentlich pon Blant?"

"Celbitverftanblich bas allerbeite: ich bin mit ihm beireundet."

"Ich verlange auch nicht, bag fie ihn

richten follen. Ich mochte nur Ihre ebrliche Meinung fennen." "Sabe ich bereits gefagt, meine Gna-

bigite." "Ja - fo im allgemeinen. Das ift

mir nicht genug. Gie tonnen fich benten. weshalb ich frage: Gie baben ig auch Mugen im Ropi."

"3ch vermute --

"Run benn, Benbenreich, - Gie wiffen, daß ich eine bobe Meinung bon Ihnen habe. - mas fagen Gie basu?"

"Gnabigite Frau. - er ift mein Freund!" "Gut, Gie wollen, Gie fonnen nichts gegen ihn fagen, -"

"Bielleicht weil es nichts gegen ibn gu fagen gibt."

-Mio - mit einem Bort: ein ausgezeichneter Menich. Ich bente nicht bran, bas zu bestreiten, aber, Gie merben mir jugeben, man tann ein febr ausgeseichneter Menich und beebalb boch nicht fur alle Galle ber richtige Mann fein. 3ch mochte nun wiffen, ob Gie mit Rudficht auf ben porfiegenben Sall ibn für ben richtigen balten."

"Gnabige Frau, - bas ift eine Gemiffenefrage!" "Ratürlich ift fie bas, und barum möchte

ich fie ehrlich beantwortet haben. 3ch will Ihnen Die Cache erleichtern, bamit Gie nicht glauben, bag Gie gu einem Berrate an bent Freunde verleitet merben follen: alfo ich felbit bin auf bas allerentichiebenfte bagegen und ich tann hingufügen, bag es auch mein Mann niemale jugeben murbe."

Benbenreich ließ einen leifen Bfiff bernehmen, ben bas Gefühl ber Genfation ausgefout hatte: in überraichend mar ihm bie Mitteilung gefommen.

lieber Benbenreich," fuhr Frau Rathrine gueifen. Er bing gu fest. fort, "ob ich unrecht tue, mich auf einen fo entichieben ablehnenben Standpunft gut genug, in aller harmlofigfeit gu fragen, ftellen. Es handelt fich ja um bas Glud meines Minbes. Salten Gie ibn fur ben richtigen?"

"3ch glaube, gnabige Frau, bag Gie nicht im Unrecht find, wenn Gie ba Be- artig fei. Mis ob fie etwas bafur gefonnt benten begen."

"Cagen Gie mir Ihre Anficht, Benbenreich."

"3ch glaube, bag Blant ein bortrefflicher Menich ift, ber aber felbit geführt lieber Menich", gab Monita willig gu, merben muß."

"Darauf tommt es an. Monita ift nichts weniger als eine führende Natur, alfo mußte ber Dann fie führen, und bagu hat er gu wenig in fich."

"Das ift's, mas ich fagen wollte, gnabige Frau."

"Und barum muß man beigeiten bagufeben. Bollen Gie's auf fich nehmen, Dottor, mit Monifa gu reben?"

"36?! 3ch bachte boch, bag gerabe Gie. gnabigfte Frau, ale Mutter am ebeften berufen waren -"

3d fürchte mich bavor, Doftor. Man mochte fid bod nicht eine Familientragobie auf ben Sals laben. Es ift mohl beffer, wenn ich in Referve bleibe - ale lette Inftang, felbit, wenn ich bann meinen Billen opfern mußte. Denn ichlieglich ift bier nicht biefer bie Sauptfache, fonbern Monitas Glud. Gie reben barüber mit ihr auch leichter, wie mit einer Befpielin und Jugend gu Jugend. Wollen Gie mir Die Liebe erweisen?"

Benbenreich ftrich fich ben braunen Bart und überlegte babei, bann raffte er fich gu einem Entichluffe auf und fagte: "3ch will es versuchen."

Die Beimfehr vom Tennisplat vollzog fich biefesmal nicht in ber gewohnten Beije. Bang gufallig batte beim Mufbruch Frau Dama ben Dr. Blant jo fehr in ein tieffinniges Gefprach über bie neuen Dobeweften mit ihren ehrmurbigen Mufterungen aus ber Biebermeierzeit verwidelt, bag Mouita mohl ober übel mit Dr. Senbenreich vorausgeben ningte. Gie warf gwar noch einen fragenben Blid gurud, aber es "3ch mochte nun von Ihnen wiffen, gelang nicht, ihren gewohnten Bartner los-

> Bu Saufe mar bann Mama bosbaft warum Monita beute ben Dr. Benbenreich fo in Beichlag genommen babe. Das fei boch einigermaßen auffallenb.

Monita fand, bağ Mama einfach großbatte!

Db fie ben Tauich benn gar fo febr bebaure, forichte bie Dama weiter "D, ber Benbenreich ift auch ein gang

"Das fage ich auch."



Der Brief.

Aquarett von Ch. Michel Bruffel.

"Man fann nur ichwer ein vernunftiges Wort mit ihm reben, Dama."

"Doch vielleicht fo gut wie mit Blant." "Ach Gott, ja ! Aber er ift fein Spieler bon Rlaffe. Bon ihm tann ich nichts

fernen." "Doch vielleicht fo viel, wie von Blant."

"Richt im Tennis, Mama!" "Das ift allerbinge bie Sauptfache!"

"Es ift fo graflich angenehm, immer etwas bagu gu fernen."

"3m Tennis - natürlich."

"Natürlich! Wenn man einmal angefangen bat, bann möchte man es auch zu etwas bringen."

"Er hat alfo nicht bom Tennis gefprocen? Bovon benn fonft?"

"Uch, von allem möglichen. Beißt Du, Mama, er ift fo furchtbar gebilbet!"

"Ift Dir bas gar fo unangenehm, Monifa ?"

"Gewiß nicht! Es ift nur ein wenig anftrengenb."

"Roch mehr als bas Tennisspielen?" "Bebeutend! Und bann - man blamiert fich fo graflich leicht!"

"Saft Du Dich am Enbe auch blamiert, Monita?"

"Wo bentit Du bin, Dama?! 3ch glaube, ich habe ihm riefig imponiert.". "Womit benn ?"

"Mit meiner Cachtenntnie. Der bat Mugen gemacht! Er iprach von Runftgeichichte und fo, und Du weißt, bag ich auf ber Coule in Runftgeschichte immer ein Borguglich' gehabt habe. Da war er alfo an bie Unrechte geraten. Er fragte mich, ob ich unfere Galerie alter Meifter fenne. Da hatteft Du mich boren follen, Mama! Da fenne ich mich nämlich febr genau aus, weil ich fchon zweimal brin war, einmal mit Mademoifelle und einmal mit Dir." "Aber bas war boch por Jahren!"

"Das genigt. Er fragte nach meinen Lieblingemeistern. 3ch natürlich nicht faul: Raffael, Michelangelo und fo. Dann habe ich ihm auch Bottieelli hingelegt, um ihm gu geigen, bag ich furs Moberne bin. Die malen himmlifch, habe ich ihm gefagt, und jo - er war gang paff! 3ch habe ibm auch erflart, was er nicht gewußt hat, bag ich beshalb die Botticelli-Frifur fo liebe." "Und bas hat ihm fo fehr imponiert?"

"Ricfig. Er hat mir gleich bas Ber- erft recht langitielig. Denn nun fuchte Belhagen & Rlafings Monatshefte. XX Jahrg. 1915, 1906. L. Eb.

ipreden abgenommen, baft mir morgen pormittage, weil's gerabe Feiertag ift, gufammen in bie Galerie geben mußten. Ga intereffiere ibn fehr, mein Urteil an Ort und Stelle gu hören."

Mm nachften Bormittag murbe mirflich loegerudt in bie Galerie, Dama, Monita und Benbenreich. Benbenreich ichlug vor, baß fie, um fich nicht zu ermuben, nur zwei Gale anfeben follten, allerdinge bie gwei wichtigften.

"Bebauerlich ift es nur", fuhr er gu Monita gemenbet fort, "baß gerabe Ihre Lieblinge bei uns ungenugend ober garnicht pertreten find. Bir haben feinen einrigen echten Dichelangelo, auch feinen Botticelli und nur einen Raffael."

Das fei allerbings ein recht unglud. licher Bufall, gab Monifa gu, und babei errotete fie bie gu ihren golbblonben Stirnund Radenlödden und fclug bie ftrahlenben blauen Mugen nieber, aber es fei ja genug Schones boch noch ba. Raturlich fei noch genug ba, bestätigte Benbenreich, eigentlich noch immer gu viel. Er fclug vor, Monita folle fich gut umfeben und ihm nach ihrer Bahl jene gehn Bilber bezeichnen, bie ihr am allerbeften gefielen. Der Borichlag fanb Beifall bei Monita, und fie machte fich fofort mit allem Ernft an ihr fritisches Amt. Er notierte bie von ihr angegebenen Rummern in fein Tafchenbuch und war immer gleich in ber Lage, ihr auch ben bagugehörigen Runftlernamen und fogar auch ben Gegenftanb ber Darftellung anzugeben, Monita mar mit vollem Gifer bei ber Gache, und ale fie nach getaner Arbeit bie Galerie wieber verliegen, gab fie bie unumwunbene Erflarung ab, bag fie fich ausgezeichnet unterhalten habe

Mama meinte im ftillen, bag fie bas nicht auch fur fich behaupten tonne. Die Bilber maren ja recht icon - ach Gott, ja! - aber bas mar auch alles, und gang eigentlich hatte fie fich auf eine andere Unterhaltung gefaßt gemacht, und genau genommen batte ibr Intereffe eine gang andere Richtung.

Die jungen Leute tamen überein, bag fie am nachften Conntag, alfo fcon gwei Tage brauf, wieber in bie Galerie wollten, Und jo geichah es auch. Mama natürlich wieber mit. Diefcomal fand fie bie Gache Benbenreich bie gebn Bilber beraus, Die er für bie beften bielt. Dama feste fich verftimmt auf einem roten Diwan feit und lieg die Jugend allein Runft roboten. Für Tochterlein zu verfteben, fie mar bas entichieben zu viel. Trotbem batte fie bie Ermubung nicht geicheut, wenn Du ba por Dir bait?" bie Geschichte nur einen vernünftigen Amed Der junge Mann trug gehabt hatte. mit löblicher Singebung Runftgeichichte und Alfthetit vor, vielleicht febr gut, vielleicht auch ichlecht; fie verftand ia bas nicht fo genau; aber bagu mar er nicht aufgenommen, und fie hatte von ihm gang etmas anberes erwartet.

Mis fie ble Galerie wieber verließen, bemertte Dama, bag Monifa glangenbe Mugen und gerotete Bangen babe, babei war fie ichweigfam und lieft immer nur Benbenreich reben; nur ab und zu richtete fie, wenn er ibrach, von unten berauf einen verftohlenen Blid auf ihn. Und ber Menich - es war unglaublich - rebete immer ich gehn Bitber aussuchen mußte." noch von Runitgeichichte und io. Dama begriff bie gange Beidichte nicht. Damit - bas mußte fie - werbe er fein Blud bei Monifa haben, und überhaupt, bas mar ia gegen bie Bereinbarung!

Mama war gar nicht gufrieben, aber

es ließ fich vorläufig nichts machen. -Es war icon nabe an Mitternacht, als bie Frau Geftionschef, im Begriff, fich jur Rube ju begeben, erft ben gemobnten Runbgang burch bie Wohnung machte. Ru ihrer Uberrafdung fah fie aus Monifas Stubden noch Licht ichimmern. 22as hatte bas zu bebeuten? Das Rind ichlief boch fonft um biefe Beit langft wie ein Murmeltier. Gie trat ein. Monita faß in ihrem Nachtaemand mit rotem Copf über einem tunithiftorifden Atlas. Da hörte boch alles auf! Bas Monifa anfaßt, bas lagt fie fo leicht nicht wieber loe. Das munte Dama. Collte nun wirflich Gunitgeschichte bie neueste Leibenschaft fein? Es mar fraglid, ob ba nicht Tennis noch borzugiehen fei.

"Aber Monita!" rief Mama mahnend. "Du gehörteft boch icon langit ins gett 1"

"Ach, lag mich nur, Mama. Es ift gu intereffant!"

Dir nicht burch; Die halt fich bis morgen banebenschiegen, wenn man nicht weiß, wor-- perlag Dich brauf."

"Es ift nicht bie Munitgeichichte, Mama, Es ift etmas gang - gang anberes!"

Dama feste fich. Gie borte auf, ibr "Bas ift benn bas," fragte fie. "mas

"Gin Atlas ber Aunftgeichichte."

"Ra affo!"

"3a, aber es ift nicht Aunftgeschichte, mas ich ba itubiere."

"Bas benn fonft?" "Wenn ich bas nur fo fagen fonnte. Mama, mir ift ein ganges Meer von Licht aufgegangen!"

"Biejo benn?"

"Gin Deer von Licht - bas ift bas erfte, eigentlich bas zweite. Das erfte mar, baf ich mich folofial blamiert habe. Das weint Du boch, Mama; Du warft ja babei."

"Ich weiß gar nichte." "Aber ia! Du haft boch gehort, wie

"Millerbinge." "Und bann bat er gebn Bilber aus-

gefucht." "Gut. Uber ben Geichmad lant fich

itreiten, Die Unfichten fonnen verichieben fein." "Du, Mama, ich glaube jest, bag fich auch über ben Beidmad nicht itreiten lagt,

Er hat mir bewiesen, bag alle meine gebn Bilber nichts taugen, und bag feine Bilber Meifterwerte finb." "Co was fann man garnicht be-

weifen." -Man tann es. Mama. Er bat mir

gezeigt, morauf es antommt. Er bat mich gelehrt gu begreifen, marum ein Runftmert icon ift und ein anderes nicht." "Mlio boch Munftgeschichte!"

-Ge ift nicht nur bas. Mama, 3ch glaube, Sepbenreich ift flüger, ale mir amei beibe gufammengenommen,"

"Monita!" "Sei nicht bos, Mama, ich habe es nicht fo gemeint. 3ch glaube namlich, bag

es ihm gar nicht auf bie Aunftgeschichte angefommen ift." -Worauf benn fonft?"

"Co überhaupt - auf alles! Er hat es nicht fo ausbrudlich gejagt, aber ich "Coon, aber die Runftgeschichte geht habe ihn burchichaut. Dan wird immer auf es aufommt und mas bas Beientliche ift. Richt nur in ber Aunft. Man muß ein Urteil haben, und bas tann man nur haben, wenn man eine fichere Grundlage ander. Die Leute wollten jo gar nicht gitbafur bat. Er hat mir bewiefen, bag es einander ftimmen. 3ch mußte mir ba erft nur Die oberflächliche Wohlgefälligfeit mar, bie mich bei meinen Bilbern bestochen bat: Die fei aber gar nichts wert. Man muß fernen, ju erfennen, mas gut und echt ift." "Bie ich fagte, - alfo boch Runit-

acididite!" "Aber nein, Dama! Die murbe mich gleich bunbert beifammen."

nicht jo aufregen." "Bas ift benn bas, mas ba vor Dir lieat?"

"Ein Atlas ber Aunitoeichichte."

"Run alfo?" "3d ftubiere aber ba nicht Runftge-

fchichte. 3ch febe mir bie Bilber an und bente babei an bie Denichen." "Mit mir mußt Du icon ein bifichen

beutlicher reben, mein Mind." "Das ift fo, Dama. Benbenreich hat mir eigentlich bie Augen geöffnet. 3ch wollte iebt nach bem gegebenen Beifpiel mit ben Bilbern mir unter allen Meniden, Die ich

fenne, Die gebu beiten beraussuchen." "Rest mirb's freilich intereffant." "Nicht wahr, Mama?"

"Run, und barf man etwas erfahren?" "Buerft gab es ein großes Durcheinbelfen."

"Wie haft Du bas gemacht, Monita?" "3d machte gwei Abteilungen. In bie

erfte tat ich bie, bie ich gewählt hatte, bebor mir bie Mugen gebifnet murben. Da hatte ich nicht nur gehn, fonbern vielleicht

\_Und bie andere?"

"Bei ber bin ich eben. Da geht es riena ichwer. 3ch fomme über brei nicht binaue!"

"Ber find benn bie?"

-Bapa natürlich, bann Du, Mama, und ber Begbenreich und - weiter tomme ids nicht."

"Der Senbenreich?" - Maturlich! Bas alaubit benn?"

bem Manne mit ber Aunstgeschichte.

"Und Blant?" "Der gehört in Die andere Abteilung." Mama gab ihrer Tochter ben Gute-Racht-Stuß und mabnte, fie folle machen, bag fie ins Bett tame. Dann gog fie fich jurud und leiftete im ftillen eine Abbitte

### Weihnachtsmorgen.

Eine ftille Macht perging. Kam bas Morgengrauen. foch ein Stern am himmel bing, Wanderte im Blauen.

Stand ob einem kleinen Heit, Das in Bergen lich perborgen. Uber einer hutte feit, Glanite in den Morgen,

Engelfang und Cautenklang. hirten gebn und Srauen Morgentruben Weg entlang, Singen und pertrauen,

Und Maria balt ein Kind, Wagt es nicht zu falfen. Durch den Stall geht Morgenwind, Durch die alten Galien.

Morgensonne, morgenfrob, Kommt aus Gottes fanben. 3hre Slammen lichterloh Brennen auf ben Wanben. mill Desper.







#### Die letten Wasas. Don Dr. grig Arnheim.

Junger, wurdiger Erbe des Ramens feurige Sobengollernblut rollte und ber fich oft eines tapferen Bolles"; fo begrußte Boltaire mung gerühmt bat. Durchblattert man bie feinen jugendlichen Freund, Guftab III. Briefe, Die Tagebucher und Die Dichtungen bon Comeden, ale ber burch ben fubnen feiner Beitgenoffen, fo erhalt man bon ibni Staatsitreich vom 19. Muguft 1772 fein von ein bochft eigenartiges Bilb; ein Bilb namlich, feindseligen Rachbarn mit bem Schidigle in bem alle Farbenabstufungen ber Ba-Bolens bedrohtes Baterland aus ben Sanden fette, bom belliten Rofenrot bis jum tiefften eines in ausländifchem Golbe ftebenben Schwarg, vertreten find. Während die einen unpatriotifchen Abele befreit und bas ju feine bestridende Liebensmurbigfeit nicht geeinem wefenlofen Schatten berabarfuntene nug rubmen tonnen und ibn ben ritterlichen fcmebifche Konigtum in feinem fruberen "Konig mit bem Bauberblid" nennen, wird Glange wiederhergestellt hatte. In jenen er bon ben anderen ale ein burchtriebener Borten Boltaires, jo übertrieben fie auch Schaufpieler und ale ein "Theatertonig" flingen mogen, liegt bennoch manches Korn- bezeichnet, an bem nichts, nicht einmal bas lein Babrheit verborgen. Gewiß biefe es Saar, echt fei. Babrend bie einen ihn mit bie Bebeutung eines Guftav Bafa ober eines ben gefeiertften Belben bes Cagenalters und Guftav Abolf ichmalern, wollte man GuftabIII. Der geichichtlichen Reit vergleichen, ericheint als einen ihnen völlig ebenburtigen Ab- er bei ben anderen ale ein Dann, ber alle fommling bes Saufes Baia bereichnen. Allein Lafter eines Tiberius und eines Nero in anderfeits wird fich boch fein obieftiver feiner Berfon vereinigt. Bahrend bie einen Betrachter ber Babrheit verichlieften tounen, in ibm ben beneifterten Baterlandefreund bağ auch biefer Bafaiproß, tros feiner gabl- erbliden, in beffen Bruft ein marmes Berg reichen Gehler und Schwächen, fich mabrent fur alle freiheitlichen Beftrebungen fcblagt, feiner Regententatigleit bleibenbe Berbienfte ift er fur bie anberen ber taltberechnenbe um die politische, materielle und fulturelle Entwidlung Convedens erworben bat.

Eine folde obieftive Betrachtung ift freilich mit nicht geringen Schwierigfeiten verfunpft. Deun auch für Guitav III. gilt, mas Chiller einft von Ballenitein gefagt: "Bon ber Barteien Gunit und Dağ permirrt. idwantt fein Charafterbild in ber Gieichichte." Es burite in ber Tat wenige Guriten geben, bie eine fo verichiebenartige Beurteilung erfahren baben, wie Diefer im Griberieigniichen Reitalter lebenbe Schwebenfonia, in beffen Abern bas

Buftav, Retter eines freien, Ronig genug feiner "brandenburgifchen" Abftam-Deippt, ber lebiglich feine felbit-

indtigen Machterweiterungeplane im Muge bat. In bemielben Mugenblide, mo in ben Barifer literarifden Areifen bas Lob bes in Frant-

> allen Tonarten er-Minat, fitt bie ruififche Raiferin Rathoring IL in ibrem Luftichloffe Baretoje Celo geichaftig am Schreibtijche, um jene Romobie "Der arm-felige Belb" ju verfaffen, in ber fie ihren ichwebiiden leiblichen Better mit agendem Spotte ale einen fahrenben Ritter von ber

Bu ber unmlichen Reit ferner.

reich fo polistümlichen

Schwebentonias in



nalbe, emerblich pon il. Desne

wo ber burch Spen Echolanbere Cangeefunft une Deutschen jest jo vertraut gemorbene Stodholmer Bolfebichter Dichael Bellman, bie Lante lofe über bie Schufter gehangt, bon einem Birtehaufe jum anbern gieht, um unter bem Jubel froblicher Bechtumpane und ihrer fleinen "Freundinnen" feine jum Preife bes "guten" Ronige Guftab gebichteten und tomponierten Lieber vorzutragen, ballt ein Teil bee ichwebifchen Abele peritohlen in ber Tafche bie Fauft acaen feinen mit ber Ronigetrone geichmudten, verhaßten "Thrannen". In benfelben Jahren enblich, in benen fich bie brei burgerlichen Stanbe in treuer Anhanglichfeit um ihren bon äußeren und inneren Gefahren bebrobten Monarchen fcharen, perfagen ichmebiiche und finnlandifche Difi. siere in Aniafa, bart an ber ruffifchen Grenge,

und fnupfen verraterifche Begiehungen mit bem öftlichen Erbfeinbe au, versammeln fich heimlich bie Cohne aus ben vornehmften Familien bes Reiches, um bas Los enticheiben gu laffen, wer bon ihnen auf einem Mastenballe im Stodholmer Opernhaufe ben Landesvater gleich einem wilben Tiere nieberichießen foll.

bie Frage nabe: Gind es bie Borte feiner Bewunderer und Freunde ober bie feiner beigumeffen bat? Die Antwort muß babin geben. - lauten, bag, wie fo haufig, auch bier bie Bahrheit in ber Mitte liegt. Der geheim- breifigften Geburtetage Friedriche bee Großen,



Guftan III. als Kinb.

Gemalbe, angeblich von Scheffel.

ihrem oberften Kriegeherrn ben Gehorjam niebolle Zauber, ber von ber Berfonlichfeit Guftave III, ausftrabit, erflart fich in ber Sauptfache gerabe burch jeues feltjame Bemijd bon Genialitat und Scharlatanerie, bas fich ebenfo fehr bei feinen Regierungehanblungen, wie bei feinem bauelichen Leben und bei feinem ichriftstellerifchen Birten bemertbar macht. Und zu biejem eigenartigen Bwiefpalt in feinem Charafter hat fich bann Unter folden Umftanben liegt naturlich noch fein tragifches Enbe gegellt, um in ben Mugen ber Dichter, Romponiften und Beichichtichreiber feine Geftalt vollenbe mit Tabler und Gegner, benen man Glauben einem romantischen Salbbuntel gu um-

Mm 24. Januar 1746, bem vierund-



Guilge III

Shulptur pon Job, Cob, Serock,

erblidte Guitav III. im Stodholmer Schloffe bas Licht ber Welt. Ceine Eltern waren ber auf Bunich ber ruffifden Raiferin Elifabeth brei Sahre gubor bon ben ichmebifden Reicheftauben jum Thronfolger ertorene Bring Abolf Friebrich von Solftein-Gottorp und bie fecheundzwanzigjahrige Sobengollernpringeffin Quife Ulrite, Die anmutige Comefter bes prengijchen Ronigs. Nicht umfonft hatte bie wegen ihres iprübenben Geiftes und Biges vielbewunderte "göttliche Ulrite" im Bertebr mit ben in Berlin meilenben frangofifchen Geiftesberoen ibre Augendiahre verlebt. Raum batte fie ben Boben Schwebens betreten, jo verwandelte fich, dauf ihrer Gurforge, auch ber bortige Sof in einen Brennpunft fur bie bamale vorberrichende fransofiiche Geidmaderichtung und in eine Freiftatt für alle Diejenigen, Die burch fünftlerische ober ichriftftellerifche Leiftungen auf ben Cont ber "Ballas Athene bes Norbens" Anivruch erbeben burften, Rein Bunber, bag bas tagliche Anjammenfein mit ber Mutter auf bie fünitleriiche und geiftige Auschanungemeife Guftape einen entideibenben Ginfluft ausübte. Coon frubreitig offenbarte uch bei ibm eine unverfennbare Borliebe fur Schatten bis in Die Rinberftube bes Aronfrangofiide Aunft und Literatur, frangofiides pringen. Geine Lebrer und Ergieber, au Befen und frangoffice Gitten. Roch batte benen er, trob gelegentlicher Augenbitreiche,

er taum bas gebnte Lebensjahr vollenbet, ale er in frangofifcher Sprache feinen erften bramatifchen Berfuch, bie Romobie "Der junge Berr", nieberichrieb. Dan bermag fich wirflich ber Bewunderung nicht gu erwehren, wenn man bas Eritlingemert bicjes hochbegabten Fürstenfnaben lieft, ber fpater unter ben gefronten Cdriftftellern Guropas im XVIII. Jahrhundert ben Ehrenplat neben feinem Dheim, Friedrich bem Großen, einnehmen follte. Der "junge Berr" ift fein anberer, ale Buftav felbit, ber feine eigene findliche Unart und Lernunluft in höchit beluftigenber Beife verspottet, Die brolligiten Musfluchte erfindet, um aus ber verhaften Schulftube entweichen gu fonnen, und ichlieglich, ale ber geitrenge Lebrer, genannt "Magifter Barbariffimus", einen Riejenglobus berbeifchleppt, um bas Intereffe feines Schulers für ben geographischen Unterricht gu weden, fich mit ben Worten: "Best erichnttere ich ben gangen Erbball" rittlings auf jenes Ungetum fest. Wer beuft nicht unwillfürlich bei biefer reizenben Szene, Die mit einer langen Strafpredigt bes Elterupaares "Mrgant" und einem reuigen Befferungegelobnis bes fleinen Gunbere enbigt, an jenes berühmte Rinberbilbnie Buftape III., bas ihn gur Geite eines Globue mit ber fteifen Granbegga eines fpanifchen Granden baritellt, mabrent gugleich aus feinen blauen Mugen, ben Sobengollernaugen ber Mutter und bes Cheims, ber Mutwille eines fleinen Taugenichtfes bem Beichauer entgegenlacht.

Und bod hat Guftav III. gerabe bas entbehren muffen, mas bas hochite Glud eines jeben Menichen ausmacht, und mas fogar mander ber Armften unter feinen bereinstigen Untertanen befigen follte: Die Erinnerung an eine forgloje, ungetrübte Rindbeit. Die leidige Bolitif vergiftete fein Leben bereits zu einer Beit, mo er noch im furgen Meibden an ber Sand ber füriprglichen Mutter einhertrippelte. Der beftige Rampi, ber feit 1751 amifchen feinen Ettern und einem Teile bes Abels entbrannte und funf Jahre fpater, nach einem mifflungenen Revolutionsversuche ber Ronaliften, gur tiefften Demutigung bes jungen Ronigepagres führen follte, warf feine

ber Rachfucht ber fiegreichen Abelopartei bie in ruffifchem Golbe ftebenben "Dugen" jum Opfer. Ja, man fuchte fogar - frei- und bie von bem Berfailler Sofe beeinlich vergebens - burch bie Ernennung von flugten "Bute". Die Stellungnahme bee neuen, der Konigin besonders feindlich ge- Aronpringen biefen Barteien gegenüber finnten Gouverneuren eine fünftliche Scheibe- fonnte von pornberein nicht zweifelhaft fein. wand gwifchen Dutter und Cobn aufgu. Die von ber Mutter ererbte Borliebe fur richten. Die Schmergensausbruche Ulritens, alles Frangofifche, feine regen Begiebungen ale ihr 1757 bie Rachricht von ber Bricas- ju ben literariichen Großen Fraufreiche und ertlarung Comebene gegen ben eigenen bie von ben rufffich-gefinnten "Mugen" be-Bruber guging; Die Freudenfgenen, Die jebe fundete Abneigung gegen jebe Ermeiterung Runde von ben Baffeneriolgen Friedrichs ber toniglichen Machtbefugniffe brangten bes Großen bei feinen Eltern bervorrief; ibn gebieterifch aum Unichluft an bie Unbas maren bie Einbrude, unter benen ber hanger bes frangofifden Spftems. Daß fich Ehronerbe Schwebens vom Anaben jum bierque im Laufe ber Rabre swifden ibm Rungling beranreifte. 218 1762 Schweben und feinem preufifchen Obeim ein immer und Breugen Frieden gefchloffen hatten, icharferer Gegenfat entwideln mußte, mar hegte er ben fehnlichften Bunich, unter ben unvermeiblich, ba Friedrich ber Große feit Augen bes rubmreichen Siegers von Roft- tem Subertusburger Frieden eine Alliang bach und Leuthen feine militarifche Mus- mit bem flawifchen Rachbarreiche ale bie bilbung vervolltommnen gu burfen. "3d) fann", ichrieb er bamale, "mit um fo großerer europaifchen Friebene betrachtete. Ging ber Ruperficht um biefe Gnabe aubalten, ale ber foeben geschloffene Friede mich hoffen lagt, bag Ge. Dajeftat ber Ronig bon Preugen fich ein Bergnugen aus meiner Unterweisung machen wird. Geine großen Eigenschaften und bie Banbe bes Blutes, Die und vereinigen, erlauben mir feinen 3meifel baran." Allein bie ichmebifchen Machthaber verjagten ibm gu feinem Rummer pflichten. Und gu biefen politifchen Deibie Gemabrung ber Bitte, ba fie befürchteten, er tonne am Berliner Soje bon ben Lehren bes aufgeflarten Defpotismus angeftedt werben. Bahrlich, eine überflüffige Bejorgnis! All ob er nicht jene Lehren ichon mit ber Muttermilch eingejogen hatte : ale ob er nicht ichon burch die truben Erfabrungen im Elternhaufe gu ber fiberzeugung gefommen mare, bag fein ungludliches, von ben Launen ber Rachbarmachte abhangiges Baterland nur burch Bieberberitellung eines fraitvollen Abnigtums aus feiner erniebrigenben Lage erfoft merben fonne! "Dan muß infonberbeit für feine Celbitachtung leben. Gie ift es, Die mich bisber aufrecht erhalten bat und, wie ich hoffe, ftete aufrecht erhalten wirb": fo beißt es in bem politischen Glaubensbefenntnis, bas er im Alter von neunzehn Jahren nieberichrieb.

In Schweben gab es bamale gwei Parteien, die fich aufe bestigfte beschbeten und, abnlich ben englifchen Whige und Torice.

mit ichmarmerifcher Berebrung bing, fielen miteinanber in ber Regierung abmechfelten: ficherfte Bewahr fur ben Fortbeftanb bes preußische Ronig boch 1764 und 1769 foweit, ber Raiferin Ratharina gegenüber fich inegeheim gu einer Forberung ber ruffifchen Umtriebe auf ben ichwebifden Reichstagen und bei einem ichwebijchen Augriffe auf Rugland ober bei einem Umfturg ber fcmebifchen Berfaffung fogar gu einer militarifchen Diverfion in Schwebifch-Bommern au ver-



Sophie Magbalene, Hönigin v. Schweben.



Gustav III. im Krönungsornat

verwandeln.

war zwifchen ben Sofen von Robenhagen wollte, tagtaglich reifenbe Fortidritte machte.

unb Stodholm - nach langem, vergeblichem Biberftanbe Ilfritens - eine Bermablung ihres älteften, bamals

fünfjährigen Cobnes mit ber fait gleichaltrigen banifchen Bringeffin Cophie Magbalene verabrebet morben. Re naber aber ber Reitpunftheranrudte. wo entweber eine offizielle Berlobung ober eine endaültige Abfage erfolgen mußte, beito gröferen Comieria. feiten begegnete am fdwebiiden Spoie eine Berwirflichung biefes Cheprojeftes. Die regierenbe

Ronigin, Die fich brandenburgifches Berg" bewahrt hatte, munichte namlich ben Aronpringen mit einer ibrer preufiichen Richten vermablt au feben und bot alles auf, um bie ihr fo verhaßte banifche Beirat zu bintertreiben. Anfange hatte es beinage ben Unichein, ale follte fie bei bem Rampfe um Die gufünftige Edwieger-

n

nungsoerichiebenheiten gefellte fich bann noch tereffe ihn bagu gwange. Allein bie ichmebas immer unerquidlicher fich gestaltenbe bifchen Barteiganger Danemarts liegen trob-Berhaltnis Guftavs gu feiner Mutter, um bem ben Mut nicht finten. Denn es mar bas frubere Bobiwollen Friedrichs fur ihnen feineswegs entgangen, bag bie Entfeinen Reffen allmablich in fuble Gleich- fremdung gwifchen bem Aronpringen, ber gultigfeit und taum verhehlte Abneigung gu feine eigenen Wege gu geben begann, und feiner Mutter, Die ibm in ber Politif wie Bereits ju Beginn bes Sabres 1751 im Privatleben ibre Meinung aufgwingen

Mit großer Beididlichteit wußten fie biefen Umftand für ihre Bwede ansanbeuten, indem fie bem ichwebiichen Throncrben bie Borgüge einer cigenen Soibaltung und einer enbanitigen Befreinng bon bem laitigen mutterlichen "Joche" in ben verlodendften Garben ichilberten. Genug: idon im Grub. herbit erflarte ber Stronpring ploblich, er murbe icbe beliebige Pringeffin beirgten, um endlich einmal herr im eigenen Saufe gu werben, und wäre baber mit ber von bem ichme-



Sophie Magdalene, Gemahlin Guitaps.

"ein unveranderlich bifden Bolte fo lebhaft gewünschten banifden Cheverbindung nunmehr einverstanden,

Der fonnige Oftobertag bes Jahres 1766, au welchem Cophie Magbalene jum erftenmal ben Boben Comebene betrat, toar ein "Dies ater" für bie Bafabnnaftie. "Rehmen Gie fich in acht, Dabame", außerte Guftav mit ritterlicher Soflichfeit, tochter ben Gieg babontragen. Roch Anfang als er feiner jungen Gemablin an ber 1765 verficerte Guftav, es gabe für ibn Selfingborger Laudungsbrude beim Ausnichts Saffenswerteres, als bas fur Schweben fteigen behilftich war. hatte er in bie ftets fo verberbliche Sans Danemart, und Zutunft feben tonnen, jo wurde er ficher er wurde fich ben Bunfden ber fcwebifden fratt beffen, abnlich jenem Grafen Telra-Ration nur bann fugen, wenn eine offen- umud in Bagnere "Lobengrin", verzweifbare Gefahr fur ben Staat nub beffen 3u- lungeboll anegerufen haben: "Go gieht bas

Unbeil in dies Saus!" Gelten durften ertraglich fein, wenn Gatte und Gattin lichen Reige entbehrt hatte! "Gie hat ein eber hubiches, ale hagliches Beficht, eine recht gute Figur, angenehme Manieren, ein juverläffiger Beitgenoffe bie fronpringliche Aber mas halfen ihr alle biefe Braut. Borguge bei einem Manne, ber, wie fein gen bejag und gegen bas weibliche Ge-

zwei fo ungleichartige Raturen einen Bund wenigstens burch bas gemeinsame Band fure Leben geichloffen haben, wie es bei geistiger und funftlerifcher Intereffen fich Diefer Berftandesehe ber Fall mar. Richt gueinander hingezogen fühlten. In lepterer ale ob Cophie Maabalene etwa ber forper. Binficht verfagte Cophie Magbalene indeffen leider vollig! Gine Frau, Die fich geichmadlos fleibete, bei jeber Anrebe verlegen errotete und in geradezu ichredenerregender febr melobiides Draan und fieht entichieben Beife bausbaden mar, mußte für ihren feinporteilhaft aus", fo beidreibt ein burchaus gebilbeten Gemabl, ben Cobn einer ber murbevolliten und geiftig regiamften Gurftinnen Europas, balb ju einer Quelle form. licher Bein merben und ihm bas eigene preußischer Dheim, feine erotischen Reigun- Saus jur Solle machen. Schon nach vierjahriger Che flagte er bitter: "3ch habe ichlecht, trot aller Ritterlichteit, einen un. ber Stimme bes Staates gehorcht, als ich befiegbaren Biberwillen begte! Unter folden ibr meine Sand reichte. Dein Berg aber Umftanden fonnte bas Bujammenleben in folgt ben Beboten ber Politit ober ber Ehrbiefer Scheinehe auf die Dauer nur bann begierbe nicht. Je mehr man mich mit Boritellungen ermu-

> bet, bie Bringeffin gu lieben, befto größer wird mein Unglud. mein Biberwille, mein Schmers barüber, baß ich burch Banbe, bie man unauflöslich nennt, mit einer Berfon pereiniat bin, beren Charafter bem meinigen io unabnlich ift, und bie, wie ich weiß, ebenio unglud. lich burd mid merben muß, wie ich es burch fie bin."

Co fühl fich aber auch bas Berhaltnis Guitave au feiner Gattin icon nach furser Beit gestalten mochte, fo eiferiüchtig machte ber Aronprins boch anderfeite barüber, baß jebermann, boch und niebrig, ber fünftigen Lanbeeberrin mit ber ibr gebübrenben Achtung begegnete. Siergu wollte jich jeboch bie regierende Röuigin unter feinen Umftanben perfteben. Gie beban-



herzogin hebmig Elifabeth Charlotte, Gemablin Karls XIII. Gemalbe von A. Roslin

belte bie ihr aufgebrungene Schmiegertochter von Unfang an mit eifiger Ralte und benutte iche fich barbietenbe Gelegenbeit, um ibr ihren Abiden und ibre Berachtung auszubriden. Co verbot fie beiipielsmeife im Frühiommer 1767 ibren inngeren Gobnen ben Befuch eines fleinen Reftes, bas ber Aronpring anläglich bes Beburtetages feiner Gemablin veranftaltete, und begnügte fich bamit, ihre Gludmuniche abende burch smei \_in Softrauer" ericheinenbe Rammerberren ausiprechen zu laffen. 3ch fann es nicht beidreiben, welchen Ginbrud biefe Trauerfleiber auf mich machten," ichrieb Guftav bamale entruftet an einen feiner früheren Lehrer. Bieberholt tam es innerhalb ber ichmebischen Gerricherfamilie in ben nachften Jahren gu bochft unliebfamen Ggenen, burch welche bie gwifden Mutter und Cobn ohnehin bereits bestehenbe Rluft noch erweitert murbe. Und auch in ber Bolitif trennten fid

1768 im geheimen Ginverftanbnis mit bem Berfailler Sofe auf eine gewaltiame Befeitigung ber ichwebischen Barteiberrichaft hinarbeitete, mabrend Ufrite ben fühnen

Revolutioneplanen bee Aronpringen fleptifch und abweifenb gegenüberftanb.

Der plobliche Tob bes regierenben Ronigs Abolf Friedrich (12. Februar 1771) war ein Greignis von europaifcher Bebeu-Franfreich allgemein befannt waren, weilte bamale gerabe in ber frangofifchen Sauptftabt, fo bag bie Befürchtung nabe lag, es werbe zwischen ihm und Ludwig XV. gu völlig ausgeglichen murbe. Raum mar feit aufgenommen. In fait überichweng-



Pring Narf, fpater König Nart XIII., Guf:aus Bruber.

ihre Wege immer mehr, ba Guftav feit Guftab beimgefehrt, fo entfpann fich gwifchen ibm und feinem preugifchen Cheim ein ebenjo reger wie freundichaftlicher Brief. wechiel über bie nunmehr fast taglich vortommenben Reibereien mit feiner Mutter Ufrite und über bie Sinberniffe, bie bon ben regierenben "Mugen" auf ruffifchen Antrieb ber in Botebam gwifchen Cheim und Reffen verabrebeten Befeitignug bes ichwebischen Parteienhabers in ben Weg getung. Buftap, beffen Sympathien für legt wurben. Reblich zeigte fich Ronig Friedrich 1771 und 1772 bemubt, burch idriftliche Ratichlage und, mabrend bes Mufeuthalts feiner verwitweten Schwefter am preugiichen Sofe (Enbe 1771 bis Com-Abmachungen fommen, die nur allgu leicht mer 1772), auch burch munbliche Borruffifche Gegenmagregeln, wenn nicht gar ftellungen bie Gintracht im Schofe ber einen allgemeinen Bolferfrieg beraufbeichmo- ichmebifchen Berricherfamilie wieber berguren tonnten. Um fo großer mar bie Be- ftellen. Corgfaltig vermied er, feinem Berfriedigung Friedrichs bes Großen, als ber fprechen gemaß, jede Ginmifchung in bie junge ichmebifche Monarch ihm auf ber Rud. inneren Angelegenheiten Schwebens, und er reife von Baris feine Aufwartung machte, gab feine Burudbaltung erft auf, ale bie In mehreren Unterrebungen tam es amifchen Begiebungen Guftave gu Ratharina fich von beiben ju einer eingebenden politifchen Mus- neuem ju truben begannen. Seine Berfprache, burch welche bie im Laufe ber letten mittlungevorschlage murben von bem ichme-Sabre entftanbene Spannung anfcheinenb bifchen Reffen mit gutgespielter Treubergiglichen Worten bantte er bem "teuren" ploglich vernahm, bag fein eigener Reffe, Dheim fur beffen Ratichlage und wies jeben ein in ben Kunften ber Diplomatie noch Gebanten an einen etwaigen Revolutions- wenig erfahrener Reuling, ibn, ben allgeverfuch von ber Sand. Rein Bunder, bag mein anertannten und bisber unerreichten auch Friedrich ber Große in feinen Ant- Deifter, burch einen Machiavellismus fonberworten einen berglichen Eon anichlug und gleichen überliftet batte. Tropbem fab er verbindlich verficherte, gang Europa blide fich genotigt, gute Diene jum bojen Spiel mit Erstaunen und Bewunderung auf Die ju machen. Denn nichts widerfprach ben andauernben ehrlichen Bemuhungen feines preugifden Intereffen bamale fo febr, wie Reffen, "Coweben mit Coweben ju ver- eine friegerifche Bermidlung im Rorben, Die johnen und bie Ginigfeit gwifchen ben Bar- auf Grund ber icon ermannten preufiichteien wiederherzuftellen". Wie anders murben ruffifden Allians von 1769 einen Einmarich wohl feine Borte gelautet haben, hatte er ge- ber Breufen in Schwebiich. Bommern und ahnt, daß Guitab III. bereite feit Ende Januar Demanfolge eine Bertgaung ber Durchführung 1772 fest entichloffen mar, fein ichmebifches besvolnifcen Teilungsvertragesvom 5. Muguft Baterland - es tofte, mas es wolle - que nach fich gieben mußte. Er und fein Bruben Sanben ber Ruffenfreunde zu befreien ber Beinrich fuchten benn auch unermublich und burch Ginführung einer neuen Ber- in ben nachften Wochen auf ihren ichmefaffung ber mehr als funfzigiahrigen poli- biiden Reffen einzuwirfen und ihn bagu tijden Chunacht bes Konigtums ein Enbe zu bewegen, Die pon ihm begangene Dummgu bereiten!

Der 19. August 1772, an welchem die anscheinend felienfeit gefügte ichtvebiiche Barteienherrichaft unter bem Jubel ber Stodholmer Bevolferung rubmlos zu Grabe getragen murbe, machte ben fechoundamangiajahrigen ichwebischen Mouarchen mit einem Die frühere Berfassung wiederherzustellen. Chlage ju einer europaifchen Beruhmtheit. Bergebens brobten fie ihm in picht miggu-Friedrich ber Große freilich war tief ver- verftebenden Borten mit einer "Arrondie-



Bergog Friedrich Abolf, Guftavs Bruder

heit wieber gut gu machen". Guftav III. pertrat bartnadia bie Muffaffung. ber Ctaatoftreich vom 19. Muguft fei eine innere fcwebifche Angelegenheit, in Die fich feine frembe Dacht einzumischen habe. Bergebens beichmoren ibn feine beiben Dheime. ftimmt, als er auf einer Reife in Echlefien rung" Breugens burch Comebifd. Rommern bei einem nur burch Guftave Rachgiebigfeit zu permeibenben ichmebiich-ruffiich-prenkiichen Ariege. Bergebene erinnerte ihn ber preufiiche Ronig in einem Schreiben bom 23. Januar 1773 an bie Borte jenes Cebers, ber einft Julius Cajar jugernfen habe, bag bie 3ben bes Darg noch nicht vorüber feien. Beit bavon entfernt, fich burch biefe brobenbe Anfpielung einschuchtern gu laffen, erflarte ber ichwebifche Monarch feinem Cheim pathetifch, er werbe niemals "Infulten" rubig binnehmen ober fich bemutigenben Bebingungen unterwerjen, fonbern lieber bis gum letten Atemauge fur bie Ehre und Unabhangigfeit feiner Unter-

> Gefahr ficher in treuer Unbanglichfeit um ihren Laubesherrn icharen wurden. Mit Diefem Schreiben trat in bem beiberfeitigen Briefmediel gunachit eine langere Baufe ein. Zwar war es nicht jum wenigften bas Berbienft Friedrichs bes Großen, wenn bas Anfang 1773 am norbijden Sorizont beraufgeitiegene brobenbe

> tanen fampfen, Die fich in ber Stunde ber

nahme für feine Schwefter, Die vermitmete Ronigin, und gegen beren Cohn. ben re-

gierenben Ronig, nötigte. - -Riemale gubor batte bie Mutter Buftaps III, eine reinere Freude empfunben, ale gu jener Stunde, mo fie in Stralibr in ben letten Jahren gugefügt, mar in ibre Meigung zu fagen pflegte. Diefem Mugenblid bochfter Gludfeligfeit ververfohnt und fur immer." Aber auf ihren Arantbeit befallen. Die Teilnahme, Die ihr nuchterung. Schon wenige Bochen nach bewies, machte auf ihre trot aller außeren alten Dighelligfeiten von neuem. Gine Grau Ratur einen wohltnenben Ginbrud und führte bom Schlage Ulrifens, fur bie bas herrichen an einer Bieberannaberung bon Mutter feit fast breifig Jahren gu einem formlichen und Cobn. Balb barauf, im Commer, Lebensbedurinis geworben, tounte fich eben tam burch Bermittlung bes fecheundamangigben Thronwechiel in eine untergeordnete Dund auch gwifden Guftav III. und Cophie an ber Leitung ber Regierungeneichafte ibrer fangen Scheinebe ein Enbe bereitete. natürlich die Bflicht ihres Cobnes gemeien. Mutter Die Runde von ber Ausiohnung bes



Sopbie Albertine, Schweiter Gultaps,

fund, auf ber Beimreife ans ben preugischen Geiten bemubt mar, ben außeren Schein Lanben, von ben Stodholmer Ereigniffen zu mabren, fo gelang bies boch nicht immer, bes 19. Muguft 1772 burch ihren Cobn am afferwenigsten ber verwitmeten Konigin, Rachricht erhielt. Alles Leib, bas Guftav bie jebe Berftellung hafte und offenbergig

Co tam bas 3ahr 1775 heran, bas geben und vergeffen. "Ja, Du bift mein fur bie Bufunft ber Bajabungftie von folgen-Cobn und bift wurdig, es gu fein," ichrieb ichmerer Bebeutung werben follte. 3m Dlarg fie ihm in mutterlichem Stolge; "bieje Tat wurde Ulrife von einer lebensgefahrlichen Freudenraufch folgte nur allgubalb bie Er- ber regierenbe Ronig bei biefer Gelegenheit ibrer Rudfehr in die Beimat begannen die Edroffbeit im Grunde leichtverfobnliche nur ichmer baran gewöhnen, bag fie burch jabrigen Sofitallmeiftere Aboli Friedrich bon Stellung geraten und von jeber Teilnahme Magbalene eine Ginigung guftanbe, Die ausgeschloffen war. Um fo mehr ware es Dit aufrichtiger Freude begrüßte bie Roniginibr burch ein boppelt rudfichtevolles Be- Gerricherpaares und, als im Gerbit bie nehmen und burch haufige Beweife find. Soffnungen bes Ronige auf Baterfreuben licher Liebe biefe bittere Bille nach Dog- ploglich burch eine Gehlgeburt vereitelt murlichteit ju verfunen. Statt beffen fand er ben, aab fie ihre Betrubnis über biefes jeboch fichtlich ein Bergnugen barin, ber ichmergliche Ereignis in warmen Worten Mutter gegenüber auch in fleinen Dingen ju erfennen. Bon feiner Geite mar bamals als Gebieter aufzutreten und fie feine Dacht ein 3meifel an ber chelichen Abstammung fühlen zu laffen. Obwohl man auf beiben bes ermarteten Rinbes laut geworben. Allein

ungludlicherweise benahm fich Cophie Mag- mit ber Konigin-Mutter berbeizusuhren. Urbeber ibres ipaten Ebenfudes mit fo foftbaren Befchenten, bag es taum wunbernehmen tann, wenn bereits nach furger Beit bas Gerücht von einem unerlaubten Umgange zwischen ihr und bem jugenblichen Sofftallmeifter in ben flatichfuchtigen Soifreifen bie Runbe machte und allgemeinen Glauben fanb.

Unter folden Umftanben mar eine Samilientataftrophe unvermeiblich, ale im Dara 1778 befannt wurde, bag bie junge Ronigin fich in gesegneten Umftanben befanb. Bon ihrer jahzornigen Ratur hingeriffen, erging fich Ulrife in Comabungen gegen ibre Schwiegertochter und richtete an ihre ifingeren Cohne Rarl (ben fpateren Ronig Rarl XIII.) und Friedrich Abolf bie Aufforberung, mit allen Mitteln zu hintertreiben, baf ber ebrmurbige Bajathron bereinft bon bem \_unebelichen Sprößling eines fimplen Ebelmannes" eingenommen murbe. Man wird leicht bie Empfindungen Guitaps und feiner Gattin ermeffen tonnen, ale fie burd Rarl, ben Saupturheber bes gangen Gerüchts, auf inbireftem Wege bon jenen Beidulbigungen ber verwitweten Konigin Renntnis erhielten. Mußer fich bor Schmers und Entruftung. ließ Sophie Magbalene ihren Gemahl rufen und warf fich ibm weinend gu Rufen, inbem fie erffarte, baf fie ibre Comienermutter, ohne fich felbft zu entehren, niemals wiebersehen fonne, und bag ichon beren Unblid ficher bei ibr bon neuem eine Fehlgeburt gur Folge haben murbe. Der Ronig, felbft aufe hochfte emport, eilte fofort ju feiner Mutter, und es tam gwifden beiben au einem furchtbaren Auftritt, ber bamit enbigte, bag ber Cohn für alle Bufunft ber Mutter bas Betreten bes Refibengichloffes verbot. 3a, in ber erften Erregung plante er fogar ihre Berbannung nach einem ber ichwebischen Luftichlöffer ober nach Schwedisch-Bommern, und nur bie Beforgnis vor einem Ginichreiten feines preußischen Dheime zugunften Ulrifene binberte ihn an ber Ausführung biefer Abficht. Anfang Dai erfchienen bei ihm feine jungeren Geschwister und feine burch Bergensgute Ronigehofe nicht lange in Untenntnis. In ausgezeichnete Schwagerin Charlotte, Die Stodholm weilte bamals als preugischer taum neunzehnjährige Gemablin Rarls, um Charge d'Affaires fein geringerer als Anaeine Ausjöhnung bes jungen Berricherpaares ftafins Lubwig Menden, ber Grofvater

balene in ben nachften Monaten Dund Es folgte eine hochbramatifche Szene. Die gegenüber fo auffällig und überhaufte biefen Pringeffin Cophie Albertine, Die einzige Comefter Guftavs, war nabe baran, in Rrampfe gu verfallen. Gein Bruber Friedrich Abolf, eine beftige und leicht aufbraufenbe Ratur, ereiferte fich gegen feine Brüber, beleibigte ben Ronig und nannte feinen Bruber Rarl einen "elenben Berrater". Coon ftanben bie beiben Bruber im Begriff, ben Degen gegeneinander ju gieben, als es bem Machtipruche Guftave gelang, wenigftens bas Chlimmfte zu verhuten, Chlieglich fielen alle vier bem Ronige gu Rugen, ber, felbft bis gu Eranen gerührt, fich bierauf mit feiner Schwagerin in bas Gemach feiner Gattin begab, um auch bieje verfohnlich gu ftimmen. Aber Cophie Dagbalene blieb unbeweglich. Muf alle Bitten und auf einen Aniefall ber jungen Bergogin ermiberte fie nur : Gie fei von ihrer Comicgermutter toblich beichimpft morben und tonne bie ibr zugefügte Beleibigung niemale verzeihen. Go blieb benn ber vermitmeten Ronigin, Die ihre Unbesonnenbeit tief berente, nichts anderes übrig, als fich in bie bon ihrem Cobne vorgeichriebenen Bebingungen ju fugen und ibre verlegenben Borte öffentlich gurudgunehmen. In Gegenwart ihrer Rinber, ber Bergogin Charlotte fowie mehrerer Mitalieber bes ichwebischen Cenats muftte fie am 8. Dai eine noch beute in Stodholm vermahrte Urtunbe unterzeichnen, in ber fie "ungezwungen, aus feitem Billen und voller Ubergenaung" erflarte, fie babe amar anianas einem "Gerucht" Glauben geschenft, burch bas "unbebachtfame Leute" einen Schatten auf ihre berglich geliebte Comiegertochter" und beren "Leibesfrucht" batten werfen wollen: jest aber, zu anberer Uberzeugung gebracht, bege fie gegen "jeues unmahre, unbegrunbete und erbichtete Gerucht einen billigen Mbichen" und muniche nichts mehr, ale bag burch bie regierenbe Konigin bas fonigliche Sans ben ersehnten Bumache und bas gange Reich "einen ber Rrone murbigen Thronerben" erhielte.

Briebrich ber Groke blieb über bie bier furs geschilberten Borgange am ichwebischen

Er merbe feine Comeiter gur foiortigen Uberfiebelung nach Breufen aufforbern, too iie noch Ungehörige fanbe. bie fie liebten, und wo fie wenigftens in Ruhe, fowie por "Schifane" ieber geichutt, ben Reft ihres Lebens perbringen fonne. Muein su einem berartigen Schritt mar Ulrife unter feinen 11mftäuben zu bewegen. Satte fie fich boch in foldem Falle bon ibren Lieblingefinbern Friedrich Adolf

und Cophie Alber-



Sholf Sriebrich Munch. Gemalbe Im Schlof Geipsholm in Schweben.

tine trennen muffen. benen Buftav hartnadig bie Erlaubnis gur Mutter, indem er gabnefnirichend aus-Begleitung ber Mutter verjagte. Uberbies rief: "Da feht 3hr, gartlicher Buneigung bing.

Ihre Boffnung ichien in ber Eat in

mutterlicherfeits unfere Altreichefanglere Bapier, fullte ibre Taichen mit toitbarem Gurit Bismard. Un ibn manbte fich UI- Geichmeibe und machte fich barauf freuderife in ihrer Bergweiflung, und ber taum ftrablend auf ben Weg jum Refibengichloffe, fecheundamangigiabrige Diplomat erwies fich um ihren erften Entel gu umarmen und ihres Bertraueus burchaus murbia. Geine perionlich ihn mit ben mitgebrachten Ge-Berichte über Die Urfachen und ben Berlauf ichenten zu ichmuden. Doch mas geichab? bes traurigen ichwebischen Familienzwiftes Muf halbem Bege begegnete ihr ein Abmachten auf ben preugischen Ronig einen gefandter bes Ronigs, ber ihren Wagen tiefen Einbrud. Dem ichmebiichen Baron balten lieft und ihr im Ramen feines Zaube, ben Guftab "gur befferen Auftla. Monarchen ben Befehl erteilte, fofort umrung" feines Obeims nach Breugen ent- jutebren. Erft einige Stunden fpater er-fandt hatte, bereitete er einen febr tublen fuhr fie, welch unseliges Digwerftandnis bas Empfang, und in ber Antwort auf ein bariche Auftreten ihres alteften Cobnes gleichzeitiges Sanbichreiben feines ichmebi- gegen fie beranlaßt hatte. In ihrem ichon ichen Reffen erflarte er fichtlich verftimmt: ermabnten Gludwunschichreiben hatte fie

u. a. geaußert, bag Guitab. nachbem "ber feine Mugen bebedenbe Schleier gerriffen", hoffentlich fein verletenbes Benehmen in früheren Sahren aufrichtia bedauern merbe. In bicien auf Bring gemünsten Mari Worten glaubte ber Ronia nun ungludlichermeije eine erneute Unidulbigung gegen feine Gattin und gegen bie ebeliche Geburt bes Thronerben erbliden zu follen. Totenbleich reichte er feinen Brübern

Billet

bağ

für men 36r aber hoffte fie immer noch im ftillen auf Guch bermenbet habt!" Alles war bor eine Bieberverfohnung mit ihrem alteften Schreden wie erftarrt. Rarl brudte feine Cobne, an bem fie trot allem, mas swifden Emporung in ben icharfften Worten beiben vorgefallen mar, nach wie por mit aus. Friedrich Abolf verfiel in nervole Budungen. Guftab fprach babon, bag er feine Mutter im Schloffe Gripebolm Erfüllung zu geben, alsam 1. Robember 1778 ober auf ber Festung Barbolm lebenstang. ein fleiner Bring, ber fpatere Ronig lich einsperren werbe, und rief wiederholt (Buftat IV. Abolf, bas Licht ber Belt er- aus: "Gie hat mir ben ichonften Tag meines blidte. Bon feinen Brubern und feiner Coma- Lebens vergiftet." Da biefe Szene fich gerin fniefallig befturmt, teilte Guftav III. angefichts bes gangen Sofes abspielte, beridriftlich feiner Mutter bie Geburt feines breitete fich balb in ben Galen bes Schloffes Cohnes mit. Die Ronigin-Bitme marf und in ben Strafen ber Sauptftabt eine eilende ein paar Gludwunichzeilen aufe fteigenbe Erbitterung gegen bie Roniginbergerareifenden Worten ichrieb fie ibm fofürchtete, fie werbe fich in einem unbewachten Mugenblide ein Leib antun. Da enblich fcidte ibr ber Ronig einen Brief, worin er einen milberen Ton aufchlug und ihr eine fpatere Mufbebung bes Berbannungebefretes in Ausficht ftellte. Wie wenig ihm an ber Erfüllung feines Berfprechens gelegen war, zeigte fich freilich nur allgubalb. Gefliffentlich bermied er es, ihr auf Spagiermegen ober in öffentlichen Gebauben gu begegnen, und in ichrofffter Form lebnte er alle ihre Unnaberungeversuche ab, indem er fich auf



B Luife Mrite, Mutter Guftavs, in alteren Jahren.

Mutter. Giner ber Softinge erffarte ent- feine Gemablin berief, bie mit ienem gaben ruftet, fie verbiene einen "Doldftich", falls Gigenfinn, wie er fleinlichen und beichrant. fie fich öffentlich ju zeigen mage, und ein ten Naturen nicht felten anhaftet, immer anberer außerte brobend, es mare ein ver- wieber verficherte, bag fie ben Unblid ber bienftliches Wert, ber ,boien, alten Bere" Schwiegermutter nicht ertragen tonne, Co einen Stein an ben Ropf gu merfen. "Rie- waren benn fur bie berwitwete Ronigin bie mals", beifit es in ben Aufzeichnungen eines vier letten Lebensiahre eine ununterbrochene Mugenzeugen, "ift eine Mutter in Gegenwart Rette von ichmerslichen Enttaufchungen und ber eigenen Rinber fo geschmatt worben." Demitigungen, Erft wenige Tage bor ibrem Ulfrife felber mar untroftlich, ale man ibr Tobe (16, Juli 1782) tam ce zwijchen Dutmitteilte, weshalb ber Cobn ibr ben Rutritt ter und Cobn, nach einer beitigen Musiprache, sum Refibensichloffe unterfagt batte. In zu einer Beriobnung, mar es ber ichmebischen Schweiter Friedriche bes Großen endlich vergleich, bag fich jene Mugerung "in feinerlei gonnt, ihren fleinen Entel fcluchgend mit Beife auf die Berfon ber Ronigin bezogen ben Borten: "Dein fuger Guftap!" in ihre habe", und als Guftav auch jest noch un- Arme gu fchliegen und ihn mit jenen erbittlich blieb, geriet fie in folde Ber- Diamanten gu beidenten, Die fie ihm ichon zweiflung, daß man in ihrer Umgebung be- am Tage feiner Geburt hatte bringen mollen. -- -

Richt ohne Abficht haben wir bie Familientragobic, beren Mittelpuntt Guftav III. mar, an biefer Stelle verhaltnismäßig eingebend behandelt. 3ft fie boch fur bie Bufunft bes Ronige, wie auch fur bie feines Cohnes und ber gangen Bafabynaftie von verhangnisvoller Bebeutung geworben. In einem Lanbe, wo nach bem Staateftreiche bon 1772 bie unterlegene Bartei, alfo gerabe ber vornehmfte Ctanb, nur auf eine aunftige Gelegenheit martete, um an bem Landesherricher Rache zu nehmen, mußte bie Uneiniafeit innerhalb bes Ronigebaufes eine treffliche Sanbhabe bieten, um bie Beifter ber Unbotmäßigfeit und ber Rabale bon neuem gu entfeffeln. Bas ferner fonnte für ben Thronerben nachteiliger fein, als bağ fcon in feiner früheften Jugend nicht nur im eigenen Baterlande, fonbern auch an allen europaiiden Sofen Smeifel an feiner rechtmäßigen Abstammung verbreitet maren! Sobnifd pflegte Friedrich ber Große in feinen letten Bebensiahren, fo oft an ber Tafelrunde zu Canefouci bie Rebe auf Gdmeben tam, fich über ben "fleinen Mund" und beffen "illuftre Abstammung" luftig gu machen. Und ale Guftav IV. feinen Gegner Rapoleon I. cinmal "Berr Bonaparte" nannte, rachte fich biefer burch bie Bezeichnung: "Berr Baja, Cohn bes Berrn Mund." Mit anberen Worten: fur bie Ummalgung, die im Rabre 1809 nicht nur Guftab IV. ionbern auch beijen Rachtonimen vom ichmebifden Throne ausichloft, find bie Radwirfungen jenes bebauerlichen Familiengermurinifies von bebeutfamem Ginfluffe gemeien.

Doch mas bebeutete alles bas im Bergleiche mit ber unbeilvollen Birfung, bie ber hausliche Awift am Stodholmer Sofe auf bie innere unb auswärtige Politif Buitans III. ausüben Soffte!

Die unmittelbar nach bem Ctaateftreiche von 1772 iu Schweben neu eingeführte Berfaffung batte ben Schwerpunft ber Staatsgewalt wieber in bie Sanbe bes Lanbesberrichers

gelegt und bas langiabrige Ubergewicht ber Reicheftanbe iowie bes Reichsrates befeitigt. Diefe Beranberung wurbe anfange von ber überwiegenben Debrheit ber ichwebifchen Dation freudig begrüßt

humanitat und bes 3bealismus ben Gieg Sanpt. bappu.

eintritt. Beinahe gewinnt man ben Gin- freut hatte, Die Stimmen feiner Bewunderer



Guftan Abatf IV., attefter Sohn und Thronerbe Guftan III., als Kind. au

und ale eine grofie Bohltat empfunden, ba ber brud, ale ob bie Familienforgen und Ronig in feinen erften Regierungejahren fein bas peinliche Bewußtfein, ber Dutter feiertides Beriprechen, bag er nur ber erfte gegenüber victatios gebanbeit zu baben, Burger eines freien Bolles" fein wolle, reb. gleich einem Alb auf Guftab laften. Gine lich ju erfullen bemunt mar. Go murbe fteigenbe Unrube und Ungebulb macht fich beispielemeise bie Rechtspflege verbeffert, bie bei ihm bemertbar. Rervös und nicht Rolter abgefchafft, Die Tobesftrafe fur ge- immer mobibebacht, greift er in ben Bang miffe Bergeben burch lebenstängliche Sait ber Staatsmafchine ein, erteilt feinen alten erfent, ein freiheitliches Prengefes einge- bewährten Ratgebern ben Laufpan und führt, die Lage bes Banernstandes und ber umgibt fich ftatt beffen mit gewiffenlofen Richtlutheraner bebeutend erleichtert. Und Strebern und geffigigen Gunftlingen, Geine gleichzeitig nahmen Aderbau, Sanbel und fruber zielbewußte auswartige Politit be-Andustrie einen großen Aufichwung, während tommt einen abenteuerlichen Anftrich, feine fur die Runfte und Biffenschaften ein machjende Prachtliebe ichabigt bie Ctaats-"golbenes Beitalter" begann. Genug, auf finangen gang empfindlich, und mit ber allen Gebieten bes öffentlichen Lebens trug Beichrantung ber Preffreiheit erhebt bie bamale ber Beift bes Fortichritte, ber innere Reaftion bon neuem brobend bas

Rein Bunber, bag infolgebeffen fogar Um fo auffälliger ericheint naturlich bie bei ben burgerlichen Stanben, wo fich Buftav Benbung, Die ploblich mit bem Jahre 1778 bieber einer großen Bolfetumlichfeit er-



Suftap III, bet Kreife feiner Samille.

Gemälbe.

immer ichmacher, Die feiner Tabler immer Rugland inegebeim unterftuster Biberlauter ju werben begannen. Befonbere ftand immer fraftiger und gefahrlicher. Da ftart aber mar bas Digvergnugen beim nahm ber Ronig gu einem letten Rabital-Abel, ber, obwohl vom Ronige in jeder mittel feine Buflucht. Um Die Opposition Beife bevorzugt, bennoch ben Berluft feines im Innern gum Comeigen gu bringen, erfrüheren politifden Ginfluffes nicht ber- flarte er im Frühiommer 1788 ploblich ben fcmergen fonnte. Die allgemeine Dig. Ruffen ben Rrieg. Derfelbe begann unter ftimmung im Lande, die noch burch die ben ungunftigften Aufpizien. Der Plan Migernte Des Jahres 1785 erheblich ge- einer überrumpelnng von Betereburg mißfteigert wurde, tam auf dem Reichstage lang volltommen. Bor allem aber brach fich von 1786 baburch jum Muebrud, bag auf ber bei einem Teile bee Abele feit langer Antrich ber oppositionellen Abelevartei ber Beit angefammelte San gegen ben Landes-"Batrioten" faft famtliche Regierungsantrage beren nunmehr gewaltiam Bahn, Ablige abgelehnt murben. Durch biefes Diftranene- Militars und Biviliften feierten in ber votum aufe tieffte verlett, beutete Guftav III. ichwebifden Sauptftabt bie Wegnahme beim Echluft ber Tagung in einer formvoll- fdmebifder Edviffe burch raufdenbe Reftlichenbeten Rebe an, bag er bie Staube fur feiten. Schwebiide und finnlanbiiche Difilangere Beit nicht mehr einzuberufen be- giere lebnten fich, wie ichon erwähnt, in abfichtige. "Der Richterftuhl ber Rachwelt ift Aujala offen gegen ihren oberften Kriegeherrn

es." erffarte er, "an ben bie Ronige appellieren müffen : benn nur von ihm berab wird unparteitich geurteilt. Tabel und Lob ber Mitwelt find gemeiniglich gleich ungerecht. Gie urteilt nach Borurteilen, Die Nachwelt aber nach beftimmten Grunden. Die Mitwelt halt oft einen guten Ronig für fcmad, einen gerechten für bart. Sugfamteit für zu große Lentjamteit, Ctanb. haftigfeit für Chrbegierbe. Die Rach. welt bagegen urteilt ficher; benn fie ift ohne Diggunft, ohne Dag."

außerte, hoffte er im ftillen, bag "Batrioten" binnen furgem ihre Rolle ausgespielt haben murben. Dieje Doffnung permirflichte fich aber nicht. 3m Wegen-

Mis Guftav fich folde Beije

teil murbe ihr bon

auf und liegen fich fogar in geheime toinettes - fich ju allen Opfern bereit er-Unterhandlungen mit bem ruffifchen Erbfeinde ein. Allein gerade in Diefen fritischen Tagen bewied Guftav III. eine bewundernemurbige Entichloffenbeit und Billensfraft. Wohl gab es eine ichwache Ctunbe, in ber er fich mit bem Gebanten einer Thronentjagung jugunften feines Cohnes Buftav Abolf trug. Aber ichnell wurde er feiner Dutlofigfeit Berr. Gein fühner Entichluß, Die Rebellen in Finnland ju verlaffen und nach Schweben gurudgueilen, trug reiche Früchte. Durch feine fluge, mannliche Saltung und burch feine feurige Beredfamteit mußte er binnen furgem bas Bertrauen ber burgerlichen Gefellichaftetreife wieberzugewinnen, bei benen bas verraterifche Ereiben ber "Batrioten" eine ftarfe ronaliftifche Gegenftromung machgerufen hatte. Go fonnte er langere Beit bon einer vergitterten Loge benn, auf bie Bolfsqunft geftust, wiber feine abligen Gegner einen enticheibenben Edlag führen. Unf bem Reichstage, ber Anjang 1789 in Stodholm gujammentrat, Schidfal befiegelt. Raum hatte er ben Caal erlitt die Opposition eine furchtbare Rieber- betreten, jo murbe er von ben Berichmorenen lage. Gin neues Grundgefet gelangte gur umringt. Giner berielben, ein junger Graf Unnahme, bas bem Ronige vollige Couve- Born, flovite ibm leicht auf Die Schulter, ranitat und unbedingte Berfügung über bie indem er ausrief: "Gute Racht, fchone Staatseinfünfte, ben brei burgerlichen Stanben aber michtige Rechte auf Roften bes ohnmachtig zu Boben; eine von bem ehe-Abels einraumte. Much murben mehrere maligen Sauptmann pon Andarftrom abaußerorbentliche Steuern gur Dedung ber gefeuerte Biftolenfugel batte ibn im Ruden

Rach mehreren glangenben Geefiegen letten Geniger aus. - -Guftave fam im Commer 1790 ein ehren-Befreiung Lubwige XVI. und Marie Un. ihre Entstehung verbanft.

Ariegefoften bewilligt, .

flärte! Mlein gu berfelben Beit, mo Buftav fich in eblem Gifer um bie Rettung bes frangofifchen Ronigepaares bemubte, mar er felber bereite rettungelos bem naben Tobe verfallen. Anfang 1792 hatte fich eine Abelsverichmorung wiber ihn gebilbet Doch entging er mehrmale wie burch ein Bunber ber Augel ber abligen Meuchelmorber, bie ihm überall auflauerten und nach bem Leben trachteten. Erft in ber Racht vom 16. gum t7. Darg follten feine unverfohnlichen Geinde aus ben vornehmiten Geichlechtern bes Lanbes triumphieren. Chwohl burch ein anonymes Billett gewarnt, bejuchte er bennoch einen Daetenball, ber im Stodholmer Opernhause stattfanb. Rachbem er aus bas frobliche Treiben beobachtet batte, idritt er gegen Mitternacht bie gum Caale führenbe Ereppe binab. Siermit mar fein Maste!" Gleich barauf fant ber Ronia ichon entitanbenen und noch zu beitreitenben toblich getroffen. Dreizebn Tage ipater. am 29. Marg 1792, hauchte er feinen

Guitav III. ift ber lette Bertreter ber voller Friede mit Rufland guftanbe. Geit- Bafabnnaftie gemejen, ber bei ber ichmebibem war bas Bestreben bes Ronias in iden Nation ein gesegnetes Anbenten bintereriter Linie barauf gerichtet, mit Siffe feiner laffen bat. Dantbar erfreuen fich unfere ruffifden Coufine Ratharing eine bewafinete nordgermanifden Bruber noch beute an Roalition ber europäischen Grogmachte gegen feinen ichwungvollen Reben, Die gu ben bie frangofifche Repolution berbeiguführen, beiten Erzeugniffen ber ichmebiichen Proja-Bie vortrefflich bat jene große Realpoli- literatur gehoren. Dit Begeifterung vertiferin es bamale verftanden, ihren phan- tiefen fie fich nach wie vor in feine vatertaftifden norbifden Better allmablich immer laubifden Dramen, Die ein marmer Sauch mehr pon ber energiichen Berfolgung feiner patriotifcher Gefinnung burdmebt. Dit bemahren Intereffen abzulenten, jo bag er rechtigtem Stolze endlich weifen fie barauf ichließlich im hinblid auf "la grande cause" bin, baß jene "Echwebijche Alabemie", ber - bie von ihm geplante ichwebifche Diver- alljahrlich am 10. Degenber bie Erteilung bes fion an ber belgijd-frangofijden Rufte gur literarifden Robelpreifes obliegt, Guftav III,

(Gin ameiter Artifet mire folgen.)



## Neues vom Büchertisch. Don Carl Bulle.



hermann heffe, Unterm Rab (Berlin 1906, S. Silder). - Paul Keller, Das lente Mar den (Munden, Allgemeine Derlags-Gefellicaft). - Georg Freiherr von Ompteda, fergeloibe (Berlin, E. Steifcel & Ca). - Harl Wolf, Die alte Pofferin und andre Gefdichten aus Ciral (Innsbruck 1905, A. Eblinger). - hans Muller, Buch der Abenteuer (Berlin 1905, E. Sleifchel & Co.).

Sur unfere jungfte Ergabfungebilteratur fann es ein Bilb unfrer Schule berans, bas nicht nur bie taum ein erfreulicheres Zeichen geben, als Lehrer traurig machen mußte. baft feil einigen Rahren ber biographifche Roman unbeftritten in ihr bie Gubrung bat. Damit wird an bie beste beutiche Trabition angefnupft; an Brimmelebaufens "Simpliciffimus", Goethes "Bithelm Meifter", Rellers "Grunen heinrich". In biographischen Entwidlungeromanen find Jorn Uhl und Beier Camenginb, Romus Cemper und Beier Midfel, ber "Gottfried Rampfer" Sermann Anders Rrigers und ber "Joggeli" 3. E. Deers, ber Thomas Trud und fif Gob Brafft an uns porfibergesogen. Rimmt man bie "Bubbenbroofs" bagn, bie eine gange Samilie burch Generationen berfolgen, fo bleibt nur noch weuig ubrig, was fich an Erfolg und Berbreitung mit ben genaunten Buchern meffen fann. Und bentlich wirb offenbar, mas beut Trumpf ift.

Aber nicht nur auf biefe allgemeine Stromung, fonbern auf eine befonbere Ericheinung mochte ich ben Blid bes Lejers beut lenten. Go ergibt fich von felbit, bag Ergabler, Die ibre Delben faft pon ber Bicae an begleiten, auf Die Berbeseit einen Sanptnachbrud legen und fich ba por allem mit ber Schule, biefem fo mejentlichen Bildungs. und Erzichungefattor, aneeinander-feben muffen. Und boch ift es eigentlich nur hermann Anbers Rruger, ber im "Gottfried Rampfer" auf hunderten bon Geiten mit immer gleicher Liebe und Begeisterung babei verweilt. Man muß ferner bingufugen, bag er felber Lebrer war, bag er außerbem ein herrenhnlifches 3bcalinfiltut ichilderte, bem unfer Symmafien boch verzweifelt weuig abnilch jebn. Er fehl auch merhwirdig allein. Benn font mag man fich nach allen Seiten in ber nenen Dichlung umfcauen, und man wird mit Stannen und Echred bemerten, wie viel Comerg ober Sohn, wie viel lauten Dag ober fille Berbitterung jebe Rud. erinnerung an bie Echule gewöhnlich austoft. Man tonnte barüber himorggeben, wenn es fich um revolutionare Braufelopfe banbelle, Die noch nicht genügend Abitand pon ben Dingen baben, Man fonute barüber binweggeben, wenn unfre Literatur beule noch pornehmlich Antlageliteratur mare, bie nun einmal fortmabrent Tolentopfe auf die Tafel rollen muß. Aber bas alles trifft boch langfi nicht mehr gu! Es wird eruftlich niemand mehr bestreifen wollen, bag Dichter und Dichtung heut ichon febr rubig find. Bas gebrauft hat, flarte fich und mubt fich treu gu fpiegeln. Und boch ichaut aus Diejem Spiegel

--

In ben letten Wochen ift mir allein faft ein halbes Dugend eben ausgegebeuer Bucher burch bie Sanbe gelaufen, in benen bas Thema be-rührl wirb. Un biefer Stelle fann ich nur bas befte bavon nennen, bas von vielen Saufenbent gelefen werben wirb: Dermann beffes neuen Roman "Unterm Rab" (Berlin 1906, E. Gijcher). Bermann Beffe ift ja uber Rachl ein berühmter Raun geworben; fein "Beter Camengind" brachte es erfreulicherweife ichon bis jur 28, Auflage. Und wer bie Ergablung gelefen bat, ber weiße auch, bag ibr Schopfer ein Berg voll Warme und Gute, eine ichone Aufgeichtoffenheit bee Befene und trop feiner jungen Jahre ben rechten und fichern Blid hat, ben außerlicher Glang und Schein, woher er auch ftammen moge, nicht gu taufden vermag. Um fo fcwerer wiegl es both, wenn folch einer nun baberfomml und mit all feiner garten und herglichen Runft eine Contund Edulergeichichle ergablt, aus ber Irop aller Dampfung eine webe Rlage und Anflage, Die tiefe Bitterfeit eines Dergens fpricht. Bir boren bon einem feinen und begabten Jungen, bem Sans Giebenrath, ben ber "barbariche Ehrgeig" bes Baters und einiger Behrer vormartebest, bie er "unterm Rab" liegt. In ben empfinblichften und gefährlichften Unabenjahren ming er bie in Die Racht hinein arbeiten, feine Raninchen werben ihm forigenommen, "Ungelu und Bummeln" ibm verboten, felbit in ben Berien geben ihm ber Baftor, ber Reftor, ber Dalbematifer aus ber allerbeften Abficht berans und um ben Mufter. ichuler immer weiter gu forbern, Ertraftunben und "impfen ihm bas hoble, gemeine 3beal eines ichabigen, aufreigenben Chrgeiges ein". Bu ihrer hochften Befriedigung befteht ber Sane bas Land. examen auch ale Bweiter, ichleppt fich im Stift noch eine Strede vorwarte, bis es nicht mehr gebt, bis "bas überhepte Roftein am Weg lag und nimmer gu brauchen" war. Der fuble und bunfle Siuß nimmt am Enbe bas verpfnichte, im Stern gebrochene Beben anf. Aber beim Begrabnis bentet ber alle Inorrige Deifter Flaig, ein Schufter und Bietift, auf bie abgiebenben Schulmeifter: "Dort laufen ein paar herren, Die haben auch

mitgeholjen, ben Jungen jo weit ju bringen." Dag fich hier im Spiegel ber Dichtung perfonliches Erleben und Erleiben fangl, ift gang fraglos. hermann beffe ift naturlich nur gum Teil bans Giebenrath. Er bat fich felbft, wie Boeten et oft tun, gespalten, hat nicht in einer, fonbern in zwei Berionen feines Buches bas eigne innere Bejen bargeftellt. Huch ibm - bas fühlt man - find Rinderfreuden gemorbet morben, auch er hat gelitten, auch er mar nahe baran niederzubrechen wie fein Sans. Aber baneben lebte in feiner Geele noch fo viel tropige Rraft, bağ er fich aufbaumen tonnte wie Sanfeus Freund und Mitichuter Beilner, ber beimliche Dichter, ber fich nicht verfrummeln lagt, ber einfach ausfneift und aus dem später ein aufrachter und ftattlicher Mann wird. In hans Giebenrath und heilner haben sich die beiden Seiten bes Beffeichen Wefene ausgeprägt. Und bie falgenben Cape pragifieren ungeführ ben Standpunft bes Dichters. "Bwifchen Genie und Lehrergunft," heißt es auf Seite 157, "ift von altere eine tiefe Rluft befeftigt, und mas ban folden Leuten fich auf Schulen zeigt, ift ben Prafeffaren van vornherein ein Greuel. Gur fie find Genies jene Schlimmen, Die feinen Reipeft par ihnen baben, bie mit viergebn Sabren gu rauchen beginnen, mit fünfgehn fich verlieben, mit fedigebn in bie Aneipen geben, welche verbatene Bucher lefen, freche Auffige ichreiben und im Diarium als Aufrührer und Narzerfandidaten fungieren. Gin Schulmeister hat lieber gehn naturische Ejel als ein Genie in seiner Raffe, und genau betrachtet hat er ja recht, benn seine Ausgabe ift es nicht, egtravagante Geifter herangubilben, fanbern gute Lateiner, Rechner und Biebermanner. Wer aber mehr und Comereres vom andern leibet, ber Lehrer vom Rnaben ober umgefehrt, mer van beiben mehr Enrann, mehr Qualgeift ift und wer ban beiben es ift, ber bem anbern Teile feiner Geele und feines Lebens verbirbt und icanbet. bas tann man nicht untersuchen, ohne bitter gu ju werben und mit Born und Scham an bie eigene Jugend gu benten."

Detlep pon Lilieneron faat in feinem \_Macen einmal, allem Runftlertum jum Erop mache fich in ben guten Buchern an biefer ober jener Stelle perfonliche Liebe aber perfonlicher bag bes Dichtere frei. Dier ift folch eine Stelle. Und Der-mann Beffe jagt fich felber als Eroft vor, "bag bei ben wirflich Genialen faft immer Die Wunden aut vernarben und bag aus ihnen Leute werben, Die ber Schule gu Erat ihre guten Berte fchaffen und wetche fpater, wenn fie tat und bom an-genehmen Rimbus ber Gerne umflaffen find, anderen Generationen von ibren Coulmeiftern ale Brachtftude und eble Beilpiele porgeführt werben. Und fa wieberholt fich von Schule gu Schule bas Schauspiel bes Rampfes gwifchen Befet und Beift, und immer wieder feben wir Staat und Schule atemlos bemuht, Die alljahrlich auftauchenben paar tieferen und mermolleren Beifter tatguichlagen und an ber Burgel gu fuiden. Und immer wieber find es por allem Die van ben Schulmeiftern Gehaften, Die Ditbestraften, Entlaufenen, Davangejagten, Die nach-ber ben Schat unfere Balts bereichern. Manche aber - und wer weiß wie viele? - vergehren fich im ftillen Trat und geben unter."

3ch habe beshalb fo aussubrlich zitiert, weil als garniger Schrei, als Riage, als Seniger bas, toas hier ausgeiprochen ift, burch bie gange

neuere Dichtung flingt. Dagu Stellung gu nehmen, ift Cache bes einzelnen. 3ch perionlich gestebe, bag mich noch beute ein Grauen befällt, wenn ich meiner Schulgeit bente, und bag bie Relegation, Die auch mein funbig haupt traf, für mich jur Bahltat warb. Wie man aber auch urteilen nieg: es ift natwenbig, auf Anschauungen, Die faft in ber gefamten Dichtung ber Beit leben, hingutveifen und gu bemerten, bag aus ben beften und bleibenben Tofumenten Diefer Beit boch einft Die Farben eutlehnt werben, Die fpateren Siftarifern gur Darftellung unfrer Epoche bienen minien

Um bes Simmele willen fall nun aber niemanb hinter bem beffeichen Roman ein reines Tenbeng- und Theienwert wittern! Es ift gong im Gegenteil eine icone Dichtung, in ber auch Die Ergieber, Die mitidulbig find an bes Anaben Untergang, ihr volles Richt erhalten. Diefer Baftor und Reftar find gewiß tuchtige und brave Meniden; fie freuen fich ehrlich, bak unter ihren Banben ein Baumlein fich entfalten will, bas berrliche Frucht verheißt; fie fnapjen fich felbft etwas ban ihrer Freiheit ab, um bem Jungen burch unentgeitliche Bribatftunben weitergubelfen, und wenn fie gerade baburch nud burch bas 3beal, bas fie por ibm aufrichten, fich an Sans Giebenrath verfandigen, fo wiffen fie es eben nicht beffer. Alfo bie leife Bitterfeit, Die bas Berg bee Menichen in ber Erinnerung erfullt und fich ja nebenbei freimacht, bat bem geftaltenben Runftler nicht ben Tert verpfulcht. Bieber etfreut nus Die icone Schlichtheit und Warme, mit ber alles heraustammt - fo, ale mar gar feine Runft babei; wieber bie große Liebe gu allem Lebenden und Schwebenben, gu Rinbern, gu Ballen, gu bem, was wachft und blutt. Dem Angler wird bas berg lachen über bie feine Renntnis feiner Kunft, die Seffe eutwidelt, bem Sübbeutichen über bas Rippenftogen, bas wir norbbeutichen Brüber abfriegen, und allen, ob fie biebfeite ober jenfeite ber Mainlinie mobnen, wird die Bruft meit merben bei jener Ggene, in melder ber Alloquer Schneiber fein Rind begröbt.

wenig ab. Man bleibt mit einer fleinen Berwirrung gurud, wie ja auch beim "Beter Camengind". Es ift, ale ab nicht nur hane Giebenrath. fanbern auch hermann beffe jum Schluffe plaulafer bahintriebe. Gehr icone, aber nicht mehr fo notwendige Gingelheiten wollen barüber hinwegtrogen, bach gelingt es nicht gang. Und barin fommt boch wahl bei bem jouit fa reifen Dichter Die Jugend gum Borichein: er hat ben Beter Camengind und ben Schuler ficher und gut fo weit geführt, wie er felber nach feiner Ratur mitgeht. Da, wo die fconen und reichen Anfabe im Cand verlaufen, factt hermann heffe, weil er felber ruftig aufwarteftrebend bie feinen weiter entwidelt. Deshalb mar ber Schlug bes eriten Buches, nach bem Beter fich als Gaftwirt perficaen fall, nicht amingend, und beshalb ift co ber Colug Diefes Buches nicht, ber ben verftummelten und haltlafen Menichen zeigt. Aber beibe geht ihr Schöpfer felbft hinaus, und bas ift gut fa. Goll ich zu guter Leht nach opus I mit opus II vergleichen? Run, Peter Camenzinde

Die Ergablung feibft flaut am Enbe ein

Jugend hat mehr Reichtum, Duft und farbige finlle ale bie bee Schulbuben und armen Dufter-Inaben. Gerner aber wird bas Leben bes erfteren viel weiter verfolgt, und fo tonnen garte und feine Madchengeftalten fich bamit verflechten. Gine Rofi Girtanner gibt's in bem neuen Buche nicht, und bie berbe Beilbronnerin tann bafür feinen rechten Erfat bieten.

Der Jugend, ber gu fruh Marchenglud unb Rinderipiel genommen marb, weint Dermann Deffe nach; in die Beit, ba er beibes noch befag, mochte fich ein folefifcher Ergabter, Baul Reller, noch einmal flüchten. Go traumt er ale 3bell Das leste Darden" (Dunden, Allgemeine Bertags-Wefeflichaft) und fagt ben "Bermunberten" in einem Bormort, daß feine Geele fich manbeln, baß fie gur Rinberfeele werben tann, bie jung und teufch ift, unwiffend und frohlich, und bag er in Diefes Buch eben alles retten will, mas in

ihm noch Rind fei.

Baul Reller hat zwei ichlefische Romane "Beimat" und "Baldwinter" veröffentlicht, von benen Felig Dahn ben einen eine "ausgezeichnete bichteriiche Leiftung" genannt und von benen ber anbre fieben Auflagen erfebt bat - allerbinge wohl nicht feiner rein afthetifchen Borguge halber. Mir felbft - man fann boch nicht affes lefen blieben Die Berte fremb. Aber "Das legte Marchen" beweift wohl, bag in ben Abern biefes Schriftftellers ein Schuf Dichterblut freift und umgeht. Zwar ift bas Buch als Banges nicht wohl gu ruhmen, boch einige Sgenen baraus fernt man lieben, und einige Worte wirb man nur ichwer bergeffen,

Das Thema ift febr originell und boch wieder in ber Musführung nicht originell genug. Der Didter tommt namlich als Chefrebafteur einer neugegründeten Beitung in bas unterirbijde Zwergreich heribibafufoturanien und ergablt uns, mas er mabrent eines Jahres bort erlebt. Unwillfurlich bentt man an Jonathan Swift unb Gullivers Angenthalt bei ben Liliputanern. Smift hat feine Baftorenbaffchen nicht gang rein gehalten, aber er war ein Mann von icharffter fatirifder Rraft und glangender Phantafie. Baul Reller wiederum mochte es gern jebem recht machen und fest fich mit liebenswurdigem Lacheln gwijchen gwei Stuble. Ein leptes ichones Marchen will er ergabten und boch auch menichliche Torheit fatirisch abipiegeln. Der Erfolg ift, bag bas Marchen unfindlich und bie Catire findlich wirb. bag jenes nicht an fich felbft Genuge findet und in lieblicher Unbefummertheit fpielt, und bieje wieberum fich nicht recht gu beigen traut. 3m gangen find boch nur Berhaltniffe ber oberen Belt auf Die untere wie mit ber Bunftiermaichine übertragen, und mas man in ber Anlage bes Gangen am meiften vermißt, ift Rühnheit nach biefer ober jener Ceite, ift eine freier ipielenbe Phantafie.

Dagegen ftellen viel liebenswürdige Gingelheiten bem Ergabler ein Boetengengnis aus. Co ift es ein ichoner (leiber nachber noch ertra gebeuteter) Bug, bag ben Dichter erft ein Greis, bann ein Mann, baranf ein Jungling geleitet, er heim, feige Jahre ber Ebe folgen . . . ba guleht aber ihn ein Rind ans Cor ber goldenen reift ber Lob bie herrliche Gefahrtin von feiner Marchenftadt führt. Es ift ferner febr brollig,

bağ es in bem 3mergreiche ftaatlich tongeifionierte Rauber gibt, weil ein naives Bolf in feinen Balbern bergleichen brauche. Famos ift auch ber Meifter Juche mit bem geleimten Schwang, ber bem Arst bantbar immer ein Subn ober eine Bute bringen will, aber nie gur Ablieferung tommt, weil er auf bem weiten Wege immer ber Berfuchung erliegt und bas "Sonorar" felber anund auffrigt. Doglicherweife ift biejer Bug afferbinge einem Bollemarchen entnommen, benn Refler mijdt auch fonft affertei Motive von hier und ba Durcheinander, ruft jest bie Erinnerung an Schneemitten mach und fpinnt in bas gleiche Gewebe bald barauf bas literariiche Spmbol ber "blauen Blume". Er will eben auf einmal zu viel und hat auch leiber gu viel gelejen : ohne hauptmanns Sannele gab es 3. B. bie Berje auf G. 48 gewiß nicht. Schon und eigen aber ift ber Breis ber Belt, bes Fruhlings, Die Bredigt an Die Menichen: "Diefes fage ich Euch, als ich fern von Ench gemejen mar und auf Gure Erbe gurudtam, glaubte ich, ich fei in ben himmel gefommen." Ein freubiger, guter Optimismus lebt fo in Baul Reller. In bas Reich, oon bem er fpricht, bringt ber genialite Doftor-Angenieur nicht mit bem rieligften Erbbohrer. "Wenn überhaupt ein Menich fich babin burchgrabt, jo wirb es ein Rind mit feinem Blechtoffel fein." Und er fchlieft fein leptes Darden mit ben bezeichnenben Worten: "Der ce ergablt bat, bem ift ber Mund noch warin. Und Guch allen bleibe bas berg marm!" Gin guter Bunich - er foll hoffnung und Buverficht erregen, bag ber liebenemurbige Schlefier une biejes berg mit Spaterem noch warmer macht!

Bebrer barin fann ihm Georg Freiherr von Ompteba fein. Um beffen neuen Roman "herzeloide" (Berlin, E. Fleijchel & Co.) ging ich brei Tage herum wie die Rape um ben heigen Brei und batte am liebften an ben Anopfen abgegablt: Coll ich? Coll ich nicht? Aber bann las ich ihn und hab' es nicht gu bereuen gehabt. 3a, boppelt gerne empfehle ich bas Buch, weil fein Schöpfer in ber lesten Zeit sich manchmal verbauen bat und mir matter und ichmantenber au werben ichien. Die "bergeloibe" hat auch ihre werben innen, ber "Regerobe foll unt ihre februchen Seiten, aber bie alte prachtvolle Ergählerbegabung zeigt fich barin. Diese Ergählerbegabung, die jetbit ben fich leife Erfablerben mitreift. Der forjech Keiter, ber uns einsch hinten am Kragen padt: "Los!" Es ift Attadentempo in bem Roman.

Und boch möchte man all biefe Worte wieber gurudnehmen, wenn man nachfinnend fich ben Stoff vergegenwärtigt. In wenigen Zeilen tann man ibn erzählen. Da ift ein junger Reiteroffizier, beifen leicht eutflammtes Berg bath biefer, balb jener Coeurbame gu Gugen liegt, ber ichließ. lich an einem nicht befonbers ichonen, aber lieben, fraulich-gutigen Mabden tieferes Intereffe nimmt, eben an ber Bergeloibe. Es hatte ja vielleicht etwas baraus merben tonnen, aber bas Leben reift bie beiben Denfchen auseinanber. 3m Guben finbet ber Dann bann bas große Giud

... ein junges, ichones, heißgeliebtes Weib führt er heim, felige Jahre ber Ebe folgen . . . ba Ceite. Bangiam unt findet ber Bereinjamte wieber ine Leben gurud, aber ber Tag farbert fein Recht, Die Beit geht weiter, ichon ergraut bem Offigier, ber ingwischen bis jum Regimengefammanbeur porgerudt ift, bas haar an ben Schlafen. Doch noch einmal brechen in feinem Bergen marme Quellen auf, und jene Bergelaide, Die ber junge Leutnant einmal freundichaftlich gern gehabt, Die ab und zu feinen Weg gefreugt, die ihn immer geliebt hat, schafft ihm ein spätes und neues Blud, ein rnbiges und ftilles, einen Abendfrie-

Das ift bas Gange: gewiß ein ichlichter Staff. Dagu nach ale 3ch-Roman auf mehr ale 350 Seiten ergahlt. Und tropbem Attadentempa? 3a! Enticheibend ift ja nicht bas ichnellere aber langfamere Abrallen ber eigentlichen Sanblung, fandern bas Temperament bes Ergahlers. Das geht in jedem Mugenblid mit einer fturmifchen Lebenbigfeit ins Beng. Und sa merft man überhaupt nicht, daß vieles eigentlich recht breit gegeben ift, andres fich oft wiederholt, die Schilderungen giemlich reichtich find. Der Lefer glaubt fich felbft bart in raicher Fartbewegung begriffen, mobiehandlung eigentlich fillfteht. Das aber halte ich fur Emptebas größte

Runft - eine Runft, Die feften ift, Die eigentlichfte

Runft bes geborenen Erzählers.
Es ift möglich, bag ber naive Lefer, wenn er bas neue Buch Omptebas finten läßt, zwar mit berglicher Befriedigung bem Dichter bantt, ber fein Befühl erregt und bas erregte bann wieber befanftigt bat, daß er aber boch über all bem ichonen Abenbirteben bas beige Mittageglud nicht vergeffen tann. Dit anderen Borten: Maria, bes Selben erftes Weib, ift in fo glangenben Farben gemalt, bog herzeloibe baneben leicht ver-blagt, bag fie fein voller Erjag bajur ift, bag por allem manche Leierin fich munbern mirb, mie ber Mann, ber falch ftrablendes Glud genaffen, nun noch felig merben fann in einem matteren. Mit flapjenden Butjen bat man teilgenommen an bem Liebesraufch einer jaft unirbijch gludlichen Che. Bunbetbar bat Ompteba gerabe biefe Bartien berausgebracht, und ebenfo ichon jene anderen, in benen bie junge Frau inmitten fublicher Bracht langiam, langiam, eine Belbin und ein 3beal bis jum letten Mugenblide, ben ichmeren Tob ftirbt. 2Bos nach ihr tammt, und mar' es die Schonfte und Befte, muß par faldem Leben und Sterben finten. Aber bag man dies leife bis jum Schlug empfindet, zeigt dach nur, wie tief une ber Erzähler vorber gepadt bat. Rit ftarten Schlagen pocht Ompteba ba an die Tur unires hergens. Gein Buch machft fich aus gum haben Liebe, jum Breisgejang auf Die felbftlofe, reine beutide Frau.

Berichieben wie die Landichaften, in benen fie gebaren find, wie die Generatianen, benen fie angehören, prafentieren fich zwei ichwarz-geibe Beichichtenergabler: Der Gubtiroler Rarl Balf, ber's bis jum Cechzigften nicht mehr weit bat. und ber gang jum Jungmiener gewarbene, fnapp 25 jabrige Sans Duller. Erinnert jener etwa an Rafegger, fa biefer an Schnigter; Stadt- und Landfultur ftehen fich in ihnen gegenüber.

Rarl Bolf ift, befonbere mabl in Cherreid. feit langem ein willtammener Gaft in weiteften Rreifen. Gefunder hauch ber Berge weht burch feine turgen Ergablungen, auch burch bie neuefte Cammlung: "Die alte Bofterin und andere Beidichten aus Tiral" (3nnebrud 1905, M. Stlingers Bertag). Dies Geschichten haben mit ben Rojeggerichen bas gemeiniam, bag fie um sa besser find, je weniger Seiten sie einnebmen, je berber, je luftiger fie fich geben. Wenn Balf tragijch wird, macht man nur ungern mit; aber wo fein naturlicher humor jum Baricein fommt, lacht man übers gange Gesicht. Es ift wahr, er befreggert ein bifichen, wenn auch nicht fo jehr wie Banghafer, beffen Alpler immer fe ausiehen, als maren fie grab parber bei Spinbler demijd gereinigt marben. Aber gum Gebirge. bichter icheint nun einmal neben Lawinenfturgen, Bergrutiden und bem unvermeiblichen Roum amiichen Gorfter und Bilbbieb am Rand bes Ab. grunds auch a fatrifcher Bua, ber a Schneib hat, und a blipfaubres Dirnbl ju gehoren. Ban biefer und jener Carte gibt's auch bei Wolf eine gange Reibe. Dach find fie immerhin weniger gewaschen und van berberer Ratürlichfeit. Der "demifche Rrieg", in bem bie Italiener burch braftijde Abführmittel von Giril und hartl beffegt werben, ift febr brollig ergablt; Die Geele bee Banbdiene aber ift bie fleine Beichichte "Rache". Da fteigen ber Cepp und ber Rramer-Lnis einem feiner Dirnbl nach, bas es aber mit bem Cepp halt. Raturlich gibt's mufte Ranfereien zwifden ben beiben Burichen. Gie nehmen ein Enbe, ale beim Abtrieb nan Sachwalditammen ein ichmerer Baum pargeitig ine Rallen fammt und bem Gepp bas linke Bein gerichmettert. Die Rede, die der arme Teufel im Darshospital dem Arzt halt, ist ein fleines Meisterstüd. Als er danu fitcht, ist ein Madel, die Anna Marie, sehr traurig, boch drei Jahre später nimmt sie halt den Araner-Luis gum Mann. Das wurmt den Schelmhannes, einen alten Freund bes Cepp, nicht ichlecht. Und einmal faßt er fich ein berg: "Geb, Ban'rin, jestern fag' mir amal, gwegen was haft benn bocht ben Rramer . Quis g'nummen. 3 weiß, gern hoft'n g'habt, 'n Cepp, und wenn aan Menich g'meft ift, ben er nit ausfteb'n bat tonnen, jo mar's ber jesige Bauer." Die Bauerin fnetet noch eine Beile an ibrem Rrapfenteig, "B'wegen warum i ben Rramer g'nummen bab, fragit, Edelmbanues? Weil i's ibm boamsablen will fein Bebtag, was er bem Cepp antan bat." Rundet fich ber Sannes umftanblich fein Bfeifchen an: "Mh, Reipett Bau'rin. Dos is a Red'. Rejpett, Bau'rin!"

Diefen prachtigen Bolfebumar tennt naturlich ber junge bane Duller nicht, fo luftig er mandimal iein tann. Das literarlich afthetifche Jungwien bat ftart auf ihn abgefarbt. Un ben brei Werten, Die er in raicher Falge bieber bein ver geben, fiel am meisten auf, bag fie in Graff und Farm feltiam voneinander abitaden. Erft tam ein fuges Lieberbuch "Die ladende Beige", und Sugo Galus hatte Bate geftanben, Dann murbe ber leichte Troubabant ernsthafter und fang und im boberen Chor eine bibliiche Dichtung, ben "Garten bes Lebens". Run ftellt fich berfelbe bans Muller mit einem Rovellenbuch ein, feiner eriten Proja. Gehlt nach Raman und Dromo. Aber wie fonge nach? Es icheint, er will une überrumpeln und une geigen, bog er alles fonn.

Rach einer weitperbreiteten Unficht foll es ja bas Rennzeichen bes Genies fein, daß es fich nie wieberholt und immer Unerwortetes ichofft, aber ebenjo gut ift bies bos Renngeichen ber behendesten und getentigsten Talente. Bu ihnen gehört hans Buller. Das Berbluffenbe on ihm ift feine Formbegobung, fein technijcher Inftiutt. Ceine meifterhafte, ja faft ichan virtualenhafte Beberrichung ber Berbform fiel ban bornberein auf, ober ichlieflich fagte mon fich, bag olle gebarenen Liriter nicht erft ftommein, sonbern gleich singen. Erft wenn fie ju ber ihnen fremben Braso übergebn, werben fie unsicher und brauchen viele Jahre, ebe fie ergobien fernen. Demgemöß burfte man erwarten, bag bie erften Sons Mullerichen Ravellen ungefahr ebenjo unmöglich ous-fallen wurden, wie die feines früheren Meifters Bugg Salus. Da macht ber Titel bes Proja-Digg Saltis. 20 moars or 2 urt ver proper bucks ihne flugig: "Buch der Abenteuer" (E. Reijdel & Co., Berlin 1905). Tod ift nicht ber Titel furificher Nauellen. Und deim Zeien lonstatiert man, daß dieser junge Wiener wirtlich jah und ahne Abergong auch ben Prajaftil gefunben hat, ole batt' er jein Lebtag nichte onberes geichrieben, als Rovellen. Bielleicht bioft moncher beshatb Fanforen. Bir mallen es aber boch lieber bleiben toffen, benn biefes fige Alles-Ronnen ift au perbluffenb. gle bon es gong unbebenflich mare. Es fpricht abne Breifel van großen Gabigfeiten, ober man fonnte auf ben Gebanten tammen, bag fie mehr nochohmenber Rotur finb. Und man tann Die Ravellen Sans Duffers ouch wirflich ebenjo gut on ergablenbe, wie einft feine Gebichte an Inrifche Mufter fnüpfen.

Ban ber itolienischen Rovelle, ban feinem Loudsmann Arthur Schnigter, van anderen hat er gelernt. Alles Lyrifche, worin mon ihn eigentlich boch gefangen gloubte, hot er abgeftreift, als mar' es nie gewefen. Er bat begriffen, bag jebe gute Rapelle etwas Reues berichten und noch bem an die Baccoccigiche Grafblung fnfipfenben Worte Boul Benfes einen "Falten" haben muffe - ber Satte" fehlt ihm nun felten. Und nur on ben Stoffen, Die er ergreift, nicht an ber Dorftellung mertt mon, bag man feinen reifen Ergabler por fich hot. Denn manches ift van einer gewalt-famen und gewallten Originalität, ift van ber fuchenben Bhontofie ouegeflügelt und entfernt fich

au weit von ber ichlichten Rotur, Unter ben acht Studen bes Banbes ift ouch eins, das sich "historiiche Ravelle" neunt. Die ondern fönnten eimo phontaftische, pipchalogische, wartiche fatirische ze Ravelle beiben. Es sind olles eigentlich

Ubungeblatter, wenn ouch folche eines rafch erfaffenben und ungewöhnlichen Tolentes. Bei einigen glaubt mon noch beutlich bie Barlage gu ertennen. Um bubicheften und einwandfreieften finbe ich "Die Rafen bes heiligen Antonius". Es wird barin van einem jungen Manne ergablt,

ber gong trubfelig borüber wirb, bag niemand bie Gute, bie fein berg im Aberfluß begt, begehrt, ja baß fie Unbeil und Stuch im Gefalge bat, wenn er fie ous eigenem Antrieb jemanbem guteil werben lagt. Enblich beichließt et, eine leste Brobe gu machen, um, wenn auch biefe wie bie früheren ausgeht, ju fterben. Er touft bie iconften Rojen und legt fie recht verführerisch ouf ben Rand bes Brunnens, über bem ber beilige Antanius fteht. Aber niemond nimmt bie berrenlafen Bluten an fich, feine Sond ftredt fich banach aus. Damit it bas Schidfal bes herrn Clemens befiegelt: er purgen bei Donau, um fich in ihren Fluten gu ertrouten. Bloglich sieht er gu feinem Entichen in ber Mitte bes Strames einen Meniden. ein Franengimmer, mit ben Bellen ringen - und ba ift olles über bem Einen vergeffen; die Arme um jeben Breis ju retten. Unter unfäglichen Anftrengungen gelingt es ihm, ab die Perjan fich ouch wie eine Bergweifelte wehrt, Roch im Bagen, mit bem er fie in feine Wohnung fabrt, benimmt fie fich höchst ungebarbig und tonn sich gar nicht beruhigen, bis es hervustommt, daß der gute Ciemens wieder Unseil ongerichtet hot. Denn bas "Opjer", bos er ber Donou entrif, wor halt bie Befte und Erfte in einem Damenbiftangidwimmen und hotte ben erften Breis - eine galbene Remontairuhr mit longer golbener Rette - ficher errungen, wenn fie nicht ein "fo verrudter Rert" gewaltiom "gerettet" batte. Achgend finft ber gewaltom "gerreter gatte. naggeno june ore Unglädleitige quiommen, ober zum bernünftigen Ende ftedt er die unbegehrten "Nofen des heiligen Antonune" einer hübigen Beute in die Sand, und man hat die begründere hoffnung, daß er nunmehr einen Abnehmer für ben Guteüberfluß feines Bergens baben wirb.

Das ift febr frei, luftig und mit ber gangen Aberlegenheit, Die ber braftifche Stoff forbert, ergabtt. Mubere Rovellen gleiten teiber völlig ine Bathalogifche hinfiber, aber behandeln wie ber Sathalogische ginner, aber beganden wie ein Zbringemab? Mur ein jatridig-piotiches Denna frei noch Schnipter, doch ohne die vallendete geiftreiche Grozie beies Dichters. Im gangen wich mon doch jogen muffen, das bas "Buch der Abenteuer" ichnn eine Eigenart vorigdigt, die fein Berfoffer noch nicht recht befitt. 3mmerhin wird man ouch nach ber neuen Tatentprobe ben jungen Bicner im Auge behalten muffen. Er bat olle Un-wartichaft barouf, ein fehr erfolgreicher Autor gu

### Winterabend.

Blau behnen fich bie ichneebebechten Slochen, Und in ben Euften klirrt's, Der Baume 3meige unterm Eis gerbrechen, Ein ichwerer Mochtfroft wirb's.

Da gittert uns bas worme ferg im Leibe, heut friert es, bog es bracht! Und fpottend fteht ber Mond als gelbe Scheibe Am forigont und lacht.

Abelheib Stier





Der barmbertige Samariter

Jetdenung von Withelm Steinhaufer

# Illustrierte Rundschau.

Don ber fandbzeichnungs-Austlellung ber Auntstalams Ernit Arnold in Dreiben. -Schund von foglopfdemte brugs Schaper-Betrin und E. Schopflich Münden. - Sinnische Eeppide. - Reue dierreichisch die Spigenarbeiten. - Kleine Weihnachtsgaben ber Gelconiere Richtungerberben. - du nufern Blibern.

Mit dem Aufblühen ernfterer und gielbewußterer, Cammierlatigfeit in beutiden ganben hat auch bas Cammeln bon Runftler-Sandzeichnungen wieder einen großeren Umfang gewonnen. Es gab ja freilich langft auch bei uns emfige und erfolgreiche Cammier von Sandzeichnungen, aber fie "wirften" mehr im ftillen, huteten ihre Chabe und ihre Bezugequellen mit Argusaugen und wuften auch marum; fie fanuten namtich bie Weighr ber Roufurrens auf fold einem Eperialgebiet. Gur fie mar noch aut fammein. Ber oon ihnen fein Metier oerftand und in Rünftlerfreifen gute Berbindungen hatte, tonnte oft überrafchenbe Chape ohne allgu übermaltigenbe Roften einheimien. 3ch fenne einen liebenswurdigen alten herrn, ber vierzig Jahre lang Stammgafi in allen Ateliere war und heut eine prachtige Cammiung von Sandzeichnungen fein neunt, Die ihm jo gut wie nichts foftet, - bem er bat fie fail familich geichenft ober ale Entgelt für fleine Befälligfeiten erhalten. Bas er aber wirftid faufte, faufte er aus Runftlemachlaffen febr billig und trieb bamit gur Bereicherung feiner Cammlung umigngreiche Taufchgeichafte. In fold einem

Runftlernachlaß finden fich ja oft bie erftaunlichften Schape; nicht etwa nur Gliggen bee Berftorbenen jetbft, fonbern Gefchente von Rollegen und Arbeiten, Die er im engeren Freundestreie gegen eigene eingetauscht hatte. — hent ift bas Sammeln auter Sandzeichnungen freilich ichwieriger ober boch weit fostspieliger. Der Betteifer ift gewachien, und die Runftler haben, gludlicherweife, modite man fagen, ben Wert auch ihrer Heineren Arbeiten beffer einschapen, haben mit ibnen bauegubalten gelernt, trennen fich ichweren pon ihnen. Benn auch nicht fo ichwer, wie etwa ber alte Mengel, ber fich bochftene einmal gum Geburtotag eines feiner wenigen, allernachften Freunde ein Blatt vom Bergen rig - was ihm, glanbe ich, in jebem einzelnen Gall auch noch febr, febr ichwer fiel. Und was hatte er nicht in ber fleinen Atelier-Bohnung ale Frucht feines langen, arbeitoreichen Lebens aufgestapelt! - Wer heut eine Camminna von Sandzeichnungen neu anfegen und mit Auswahl fammeln will, wer auf gute Ramen und mer por allem auf gute Blatter Bert legt, muß ichon tiefer in feinen Beutel greifen, und er wird auch nur bann wirllich einen ichonen Erfolg haben, wenn er gelantertes Ber-

#### 



Don Anfelm Seuerbach

Gingetblattern fant ich ein Bormort von 23. Defmann, bas ich pollinbattlich unterichreiben mochte. Go wenn ber Berfaffer hervorbebt, bag die Sandzeichnung noch feinerlei Rongeffionen und Rompromiffe fenut, weit fie feine au mochen broucht, fie, Die lediglich jum eigenen Bergnugen ober gur eigenen Gorberung bee Rünftlere geichaffen murbe, Die ben vollen Reig bes Privaten befist und in erfter Grifde bon ben erften Ginbruden und Erlebniffen ibred Urhebers berichtet. "hier hat noch nicht bie Mübe bes Turchacftaltens, bes Umund Weiterbilbens fur bestimmte Abfichten und Endriete bie barftellungeluftige Sand gebemunt, gang geborcht fie noch bem Inftinft, und jeber Strich icheint unmittelbarer ale spater, beim gleichsam offigiellen Runftwert, nur ber Erregung ber Ginne und ber Phantofie gu folgen und fur bie urfprungliche Art ber fcaffenben Berjonlichteit Bengnis abautegen." Es ift im Grunde berfelbe Banber, bem wir in biejen Beiten nachzugeben trachten, wenn wir neben "fertigen" Bilbern auch Cfiggen und Einbien veröffentlichen: fie follen uns in Die Berfftatt bes Runftlere felbit führen und uns bie Art feines Chaffens recht eigentlich vergegenwärtigen. - Allerdinge fdeint ein Umftand, lonnte man wenig-ftene einwenden, die Freude am Befig von

ftanbnis entwidelt. Tas tommt nicht mit einem- Sandurichnungen ber jehigen Runftlergeueration male, Behrgelb ning faft ein jeder gahten, unt fo mehr, ale bie Quafitat gerabe einer Sandzeich. nung in mancher Begiehnng oft biffigiler abguichapen ift, ale bieweilen bie eines Gemalbes. Immerbin laft fich. infofern ein allgemein fünftlerifter Blid oorhanden ift, manderlei auch auf Diefem Gebiete lernen, bejondere burch vieles Gehen und Bergleichen. Und baun gewährt folch eine Cammlung Freuden gang er-lefener Art. Die Sandzeichnung gehört zu bem Beriontichften, Jutimften, was une ein Rünft. ler gu bieten vermag. Coeben peranftaltete ber befannte Runitfalon von Ernft Arnoth in Dreeben feine gweite größere Ausftellung bon Sandzeichnungen, con ber auch ten Blätter ftammen; in ten Ratalog Diefer Musftellung von über 300



Dillo Spinolo

Don Guftop Schönleber



Don Hofgald uno perten. Don foig. ichmieb f. Schoper in Ber

fichere und Storrette borberrichend betont und in biefem Ginne etwa Bergleiche gwifchen bem Rett und Ginft giebt. Es ift ja richtig, baf man Die

Beichnungen unfrer Bentigen - ober boch vieler pon Diejen - nicht in Barallele ftellen barf etwa mit ben feinen Gilberftiftlinien alter Deifter ober ben bis ins fleinite burchgeführten Blattern auch nur eines Bithelm bon Naulbach. Aber einmal gibt es auch in ber Wegenwart noch gablreiche Runftler, Die meifterlich zeichnen tonnen - und

verichiebener Beiten nicht immer aus bemfelben Gefichtewintel betrachten. Auch bas führt gur Ungerechtigfeit und Einseitigfeit. Unfere heutigen Rünftler betonen auch in ihren Beichnungen bas maleriiche Element, und mit Rudlicht hierauf wollen ihre Arbeiten gefeben und - verftanben werben. Wem aber bas Berftanbuis hierfur erft aufgegangen ift, ber wird finben, daß gerabe folche Beichnungen ben Reis bes Unmittelbaren. ben ich porbin ale Gemeinant ber Sandzeichnung rübmte, noch in weit boberem Grabe aufweifen ale bie baufig nur forreften Blatter einft gefeierter Großen. Ber bie er-

mabnte Ausftellung pon G. Arnold fah, wird Dieje Anficht beftatigen tonnen. Gie brachte außer einzelnen Beidnungen bon Edwind. Tenerbach, Darees und Leibl - nur Arbeiten bon

Lebenden, und welch prachtige Gaden befanben fich unter biefen! Saft bie gange beutige bentiche Runft mar hier bertreten : von Thoma und Stein-haufen über Uhbe, Trub-ner, Schonleber, Liebermann, Ratfreuth, Leiftifow, Ruehl, Till, Sotzel. Clarbina, um nur einige Ramen gu nennen, bis gn Mag Clevogt, ja bis gu bem Eimpligiffimue. mann, bem bofen Ih. Th.

Seine. - -Grab por einem 3abr

erichien in Diefen Beiten

gu beeintrachtigen: man wirft ihr vor, bağ fie ben Beichenftiit recht an inbren perfernt habe ober both perichmabe. Gine ge- te, beren Juhaber fich wifie Berechtiaung biefer Anficht wird nicht au bestreiten fein, injoweit man bas abjoint Ereff.

aber fertig ober balb. fertig bon ben Bforg. beimer ober Sanauer Groffumelieren begiebann muß man eben bie funftlerijche Probuftion ben. Gleichzeitig aber



lendeloques. Dan hatgoldidmich

fat über bie intereffante Pforgheimer Comud. induftrie. Es wurde barin u. a. flargeftellt, bag bie Mehrgabl ber fleineren Labengeichaf. auch beut noch Jumeliere ober Golbichmiebe nennen, in Birflich. feit bie pon ibnen gum Berfauf geftellten Erzengniffe gar nicht mebr felbft perfertigt: bağ bieje Geichafte meift nur eine Reparaturmerfftatte haben, ibre Berfaufemaren



Moderner Brojdeanbane Brillanten. Don falgalb

wurde bie Musnahme ftart betont, eine glangenbe Mus. nahme, "Die mahrhaften Rumitler ibres Joches, Die meift in ben großen Stabten tatig find und bas Cconfte und Roftbarfte ichaffen, mas überhaupt von Ebelichmieben geichaffen wirb". Bu biejen wahrhaften Runftlern gahlt in erfter Reibe Sugo Schaper in Berlin. Er verfügt über eine ewig friich quellenbe Erfinbungegabe, bie mit feinftem Weichmad gepaart ift, und er ift einer ber gemiffenbaften Deifter feiner Runft, Die fein Ctud aus ihren Ateliere entlaffen, bas nicht auch in ber technischen Mus-

führung ben ftrengiten Inipruden gennigt. Bon altere ber geht feine perfonliche Borliebe mobl auf ben reichen Formen. ichan ber Menginguce.

und innerhalb bee Rob. mene bieice unericopflich mannigfachen Stile bat er auch feine iconften Erfolge errungen Aber er ift feineswege einseitig, er hat auch in anderen Stilen portreff. lich gearbeitet, und früh iden erlannte er, was an ber mobernen Geichmadebewegung gut ift und bie Mobe bes Tagel überleben wirb; früh bat er fich felbft mit ben neuen, bier entftebenben Aufgaben beichäftigt und

auch in Diefer Richtung Musgegeichnetes geleiftet. ein umfangreicherer Muf. Gein anegeprägter Gar-



und Perlen rò h. Sho ner in Berlin

benfinn ift ein weiterer Gaftar, ber feinen Arbeiten ein befanderes Geprage gibt; er verfteht es meifterlich. Die gange Farbenftala ber Chelfteine und neuerbinge - befanbers auch ber abalbebelfteine auszunüten. Bugute tommt ihm babei, baß fich in



biefem großen allen Geichäft ein Steinlager ausammelte, wie es wenige

in Deutschland geben mag; gielbewußte und burch ausgezeichnele Cachfenntuis unterfrupte Einfanfe haben in 3abrgebiten bier mit reichen Mitteln bas Beite pom

maberner Linienführung bewegen. Dochft ariginell ift bas Giichmativ in ber Gurtelichließe perwenbet, und febr fein ericheint bas Bierftud bes Rammes; ich fann ben meiften Diefer Comud. Beften gufam. famme gegenüber nur bie



Empfindung nicht losmerben, bağ fie gu ichmer

für einen sorten Srauen-

topi find - wahlverftanben, fie ericbeinen

bem Muge nicht an fcmer, aber fie laften

Bieberhatt babe ich and

bie Tragerinnen barüber

flagen horen; fie tragen freilich trop Ropfichmer-

sen ibre Laft weiter.

nur fleidiem ift! -

- wenn ber Ramm

Tennichmeberei ift

im mahrften Ginne

Seimate- und Baltefunft. Technif und

Mufter haben fich feit Sahrhunderten unter ben

periciebenen Botteftam. men ber ichwebiichen und

Die norbifche

ichwer im haar.

garten Retteben frei

hangenben großeren

Steinen - Dieje Un-

angenblidlich ber berr-

idenbe Geichmad un-

gemein, und es ift ja nicht zu leugnen, baß

aute Steine babei pall-

enbet gur Geltung

fammen, Den Cche-

perichen Arbeiten rei-

arbnung bevarzugt, nebenbei bemerft.

ben wir nach einige Stude aus ber Munchener Werfftatte van Eb. Schopflich an, bie fich gang in

ppid, entwarfen von W. Blomitedt, ausge-rt vom Derein "Freunde der Handorbeil".

mengetragen. Es wird unfere Lefer intereffieren, nach bem Gefaaten wieber einmal einige neuere Arbeiten biefes trefflichen Runft. lere im Bilbe fennen gu fernen, gumal jest var bem Beihnachte. feft, mo bie Bunichzettel geichrieben werben, und bie minderen Salften bes Menfchengeichlechte ftreblich - vergeblich nachfinnen. mas fie ber iconeren Salite auf ben Gabentifch legen follen. - 3ch mochte ber Empire-Braiche mit bem ichonen Rofgtapas in ber Mitte ben Breis guerfennen; in ibrer Art iebr ichen und an-

Gürtelichtiehe. Dan Couari Schöpflich, vorm. N. Chall moor in München. On d



nam Derein "Sreunde der Bandardeit" in Bellingiars

narwegifden Bevofferung vererbt, und ber Stodbolmer Berein Sonbarbetete . Banner" betrachtet es ale feine parmenmite Hufgabe, bic tertile Runftfertigfeit bes ichmebijden Baltes "in fünftleriichem und paterlandiichem Ginne" gu forbern. Die Beftrebun-



Srublingslandichaft. Wandteppich von f. Simberg, ausgeführt von Srl. Rannblad in Wiborg.

fich, bei burchweg geometriicher Ornamentit, burch ver-ichiebenartige Methoben, Mannigfaltigfeit ber Mufter. forgfaltige Farbenwahl unb verftanbnievolle Anpaffung ber Beichnung an Material und Technit ane. Roch heute meben bie Bauerinnen ibre "Rinen" genannten Deden felbft, fur bie fie anch felbft Die Beidmung erfinden. Gin portreffliches Beifpiel Diefer Bebeart und ibrer funft. lerifchen Birfung ift bie große Sofabede ber legen Ab-bitbung auf biefer Geite. — Much bie Runftler ber "Breunde ber Banbarbeit" nehmen bei ihren Entwürfen, benen fie meift beimifche ober nationale Motive zugrunde legen, auf biefe Technit weife Rudficht. Gestatten ber Sagenwell ober bes Bolfetiebe merben in ihren Bilberteppiden lebenbig, in Teppid die fie auch die Schonbeit ausgefi



Teppid, entworfen pon Aget Gallen, ausgeführt pom Derein "Sreunde ber Sandarbeit" in fiellingfors, a

gen und überrajchenden Erfolge de jede Bereins, in defen
Dienst lich hervorragende
Kunster wie
Gerb. Munthe
fiellten, regten
in Finnland gur
Gründung einer

gleichartigen Bereiniaung ber "Grennbe ber Banbarbeit" an, bie feit einigen Jahren in Selfinafore eine hervorragende Tatiafeit entfaltet und fich unter ber fünftlerischen Leitung bee Malers 28. Blomftebt erfreulich ent. widelt bat. Huch bier tamen erexbte technische Erfahrungen gu Bilfe, beun ichon bie bei ben Ra-

relen und Mordvinen jahrhundertelang blühende tegtile Bollstunft zeichnete



Sofa mit Schränken, Decke finnische Rycun-Weberei. W Dost Gestilus, Lindaren & Saarinen, bestkingfors.

des heimatlichen Waldes in leuchtenden, kräftigen Farbein zu bannen wissen. Die Arbeiten Bie Momkedis und H. Simbergs sind bemerkenswerte

Simbergs find bemerkendwerte Proben biefer an Boefie und Schonheit reiden haustunft, Die Rachahmung verdient.

Danstung in de grand gra

feste technische Bervolltommnung völlig erbrudt. Erfreulicherweise hat



S Geklöppelter Kragen. Entwurf von Mathilbe firblica, ausgesuhrt am K. N. Jentral-Spigenkurs in Wien.

fich biefe Befürchtung aber als nicht gutreffenb erwiefen, ja, gerade in letter Zeit eroberte die Handfpipe fich wieder bedeutend Terrain, wurzelte aufe neue in ber allgemeinen Gunft feit. Chue Bweifel gebührt ber Tant bafür minbeftens gum Teil einer umfangreichen Agitation, Die faft gleichgeitig in vier hauptfachtich an ber Spigenfabrilation intereffierten ganbern, in Solland, Belgien, Franfreich und Ofterreich, quaunften ber Sand. ipibe einfette. Unfere Lefer werben u. a. mobl gelejen haben, wie bie erfte Barifer Gefellichaft jogar burch ein großes, gang eigenartig angelegtes Spipen-Roftumfeft Die heimische Induftrie gu forbern fuchte. In Ofterreich nahm bas Unlerrichtsminifterium in Berbinbung mit bem banbelominifterium Die Cache in Die Sand; es wurde ein Bentral-Spigenlure in Wien eingeführt, ein Berein gur Debung ber Spigeninduftrie begrunbet, und man fuchte auf iebe Beife bie Leiftungs.



Bauernhemb in Punta-tirata-Arbeit aus Paga in Dalmatien.

ikhight ber fitteitrinum und beren findireifende Sinner, jumal berei findireifende Sinner, jumal berei Geligendiate und Stadterfriet gut er Geligendiate und Stadterfriet gut er Geligendiate und Stadterfriet gut er Geligendiate und Stadterfriet geligen in der Stadt gestellt geligen in der Stadt gestellt geste

jerer Aundichan beichließen einige listige Arbeiten ber auf funftgewerblichem Gebiet tängit vorteilhaft befannten Geschwifter Rleinhempel in



Oben: Klöppelipipe aus der Umgebung aan Klattau Unten: Klöppelipipe aus der Umgebung aan Känigarön, Entwurf aan Mathitbe heblicha. 48 42

Eroben. Es find Iteine allerlieble Sachen in vogle, gedinging, gedrett und harbig, bemalt – jor recht für Töchipmächögeschenle gerignet. Bei erzignett ist, 28. der Weischandsflendurer erfunben, mie jamos der berülige Eisenst unm Aufparten von der der der der der der der jamos der der der der der der der jamos der der der der der der der aus der her der der der der der der aus der her der der der der der gescher mutzbe.

Der bilbitche Schund untered heites etscheint beinderei inreceinun nurch die Gegenüberflein beinderei inreceinun ber Bilder Meiner Der der Bereiten Stutt der Schuler Meiner er im beiner Mrittle genöbmet ift, under nach Gemäßen moberner Kunftler reprodugieren einfachtlicher. Be erheren nur noch ein Sechol bes wir bem Tittsbille ober wielmet befin Merecebulien findstelle au fein dauben, die felbfi-



fähelipine

Entworfen von Grantiska formanninger.

verständlich nicht nach dem Driginal, sondern nach einer ausgezeichneten Ropie von 3. Diek-mann ausgesicht wurde. Aber wie meisterlich ausgeführt! Roch bor wenigen Jahren mare bie farbige Biebergabe eines folden Gemalbes im Buchbrud eine Unmöglichfeit gemejen, beut gelingt fie bis auf bie garteften Tonungen binab in munberbarer Treue. Bir iculben ben Ateliers von Angerer & Goichl in Bien, Die Die ichwierige Aufgabe fo glangend loften, besouberen lichen holaffulplur "Die fieben Schwaben" von

Dant fur bae wundervolle Blatt. - Aus ber Reibe ber weileren Ginichaltbilber möchte ich por allen amei berausbeben: einmal bas prachtige Bortrat bes Grafen 2. Raltreuth (310. G. 432 u. S. 433), bas, wenn ich recht unferrichtet bin, bie Mutter bes Runftlers barftellt, und gum anderen ben ichonen Grauentopi von Brof. Carl Marr: "Jugend" (3w. G. 448 u. G. 449). Wir haben bier zwei beutiche Kunftler. beren Schaffen fich bieber faft ununterbroden in auffteigenber Linie bewegle. Der Gine, ber (in Amerita geborene) Münchener Mart, ber vom Bertrauen allgemeinen getragene Borfibenbe ber ogenannten Luilpold-Gruppe, Die im Glaspalaft vielleicht ben intereffanteften Teil ber letten Musftellungen lieferte, ift immer gleich fein, gleich gebiegen, ein ftarfer. emfiger Arbeiter. beffen funftlerifche Rote fich guerft 1889 in feiner prachtvollen "Hagellan-

lenprozeifion" erwies und ber feither treu gehalten bat, mas c. veriprad; ber andere, Graf Ralfreuth, ber Stutigarter, mehr ale Marr ein fturmijder Guder, aber auch ein gludlicher, erfolgreicher Finber, trat faft glrichseitig nitt jenem auf ben Blan : 1888 mil feinem famojen Geemann am Etraube. Satte Mary eigentlich immer etwas Abgeflarles, war fein Coonheiteibeal, fo eifrig er allen Wandlungen ber Tednit nachging, mehr bem ber alten Runft verwandt, fo zeigt fich Ralfreulb ftete aufe neue ale ber gang moberne Realift, beffen Muebrudefraft gleich groß ift. ob er eine Lanbichaft malt, ob eine feiner ichlichten padenben Bilbniffe. - Und wieber eine

gang andere Rote: bas folett-gierliche Mquarell bes Belgiere Michel, ein Genrebilben - ber "Brief" (3w. C. 464 u. C. 465) - und ein Bor-trat gugleich, mehr 3lluftration ale Bilb, aber fünftleriich geseben und erfaßt bis - nun, bis auf die funftvoll gearbeitele Rravalle, ja bie auf bie Gugipipen bee fin de siecle- Tamchens berunter! - Das Runftferiiche; bas ift bas Enticheibenbe! Das finden wir fomohl bei ber foft-



Gebäheltes Kleib.

Entwurf pon Cranvisha Rolmanninger

### 496 DDDD DDDD DDDD DDDD Bliftrierte Runbichau. eege ceac ceac ceac ceac



Arcube bereiten mirb. Db wir mit biefer Anficht recht haben, barüber muffen wir unferen Greunden Die Enticheibung überlaffen. Bier wollte ich eigentlich nur auf Die fünftleriiche Ausftattung ber fleinen Rarte aufmertfam machen, bie S. Wieunt für und entwarf. Er bat auch im Auftrag ber Bauerichen Edriftgieferei in Granffurt a. M. Die entgudenbe foge. nannte Trianon-Schrift gezeichuet, in ber ber Terl ber Ratte gefest ift, unferes Erachtene Die ichonite, flarite Cdreibichrift, Die feit langer Beit für ben Buchbrud orichaffen worben ift. 3hre Tope fußt im wefentlichen auf Edreibvorlagen bee XVII. und XVIII. Jahrhunderte, jener Beit, in ber unfere Uhnen noch wirflich "Schönschreiben" ternten und ber Schreiblehrer



Don Srin Kleinhempel.

ein wirflicher Ralligraph THOT

unmitte Ibare Berwendung

iener

downingrof-

für ben Buch.

brud mar frei-

lich unmög. lich, und frü-

bere Berinche

fcheiterten

meift, gerabe

weil fie ftreb-

Edriff

Don Gertrub leuchter

D. Cauter (310. G. 488 u. G. 489), einer famos fomponierien Gruppe aus bem alten Bollemarchen; bas finben wir in ber fraftigen, mirfungevollen Marine von S. v. Beterfen (jw. G. 400) u. G. 401), wie in bem muftiichen Bargival von Sorft-Coulge (Am. G. 416 n. G. 417). -Wenn unfere Befer Dies Deft

burchblattern, wird ihnen eine fleine, eingelegte Ratte in Die Gebrebte Leuchter Danbe fallen, Die wir beicheibentlich gnabiger Beachtung empfehlen. Bie aus bem Buhatt ber Rarte bervorgeht, find wir, Berlag und Rebaftion, ber feden Anficht, bag ein Abonuement auf unfere hefte ein Beibnachtegeichent baritellt, bas fich überall ichen laffen tann und

ten, ben Don frig Kleinhempel Edmung ber Geberichrift bireft auf bie Buchbruderinge gu übertragen. herr 2Siennt bal barauf verzichtet, bafür aber bie Schonbeit ber Gingelbuchitaben feftanbalten und ihren guten Aufchluß aneinander treff-



Dieffermübler



lich an permitteln verftanben,







